

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

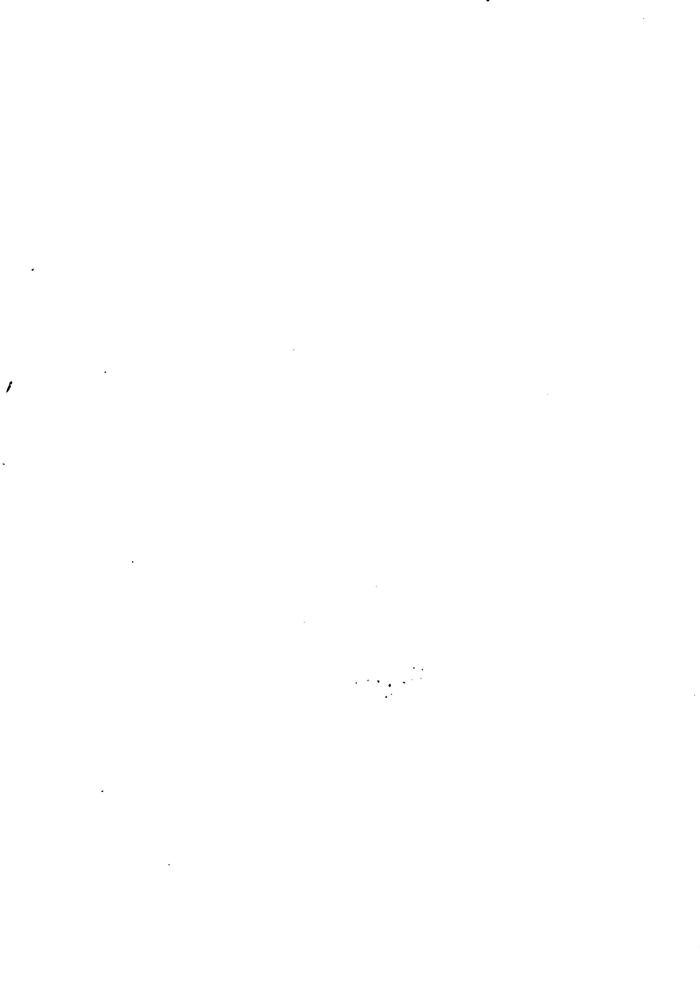

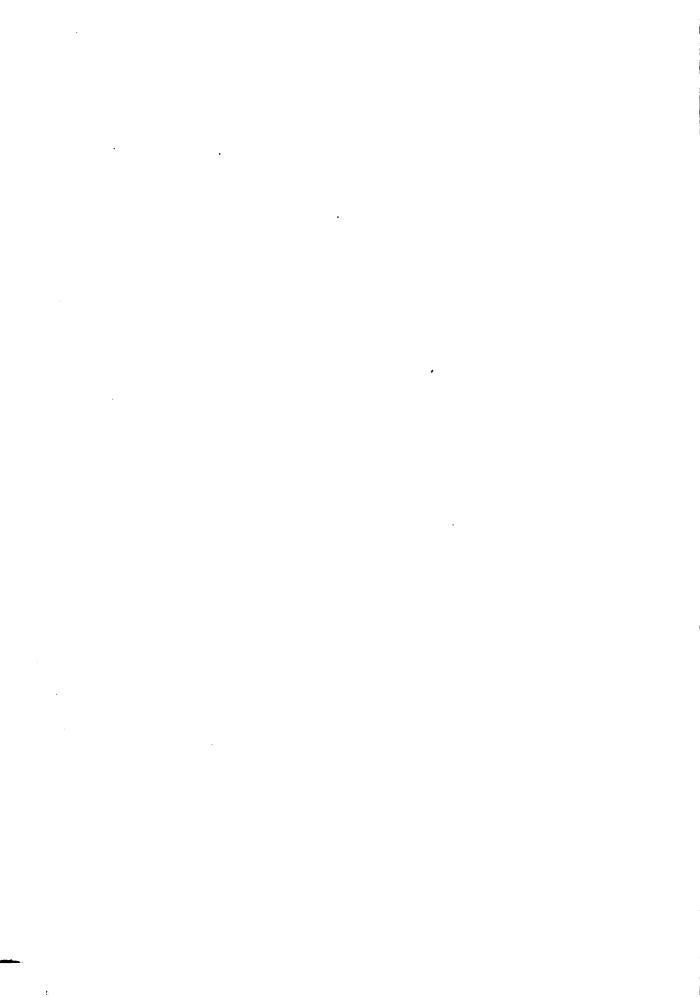

| ١. |  |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|---|--|
|    |  |   |   |   |   |  |
| •  |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  | • |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   | • |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   |   | • |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   |   |  |
|    |  | · |   |   |   |  |
|    |  |   |   |   | - |  |
|    |  |   |   |   |   |  |

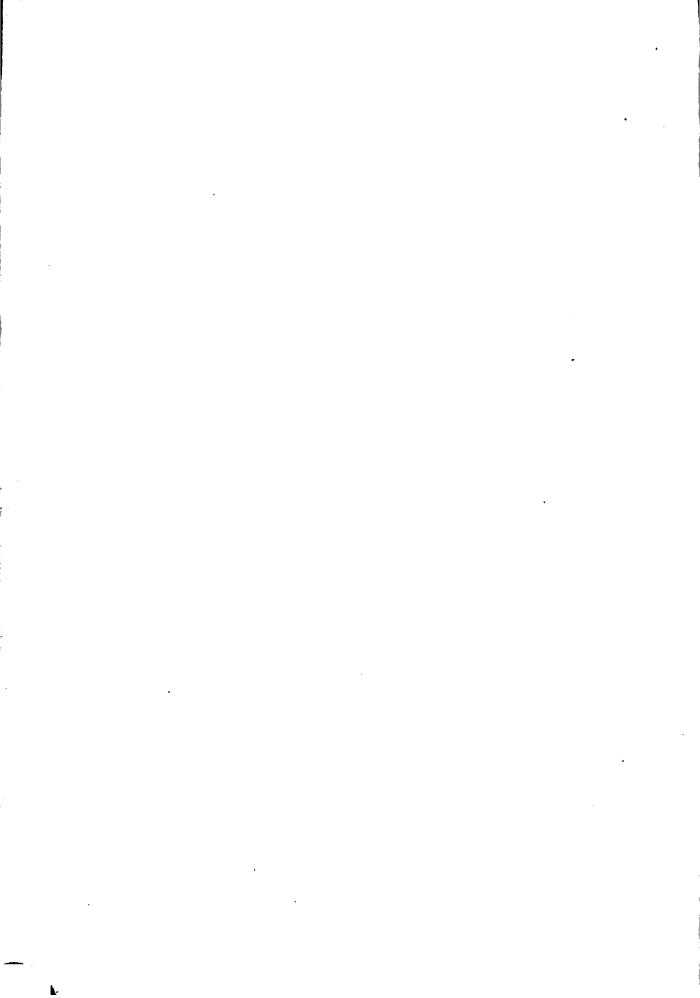

# forstlichen Verhältnisse Preußens

von

# Offo von Lagen,

w. Oberlandforstmeifter.

Dritte Auflage, bearbeitet nach amtlichem Material

von

R. Donner, Oberlandforstmeister.

In zwei Banden.

Erster Band.



Berlin.

Berlag von Julius Springer.

1894.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

# Borwort zur ersten Auflage.

Um die Fingerzeige nutbar zu machen, welche der Rückblick auf frühere Berswaltungseinrichtungen und deren Resultate darbietet, hat der Unterzeichnete im Laufe der Zeit manche statistische Materialien über die Forstverwaltung des Preußischen Staats zusammengetragen.

Die Absicht, dieses Material übersichtlich geordnet zu veröffentlichen und damit eine ausführliche Darstellung der forstlichen Verhältnisse Preußens und ihrer historischen Entwickelung zu verbinden, ließ sich jedoch aus Mangel an Zeit zu einer solchen umfassenderen Arbeit bisher noch nicht verwirklichen.

Inzwischen stellte der Umstand, daß die politischen Ereignisse der letten Monate auch für die Forstverwaltung des Preußischen Staats eine wesentliche Erweiterung und Veränderung zur Folge haben werden, die Alternative, entweder jene Absicht, wenigstens für lange Zeit, ganz aufzugeben, oder aber sie nun sofort, wenn auch in nur beschränkter Beise, zur Aussührung zu bringen. Der Unterzeichnete hat sich für das Lette entschieden, indem ihn hierzu hauptsächlich zwei Momente bestimmten.

Einerseits der Wunsch, den Fachgenossen in den neuen Landestheilen ein Bild der Preußischen Forstverwaltung zu geben, sie mit unseren forstlichen Verhältnissen und Einrichtungen zu befreunden, ihnen dadurch das Verständniß für manche Ansordnungen, welche die nächste Zeit bringen möchte, zu erleichtern, und sie einer bereitwilligen Aufnahme derselben sowie einem freundlichen Anschließen an die Berussegenossen in den alten Landestheilen geneigt zu machen.

Andererseits der Bunsch, auch außerhalb des engeren Kreises der Forstmänner eine nähere Kenntniß der forstlichen Verhältnisse unseres Vaterlandes zu verbreiten,

und die Wichtigkeit unserer Waldungen für die Volks- und Staats-Wirthschaft zur Anschauung zu bringen, um dadurch ein allgemeineres Interesse für die Forsten und die Förderung der Forstwirthschaft anzuregen und zu erhalten.

Möge die nachfolgende Schrift zur Erfüllung dieser Bünsche beitragen. Für die Mängel, welche derselben in vielen Beziehungen nachzuweisen sein werden, insbesondere auch wegen Unvollständigkeit der Erörterungen, die an die Zahlen der statistischen Materialien anzuknüpsen wären, hofft der Versasser eine nachsichtige Entschuldigung in dem schon erwähnten Umstande zu sinden, daß die nothwendige Beschleunigung der Herausgabe bei der zu dieser Nebenarbeit nur sehr knapp zugemessenen Zeit es nicht gestattete, der Darstellung diesenige Ausdehnung zu geben und diesenige Sorgfalt zu widmen, welche erforderlich wären, um eine vollsständige Forstgeschichte und Forststatistist Preußens, wie es früher im Plane lag, jest zu liesern.

Berlin, im December 1866.

v. Hagen.

# Vorwort zur zweiten Auflage.

Anf Anregung des Herrn Chefs der Preußischen Forstverwaltung, des Ministers für Landwirthschaft, Domänen und Forsten Dr. Lucius, hat sich der Unterzeichnete der Bearbeitung der vorliegenden zweiten Auflage gern unterzogen, zumal er glaubte, hiermit eine Pflicht der Pietät gegen den unvergeßlichen Versasser zu erfüllen und gleichzeitig einem Bedürfnisse zu genügen, welches durch die Erweiterung der Monarchie im Sahre 1866, durch die Nothwendigkeit, das statistische Material der vergriffenen ersten Auflage in das neue Maß= und Münz=System überzusühren und bis zur Gegenwart zu vervollständigen, sowie durch die inzwischen eingetretenen zahlreichen Aenderungen auf dem Gebiete der Forstgesetzgebung und der Verwaltung hervorgetreten war.

Wenn bezüglich der statistischen Tabellen in Betreff der neuen Provinzen hinter das Jahr 1868, in welchem die Rechnungslegung nach übereinstimmenden Grundssähen für die ganze Monarchie begonnen hat, in den meisten Fällen nicht zurückgegangen ist, so sindet dies darin seine Erklärung, daß die frühere Vielgestaltigkeit der Maße, des Rechnungswesens und der Verwaltungs-Organisation die Beschaffung vollständiger und zuverlässiger vergleichbarer Bahlen für jene Zeit saft zur Unsmöglichkeit machte, jedenfalls aber für die betheiligten Localverwaltungen einen Arbeits-auswand verursacht hätte, der schwer zu rechtsertigen gewesen wäre.

Die Zahlenangaben in den Tabellen u. f. w. sind auch für die Zeit vor 1866 großentheils direct aus den Acten, Rechnungen u. s. w. entnommen, da die inzwischen eingetretenen Aenderungen in der Gliederung des Budgets eine andere Gruppirung der Zahlen erforderte, als die erste Auflage sie enthält.

Es bürfte die Benutzung und die etwaige spätere Ergänzung der Tabellen erleichtern, daß sie zusammen mit dem Abdruck einiger gesetlichen und Verwaltungs-Bestimmungen in einen besonderen Band verwiesen sind. Im Uebrigen schließt sich die Anordnung des Stoffes fast genau an die erste Auflage an. Auf den Abdruck solcher Instructionen, Gesetze zc., welche für geringe Kosten durch den Buchhandel zu beziehen sind, ist verzichtet worden, um das Werk nicht zu vertheuern.

Die Bearbeitung des Abschnitts IV. 4. "Jagdgesetzgebung" hat Herr Regierungs-Assesson Humperdinck hierselbst gütigst übernommen. Die aussührliche Behandlung dieses Gegenstandes rechtfertigt sich dadurch, daß es bisher an einer vergleichenden Zusammenstellung des Jagdrechts für die einzelnen Landestheile gesehlt hat Auch sind die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen so vielsach durch Richterspruch und Entsicheidung der Verwaltungs-Vehörden ergänzt worden, daß ein specieller Hinweis hierauf nicht ohne praktischen Ruben sein dürste.

Folgende Nachträge und Berichtigungen haben sich während des Druckes als nothwendig ergeben:

Bb. I. S. 48 letter Absat. Nach einer neueren Mittheilung ist die Zahl der Holzstoff-Fabriken in Schlesien auf 75 gestiegen mit einer jährlichen Production von 103 500 Doppelcentnern.

Das. S. 65 Absat 4, 7. Zeile. Hinter dem Worte "waren" ist einzuschieben: "für den jetigen Regierungsbezirk Cassel, namentlich Schmalkalben".

Das. S. 155. Am Schlusse des vierten Absatzes von unten muß es heißen 14a, nicht 13a. Das. S. 255 zweiter Absatz. Die Berpflichtung der Forstkandidaten zur Ablegung der Feldmesserpfung ist inzwischen aufgehoben worden.

Bb. II. Tab. 7 Spalte 15 auf Seite 11 ift vor den Worten "im Ganzen" die Zahl 1866 in 1865 umzuändern.

Das. Tab. 13 auf S. 27 ist in der ersten Reihe die Zahl für die Fasanen zu berichtigen von 341 auf 541.

Den zahlreichen Herren, welche mich bei der Arbeit freundlichst unterstützt haben, spreche ich hiermit meinen besten Dank aus.

Berlin, im October 1882.

Donner.

# Borwort zur dritten Auflage.

Der Bearbeitung der vorliegenden Auflage habe ich mich auf Anregung des herrn Staatsministers und Ministers für Landwirthschaft, Domänen und Forsten von Heyden unterzogen.

Neben Fortführung der statistischen Tabellen der früheren Auflagen und Hinzussügung einiger weiteren Nachweisungen ist, soweit möglich, ein Vergleich zwischen den Verhältnissen des Tahres 1880/81, mit welchem die zweite Auflage abschließt, und denjenigen des Tahres 1992/93 gezogen, des letten, für welches die Nechnungsergebnisse der Preußischen Staatswaldungen vollständig vorlagen. Derartige von Zeit zu Zeit wiederholte Vergleichungen sind für die Verwaltung ein Vedürsniß, um klar zu stellen, auf welchen Gebieten ein Fortschritt stattgefunden hat, inwieweit Rückschritte eingetreten sind, und welche Mittel ergriffen werden müssen, um bemerkte Mißstände zu beseitigen.

Im Allgemeinen darf das Ergebniß dieser Vergleichung als ein zufriedenstellendes betrachtet werden. Die Fläche der Staatsforsten hat sich ungeachtet der stattgesundenen Abtretungen an Servitutberechtigte um 81795 ha vermehrt, und zwar fast außeschließlich durch Erwerbung von Dedland und ähnlichen Flächen, welche lediglich durch Aufforstung zu einer angemessenen Nutbarkeit gebracht werden können. Die Abnutzung an Holz ist um 1470919 sim gesteigert worden, was vorzugsweise durch die erhebliche Ausdehnung der Durchsorstungen möglich geworden ist. Sorgfältig sind dabei die Grenzen strenger Nachhaltigkeit gewahrt worden. Dies geht unter Anderem daraus hervor, daß diesenige Fläche, welche mit Holz von mehr als 100 jährigem Alter bestockt ist, eine Erweiterung um 46765 ha ersahren hat. Die Nutholzausbeute

ist gleichzeitig von 29 auf 46 % bes Derbholzeinschlages gestiegen. Die Roheinnahme an Geld hat sich um 15 981 440 M erhöht. Das Jahr 1893/94
zeigt allerdings einen Einnahme-Rückgang, der indessen im folgenden Jahre reichlich wieder ausgeglichen wird. Hierzu hat der Mehreinschlag in Folge des Windbruches vom Februar 1894 mit beigetragen, durch den aber eine dauernde Störung des Betriebes nicht veranlaßt worden ist.

Ungeachtet jener Fortschritte fteben bie Preußischen Staatsforften in ihrem auf die Flächeneinheit bezogenen Ertrage gegenüber demjenigen vieler anderen Deutschen Dies wird sich indessen schwerlich jemals andern laffen, ba ber Staaten zurück. größte Theil ber Preußischen Forften bem nordbeutschen Sandboden von geringer Bodengüte angehört, während die Forften der übrigen Staaten im Durchschnitt sich viel gunftigerer Standortsverhaltniffe erfreuen. Gleichwohl kann mit Befriedigung darauf hingewiesen werden, daß die früher vorhandenen bedeutenden Unterschiede sich im Laufe ber Zeit zu Gunften Preugens vermindert haben, und daß biejenigen Preußischen Landestheile, welche bem Forftbetriebe gunftigere Verhaltniffe barbieten, ben Bergleich mit anderen Deutschen Staaten nicht zu scheuen brauchen. Gin Beweis für die Sparsamkeit, welche die Preußische Staatsforstverwaltung sich zur Richtschnur bienen läßt, ift darin zu finden, daß die durchschnittlichen Ausgaben für das hettar ber Forstfläche sich erheblich niedriger berechnen, als in ben anderen Deutschen Staaten. Es wird dieses Berhältniß auch unverändert bleiben, wenn die erwünschte Berstärkung der Mittel zur Ausführung von Kulturen und Wegebauten erreicht werden follte.

Neben der Erwerbung und Aufforstung von Dedland ist während des absgelausenen Zeitraums das Streben der Forstverwaltung wesentlich auf Verbesserung der in den Staatsforsten vorhandenen, wenig oder gar nicht nupbaren Bruch- und Moorslächen und auf Umwandlung derselben in Wiesen gerichtet gewesen. (Vergl. Tab. 48 b.) Diese Meliorationen haben sich auch auf viele Forstbeamten-Dienstsländereien erstreckt und sind hier theils auf Kosten der Staatskasse bewirkt worden, theils unter Gewährung von Darlehnen durch die Forstbeamten selbst zur Ausführung gelangt. Auch hat mit Anlehnung an die Ergebnisse der Einschätzung zur Grundsteuer eine allgemeine gleichmäßige Regelung der von den Beamten zu zahlenden Dienstlands-Nutzungsgelder stattgesunden.

Einen weiteren Gegenstand der Fürsorge hat die Verbesserung des Looses der Waldarbeiter namentlich durch Gewährung billigen Pachtlandes gebildet. Daneben sind zahlreiche fiskalische Waldarbeiter-Wohnungen gegründet, und zur Förderung der Seshaftmachung der Arbeiter auf siskalischem Pachtlande denselben Bau-Darlehne und Bau-Prämien bewilligt worden. Endlich ist besondere Ausmerksamkeit dem Ausbau des Wegenetzes innerhalb der Forsten zugewendet gewesen unter Bewilligung von Beihülfen aus forstsiskalischen Mitteln zur Herstellung von Kunststraßen in der Nähe des Staatswaldes.

Was die Verhältnisse der Beamten betrifft, so ist Allerhöchsten Ortes die Versbesserung der Rangstellung eines Theiles der Oberforstmeister und der Oberförster angeordnet, und eine Erhöhung des Gehaltes der Regierungssund Forsträthe, sowie der Oberförster und Förster ermöglicht worden. Eine Verbesserung der Vesoldungen der Prosessoren an den Forstakademien und der Forsthülssausseher gehört zu den noch nicht erfüllten Wünschen der Forstverwaltung. Dagegen haben die Forstkassensen rendanten, welche früher lediglich auf einen wechselnden Tantiemebezug angewiesen waren, die Stellung pensionsberechtigter Beamten mit sestem Gehalt erlangt, soweit sie nicht lediglich nebenamtlich beschäftigt sind.

Die bedauerliche Ueberfüllung sowohl der Forstverwaltungs-, wie der Forstschutzbeamten-Laufbahn hat Maßregeln nöthig gemacht, um dem übermäßigen Zudrange zu wehren. Möchte es in nicht zu ferner Zeit möglich sein, diese Maßregeln wieder außer Kraft zu segen!

Sämmtlichen Herren, die mich bei der Bearbeitung der vorliegenden Auflage unterstützt haben, spreche ich meinen besten Dank aus.

Berlin, im Auguft 1894.

Donner.

### Ergänzungen und Berichtigungen zu Band I.

Seite 2 Abfat 5: Auch nach ben neuesten Ermittelungen beträgt die Balbfläche bes Deutschen Reiches 25, % ber Gesammtfläche.

Seite 63 Abjat 2: In der Ueberschrift muß es heißen: "10. Proving Westfalen" statt "2. Proving Westfalen". Seite 82 Schlut des Abjates 2: Rach den Aufnahmen über die landwirthschaftliche Bodenbenutzung im Deutschen Reich vom Jahre 1893 beträgt die Ded- und Unlandsstäche des Preußischen Staates etwa 15835 gkm.

Seite 83 Abfat 7: Rach neueren Ermittelungen umfaßt bas Dunengebiet ber Oftfee 29900 ha, wovon auf Bommern 8 100 ha tommen.

Seite 189: In ber Ueberfchrift bes Muftere ift ju fegen: "Forftes" ftatt "Froftes".

Seite 192 Abfat 1: Die neue Ueberfichtetarte wird voraussichtlich unmittelbar im Mafftabe 1:600000 bergestellt werben.

Seite 280 Abfat 4: Die Ausgaben für Forstulturen im Statsjahre 1880/81 sind hier mit 3 425 200 M verzeichnet, während sie nach Spalte 46 ber Tabelle 46 b 3 604 400 M betragen haben. Die Differenz stellt ben aus bem Antaufssonds zur Berftärkung des Kultursonds entnommenen Betrag dar. Zieht man die letztere Zahl in Betracht, so haben die Kulturausgaben des Jahres 1880/81 gegenüber benen des Jahres 1868 eine Steigerung von 52 % ersahren.

# Berichtigungen zu Band II.

Seite 57: In Spalte 3 ber Ueberschrift ift ju feten: "1894/95" flatt "1893/94".

Seite 243: In der erften Zeile der Ueberschrift ift am Schluß ju feten: "1891/92" flatt "1892/93".

Seite 341: Die Robeinnahme für bas ha ber ertragsfähigen Fläche im Regierungsbezirk Osnabruck beträgt nicht, wie in Spalte 85 ber Tabelle 51 angegeben ift, 14,75 A, sonbern 14,45 A.

# Inhalts: Verzeichniß.

| Abschnitt I.  | Baldfläge.                                                                             |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.            | Flächeninhalt ber Waldungen im Ganzen                                                  |       |
| 2.            | Berhaltniß ber Balbflache jur Gesammtflache und zu berjenigen ber anderen Rulturarten  |       |
| 3.            | Berhältniß ber Walbstäche zur Einwohnerzahl                                            |       |
| 4.            | Bertheilung ber Walbstäche auf ben Besitz bes Staates, ber Gemeinden, Stiftungen, Geno | ffen= |
|               | Schaften und Privatpersonen                                                            |       |
|               |                                                                                        |       |
| lbschnitt II. | Forstliche Standorts= und Bestandes=Berhältniffe nach Lage, Rlie                       | na,   |
| • •           | Boden, Baldarten                                                                       |       |
| 1             | Proving Ospreußen                                                                      |       |
| 1.<br>9       | Proving Diplemention                                                                   | • •   |
| 2.<br>2       | Brovinz Bestpreußen                                                                    |       |
|               | Broving Bommern                                                                        |       |
|               | Broving Bosen                                                                          |       |
|               | Broving Schleffen                                                                      |       |
|               | Proving Sahlen                                                                         |       |
|               | Proving Schleswig-Holftein                                                             |       |
|               | Broving Hannover                                                                       |       |
|               |                                                                                        |       |
|               | Broving Bestfalen                                                                      |       |
|               | Brovinz Heffen-Naffau                                                                  |       |
| 12.           | Rheinproving                                                                           | • •   |
| 10.           | Die Hohenzollern'schen Lande                                                           | • •   |
| hichnitt III  | . Ertrags=Berhältniffe.                                                                |       |
|               |                                                                                        |       |
|               | Holy-Ertrag                                                                            |       |
|               | Geld-Extrag                                                                            |       |
|               | Holzabsatz und Preisverhältniffe, Holzhandel                                           |       |
|               | 1. Proving Oftpreußen                                                                  |       |
|               | 2. Proving Beftpreußen                                                                 |       |
|               | 3. Proving Brandenburg                                                                 |       |
|               | 4. Provinz Pommern                                                                     |       |
|               | 5. Provinz Pofen                                                                       |       |
|               | 6. Provinz Schlefien                                                                   |       |
|               | 7. Provinz Sachsen                                                                     |       |
|               | 8. Provinz Schleswig-Holstein                                                          |       |
|               | 9. Provinz Hannover                                                                    |       |
| 1             | O. Provinz Bestfalen                                                                   |       |
| 1             | 1. Provinz Heffen-Naffau                                                               |       |
| 1             | 2. Rheinprovinz                                                                        |       |
| 1             | 3. Die Hohenzollern'schen Lande                                                        |       |
| IV. 9         | leben-Erträge ber Waldwirthschaft                                                      |       |
|               | lutzungen aus Steinen, Erden, Torf                                                     |       |
|               | Sagonusuna                                                                             |       |

| Abschnitt | t IV. Forst-Cesetsgebung.                                                                      |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I.        | Staat8-Forstpolizei.                                                                           | Seit |
|           | A. Einwirfung ber Staatsregierung auf bie Forften im Allgemeinen und bie Privatwalbungen       |      |
|           | insbesondere                                                                                   | 77   |
|           | B. Waldungen der Gemeinden und öffentlichen Anstalten                                          | 85   |
|           | 1. Die Broviugen Oft - und Beftpreußen, Brandenburg, Bommern, Bofen, Schlefien und             |      |
|           | Sachsen                                                                                        | 86   |
|           | 2. Proving Schleswig-Holftein                                                                  | 87   |
|           | 8. Proving Hannover                                                                            | 87   |
|           | 4. Die Provinzen Westfalen und Rheinland                                                       |      |
|           | 5. Proving Heffen-Nassau                                                                       |      |
|           | 6. Die Hohenzollern'schen Lande                                                                | 96   |
| II.       | Forst-Strafgesegebung                                                                          | 98   |
|           | Forft-Agrargefetgebung                                                                         |      |
|           | Jagb-Gefetgebung.                                                                              |      |
|           | A. Jagdrecht und freier Thierfang                                                              | 118  |
|           | B. Entwidelung ber Jagdpolizei-Gesetzgebung in Preußen seit 1848                               |      |
|           | C. Die wichtigsten Preußischen Jagopolizei-Gesete                                              |      |
|           | D. Schonzeiten                                                                                 |      |
|           | E. Unberechtigtes Jagen                                                                        |      |
|           | F. Wildschabenersatz                                                                           |      |
| v         | Allgemeine Ressortverhältnisse in Beziehung auf Forst- und Jagd-Sachen                         |      |
| ٧.        | augemente otelloctoctyntinille in Ocheyang auf Bosh- and Sugo-Oualen                           | 171  |
| OY1. F.X  | II Strate Carlinama Vinna                                                                      |      |
|           | V. Staats-Forstverwaltung.                                                                     |      |
| 1.        | Rechtliche Natur ber Staatsforsten als Staatsbomanen.                                          |      |
|           | Lage ber Gesetzgebung. Forstverwaltung und Domanenverwaltung. Beräußerung und Erwerbung        |      |
| _         | von Domänen                                                                                    | 143  |
| 2.        | Flächen-Berhältnisse.                                                                          |      |
|           | a) Flächeninhalt überhaupt, gegenwärtig und früher                                             |      |
|           | b) Richt zur Holzzucht bestimmte Fläche                                                        |      |
|           | c) Extraglofe Fläche                                                                           |      |
| _         | d) Bertheilung der Staatsforsten auf die einzelnen Bezirke                                     | 148  |
| 3.        | Bestandes-Berhältniffe.                                                                        |      |
|           | a) Bertheilung auf die verschiedenen Balbarten                                                 |      |
| _         | b) Alterstlaffenverhältniß                                                                     | 151  |
| 4.        | Servitut-Berhaltniffe, Reallaften und sonftige Belaftung ber Staatsforsten. Regulirung und Ab- |      |
| _         | lösung der Servituten und Realsasten                                                           |      |
|           | Berwaltungs-Organisation                                                                       |      |
|           | Befoldungs-Berhältnisse                                                                        | 167  |
| 7.        | Constige Berhältniffe der Forstbeamten, in Beziehung auf                                       |      |
|           | ·                                                                                              | 172  |
|           | Penfionirung                                                                                   |      |
|           | Unterflützungen                                                                                |      |
|           | Betriebsunfälle                                                                                |      |
|           | Fürsorge für die Hinterbliebenen                                                               | 173  |
|           | Stiftungen                                                                                     | 174  |
|           | Brandversicherung                                                                              | 176  |
|           | Uniform der Forstbeamten                                                                       | 176  |
| 9.        | Allgemeine Wirthschaftsgrundsätze, in Beziehung auf                                            |      |
|           | Rachhaltigleit                                                                                 | 177  |
|           | Bahl der Holz- und Betriebsart                                                                 | 178  |
|           | Umtrieb&zeiten                                                                                 | 179  |
|           | Berjungungsbetrieb, Kulturen, Meliorationen, Wegebau u. s. w                                   | 180  |
|           | Baldpflege                                                                                     | 185  |
|           | Durchforftungen                                                                                | 186  |
|           | Nebennutungen                                                                                  | 186  |

|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           | XIII |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10. | Bermalung, Bermeffung, Betriebseinrichtung, Ertragsregulirung, Waldwerthberechnung.             | Seit |
|     | a) Bermalung und Erhaltung ber Grenzen                                                          | 188  |
|     | b) Bermessung und Kartirung                                                                     | 190  |
|     | c) Betriebseinrichtung und Abschätzung                                                          | 198  |
|     | d) Betriebskontrole und Fortbildung des Birthschaftsplans                                       | 207  |
|     | e) Taxation8-Revision                                                                           | 212  |
|     | f) Bereinfachung ber Betriebseinrichtung in neuerer Zeit                                        | 217  |
|     | g) Baldwerthberechnung                                                                          | 219  |
| 11. | Birthichaftsbetrieb und Geschäftsgang.                                                          |      |
|     | a) Etats-, Raffen- und Rechnungswefen                                                           | 220  |
|     | b) Holzeinschlag und Holzverwerthung                                                            | 226  |
|     | c) Berwerthung ber Nebennutzungen                                                               | 229  |
|     | d) Forfitulturen und Berbefferungen                                                             | 231  |
|     | e) Forst: und Jagbschutz-Handhabung                                                             | 232  |
|     | f) Bureau-Geschäfte                                                                             | 233  |
| 12. | Jagdverwaltung                                                                                  | 234  |
| 13. |                                                                                                 | 238  |
|     | O 1/1/                                                                                          |      |
| 14. | Forft-Rebenbetriebs-Anstalten                                                                   | 239  |
|     | a) Flößereien und Ablagen                                                                       | 240  |
|     | b) Torfgräbereien                                                                               | 242  |
|     | c) Biesenanlagen                                                                                | 244  |
|     | d) Sägemühlenbetrieb                                                                            | 247  |
|     | e) Baumschulen und Forsigärten                                                                  | 247  |
| 15. | Ratural- und Geld-Ertrag ber Staatsforsten.                                                     |      |
|     | a) Natural-Ertrag an Holz:                                                                      |      |
|     | a) Holzmassen-Ertrag im Allgemeinen                                                             | 248  |
|     | β) Berhaltniß bes Stod's und Reisigholzes jum Derbholz. Nutholzausbeute. Ertrag an              |      |
|     | Minbe                                                                                           | 253  |
|     | b) Geld-Ertrag.                                                                                 |      |
|     | I. Einnahme                                                                                     |      |
|     | a) für Holz                                                                                     | 257  |
|     | β) aus Rebennutzungen æ                                                                         | 262  |
|     | 7) Gesammt-Rohertrag                                                                            | 265  |
|     | II. Ausgaben                                                                                    | 269  |
|     | a) Berwaltungstoften                                                                            | 269  |
|     | β) Betriebstoften                                                                               | 275  |
|     | 7) Aufwendungen für forstwissenschaftliche und Lehrzwecke                                       | 289  |
|     | 8) Die gefammten dauernden Ausgaben                                                             | 289  |
|     | III. Reinertrag                                                                                 | 290  |
| 16. | Ausbildung für den Forstdienft. Forstunterrichts- und Bersuchswesen. Anstellung im Forftdienft. |      |
|     | a) Die Schutzbeamtenlaufbahn                                                                    | 297  |
|     | b) Der verwaltende Forstdienst                                                                  | 300  |
|     | c) Forstlicher Unterricht für bie Forstschutbeamtenlaufbahn                                     | 303  |
|     | d) Forftlicher Unterricht für bie Forftverwaltungslaufbahn und Berfuchswefen                    | 304  |
|     | e) Bahl, Beschäftigung und Anstellung ber Anwarter ber Forstverwaltungslaufbahn                 | 307  |

# I. Abschnitt.

# Waldfläche.

### 1. Flächeninhalt ber Waldungen im Gangen.

Die Gesammtsläche ber Preußischen Monarchie betrug im Jahre 1893 35 599 559 ha, wovon auf die hohenzollernschen Lande 114228 ha, auf das übrige Staatsgebiet 35 485 331 ha zu rechnen sind.

Werden in Abzug gebracht die Wasserslächen des kurischen, frischen, großen, kleinen Haffs 2c. in den Regierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Stettin, Stralsund, sowie der Küftensgewässer von Schleswig-Holstein und Hannover, so stellt sich die Fläche

ber Hohenzollernschen Lande auf . 114228 ha bes übrigen Staatsgebiets auf . 34740314 =

zusammen auf 34854542 ha.

Bon dieser letteren Gesammtfläche nehmen die Walbungen ein

zusammen 8192505 ha = 23,50 %.

Die Walbsläche beträgt also 23,5 % ber Gesammtfläche. Es ift erläuternd zu bemerken, daß hierbei als Waldslächen gerechnet sind alle Grundstücke, welche hauptsächlich der Holznutzung dienen mit Einschluß der Schlagdlößen und der vorübergehend als Acker oder Wiese benutzten, aber zur demnächstigen Aufforstung bestimmten Blößen. Dedländereien, Haideslächen sowie devastirte, nur mit Gestrüpp und vereinzeltem Holzwuchse bestandene ehemalige Weidesstächen u. s. w., deren Aufforstung zwar zwecknäßig sein würde, aber noch nicht in Angriff genommen ist, sind in obigen Zahlen nicht mit enthalten.

# 2. Berhaltnif ber Walbstache jur Gesammt-Flace und zu berjenigen ber anderen Rulturarten.

Das Verhältniß der Baldfläche zu der Gesammt-Fläche und zu derzenigen der anderen Kulturarten ift in den einzelnen Bezirken sehr verschieden.

Die Tabelle 1 läßt hierüber bas Nähere ersehen.

Gegen den Durchschnittssat von 23,5 % bleiben die Waldflächen zuruck in

der Provinz Schleswig-Holstein mit  $6,55\,^{\circ}/_{\circ}$  um  $16,95\,^{\circ}/_{\circ}$ Sannover . . = 16,48 = = 7,02 = 5,99 =

Bosen . . . = 19,80 = = 3,70 =

Trier

| und überfteige                                                       | n densell  | Proving<br>en in<br>Proving                                                    | Sadz<br>West<br>West<br>Schi          | fen<br>preuße                                                                   | n .                                     | . mit                                              | 20,15<br>20,83<br>21,29<br>27,94<br>28,81<br>30,74  | *<br>*<br>*<br>*<br>*<br>*<br>*<br>*<br>*<br>* | 3    | 2,6°<br>2,2°                            | 1 °/0                                                                                  |            |               |                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                      |            | Hohenzo<br>Provinz                                                             | Bra1<br>(Uern                         | ndenbu<br><b>chen</b> L                                                         | rg<br>ander                             | . =                                                | 33,03                                               | 3<br>3                                         | :    | 9,55<br>10,15<br>16,2                   | 3                                                                                      |            |               |                                                                              |             |
| Ferner<br>Bezirte:                                                   | bleiben    | gegen                                                                          | den I                                 | Durchs                                                                          | Hnitts                                  | ssat v                                             | n 23                                                | ,5 °                                           | /o ; | zurüc                                   | die                                                                                    | <b>B</b> o | lbflö         | idyen                                                                        | ber         |
| or 1 u                                                               |            | 2,41 0/. 6,32 = 6,55 = 13,62 = 14,53 = 14,72 = 16,28 = 17,82 = 18,43 = 18,91 = | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21,09<br>17,18<br>16,95<br>9,88<br>8,97<br>8,78<br>7,22<br>5,68<br>5,07<br>4,59 | * : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | Mer'<br>Pose<br>Bron<br>Win<br>Lüne<br>Bres<br>Mag | nberg<br>ben .<br>burg<br>lau .<br>beburg<br>ienwer | •                                              |      | *************************************** | 18,98<br>19,11<br>19,75<br>19,87<br>19,92<br>20,14<br>20,60<br>21,50<br>22,36<br>22,77 |            | " " " " " " " | 4,52<br>4,39<br>3,75<br>3,63<br>3,58<br>3,36<br>2,90<br>2,20<br>1,14<br>0,73 |             |
| Ueber dem Di                                                         |            |                                                                                | -                                     |                                                                                 |                                         |                                                    |                                                     |                                                |      |                                         |                                                                                        |            |               |                                                                              |             |
| Erfurt .<br>Aachen .<br>Oppeln .<br>Botsdam<br>Eöln .<br>Hohenzoller | . :<br>. : | 24,27 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %                                    | :<br>:                                | 0,77<br>2,97<br>5,56<br>6,53<br>6,81<br>10,12                                   | :<br>:                                  | Fran<br>Liegr<br>Casse<br>Cobl                     | ί.                                                  | i/D.                                           |      | = 3<br>= 3<br>= 3<br>= 4                | 65,31<br>6,37<br>6,70<br>8,90<br>1,09                                                  | :<br>:     | " " "         | 11,81 $12,87$ $13,20$ $15,40$ $17,59$ $17,66$                                | :<br>:<br>: |

Das Gebirgsland (Arnsberg, Wiesbaden, Coblenz, Cassel, Liegnig, Hildesheim, Trier, Hohenzollern, Cöln, Nachen, Erfurt) und der Sandboden (Frankfurt a. D., Potsdam, Oppeln) liefern den größten Antheil zur Waldssäche; in den ebenen Bezirken, welche an besserm Boden nicht arm sind, ist der Wald bereits mehr zurückgedrängt, und man wird im Ganzen nicht sehlgreifen, wenn man die vorstehende Abstusung zugleich als den Maßtab für das vershältnißmäßige Vorkommen unbedingten Holzbodens in den einzelnen Bezirken annimmt.

11,04 =

Arnsberg

18,36 =

Das Berhältniß der Walbsläche zur gesammten Landesssäche in Preußen mit 23,5% bleibt gegen den Procentsat für das Deutsche Reich mit 25,8% (nach älteren Angaben) um etwas zurück. Auch die größeren deutschen Staaten haben ein höheres Bewaldungsprocent: Baden = 37,5%, Bahern = 33,1%, Hessen = 31,8%, Württemberg = 30,8%, Elsaßedthringen = 30,5%, Sachsen = 26,0%, Dagegen sind geringer bewaldet WecklendungsSchwerin mit 17,8%, Oldenburg mit 10,6%. Wesentlich entscheidend ist dabei die gebirgige Lage der stärker bewaldeten Länder.

Bon anberen europäischen Staaten wird die Waldssche angegeben für: Schweden =39,7%, das europäische Rußland =36,9%, Desterreich =32,5%, Ungarn =28,4%, Norwegen =24,5%, Serbien =19,9%, Belgien =19,6%, die Schweiz =18,9%, Frankreich =17,7%, Spanien =17,0%, Aumänien =15,2%, Griechensand =13,1%, Jtalien =12,3%, Hossiand =13,1%, Grigsland =13,1%, Grigsland

Durchschnittlich nimmt in Preußen das Ackerland etwas mehr als die doppelte Fläche bes Walblandes, das Wiesenland etwa 0,4 % bes Walblandes ein. Dies Verhältniß ist im Ganzen als günstig zu bezeichnen.

Nach der Grundsteuerveranlagung zu Anfang der 60er Jahre für die alten, und zu Anfang der 70er Sahre für die neuen Brovingen waren vorhanden ohne Hohenzollern

**Wald Ader** • 8191 707 ha 17 043 536 ha

Bei der Grundsteuerfortschreibung werden die Aenderungen in der Benutungsweise nicht berücksichtigt. Das gegenwärtige Berhältniß der verschiedenen Benutungsarten des Bodens kann also aus dem der Grundsteuerverwaltung zur Berfügung stehenden Material nicht entnommen werden. Bergleicht man aber mit obigen Zahlen diejenigen der Aufnahme über die landwirthschaftliche Bodenbenutung im deutschen Reich vom Jahre 1893 (ohne Hohenzollern) mit

8 154 102 = 17 297 753 =

Für den ganzen Staat mit Ausschluß von Hohenzollern ist demnach anzunehmen, daß der Verminderung der Waldfläche eine fast siebenmal so starke Vermehrung der Ackersläche gegenübersteht. Die Verminderung der Waldssach beträgt in dem angegebenen Zeitraum etwa 0,5 %.

Wesentlich andere Ergebnisse stellen sich bei einer Vergleichung der Zahlen von 1893 mit denjenigen der Bodenbenutzung nach den landwirtschaftlichen Aufnahmen des Jahres 1878 heraus. Die damalige Fläche betrug (ohne Hohenzollern) an

Der Berminberung des Waldes in der früheren Zeit steht demnach während der letzten 15 Jahre eine rasche Bermehrung (jährlich im Durchschnitt 4496 ha) gegenüber, während die Bermehrung des Ackerlandes (jährlich im Durchschnitt 3120 ha) langsamer als die des Waldes und viel langsamer als in der Zeit vor 1878 erfolgt ist. Im Wesentlichen werden beide Kulturarten ihre Fläche auf Kosten des Unlandes vergrößert haben, doch hat die Ungunst der Verhältnisse für die Landwirthschaft in letzter Zeit mehr als früher den Anlaß zur Aufforstung geringwerthiger Ackersstächen gegeben, während der Antried zur Rodung von Wald behufs der Umwandlung in Acker gering gewesen ist.

Für die unbedingte Vergleichbarkeit der Zahlen der früheren und gegenwärtigen Flächenangaben kann eine Gewähr allerdings nicht übernommen werden.

### 3. Berhältniß ber Waldfläche zur Einwohnerzahl.

Bon der gesammten Waldssäche kommen durchschnittlich auf den Kopf der Bevölkerung (nach der Zählung vom 1. December 1890 zu 29957367 Seelen ermittelt) 0,273 ha. In den einzelnen Regierungsbezirken schwankt diese Ziffer zwischen 0,614 ha (Frankfurt a. D.) und 0,049 ha (Düffeldorf).

Die Tabelle 2 giebt hierüber genaueren Nachweis.

Der Durchschnittssat in Preußen von 0,273 ha für den Kopf ist niedriger als in Essaßer Lothringen (0,276), Württemberg (0,295), Baden (0,342), Mecklenburg-Schwerin (0,404), Bahern (0,448), und höher als in Hessen-Darmstadt (0,242), Oldenburg (0,191), Sachsen (0,111).

Wollte man zu einer ungefähren Uebersicht gelangen, wie viel Holzwerth auf den Kopf jährlich von der vorhandenen Waldfläche in jedem Bezirke erzeugt wird, so würde statt der Fläche, bei der großen Verschiedenheit der Ertragsfähigkeit des Bodens, eher noch der bei der Grundsteuers veranlagung geschätzte Reinertrag der Waldsläche einen Anhalt geben.

Derselbe beträgt, wenn Hohenzollern unberücksichtigt bleibt, durchschnittlich für den Kopf 1,25 M, stellt sich

am höchsten, nämlich auf  $4_{.93}$  M, im R.-B. Hilbesheim, und am niedrigsten, = 0,41 M, im R.-B. Duffelborf.

Von größerem Interesse würde es aber sein, zu ersehen, wie viel Holzmasse für den Kopf die Waldungen jedes Bezirks liefern können. Ein Bersuch in dieser Richtung ist in der Weise gemacht, daß der bekannte Durchschnittsholzertrag der Staatsforsten jedes Bezirks unter entsprechender Abanderung auf die gesammte Waldsläche desselben angewendet, und der so gefundene gesammte Holzmassentrag durch die Bevölkerungszahl dividirt ist. Das Ergebniß sindet sich in Spalte 5 der Tabelle 5 und zeigt eine Durchschnittserzeugung von 0,900 fm Derbs, Stocks und Reiserholz auf den Kopf, mit Schwankungen zwischen

dem Höchstetrage von 1,907 fm im R.B. Liegnit, und bem Mindestbetrage von 0,027 fm im R.B. Aurich.

Allein alle diese Zahlen haben an sich nur sehr geringen Werth. Sie gewähren keine sichere Grundlage zu gerechtfertigten Schlüssen über die Befriedigung des Nutholz- und Brennmaterialien-Bedürsnisses der einzelnen Gegenden, über die Zulänglichkeit oder Unzulänglichkeit der Holzerzeugung in den einzelnen Bezirken. Sie lassen nur ersehen, daß im Allgemeinen die auf den Kopf treffende durchschnittliche Waldsläche in ziemlich gleichem Maße sinkt, wie die Dichtigkeit der Bevölkerung steigt. Gebirgiges reich bewaldetes Gelände im Wechsel mit ertragsfähigem der Landwirthschaft überlassenem Boden steigert namentlich dei günstig entwickelter Gewerdethätigkeit auch bei dichterer Bevölkerung den Antheil am Walde für den Kopf der Bevölkerung. Beispiele sinden sich in Wiesbaden, Coblenz, Trier, Hildesheim. Andererseits verringert sich der Durchschnittsbetrag des Waldbodens auf den Kopf, wo dei dünner Bevölkerung noch große Dedlandsstächen der Aufforstung harren. Beläge hiersür bieten Aurich, Stade, Danzig, Schleswig, Münster.

Man würde übrigens fehlgreifen, wenn man daraus, daß im Düsseldorfer Bezirke nur 0,049 ha, im Frankfurter aber 0,614 ha Waldssäche auf den Kopf treffen, schließen wollte, daß in ersterem Holzmangel, in letterem Holzübersluß sei. Wenngleich die Durchschnittspreise für das Festmeter mit 8,32 M in Düsseldorf die Preise für Franksurt mit 7,26 M überholt haben, so stehen dieselben doch nicht annähernd im Verhältniß zu der auf den Kopf treffenden durchschnittslichen Waldssäche. Es ist vielmehr ersichtlich, in wie hohem Maße die Ersamittel für Brennholz, namentlich Mineralsohle und Torf zur Ergänzung der geringeren Brennholzerzeugung einzelner Gegenden beitragen, und daß der in neuerer Zeit wesentlich erleichterte und beschleunigte Holzetransport den Ausgleich zwischen Holzübersluß und Holzmangel übernimmt. Soweit die Zusuhr dabei vom Ausslande erfolgt, erwächst hierdurch allerdings der inländischen Forstwirthschaft ein bedrohlicher Wettbetrieb. Schon um diesem thunlichst zu begegnen, empsiehlt es sich, mit der Ausschlicher Wettbetrieb. Schon um diesem thunlichst zu begegnen, empsiehlt es sich, mit der Ausschlichen von dem stetigen Zuwachs der Bevölkerung, anscheinender Holzübersluß aber würde, selbst abgesehen von dem stetigen Zuwachs der Bevölkerung, anscheinender Holzübersluß einzelner Landestheile es rechtsertigen, die Fürsorge für Erhaltung solcher Waldungen außer Augen zu setzen, deren Vernichtung ihrer Lage und Bodenbeschaffenheit nach dem Gemeinwohl und der Landeskultur durch Versachung, Verlumpfung, Entblößung steiler Hänge, Entziehung des Schutzes gegen klimatische Gesahren und andere dergleichen Nachtheile unersetzliche Schäden zussügen würde.

# 4. Bertheilung der Waldstäche auf den Besitz des Staates, der Gemeinden, Stiftungen, Genoffenschaften und Privatpersonen.

Die Vertheilung der aus den Aufnahmen über die landwirthschaftliche Bodenbenutzung vom Jahre 1893 sich ergebenden Waldsläche (Spalte 3 der Tabelle 1) nach den Besitzverhältnissen ist aus der Tabelle 3 zu entnehmen.

In den Hohenzollernschen Landen sind keine Staatsforsten vorhanden, sondern die Waldungen vertheilen sich mit 52,1%00 auf die Gemeinden, mit 1,9%0 auf Stiftungen, mit 0,5%00 auf Genossenschen und mit 45,5%00 auf den Besitz des Hohenzollernschen Fürstenhauses und von Privaten. Im Umfange des ganzen Staates, also mit Einschluß von Hohenzollern kommen auf den Besitz

| der | Rrone           |     |    |     |     |      |     |     | 0,8  | º/o |
|-----|-----------------|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|
| des | Staates (Staa   | tŝi | om | äne | n=Q | 3er1 | nög | en) | 30,1 | =   |
|     | Gemeinden       |     |    |     |     |      |     |     |      |     |
|     | Stiftungen      |     |    |     |     |      |     |     |      |     |
| noa | Genoffenschafte | n   |    |     |     |      |     |     | 2,7  | =   |
|     | Bringten        |     |    |     |     |      |     |     | 59   |     |

Werden diese Zahlen nut denjenigen der "forststatistischen Aufnahmen für das Reich von 1883" verglichen, so stellt sich heraus

beim Staats- und Kronforstbesitz ein Mehr von 0.6%0/0

"Gemeindeforstbesitz = 0.5 = Stiftungsforstbesitz = Weniger = 0.1 = Genossenschaftsforstbesitz = 0.2 = Brivatforstbesitz = 0.8 =

Dem Beniger beim Stiftungs-, Genossenschafts- und Privatwalde steht also ein Zugang bei bem Kron-, Staats- und Gemeindewalde gegenüber. Es darf aber nicht übersehen werden, daß seit 1883 die Waldsläche sich um 46346 ha vergrößert hat, und daß diese Bergrößerung vorzugsweise den Staatswald und Gemeindewald betrifft.

Der Waldbesitz der Krone fällt am meisten ins Gewicht im Regierungsbezirke Potsdam mit  $5_{,8}$ % der Gesammtwalbsläche; dann folgen Stettin mit  $2_{,8}$ %, Oppeln mit  $1_{,5}$ %, Liegnitz mit  $1_{,2}$ %, Wagdeburg mit 1%, Franksurt a./D. und Köslin mit je  $0_{,9}$ %, Posen mit  $0_{,2}$ % und Bressau mit  $0_{,1}$ %.

Ueberwiegend ist der Staatswaldbesitz in Gumbinnen (72,0%), Danzig (69,2%), Aurich (63,0%), Cassel mit Schaumburg (54,8%), Hildesheim (53,1%), Warienwerder (50,5%).

Bwischen 40 und  $50^{\circ}/_{\circ}$  Staatswald enthalten: Stralsund  $(47,_{\circ}^{\circ}/_{\circ})$ , Königsberg  $(46,_{\circ}^{\circ}/_{\circ})$ , Stettin  $(43,_{7}^{\circ}/_{\circ})$ , Bromberg  $(43,_{2}^{\circ}/_{\circ})$ , Erfurt  $(42,_{5}^{\circ}/_{\circ})$ , Stade  $(40,_{\circ}^{\circ}/_{\circ})$ ;

zwischen 30 und 40%: Merseburg (36,7%), Lüneburg (33,8%), Hannover (35,7%), Potsdam (33,1%);

zwischen 20 und 30%: Schleswig (27,9%), Frankfurt a./D. (26,1%), Aachen (25,6%), Magbeburg (25,8%), Minden ohne Schaumburg (24,9%), Trier (24%), Posen (21,6%), Wiesbaben (21,8%), Breslau (21,1%);

zwischen 10 und 20%: Oppeln (19,2%), Köslin (18,3%), Düsseldorf (15,5%), Köln (12,1%), Osnabrück (12,0%);

unter 10% endlich: Coblenz (9,8%), Arnsberg (6,0%), Liegnit (4,2%), Münster (1,8%).

Die Gemeinbeforsten betheiligen sich an der Gesammtwaldsläche am stärksten in Wiesbaden  $(69,0^{\circ}/_{\circ})$ , Coblenz  $(59,2^{\circ}/_{\circ})$ , Hohenzollern  $(52,1^{\circ}/_{\circ})$ , Trier  $(50,6^{\circ}/_{\circ})$ , Aachen  $(38,1^{\circ}/_{\circ})$ , Erfurt  $(21,7^{\circ}/_{\circ})$ , Cassel mit Schaumburg  $(15,8^{\circ}/_{\circ})$ , Liegniz  $(13,6^{\circ}/_{\circ})$ , Winden ohne Schaumburg  $(13^{\circ}/_{\circ})$ , Linter  $5^{\circ}/_{\circ}$  Gemeindewald sind vorhanden in Breslau, Merseburg und Senabrück  $(4,9^{\circ}/_{\circ})$ , Marienwerder  $(4,2^{\circ}/_{\circ})$ , Oppeln  $(3^{\circ}/_{\circ})$ , Düsselsors  $(2,9^{\circ}/_{\circ})$ , Bromberg  $(2,4^{\circ}/_{\circ})$ , Danzig  $(1,9^{\circ}/_{\circ})$ , Gumbinnen und Posen  $(1,7^{\circ}/_{\circ})$ , Stade  $(1,5^{\circ}/_{\circ})$ , Münster  $(0,9^{\circ}/_{\circ})$  und Aurich  $(0,8^{\circ}/_{\circ})$ .

Der Waldbesitz der Stiftungen ist verhältnißmäßig gering und umfaßt  $2^{\circ}/_{0}$  der Gesammtwaldfläche und mehr nur in Stade  $(2,0^{\circ}/_{0})$ , Cassel mit Schaumburg  $(2,4^{\circ}/_{0})$ , Erfurt, Hildesheim und Schleswig  $(2^{\circ}/_{0})$ .

Bährend der genossenschaftliche Forstbesitz im Sanzen  $2,7\,^{\circ}/_{\circ}$  der Gesammtwaldsstäche ausmacht, ist er in den östlichen und den meisten der mittleren Provinzen nur sehr schwach vertreten und von größerer Bedeutung nur in Hannover  $(20,9\,^{\circ}/_{\circ})$ , Hildesheim  $(19,9\,^{\circ}/_{\circ})$ , Arnsberg  $(14,3\,^{\circ}/_{\circ})$ , Erfurt  $(10,6\,^{\circ}/_{\circ})$ , Stade  $(10,1\,^{\circ}/_{\circ})$ , Lüneburg  $(8\,^{\circ}/_{\circ})$ , Coblenz  $(7,8\,^{\circ}/_{\circ})$ , Cassel nit Schaumburg  $(7\,^{\circ}/_{\circ})$ , Merseburg  $(3,4\,^{\circ}/_{\circ})$ , Trier  $(3,1\,^{\circ}/_{\circ})$  und Osnabrück  $(2,6\,^{\circ}/_{\circ})$ .

Den Hauptantheil an der Gesammtwalbsläche bildet der Privatbesitz einschließlich der standes= und gutsherrlichen Waldungen mit  $52,9\,^{\circ}/_{\circ}$ . Verhältnißmäßig am stärksten ist er verstreten in Münster  $(96,1\,^{\circ}/_{\circ})$ , am schwächsten in Wiesbaden  $(8,2\,^{\circ}/_{\circ})$ , Hildesheim (mit  $15\,^{\circ}/_{\circ})$ , Cassel mit Schaumburg  $(21\,^{\circ}/_{\circ})$ , Trier  $(21,_6\,^{\circ}/_{\circ})$ , Ersurt  $(23,_2\,^{\circ}/_{\circ})$ , Gumbinnen  $(26,_1\,^{\circ}/_{\circ})$  und Danzig  $(28,_2\,^{\circ}/_{\circ})$ . Ueber  $50\,^{\circ}/_{\circ}$  enthalten außer Münster: Düsseldorf  $(80,_5\,^{\circ}/_{\circ})$ , Sonabrück  $(79,_6\,^{\circ}/_{\circ})$ , Liegnitz  $(79,_2\,^{\circ}/_{\circ})$ , Köln  $(79,_1\,^{\circ}/_{\circ})$ , Oppeln  $(75,_9\,^{\circ}/_{\circ})$ , Posen  $(73,_7\,^{\circ}/_{\circ})$ , Köslin  $(73,_6\,^{\circ}/_{\circ})$ , Bresslau  $(72,_4\,^{\circ}/_{\circ})$ , Urnsberg und Wagdeburg  $(66,_5\,^{\circ}/_{\circ})$ , Franksurt a./O.  $(64,_1\,^{\circ}/_{\circ})$ , Schleswig  $(62,_1\,^{\circ}/_{\circ})$ , Winden ohne Schaumburg  $(61\,^{\circ}/_{\circ})$ , Werseburg  $(53,_7\,^{\circ}/_{\circ})$ , Bromberg  $(53,_6\,^{\circ}/_{\circ})$ , Lünesburg  $(51,_5\,^{\circ}/_{\circ})$  und Potsdam  $(51,_2\,^{\circ}/_{\circ})$ .

Wenn bei der Vertheilung der Waldflächen in die einzelnen Besitztlassen auch noch kleine Frethumer mit untergelaufen sein mögen, so sind boch zweifellos die Angaben von 1893 unbedingt

6

zuverlässiger als diejenigen von 1878 und 1883. Bezüglich der bei den Staatswaldungen aufgeführten unter Staatsverwaltung stehenden Stiftungsforsten wird auf die Anmerkung 3 zur Tabelle 3 verwiesen.

Bei der erheblichen Fläche, welche dem Gemeindes und dem Privatwalde zufällt (Württemberg, Baden und Hessen haben etwa 34% Privatwald), kann die preußische Regierung sich der Verpstichtung nicht entziehen, der Forstwirthschaft auch in den nicht im Eigenthum des Staates stehenden Waldungen besondere Ausmerksamkeit zuzuwenden und Fürsorge dahin zu treffen, daß einerseits die Vernichtung solcher Waldungen verhindert wird, deren Erhaltung zur Abwendung überwiegender Nachtheile für das Gemeinwohl im Landeskulturinteresse als nothwendig anerkannt werden muß, und daß andererseits durch Bildung von Waldgenossenssenssenst eine geregelte forstliche Benuzung derzenigen Waldslächen ermöglicht wird, welche ohne Zusammensassung mehr oder minder ertraglos sind und bleiben werden. Je mehr die umfangreichen Privats und Gemeindesorsten des Preußischen Staates meist schon auf den unbedingten Waldboden zurückgedrängt sind, um so dringender wird sür die Staatsregierung die Aufgabe, der Gemeindes und Privatsorstwirthschaft auch durch Belehrung, Beispiel und anregende Förderung seitens der Staatsforstweamten jede thunliche Unterstützung zu Theil werden zu lassen, um auf diesem Wege auch da für die Erhaltung des Waldes und für Verbesserung der Waldwirthschaft zu sorgen, wo Zwangsmaßregeln nicht zuslässig sind.

In dem geringen Antheil des Staatsforftbesiges in Preußen liegt aber auch zugleich die Aufforderung, denselben durch Erwerbung von Wald und unbedingtem Waldboden für den Staat noch mehr zu erweitern.

Aus dem bei der Grundsteuer-Einschätzung ermittelten Berhaltnisse der steuerfreien zu der steuerpslichtigen Flache der verschiedenen Aulturarten ergiebt sich eine interessante Uebersicht, wie das Grundeigenthum in Preußen unter die todte und lebende Hand vertheilt ift, indem man im großen Ganzen die steuerfreie Flache als Besitz der todten Hand betrachten kann.

| Es | find | in | den | alten | Provinzen | beim | Acterlande | fteuerpflichtig | 96,1%, | fteuerfrei | 3,9 %  |
|----|------|----|-----|-------|-----------|------|------------|-----------------|--------|------------|--------|
|    | •    |    |     |       |           |      | Gärten     |                 | 95,5 = | · . ·      | 4,5 =  |
|    |      |    |     |       |           |      | Wiesen     | *               | 94,3 = | =          | 5,7 =  |
|    |      |    |     |       |           |      | Weiden     | =               | 95,2 = | =          | 4,8 =  |
|    |      |    |     |       |           |      | Holzungen  | 3               | 71,9 = | = !        | 28,1 = |

Diese Berhältnißzahlen darf man wohl als günftig bezeichnen, indem der Antheil der todten Hand an den Kulturländereien nur ein geringer, am Walde aber ein beträchtlich größerer ist, was für die Erhaltung des letzteren nur als vortheilhaft erachtet werden kann. Der Hinzutritt der neuen Provinzen hat in Berbindung mit den bedeutenden Erwerbungen von Dedland zum Zwecke der Aufforstung durch den Staat dieses letztere Berhältniß insofern noch günftiger gestaltet, als, wie Tabelle 3 ergiebt, allein schon der Umfang der Staatswaldungen auf 30,1% der Gesammtwaldssäche gestiegen ist.

### II. Abschnitt.

# Forstliche Standorts= und Bestandesverhältnisse nach Lage, Klima, Boden, Waldarten.

Die Standortsverhältnisse ber Preußischen Baldungen durchlaufen die mannigfaltigsten Berschiedenheiten, wie solches schon aus ber geographischen Lage des Hauptkörpers zwischen

49° 7' und 55° 54' nördlicher Breite und

23° 32' bis 40° 33' öftlicher Lange

und für Hohenzollern zwischen 47° 36' bis 48° 27' nörblicher Breite und 26° 13' bis 27° 25' öftlicher Länge

folgt.

Die Waldungen Preußens erstreden sich von den Kuften der Ostsee bis zu den Höhen der Sudeten, des Harzes, Thuringer Waldes, Teutoburger Waldes, des Meißner, Taunus, der Rhön und des niederrheinischen Schiefergebirges, sowie (in Hohenzollern) der rauhen Alp.

Während in den Provinzen Oft- und Weft-Preußen, Posen, Pommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein die Lage der Waldungen überwiegend eben oder hüglig ist, stellt sich dieselbe in Schlesien und Sachsen ziemlich zu gleichen Theilen als eben oder hüglig und gedirgig dar; in Westphalen und der Rheinprovinz ist die Gedirgslage für die Waldungen vorherrschend. Dasselbe gilt von der Provinz Hessen-Nassau und von dem kleineren südlichen Theile der Provinz Hannover, während der größere nördliche Theil überwiegend eben ist.

Die Grenze des Baumwuchses steigt bis zu 1070 m im Harze, bis zu 1190 m in Schlesien. Jenseit bieser Grenze beginnt in letter Provinz die Knieholz-Region.

Rach ungefährem Ueberschlage kann man annehmen, daß etwa

4070000 ha Balbfläche ber Ebene, 2110000 = - bem Higellande, 2012500 = - bem Gebirge

angehören.

Dieser Lage entsprechend wird die Waldwirthschaft von den verschiedenartigsten klimatischen und Bodenverhältnissen berührt und durch dieselben in die mannigfaltigsten Formen und Wege geleitet. Es sinden sich daher in ihr auch alle wichtigeren deutschen Holzarten und alle verschiedenen Betriebsarten vertreten.

Die Tabellen 4 a, b, c lassen die mittleren Temperaturen der einzelnen Monate, Jahreszeiten und des Jahres, sowie die mittlere Höhe der atmosphärischen Riederschläge und die mittlere Zahl der Sommertage, Frosttage und Eistage für die wichtigsten Beobachtungsstationen jeder Provinz ersehen.

Bu einer ungefähren Uebersicht über die Standorts und Baldarten-Berhaltnisse der einzelnen Provinzen möge folgende turze Beschreibung dienen.

### 1. Probing Oftpreufen.

(Gesammtsläche 3698803 ha, barunter 647663 ha Walb = 17,51 %. Von der Waldsläche kommen auf Staatswald 368598 ha\*), Gemeindewald 27420 ha, Stiftungswald 6409 ha, Genossenschaftswald 4480 ha und Privatwald 4480 ha).

Lage. Der Boden gehört überwiegend einem Hügellande, von jedoch nur sehr mäßigen Erhebungen an. Ein von der rechten Weichselniederung ansteigender Hügelzug tritt bei Pr.-Holland in den Königsberger Bezirk über, und sett sich in vielen Berzweigungen durch die Kreise Pr.-Holland, Braunsberg und Heiligendeil nördlich dis zum frischen Haft, öftlich durch die Kreise Pr.-Chlau und Friedland dis zum Pregel fort. Der Schloßberg dei Wildenhof ist dessen höchste Erhebung von 216 m. Südwärts geht der Hügelzug durch den ganzen südlichen Theil der Provinz und bildet ein Hügelland, welches von zahlreichen und zum Theil sehr großen Seen durchschnitten, an der Grenze des Goldaper Kreises im Goldaper Berg die Höhe von 272 m, weiter südlich im Kreise Olegko im Seeskerberge die Höhe von 309 m erreicht, in den Kreisen Johannisburg, Lyck, Olegko, Lögen und Angerburg aber in ausgedehnte tiefliegende Ebenen übergeht.

Außerdem kommt im Kreise Fischhausen, dem westlichen Theile des südlich vom Pregel, östlich von der Deime begrenzten Samlandes, ein Hügelzug vor, das s. g. Alkgebirge mit Erhebungen bis zu 111 m im Alkgarten. Endlich tritt im Südwesten unweit der Westpreußischen Grenze ein Höhenzug auf, dessen höchster Punkt im Kreise Ofterode bei Kornsdorf 313 m erreicht.

Im Uebrigen senkt sich das Land im Königsberger Bezirke von Süden nach Norden bedeutend, so daß bei einer mittleren Höhe von 57—92 m über Normal-Null die Niederungen an den Mündungen der Hauptflüsse nur etwa einen Meter über dem Spiegel der Oftsee liegen. Der südliche Theil der Provinz (Masuren) wird von dem nördlichen Theile (Littauen), im

Der sübliche Theil ber Provinz (Masuren) wird von dem nördlichen Theile (Littauen), im Gumbinner Bezirk, durch den Goldapsluß geschieden, welcher die Mitte des Kreises Goldap durchsläuft und im nördlichen Theile des Kreises Angerburg mit der Angerapp sich vereinigt.

Littauen, also der nördlich dieser Linie gelegene Theil Gumbinnens, mit Ausnahme der Memelniederung nebst einem angrenzenden Theile Königsbergs bildet eine große, nur durch einige

wenige Sügelzüge unterbrochene Ebene.

Die Niederung der Memel endlich, welche westlich von Tilsit beginnt, und insbesondere das durch die beiden Hauptausflußarme des Stromes, Gilge und Ruß, gebildete Delta nebst Umsgebungen umfaßt, ist eine tief gelegene Ebene, an welche sich nördlich der zum Königsberger Bezirke gehörende Kreis Memel mit einigen geringen Bodenerhebungen als nördlichste Spize von Preußen anschließt.

Die turische und frische Nehrung enthalten die umfangreichsten und großartigften Dunenbilbungen bes preußischen Meeresufers.

Ron der Maldfläche Oftweisens to

Von der Waldfläche Oftpreußens kann man etwa 330403 ha zum Hügellande, 317260 ha zur Sbene rechnen.

Die Erhebungen des Gelandes erreichen aber nirgends die Höhe, um auf den Buchs des Holzes merklichen Einfluß zu äußern, so weit nicht in der Nahe der Seekufte die höheren Lagen unter dem Einflusse des Windes zu leiden haben.

Das Klima ist bei der östlichen und nördlichen Lage Ostpreußens ziemlich rauh und zeichnet sich im Allgemeinen durch einen lange anhaltenden Winter und ein kurzes Frühjahr aus. Im Gumbinner Bezirke herrscht auf der Erhebung zwischen Goldap und Oletko der strengste und längste Winter mit sehr bedeutendem Schneefall. Die Wintertemperatur in Klaußen, Kreis Lyck, von — 4,0°, und die Jahrestemperatur von + 6,3° zeigen ebenso wie die Zahl der Frosttage und die Zeit des letzten und ersten Frostes (vergl. Tab. 4c), daß in Masuren und Littauen das Klima rauh ist. Seltenheit der Samenjahre bei den Hauptholzarten (Fichte und Kiefer) häusige und starke Spätz und Frühfröste, von denen jene besonders der Eiche und Fichte, diese, mitunter im August schon, den jungen Kiefern und Fichtenanlagen verderblich werden, ferner Schneedruck und heftige Winde sind Aeußerungen der Ungunst des Klimas, welche die Holzzucht erschweren, und bei der Kürze der Begetationsperiode die Massen-Erzeugung schmälern. Selbst Erle und Birke sind Beschädigungen durch Spätfröste unterworfeu.

<sup>\*)</sup> Als Staatswald ift hier lediglich die durch die Aufnahme über die landwirthschaftliche Bodenbenutzung vom Jahre 1893 ermittelte Fläche angeführt, welche mit der im Staatshaushaltsetat für 1894/95 angegebenen nicht genau übereinstimmt. Bergl. Bemerkung zu Tab. 3 Bb. II.

Die jungen Eichen und Fichten bedürfen vielfach schützender Beihölzer oder förmlicher Schutzschläge, und längs des hügeligen Dünengürtels der Küste, namentlich auf der kurischen und frischen Nehrung, erträgt nur die in neuerer Zeit häusig angebaute pinus montana die Einwirkung des Windes und des vom Sturm bewegten Dünensandes ohne Nachtheil.

Belebend auf ben Holzwuchs Oftpreußens wirkt die Frische der Atmosphäre, welche die nahe Oftsee mit den Haffen, sowie zahlreiche Flüsse, Bäche und Seen erzeugen. Diese sind nicht nur in klimatischer Beziehung von großer Wichtigkeit, sondern erleichtern auch den Holztransport namentlich für den großen Waldköper der Johannisdurger Haide. Im Ganzen sind die Bodenund klimatischen Verhältnisse dem Holzwuchs günstig, der in vielen Oberförstereien sich bis zur

lleppigkeit steigert.

Der Kulturbetrieb wird durch die Kürze der Zeit zwischen dem Ende des Winters und dem Eintritt der vollen Begetation um so mehr erschwert und vertheuert, als die im Allgemeinen dünne Bevölkerung die Arbeitskräfte für die Kulturen nur sparsam zur Verfügung stellt, zumal die Landwirthschaft zu derselben Zeit die Arbeitskräfte gleichfalls zu schleunigster Ausführung der Bestellung in der kurzen Frühjahrsperiode vollauf in Anspruch nimmt, und ein Theil der dortigen Bevölkerung in den westlicher gelegenen Provinzen lohnende Beschäftigung sucht und sindet. Die Errichtung von Rentengütern und die Ansiedelung von Arbeitern wird hier vorzugsweise angestrebt.

Gunftig ist die Strenge des Winters und der Schneefall mit langerer Dauer für den Holzeinschlag und die Holzabfuhr, in den Gegenden mit schwerem und bruchigem Boden, welche

nur bei Frost und Schnee ben Bugang und die Abfuhr gestatten.

Boben. Der Boben von Oftpreußen sowie der folgenden Provinzen, soweit sie dem nordbeutschen Flachlande angehören, besteht im Wesentlichen aus diluvialer Gletscher-Moräne, einem zähen Thon und Lehm mit erratischen Blöcken, und Schwemmgebilden verschiedener Art, welche theils ebenfalls diluvialen Alters sind, theils als jüngere Alluvien die Sohle von Flußthälern bilden. Es treten dazu auf Windwirkung beruhende Dünenvildungen, welche häusig höhere Lagen einnehmen und als Sandhügel erscheinen.

Wie in allen Theilen des norddeutschen Flachlandes entsteht durch diese Zusammensetzung eine große Mannigfaltigkeit des Bodens sowohl der Oberfläche, als des Untergrundes. Sand, Kies, Blocklehm und Mergelthon treten auf den Höhen dicht neben und über einander auf und verursachen oft ploglichen Wechsel vom leichtesten zum schwersten Boden. Ungleich geringer ist

ber Wechsel im Alluvialboden der Thalebenen.

Süblich von bem Bugelauge, welcher die Bafferscheibe amifchen Beichsel (Narem, Dreweng) und den nördlicheren Fluggebieten bilbet, ift Sand die vorherrichende Bodengattung, und Lehmboden kommt nur in einzelnen Strichen vor. Norblich von jenem Sohenzuge finden sich auch noch beträchtliche Balbflächen auf Sanbboben, namentlich zwischen Beilsberg, Wormbitt, Dehlfac, L'andsberg und Zinten. Ferner bestehen bie durch das Gegeneinanderwirken der See und der ausmündenben Flusse erzeugten beiden Landzungen, die frische und kurische Nehrung, fast ausichlieflich aus Dunensand. Auch ift im Rreise Memel der Sandboden überwiegend, da fich nur im Nordoften und bei Bröculs einige Lehmbeimischung zeigt. Im Ganzen ift aber für den nördlichen Theil bes Königsberger Bezirks der Lehmboben vorherrschend, und zwar findet sich zunächst dem nach Norden sich abdachenden Sügelzuge ein ziemlich breiter Strich mit fandigem Lehmboben, welcher ungefähr in ber Mitte von ber vorermähnten Sandablagerung zwischen Heilsberg und Zinten durchbrochen wird, dann ein schmalerer Strich strengen und kaltgründigen Lehmbodens zwischen Gerdauen, Allenburg, über Friedland nach Brandenburg sich hinziehend, und endlich in ber Gegend am Pregel und nordlich beffelben ein fandiger Lehm und lehmiger Sandboden mit Uebergangen zu reinem Sandboden. Im Gumbinner Bezirke enthält der subliche zu Masuren gehörige Theil, wenn auch in bemfelben Lehm und lehmiger Sandboden mit raschem Bechsel verschiedener Bobenarten vortommt, boch bei Beitem überwiegend nur Sand, haufig aber Große Flächen reinen Sandbodens zeigen fich in den Kreifen Angerburg, mit Ralkbeimengung. Goldap, Lyd, Johannisburg, Logen, Sensburg, auf denen bas Gebeihen ber Riefer jedoch meift burch die von den vielen Seen herrührende Frische begünstigt wird.

Littauen hat durchgehends einen sehr fruchtbaren lehmhaltigen Boden, welcher an vielen Orten in ftrengen Thonboden übergeht, und bei undurchslassendem Untergrunde oft an

Mässe leidet.

Die Waldungen, welche in den Niederungen der Passarge, des Frisching, des Pregel, der Deime, des Nemonien und der Gilge sich finden, stehen auf einem sehr fruchtbaren humosen Alluvialboden, und sind, von zahlreichen Wasserläusen vielfach durchzogen, meist der Ueberschwemmung

ausgesett. Besondere Erwähnung verdienen ferner noch die Flächen, welche an den Mündungen der Ruß in einer Ausdehnung von etwa 10200 ha einen tiesen Moorboden enthalten und durch häusige und anhaltende Ueberschwemmungen in Folge des Rückstaues aus dem kurischen Haff zu leiden haben.

Bemerkenswerth ift endlich die große Anzahl von Torfmooren. Dieselben haben theils nur geringe Ausbehnung, aber als Ausfüllung ehemaliger Seen beträchtliche Tiefe, theils bilden sie umfangreiche über ihren Kand emporgewölbte Woosbrücher da, wo das Wasser in Folge undurchslössen Bodens und wenig geneigter Lage keinen genügenden Absluß sindet. Die Moosbrücher, welche nur zum geringsten Theil längs einzelner Känder bewaldet sind, stehen, so weit sie dem Fiscus gehören, auf dem Etat der Forstverwaltung und sind unter den Forstslächen, und zwar großentheils als unproductiver Boden enthalten. Sie nehmen in den Königl. Obersörstereien Nemonien, Pseil, Kl. Naujock, Drusken, Mehlauken im nordöstlichen Theile des Königsberger Bezirkes des Kreises Labiau eine Fläche von fast 13000 ha ein unter dem Namen das "größe Moosbruch" und die "Mupiau". Ferner sind von Hochmooren hervorzuheben das Wittgirrer Moor in der Obersörsterei Alt-Sternberg, sodann in den Obersörstereien Norsaiten und Klooschen das Augstumal-, Isluszer-, Windenburg-, Thrus-, Schwenzelner-, Dauperner- und Posinger-Moor, im Forstrevier Schorellen die große Plinis (900 ha), in Lasdehnen die Kacsschedis (2000 ha), in Dingken das Berstus-, Medzokel- und das Kuppkalwener Moor (2800 ha), in Ibenhorst das Ibenhorster Moor (1500 ha), in Schnecken das Schneckener Moor, endlich das Zehlau-Bruch von 2500 ha Größe in der Obersörsterei Gauleden.

Diese Moore erheben sich von den Randern aus allmählich steigend bis zur Sohe von 6-8 m nach ber Mitte fin. Obenauf liegt eine Torfmoosschicht von etwa 1 m Mächtigkeit, welche nach unten zu in einen lofen Moos-Torf übergeht, deffen Festigkeit mit ber Tiefe zunimmt, und beffen Machtigfeit bis zu 10 m anfteigt. Gine Nutbarmachung diefer ertraglofen Moosbrücher ift bisher meift nur an ben Ranbern und langs ber fie durchschneibenden Bafferlaufe. welche zugleich als Wasserwege die Berbindung zu Kahn vermitteln, möglich geworden. Hier find namentlich in bem großen Moogbruche Bachtercolonien entstanden, beren Bewohner burch Spatenkultur vorzügliche Kartoffeln, in geringem Umfange auch Zwiebeln, Kohl, Hanf u. bergl. auf freihandig angepachteten Moorflachen von etwa 1,5 ha Große gewinnen und die Produkte ben Märkten der nächsten Städte zuführen. Auch der Anbau von Winterkorn und Sommer halmfrüchten ergiebt bereits einige Erfolge. Außer bem eigentlichen Moosbruch Bachtlande erhalten bie Kolonisten thunlichst noch je 1 ha Wiese aus benachbarten Oberförstereien in Bacht. Für das ha Moosbruch zahlen die Pächter bei freihändiger Verpachtung etwa 18 bis 36 Mt. Nebenher werden aber noch Flachen meiftbietend verpachtet, die nach langiahriger Bearbeitung und Düngung bis zu 130 M für das ha einbringen, wobei sich auch Besitzer außerhalb der Moosbrücher betheiligen. Das Streben der Forstverwaltung geht dahin, jedem Kolonisten nach und nach eine so große Flache zuzutheilen, daß er bei andauerndem Fleiße zu einem bescheibenen Bohlftande gelangen tann. Eine Grenze findet im großen Moosbruche die Rolonisation burch die Unmöglichkeit, die nothigen Biefen- und Streuflächen ju beschaffen, welche bei bem jetigen Rulturverfahren nicht zu entbehren find. Es werden beghalb jest Bersuche mit dem Anbau von Halmfrüchten unter Anwendung funftlichen Dungers gemacht. Gin auf Staatstoften angelegtes Mufterfolonal foll namentlich in dieser Beziehung vorbildlich wirken. Gelingt es, dem Körnerbau Gingang zu verschaffen, fo murbe es in nicht ferner Beit möglich werden, die Bachter in Rentengutsbesiher umzuwandeln, oder ihnen das volle Eigenthum an ihren Kolonaten zu übertragen und bie Kolonien auch in communaler Beziehung felbstständig zu machen. Bisher hat hiervon die Beforgniß abgehalten, daß bei einer lediglich auf Kartoffelbau gerichteten Wirthschaft ein Migjahr die Leiftungsfähigkeit der Rolonien in communaler Beziehung in Frage ftellen konne. ben Kolonien auf dem großen Moosbruch find diejenigen auf dem Ruppkalwener- und Schnecken-Moor besonders erwähnenswerth. Auch wird voraussichtlich die Kolonisation des Augstumal-Moors in Angriff genommen werben. Die Gesammtgahl ber auf den forstfistalischen Mooren angefiedelten Berfonen beträgt etwa 4000. Außerbem werben aber große Moorflächen von ben in der Nachbarichaft errichteten Gehöften aus bewirthschaftet. Bon dem großen Moosbruch find bisher etwa 1600 ha urbar gemacht. Die dem Handel von hier aus zugeführte Menge von Kartoffeln fann auf 150000 Etr. jährlich veranschlagt werden. Uebrigens hat es zur Bebung bes Bohlftandes der Rolonien wesentlich beigetragen, daß fie in neuerer Zeit durch gute, bas Moor burchschneibende Landwege mit einander und benachbarten Strafen in Berbindung gesett worden sind.

Im Berhältniß zur Größe der Moore erscheint die Torfgewinnung untergeordnet. Neben bem Lokalbedarf wird kaum Torf aus den Moosbrüchern verwendet, da er von sehr geringem Brennwerth ist. Zur Torfstreugewinnung ist er aber besonders geeignet. Eine auf deren Erzeugung abzweckende Fabrik befindet sich bei Heidekrug, welche ihren Rohstoff aus dem Augstumals Moor bezieht. Andere Anlagen dieser Art sind in der Entstehung. Bon größter Bedeutung für die weitere Erschließung des großen Moosbruches würde die Herstellung eines Schiffsahrtskanals von Nemonien durch das Moor nach der Deime hin sein.

Baldarten.\*) Genaue Angaben über den Flächeninhalt der einzelnen Bodenarten, etwa

nach Bodenklaffen fur die verschiedenen Balbarten, laffen fich gur Zeit nicht geben.

Die vorherrschende Walbart Oftpreußens ist Kieferns und Fichten Hochwald, theils in reinen, theils in gemischen Beständen, die Kiefer überwiegend auf dem sandigen Boden des südlichen Theils, die Fichte vorherrschend auf dem sehmigen Boden des mittleren und nördlichen Theils, letztere namentlich im Gumbinner Bezirke stark vertreten. Die Lärche sindet sich nur selsts, letztere namentlich im Gumbinner Bezirke stark vertreten. Die Lärche sindet sich nur selsts her Waldungen ein. Der Rest kommt auf Erlen und Birkenbestände, welche in den großen Bruchscomplexen der Oberförstereien Nemonien, Ibenhorst, Tawellningken im Niederwaldbetriebe mit 40 jährigem Umtriebe bewirthschaftet werden, serner auf Buchens, Hainbuchens und Eichen-Hochwald, der auf dem Lehmboden im nördlichen Theile der Provinz vielsach mit Spizahorn, Esche, Linde, auch Rüster, Espe, Birke u. s. w. gemischt und durchsprengt ist, und auch gemischte Nieders waldungen, in welchen Saals und Werst-Weide, Linde, Eberesche, Uspe, Virke, Erle, Hainbuche neben verschiedenen Straucharten sich sinden.

Beißerle ift im Kreise Memel von Natur heimisch, außerdem in der Provinz aber auch

vielfach fünftlich angebaut.

Die Rothbuche erreicht in Preußen als dominirende Holzart ihre nördlichste Grenze bei 54° 35' N. B. und 37° 35' O. L. im sogenannten Pilzenwalde bei Pillau, und ihre öftliche Grenze bei 53° 50' N. B. und 38° 40' O. L. bei Bischofsburg in der Oberförsterei Sadlowo.

Die Eiche findet sich in den Waldungen Oftpreußens auf besserem Boden fast überall eins gesprengt, zeigt einen befriedigenden, oft vorzüglichen Wuchs, und es wird auf ihre Nachzucht das

besondere Augenmerk gerichtet.

Hainbuchen, Birken, Aspen und Linden erscheinen auch in den Nadelholzbeständen überall da reichlich beigemischt, wo die besseren Bodenklassen vorherrschen. Hier halten namentlich Birken und Aspen lange aus, erreichen eine bedeutende Starke und vermehren die Massenproduction sehr erheblich. In den jungen Beständen werden sie durch Berdämmung edlerer Holzarten oft lästig und müssen daher im Zaume gehalten werden, sie bleiben aber in den Nadelholzbeständen eine

erwünschte Augabe, da sie die dem Nadelholze drohenden Gefahren mindern.

Erwähnung verdient der vortreffliche Wuchs der Kiefern in dem südlichen Theil der Provinz, namentlich in Masuren. Dieselben zählen zu den besten in der Monarchie und ertragen im jugendlichen Alter auffällig viel Schatten. Da hier die vorhandenen erheblichen Flächen von Dedsland theilweis den mittleren Bodenklassen sür Kiefern angehören, so stellt dessen Aufforstung besonders günstige financielle Ergebnisse in Aussicht. Theils durch unmittelbaren Ankauf, theils im Zusammenlegungs-Versahren durch Vermittelung der General-Kommission sind in den letzten Jahren in den Kreisen Ortelsburg, Neidenburg und Ofterode etwa 8000 ha Dedland zum Zwecke der Aussoritung vom Fiskus erworden worden.

Bon größeren Waldkörpern sind neben der Johannisdurger Heide und den Forsten bei Labiau namentlich die Borkener, Rominter Heide und die Forsten nördlich und südlich der Memel

bei ihrem Eintritt in die Proving zu erwähnen.

Gefahren. Die Waldungen Oftpreußens unterliegen manchen Beschäbigungen. Insbesondere sind es Spät- und Frühfröste, Stürme und Insekten-Schäben, welche vernichtend wirken und bei der Wirthschaftsführung Berücksichtigung erheischen. Unter den Insekten sind Nonne, Borkenkäfer und Maikäfer am verheerendsten aufgetreten. Der in den Jahren 1853 und 54 plöglich in großer Ausdehnung in Folge massenhaften Uebersliegens der Falter aus den russischen Wäldern aussgebrochene Fraß der Nonne, welcher sich fast ausschließlich auf die Fichte beschränkt und sogar die eingesprengten Riefern meist verschont hat, gewann in den solgenden Jahren, von Nordost nach Südwest vorschreitend, die zum Jahre 1857 eine Ausbehnung, die zur Vernichtung fast aller

<sup>\*)</sup> Wegen der Bertheilung der Balbstäche auf die verschiedenen Betriebs: und Holzarten nach Maßgabe der statistischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62. Begen des Staatswaldes vergl. Tabelle 25 a.

haubaren und angehend haubaren Fichtenbestände Oftpreußens geführt hat, nachdem das Zerstörungswert durch die Borkenkäfer, namentlich Bost. typographus, chalcographus und pityographus und Hyles. poligraphus und pusillus eifrig bis zum Jahre 1862 fortgesett worden war.

Nach ungefährem Ueberschlage sind auf etwa 140400 ha die Fichten mit einer Derbholzmasse von annähernd 34 Millionen sm diesen Beschädigungen zum Opfer gefallen. Das Jusektenfraß-holz hat jedoch über Berhoffen seine Nutbarkeit noch auf mehrere Jahre nach dem Absterben wenigstens insoweit bewahrt, daß, abgesehen vom Stock- und Reiserholze, die Berwerthung, wenn auch zu geringen Preisen, möglich geworden, und vom Derbholze nur verhältnißmäßig wenig im Balbe verfault ist.

1866/67 trat die Forleule so ftart auf, daß in den Staatswaldungen 400000 fm Derb-

holz von abgeftorbenem Material aufgearbeitet werden mußten.

Der Wirthschaftsbetrieb hat aus den der Fichte erwachsenen Gesahren Beranlassung genommen, den Andau bezw. die Einsprengung der Eiche nach Möglichkeit weiter als früher auszudehnen und auch die Birke nicht zu vernachlässigen. Außergewöhnliche Erschwerung sindet der Baldbau in Oftpreußen durch starken Graswuchs und durch das Buchern mancher Unkräuter, zu benen in dieser Beziehung stellenweis auch die schnellwüchsigen verdänmenden Beichhölzer zu rechnen sind. Letztere haben jedoch in sehr willsommener Beise dazu beigetragen, die Folgen der vorerwähnten Insektenverheerung zu mildern. Sie haben sich, namentlich Aspe, Eiche, Birke, auf den vom Nadelholz entblößten Flächen erhalten und ausgebreitet, in Berbindung mit der Hainbuche und mit Fichtenanslug dem Boden Schutz und Decke gewährt und eine Massenproduction geliesert, welche, wenn auch von geringem Werthe, doch sehr wesentlich zur Ausgleichung des Ausfalles am Holzertrage beigetragen hat. Sämmtliche vom Raupenfraße befallene Flächen sind, so weit nicht regelmäßiger Wiederandau erfolgt ist, inzwischen durch Selbstbesamung in Bestand gebracht und wieder regelmäßig ausgesorstet worden.

Die Bersuche, der Fichte auf dem schweren Lehmboden Littauens die Riefer durch fünst-

lichen Anbau beizumengen, haben wenig befriedigt.

Auf den großen Waldblößen, welche in den Oberförstereien der Johannisburger Heide, ferner in Grondowsten, Schmalleningken und Jura theils durch Waldbrande, theils durch Raupenfraß und sehr ausgedehnte Kahlschläge entstanden sind, findet der Wiederandau durch die Maitäferstarve sehr erhebliche Schwierigkeiten, mit denen in einigen Oberförstereien fast seit einem halben Jahrhundert zu kämpfen ist.

Der Windbruch vom Februar 1894 wird nach bisheriger Schätzung die Aufarbeitung von 322660 fm Derbholz im Staatswald und von 212050 fm in den übrigen Waldungen nöthig

machen.

### 2. Proving Weftpreugen.

(Gesammtfläche 2551773 ha, darunter 543280 ha Wald = 21,29 %. Bon der Waldfläche kommen auf Staatswald 302572 ha, Gemeindewald 19427 ha, Stiftungswald 1419 ha, Genossienschaftswald 1058 ha und Privatwald 218804 ha.)

Lage. Durch die Weichsel wird in Westpreußen ein umfangreiches Niederungsgebiet gebildet. Dieses enthält einschließlich der Weidenwerder etwa 10000 ha Waldsläche, ziemlich gleich auf die beiden Regierungsbezirke Danzig und Marienwerder vertheilt, und überwiegend in den Niederungen bei Kulm, Schwetz, Marienwerder, Marienburg, Elbing und Danzig gelegen.

Im Ganzen ist aber die Weichselniederung waldarm zu nennen, da die Waldssläche derselben in den einzelnen Kreisen meist kaum 1 % der Gesammtfläche beträgt und nur in der

Niederung des Danziger Kreises bis zu 6 % fteigt.

Die übrige dem Höhegebiet angehörende Waldflache ift vielfach hügelig, boch giebt es auch

faft in allen Kreisen größere Ebenen.

Links der Weichsel befindet sich in den Kreisen Schlochau und Konitz ein von Tempelburg in Hinterpommern anfangender Höhenzug, der sich nach Westen und Süden hin in die Kreise Deutsch Erone, Flatow und Schwetz abdacht, so daß diese schon bedeutend tiefer liegen und nur geringe wellenförmige Erhebungen des meist ebenen Geländes zeigen.

Jener Höhenzug sett sich in nördlicher und östlicher Richtung durch die Kreise Berent, Pr.=Stargard, Karthaus und Neustadt, im Danziger Bezirke fort, erhebt sich im Kreise Karthaus in dem Thurmberg der Schöneberger Berge dis zu etwa 331 m, dem höchsten Punkte zwischen Harz und Ural, und bilbet im Ganzen eine Hochebene (im Danziger Bezirk die Platte von Pommerellen genannt), welche 105 bis 266 m über Normal-Rull liegt, reich an großen und schönen Seen ift, in einer Breite von etwa 45 km fich nach Nordoft bis gegen Neuftadt und

Oliva hinzieht und dort ziemlich fteil abfällt.

Rechts von der Beichsel beginnt das Sohegebiet mit einem hügeligen Gelande im Thorner Kreise, welches sich durch die Kreise Kulm, Graudenz, Marienwerder, Rosenberg, Stuhm fortsetzt, den Königsberger Bezirk berührt und den östlichen Theil des Elbinger Kreises im Danziger Bezirke bedeckt, wo es bis zu 197 m ansteigt und zerklüftete Abhänge nach Norden und Westen bildet, im Guden aber nach dem Draufen-See abfällt.

Der Lage nach können von den Baldungen Westwreußens etwa 261860 ha zum Sügel-

lande und 281420 ha zur Ebene gerechnet werden.

Auf den Holzwuchs und den Wirtschaftsbetrieb find die Erhebungen der Lage von nur geringem Ginfluffe.

Das Klima ist in den sublich von der Scenplatte und links der Weichsel gelegenen Theilen Westpreußens nicht ungunftig, wahrend die hohere Lage der von jener Seenplatte eingenommenen Landstriche für diefe schon manche Unbilden des Klimas herbeiführt. Hier ift die mittlere Jahrestemperatur in Folge der bedeutenden Erhebung niedriger als 3. B. in Dangig, auch tritt das Frühjahr später ein, Nachtfröste dauern bis tief in den Mai, kehren auch wohl noch im Juni wieber, und ber Binter ftellt fich fruhzeitig ein. Rechts ber Beichfel nimmt das Rlima ichon den weniger gunftigen Charafter des füdlichen Theils von Oftpreußen an.

Die Beichsel-Niederung zeigt im Bergleich zu den angrenzenden Sohengebieten ein milberes Klima, theils wegen ihrer tieferen und geschützten Lage, theils wegen ihres wärmeren

Bobens.

Dem Balbbau ftellen die klimatischen Berhaltniffe in Bestwreußen manche Schwieriakeiten entgegen. In Beziehung auf Samen- und Wastertrag macht sich das rauhere Klima der Scenplatte und der öftlichen Lage bemerkbar. Fruh- und Spatfrofte treten häufig und mit großer heftigkeit auf. Ganze Riefernsaattämpe werden bisweilen in Folge von Frühfrost, verpflanzte Riefern in Folge von Spatfroft getöbtet.

Auf dem linken Beichselufer nehmen die Balbungen im fublichen und westlichen Theile von Westpreußen fast durchweg Sandboden ein, selten nur mit Lehmbeimischung und in beträchtlicher Ausbehnung von geringer Ertragsfähigkeit. Es gehören hierher die großen Flächen der Tucheler Heibe, und die sogenannte Kassubei im nördlichen Theile des Konitzer und Schlochauer Kreises. Dieser arme Sandboden erstreckt sich, oft in Flugsand übergehend, bis in die ebenfalls der Raffubei angehörenden füdweftlichen Theile der Kreise Br. Stargard, Berent und Karthaus. Bon hier nach Norden und Often zu bis zur Weichsel und zur Oftsee tritt stärkere Lehmbeimischung ein, welche vielfach in reinen Lehm und stellenweise in strengen Thonboden übergeht. Der Wuchs der Riefer ift aber selbst im armeren Sandboden wenngleich langsam, doch meist ausbauernb.

Rechts der Weichsel ist lehmiger Sandboden und Lehmboden in größeren zusammenhängenden Klächen verbreitet, und ce finden sich hier überwiegend die besseren Bodenklassen.

In der Beichselniederung endlich ist der Boden der nur spärlich vorhandenen Baldungen von sehr verschiedener Beschaffenheit, meift aber mit Sand überdeckter schwerer Lehmboden.

Die westpreußischen Moore sind theils wegen Kalkarmuth, theils wegen größerer Schwierigkeit ber Entwässerung nicht in bem Dage meliorationsfähig wie die oftpreußischen.

Balbarten\*). Diesen Bodenverhältnissen entsprechend ist in Bestpreußen der Riefern≤ Hochwald die weitverbreitetste Baldart, auf welche über 8/10 der Baldfläche zu rechnen sind. Eingesprengt in den Riefernwaldungen auf den befferen Bodenklassen finden fich Gichen, Buchen,

Birten und auf den gahlreich vorkommenden feuchten Ginsenkungen Erlen.

Bon dem Reft der Waldflache befteht der größte Theil in Buchenbeftanden, theils rein, theils mit Giden, auch Riefern und hainbuchen gemischt, vorzugsweise im nördlichen Theile bes Danziger Bezirks und in einigen kleineren Flachen der Kreise D.-Crone, Flatow und Marienwerder des Regierungs-Bezirks Marienwerber. Daneben fommen noch vor Fichten- und Eichen-Hochwald, letterer in der Weichselniederung und in einigen Theilen der Kreise Berent, Carthaus

<sup>\*)</sup> Begen ber Bertheilung der Balbfläche auf die verschiedenen Betriebs- und Holzarten nach Maßgabe der ftatistischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62. Begen bes Staatswaldes vergl. Tabelle Zoa.

und Neuftadt des Danziger Bezirks und Flatow (Oberförsterei Lutau) des Bezirks Marienwerder,

ferner Erlen- und Birtenbestande und Weidenheeger.

Esche, Ulme und Ahorn finden sich nur selten, Aspe und Hainbuche aber sehr häufig als eingesprengte Holzarten, denen sich auf den besseren Bodenklassen, Halle, Fauldaum und andere Straucharten beigesellen. Bereinzelt kommt noch Taxus vor in der Kassubei, im Ziesbruch (Ciße Eibe) der Oberförsterei Lindenbusch, hier in den verschiedensten Altersstusen dis zu 1000 Jahren in einem Bestande, der namentlich Weichholz, Eichen und Eschen enthält, endlich eingesprengt in Buchen in der Oberförsterei Hammerstein. In der Oberförsterei Zanderbrück sind nur noch geringe Spuren der Eibe übrig geblieden. Auf thunlichste Erhaltung dieser im Aussterben besgriffenen Holzart wird seitens der Staatsforstverwaltung Bedacht genommen.

Die Fichte erscheint in einigen älteren Beständen geringen Umfanges und in die Riefern eingesprengt nur an der Grenze mit Oftpreußen, ist aber in neuerer Zeit auch in den übrigen Gegenden Westpreußens auf besserem Boden, meist jedoch nur als eingesprengte Holzart und zum Bodenschutz, häufiger angebaut. Lärche und Weistanne kommen nur an wenigen Orten in den

neueren Rulturen in einzelnen Eremplaren vor.

Den größten fast ausschließlich aus Ricfern bestehenden Waldkörper der Provinz bildet die Tucheler Heide zwischen der Weichselniederung und den Städten Konitz und Pr.-Stargard sich erstreckend. Durch die ausgedehnten neuen Aufforstungen in der Kassubei wird er an Umfang

noch erheblich zunehmen.

Gefahren. Unter den Waldschäden waren in Westpreußen die Waldbrände am verderbslichsten und in der Tucheler Heide fast ein chronisches Uebel geworden, das leider auch die Verminderung der Bodenkraft und die Vermehrung des Maikäfers zur Folge gehabt hat. Bei der großen Ausdehnung gleichartiger ohne Unterbrechung zusammenhängender Kiefernbestände und der geringen Bevölkerung, welche die Mittel zum Löschen eines Waldbrandes sehr beschränkt, sind einzelne Waldseuer zulet noch im Jahre 1863 auf einen Umfang von 1275 ha, in früheren Zeiten sogar dis zu 2550 ha angewachsen. Die Betriebsregulirung hat auf diese Gesahr durch zweckmäßige Eintheilung, thunlichste Einsprengung von Laubholz, Andringung von Laubholzmänteln, sowie durch Auseinanderlegen der Alterstlassen besondere Rücksicht genommen. Unausgesetzte Wachsamkeit und stete Anwendung aller Vorbeugungs und Sicherungsmittel hat seit etwa zwei Jahrzehnten in Verbindung mit der gestiegenen Gesittung und Bildung der ländlichen Bevölkerung das Uebel verringert. In einzelnen Oberförstereien hat die Staatsforstverwaltung mit Erfolg zu dem Mittel gegriffen, den Weidreinmiethern die Haldbrände nicht vorgekommen sind.

Auch von Insetenschäden ist Westereußen heimgesucht. Der Kiefernspinner hat oft Besorgniß erregt, aber keine erheblichen Verwüstungen angerichtet, da ihm namentlich in neuerer Zeit durch außgedehnte Anwendung von Raupenleim mit Erfolg entgegengetreten ist. Wohl aber sind die Beschädigungen durch die Forleule empfindlich geworden. Im Regierungsbezirke Marienwerder haben in Folge des Raupenfraßes vom Jahre 1867 in den Forsten der Tucheler Heide etwa 5000 ha zum vorzeitigen Abtriebe bestimmt werden müssen. Der Hylodius abietis erfordert sortwährende Wachsamkeit. Bei Weitem das gefährlichste Inset ist aber der Maikäfer, hier vorzugsweise Melolontha Hippocastani mit Hächriger Generation. Vermuthlich durch Waldbrände und Raupenfraß begünstigt, hat der Maikäferschaden eine solche Verbreitung erlangt, daß in mehreren Oberförstereien der Tucheler Heide Kahlschläge thunlichst vermieden werden und durch löcherhiebe und Außliebe unter Förderung natürlichen Ansluges und Ruhülsenahme künstlicher

Unfaat der ermäßigte Abnutungsfat einstweilen erfüllt werden muß.

Mit anderen Schäben hat der Waldbau in Weftpreußen, abgesehen von Früh- und Spätfrösten und den Weichselüberschwemmungen, nicht in außergewöhnlicher Weise zu kämpfen. Im Jahre 1881 mußten jedoch in Folge von Windbruch etwa 28800 fm Holz allein in den Staatsforsten des Regierungsbezirks Marienwerder aufgearbeitet werden, und der Windbruch vom Februar 1894 wird nach einstweiliger Schützung eine Masse von 273780 fm Derbholz im Staatswald und im Uebrigen 35217 fm ergeben.

Bu beklagen ift ce, daß die ungunftigen Berhältnisse der Landwirthschaft für viele Privatbesitzer Beranlassung gegeben haben, eine Raubwirthschaft zu treiben, welche zu völliger Berwustung großer Waldslächen, zu umfangreichen Bersandungen und zu allgemeiner Benachtheiligung

der Landestulturintereffen geführt hat.

Inzwischen hat der Staat aber große verwüstete Flächen dieser Art erworben und mit deren Aufforstung begonnen. Weitaus die größte auf etwa 300 Quadratkilometer sich erstreckende

Aufgabe hat in diefer Beziehung die Staatsforstverwaltung in der Rassubei zu erfüllen. Löfung wird zur wirthichaftlichen Forberung Diefes Landestheils wesentlich beitragen. Gin Theil ber werthvollen haubaren Kiefern der Tucheler Heide verdankt ähnlichen Magnahmen Friedrich des Großen seine Entstehung.

### 3. Probing Brandenburg.

(Gesammtfläche 3990088 ha, darunter 1317917 ha Wald = 33,03 %. Von der Waldfläche fommen auf Kronwald 42267 ha, Staatswald 387154 ha, Gemeindewald 104499 ha, Stiftungswald 15302 ha, Genossenschaftswald 4118 ha und Privatwald 764577 ha).

Lage. Die Brovinz Brandenburg ist eine große, nur mäßig über den Spiegel der Oftsee

sich erhebende Ebene, welche durch wenige Hügelzüge unterbrochen wird. Im Frankfurter Bezirke finden sich im Wesentlichen nur unbedeutende Erhebungen, so daß bessen Baldungen fast durchweg als der Ebene angehörend bezeichnet werden können. Doch treten im nördlichen Drittheil des Bezirkes Sohen von 100-140 m, im sublichen Theile noch größere Erhebungen auf. Dahin gehört die Bochebene bei Schermeisel. Der Laufiger Grenzwall gieht fich westwarts vom Bober burch die Rreise Sorau, Spremberg, Ralau, Luctau hin und sest sich bis zum Fläming fort in einer mittleren Höhenlage von 45—100 m über Normal-Null. Der tieffte Bunkt liegt bei dem Neu-Glieniger Fährkrug, die höchsten Bunkte mit 189 und 222 m finden jich bei Grochow (nahe Schermeisel) und im Rudenberg sublich von Sorau.

Der Botsbamer Bezirk hat im Suterbogker und Belgiger Kreise eine plateauartige Erhebung, ben sogenannten "Flaming", welcher im Sagelsberg eine Sohe von 200 m erreicht; außerdem finden fich Unhohen bei Botsbam, bei Roepenict (Muggelsberge 92 m), Erfner, Gurftenwalbe (Rauensche Berge 63 m) sowie ein Hügelzug an der Ober bei Freienwalde, welcher unter dem

Namen "märkische Schweiz" bekannt ift.

Im Uebrigen find die Waldflächen des Potsdamer Begirts als ebene zu bezeichnen, und man kann von ben Balbungen ber Proving etwa 1178 300 ha gur Ebene, 139 600 ha gum

Der Boden der Broving gehört im Sohenlande fast gang dem Diluvium, im Niederungs-

lande meist dem Alluvium an.

Der Niederungsboden findet sich in großer Ausdehnung, aber meift nur von geringer Mächtigfeit, in den Niederungen der Elbe, Oder, Warthe und Nete, zum Theil von vorzüglicher Beschaffenheit durch Schlicablagerungen, jum größeren Theile aber als Moor- und Torfboben von fehr verschiedener Ertragsfähigkeit für den Waldbau, namentlich in den Niederungen der Spree und Havel.

Der Höhenboden nimmt die weit überwicgende Fläche ein. Im Diluvium treten hier hin und wieder tertiare Bildungen zu Tage, häufig die Fundorte für Braunkohle. Muschelkalk steht bei Rübersdorf an. Vorherrschend ift ber Sandboden, auf größeren Flächen von sehr geringer Beschaffenheit namentlich in der Lausis, wo Antaufe zum Zwecke der Aufforstung vom Staate gemacht find, im Allgemeinen aber boch von einer bem Gebeihen ber Riefer nicht ungunftigen Beschaffenheit, welche auch auf größeren Streden durch Frische ober Lehmbeimischung bis zu den besten Bodenklassen für Riefer und zu den guten Rlassen für Eiche und Buche sich erhebt.

Die klimatischen Berhältniffe der Proving konnen fast durchweg als bem Waldbau gunftig bezeichnet werden, soweit nicht in einigen Sandgegenden Mangel an atmosphärischen Riederschlägen dem Gedeihen ber Rulturen überhaupt, und Spatfroft in einzelnen Lagen dem

Emportommen der Laubholzverjungungen hinderlich wird.

Baldarten\*). Die bei Beitem größte Flache nimmt die Riefer ein, auf dem befferen Boden mit Gichen, Buchen, Birten, im fublichen Theile des Frantfurter Bezirkes hin und wieder auch mit Fichten und einzeln mit Tannen durchsprengt. Borguglicher Riefernwuchs findet sich zum Theil in den Kreisen Landsberg und Friedeberg. Man tann auf das Nadelholz, von welchem in wenigen kleinen Beftanden und eingesprengt auch Larche und Wenmouthstiefer porkommen, mehr als 9/10 ber Walbfläche rechnen. Das lette Zehntel vertheilt fich auf Erlen, Birken und Buchenhochwalb, welcher theils rein, theils mit Giden und anderen Solzarten durchiprengt, nicht selten von sehr gutem Wuchse, hauptsächlich im Friedeberger und Landsberger Kreise des Frankfurter, und in ben nordöftlichen und nördlichen nach Bommern und ber Medlenburger Grenze fich hinziehenden Rreisen des Botsbamer Begirts auftritt.

<sup>\*)</sup> Begen der Bertheilung der Balbfläche auf die verschiedenen Betrichs- und Holzarten nach Maggabe ber ftatistischen Ermittelungen vergl. Tabelle 62. Begen des Staatswaldes vergl. Tabelle 25a.

Die größten Waldkörper finden sich in der Landsberger Haide, der Schorsheibe, den größtenstheils im Besitz der Krone befindlichen Forsten südlich von Königs-Wusterhausen und in den Staatsforsten nahe der Mecklenburger Grenze nördlich von Neu-Ruppin.

In den Elb- und Oder-Niederungen sind Eichenhoch- und etwas Mittel- und Schälwald im Ganzen von nur geringem Umfange vertreten, ersterer mit Eschen, Rustern, Aspen und allen

im Auboden gewöhnlichen Straucharten.

Eine größere Gesammtstäche nehmen noch die vielfach in einzelnen Barzellen, im Frankfurter Bezirke, im Spreewalde aber auch in größerer Anhäufung vorkommenden gemischten Erlenund Birkenbestände ein, welche nicht selten mit Eichen, Eschen, Ruftern und anderen Laubhölzern

burchsprengt, meift als Schlagholz bewirthschaftet werden.

Endlich fehlt es an der Elbe nicht an vorzüglichen Beidenhegern; diejenigen an der Oder sind von geringerer Beschaffenheit. Der Eichenschälwald hat ungeachtet der früher auf seine Erziehung gerichteten Bestrebungen nur ganz geringe Ausdehnung. Große Flächen bäuerlichen Besitzes sind noch jest mit plänterweise behandelten oft kussehnung. Große Flächen bäuerlichen Besitzes sewinnung von Nadelstreu dienen. Indessen haben diese Bauern-Ausseln doch wesentlich an Umfang verloren, und nicht selten sieht man an ihre Stelle gut angelegte Aulturen treten, die allerdings auch frühzeitig der Streunutzung geöffnet werden. Immerhin ist ein Forschritt zum Bessern auch in diesen bäuerlichen Holzungen erkennbar.

An Schäden, welche den Wald bedrohen, hat sich in manchen Theilen der Provinz namentlich die Durre nachtheilig gezeigt. Sturme verurfachen hin und wieder ebenfalls Beichädigungen. 1868/69 wurden in den Staatsforsten etwa 130000 fm, 1891/92 allein im Regierungsbezirfe Frankfurt 140000 fm Bindbruchholz aufgearbeitet. Der Bindbruch vom Kebruar 1894 wird für die Mark auf 444276 fm Derbholz im Staatswald und im Uebrigen auf 491600 fm geschätt. Bon ben Insetten sind Riefernspinner, Gule und Spanner, auch Monne, nicht felten in großer Bermehrung aufgetreten und haben Beftandesvernichtungen herbeigeführt. Diesen Insesten hat sich in neuerer Zeit Lophyrus pini und in der Lausitz Lyda pratensis zugefellt. Die Schäben burch Maitaferlarve, welche eine fehr zu betlagende Ausbehnung gewonnen und selbst auf größeren Flächen voll bestandene Riefernanlagen noch bis zum 10 jährigen Alter vernichtet hat, ift givar durch fortgefette Nachbefferung auf den entstandenen Lucen in Berbindung mit ber Ginichrantung aneinander gereihter Kahlichlage ftellenweis eingeschrantt worden; leider ift es aber in der Landsberger Beibe noch nicht gelungen, ben hier überaus empfindlichen Schaden wefentlich zu verringern. Die Ablöfung der Beideberechtigungen ift auf die Boden- und Beftandesverhältnisse von merkbar gunftiger Birkung gewesen und hat stellenweis dem Auftreten von Laubholz an Stelle des Nadelholzes Borichub geleiftet.

### 4. Proving Pommern.

(Gesammtfläche 3011296 ha, darunter 606704 ha Wald =  $20_{,15}$ %. Son der Waldfläche kommen auf Kronwald 8146 ha, Staatswald 185768 ha, Gemeindewald 48945 ha, Stiftungswald 3124 ha, Genossenschaftswald 1694 ha und Privativald 359027 ha).

Lage. Die Waldungen der Provinz haben überwiegend eine hügelige Lage. Am stärkten tritt dieselbe hervor im Regierungsbezirke Köslin, dessen öftlicher und südlicher Theil in den Ershebungen der "Bonuncrschen Seenplatte" und beren nach Nord und Süd auslaufenden Bersweigungen höhen bis zu 256 m (Platenheim) erreicht und bei den fünf Seen in der Obersförsterei Claushagen einen gebirgsartigen Charakter annimmt. Dieses hügelterrain flacht sich nach der Oftsee und gegen Westen zu nach dem Stettiner Bezirke hinein mehr und mehr ab, tritt in letzteren nur in den südlich und westlich dem Damm'schen See zunächst liegenden Waldungen in stärkeren Erhebungen wieder hervor und verschwindet in den ebenen Flächen links der Ober und südlich des großen und kleinen Hass fast gänzlich. Nur der westlichsse Kreis des Stettiner Bezirks zeigt an den Ufern der Tollense wieder eine meist bewaldete Hügelkette von mäßigen Erhebungen, welche sich auch in den Waldungen des Kreises Usedom-Wollin sinden.

Die Walbslächen bes Stralsunder Bezirks sind, abgesehen von denjenigen an der Peene, bei Barth, und im südlichen Theile von Rügen, auf Mönchgut und Jasmund, durchweg als ebene zu bezeichnen.

Man fann von der Waldfläche der Provinz etwa 368 800 ha zum Hügellande, 237 900 ha

zur Ebene rechnen.

Die klimatischen Berhältnisse ber Provinz sind im öftlichen Theile ungunftiger als im mittleren und westlichen.

Die mittlere Jahrestemperatur in Köslin von  $7,1^{\circ}$  ift um  $1,3^{\circ}$  niedriger als in Stettin, und für die Frühjahrstemperatur beträgt der Unterschied sogar  $1,7^{\circ}$ . Auch läßt die Zahl der Frosttage und die Zeit des letzten und ersten Frostes (s. Tab. 4c) erkennen, daß die öftlichen Theile besonders ungünstige Verhältnisse besitzen. Im Allgemeinen wird die Oder gewissermaßen sür eine Klimascheide gehalten, und es ist auch nicht zu leugnen, daß nachtheilige klimatische Einwirkungen auf den Walddau westlich der Oder weniger vorkommen, als öftlich derselben.

Im Regierungsbezirke Köslin macht die Erhebung der Pommer'schen Seenplatte nachtheiligen Einfluß auf die Begetation geltend, indem der von West nach Ost sich erstreckende Höhenzug von dem größeren nördlich gelegenen Theile des Bezirks die wärmeren südlichen Euftströmungen abweift, dagegen die kälteren nördlichen Strömungen aushält und letztere um so mehr zur Wirkung gelangen läßt. Es erwachsen hieraus für den Waldbau manche Nachtheile, namentlich durch Frostschäden und durch Abkürzung der Begetationszeit. Die niedrigste durchschnittliche Jahrestemperatur zeigt der südliche Theil des Kreises Bütow.

Die in einer Längenausbehnung von etwa 562 km an der Oftseeküste gelegenen Landstriche der Provinz haben zwar gelinden Winter, sind aber im Frühjahre und Winter den kalten nördslichen und nordwestlichen Luftströmungen mit zeitweise eintretenden Stürmen und oft sehr schrossen Temperaturwechseln ausgesetzt, wovon auch die Waldvegetation nachtheilig berührt wird, obschon andererseits die Frische des Seeklimas nicht ohne ausgleichenden vortheilhaften Einsluß bleibt. In einigen Lagen an der Küste, wo schützende Dünen sehlen, macht sich im Stralsunder Bezirke die den Höhenwuchs hemmende Einwirkung anhaltender Seewinde bemerkbar und erschwert den Waldbau.

Alle von diesen Nachtheilen der Seenähe nicht berührten landeinwärts gelegenen Theile der Regierungsbezirke Stettin und Stralsund erfreuen sich im Allgemeinen eines der Waldvegetation günstigen Klimas, bleiben aber von Spätfrösten und von Dürre nicht verschont.

Boden. Rucksichtlich ihrer Bodenbeschaffenheit durchlaufen die Waldungen der Provinz Bommern alle Verschiedenheiten vom besten Lehmboden bis zum dürftigsten Sandboden.

Fast durchweg bem Diluvium und zum Theil der fortschreitenden Alluvialbildung angehörend, zeigt die Brovinz nur im Kreise Kammin eine einzelne Kuppe Jurakalk und auf der Inseln Rügen ein ausgedehnteres Kreidegebirge. Kreidebildungen sinden sich auch auf den Inseln Wollin und Usedom.

Der Regierungsbezirk Stralsund hat weit überwiegend einen lehmhaltigen Waldboden, welcher vielsach zwar in lehmigen Sand und namentlich an der Seeküste in reinen Sand, vielsach auch in strengen Lehm- und Thonboden, mit allen demselben bei mangelndem Gefälle eigenen Nachtheilen der Nässe und Kaltgründigkeit übergeht, im Ganzen aber dem Waldbau ein sehr günstiges Feld darbietet.

Die Walbslächen in dem weftlich der Oder gelegenen Theile des Stettiner Bezirks enthalten im Demminer Kreise meist lehmigen Boden, im Anklamer Kreise schon mehr Sandboden und in den übrigen Kreisen weit überwiegend Sandboden, meist von guter Frische, und häusig von moorigen Einsenkungen durchzogen. Auf den Inseln Usedom und Wollin ist in den Waldungen Sandboden vorherrschend, doch mit vielsachem Wechsel zu Moorboden, lehmigem Sande und auch Lehmboden. Destlich der Oder sind die Waldungen im Stettiner Bezirke überwiegend schon auf den Sandboden zurückgedrängt, der aber häusig auf Lehmuntergrund ruht und bann von vorzüglicher Beschaffenheit für den Holzwuchs ist. In den Kreisen Saatig und Regenwalde kommen jedoch auch größere Waldslächen mit nur dürstigem Sandboden vor.

Im Kösliner Bezirke enthält der Landstrich längs der Küste, so weit er nicht den Sandbünen am Seestrande angehört, dis gegen den Lauenburger Areis hinauf meist Waldungen auf lehmigem Boden, welcher zum Theil in strengen Lehmboden übergeht und wegen häufig vorkommender undurchlassener Thonschichten zum Auffrieren neigt. In den übrigen Theilen des Bezirks sinden sich die Waldungen weit überwiegend nur auf Sandboden, welcher in großen Flächen den geringeren Bodenklassen angehört, nicht selten aber auch mit fruchtbaren Lehmflächen und nassem wechselt.

Unter den Waldarten\*) der Provinz nimmt der Kiefernhochwald in den Regierungsbezirken Köslin und Stettin die erste Stelle ein, indem er fast auf 7/10 der Walbstäche sich

<sup>\*)</sup> Begen der Bertheilung der Balbstäche auf die verschiedenen Betriebs- und Holzarten nach Maggabe der statistischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62. Begen des Staatswaldes vergl. Tabelle 25 a.

b. Sagen, Forftl. Berhaltniffe Breugens. 3. Mufi.

erstreckt, auf ben besseren Bodenklassen mit Eichen, Buchen, Birken burchsprengt, und in ben

feuchten Ginsenfungen mit Erlennieberwald burchzogen.

Bon dem Rest gehört der größere Theil dem Buchenhochwalde, ein kleiner Theil jungeren Fichtenanlagen und den theils als Hochwald, theils als Niederwald behandelten Erlen- und Birken- beständen sowie dem Sichenhochwalde an. Sigentlicher Mittelwaldbetrieb sommt auch hier nicht vor, wenn von einigen mittelwaldartigen Beständen in den Kreisen Anklam und Demmin abgesehen wird.

Die Buchen- und Eichenhochwaldungen finden sich hauptsächlich auf dem vorerwähnten Rüftenstriche im Kösliner Bezirke und in den sudlichen Theilen besselben, ferner in den rechts der Oder sudlich von Stettin gelegenen Kreisen, sowie in den Kreisen Anklam, Demmin und

llfedom-Wollin bes Stettiner Bezirts.

Der Regierungsbezirk Stralsund hat zu einem reichlichen Drittel Kiefernhochwald, zu etwa einem Fünftel Buchenhochwald. Der Rest vertheilt sich auf Eichenhochwald, Mittelwald und meist als Schlagholz behandelte Erlen- und Birkenbestände. Das Nadelholz sindet sich im Stralsunder Bezirke hauptsächlich an dessen öftlicher und nordwestlicher Grenze und auf den sandigen Landstrichen Rügens, während der mittlere Theil des Bezirks Sichen- und Buchenbestände von vorzüg-

lichfter Beschaffenheit aufzuweisen hat.

Im Uebrigen kommen in der Provinz Bommern Fichten und Lärchen, theils in kleinen reinen Beständen, theils eingesprengt in die Kiefern, sowie in die Laubholzbestände, meist aber erst dem Andau der neueren Zeit entstammend, nicht selten vor, und Siche, Rüster, Ahorn, Hainbuche, Aspe, auch Linde, nebst Haseln und anderen Straucharten sinden sich ziemlich häusig eingesprengt. Namentlich im Stralsunder Bezirke zeigen sich neben der sleißig angebauten Esche diese Holzarten so reichlich in den Eichen- und Buchenbeständen und von so üppigem Buchse, daß sie einerseits die Massenzeugung erheblich vermehren und zur Steigerung des Gelbertrages nicht unwesentlich beitragen, andererseits aber auch zu frühzeitig beginnenden und häusig wiederskehrenden Läuterungshieden nöthigen, um die edleren Holzarten vor Berdämmung zu schützen.

Der größte Baldforper ber Proving liegt nordwestlich von Stettin und fublich vom Saff. Gefahren. Bon außergewöhnlichen Balbbeschädigungen ift die Provinz Bommern nicht verschont geblieben. In einigen Ortslagen erwachsen Schaden durch Frost und Seewinde. Große Berheerungen hat die Sturmfluth vom 12. und 13. November 1872, sowie diejenige vom Februar 1874, angerichtet, namentlich in den Oberförstereien Warnow, Friedrichsthal, Pudagla, Werder, Jägerhof und Darß. Der Berlust an Fläche durch Uferabbruche betrug im Staatswalde 20—25 ha, durch den Sturm wurden geworfen etwa 112000 fm, und erhebliche Holamaffen find auf ben von Salamaffer überflutheten Glachen nachträglich abgeftorben. burch den Sturm vom Februar 1894 geworfene Derbholzmasse wird auf 427520 fm Derbholz im Staatswald und auf 514633 fm in den übrigen Waldungen der Provinz geschätzt. ber Insel Hügen kehrt sehr häufig der allerdings wenig nachtheilige Fraß der Dasychira pudibunda wieder, die in letter Beit auch in einigen Oberforstereien bes Stettiner Begirkes in größerer Menge aufgetreten ift. In den Jahren 1862/65 ist die Provinz von dem Fraße des Kiefernspanners, namentlich im Kösliner Bezirke, stark heimgesucht worden, und der nachfolgende Raferfraß, besonders von Hyles. piniperda, hat die Nachtheile des Raupenfraßes noch vermehrt. Im Stralsunder Bezirk hat sich der Fraß des Spanners im Jahre 1880/81 wiederholt, und im Stettiner Bezirk find 1882/83 gegen 50 ha durch dieses Insett zum Absterben gebracht. Der Fraß des Kiefernspinners hat namentlich im Stettiner Bezirk in den Jahren 1867/71 empfindliche Beschädigungen zur Folge gehabt. In den Oberförstereien Friedrichswalde und Butt mußten zusammen 1100 ha fahl abgetrieben werden, und der Auswand für Insettenvertilgung betrug in den Staatswaldungen für Stettin während der Jahre 1865 bis 1871 etwa 450000 M. Die Beschädigungen durch Ruffelkafer find ungeachtet ber angewendeten Gegenmittel oft erheblich. Auch hat die Nonne einzelne Kiefernstangenorte lichtgestellt. Insbesondere im Stralsunder Bezirk leiden Kiefernbestände auf ehemaligem Ackerboden schon im jüngeren Stangenalter stark an der Wurzelfäule.

### 5. Proving Posen.

(Gesammtsläche 2896425 ha, darunter 573402 ha Wald = 19,80 %. Von der Waldsläche kommen auf Kronwald 642 ha, Staatswald 173118 ha, Gemeindewald 11409 ha, Stiftungswald 4571 ha, Genossenschaftswald 6692 ha und Privatwald 376970 ha).

In der Provinz Bosen hat die ungunftige Lage eines Theiles der Ackerbau treibenden Bevölkerung in Verbindung mit der Gelegenheit, die zu den ländlichen Bestigungen gehörigen HolzProving Bofen.

bestände wegen der verbesserten Berbindungen günstiger als früher zu verwerthen, häusig zum Abtrieb der Privatwaldungen versührt. Soweit es sich um guten Boden handelt, und derselbe mit Vortheil zur landwirthschaftlichen Benutzung gezogen werden konnte, ist hieraus ein Nachtheil nicht erwachsen. Ueberwiegend kommt aber geringer Boden in Betracht, der nach wenigen Ernten versagt, unangedaut liegen bleibt, allenfalls als dürftige Weide verwerthet wird und nicht selten in Flugsand übergeht. In neuerer Zeit sind allerdings große abgeholzte Flächen vom Staate oder solchen Großgrundbesitzern, von denen eine pslegliche Behandlung des Waldes mit Sicherheit zu erwarten ist, behufs der Aufforstung angekauft worden. Es bleibt in dieser Richtung aber noch Wieles zu thun übrig. Immerhin darf behauptet werden, daß die Zeit des größten waldbaulichen Niederganges für die Provinz überwunden ist, und daß Dank den waldfreundlichen Bestredungen der verschiedensten Kreise in Verdindung mit den Seitens des Staates gewährten Beihülsen zu den Aufforstungen der waldbauliche Zustand in neuerer Zeit eine deutlich erkennbare Verdessenzung zeigt. Im Regierungsbezirke Posen sind in den letzten 20 Jahren abgeholzt und in Ermangelung der Wiederaufforstung Debland geworden etwa 1800 ha, dagegen vom Debland wieder mit Holz angebaut mehr als 1900 ha.

Lage. Die Provinz Bosen ist ein wellenförmiges, nur von wenigen Hügelketten burchzogenes Flachland, welches sich über den Meeresspiegel meist nicht bedeutend erhebt, jedoch in den Anhöhen öfter über 200 m hinausgeht und bei Parschinow 284 m Höhe erreicht. Zusammenshängende Hügelreihen zeigen die Walbstächen an den Ufern der Warthe und Netze im Norden der Provinz, sowie an den Ufern der Obra im südwestlichen Theile des Regierungsbezirks Posen, den Kreisen Kosten, Schrimm, Kröben und Fraustadt.

Bon den Waldungen der Proving sind etwa 494700 ha zur Ebene und 78700 ha zum

Hügellande zu rechnen.

Die klimatischen Berhältnisse sind nicht gerade als ungünftige zu bezeichnen, bereiten bem Balbbau aber durch häufige Früh- und Spätfröste und namentlich im Bromberger Bezirke

burch andauernde Frühjahredurre nicht felten Erschwerungen.

Der Boden der Provinz besteht durchweg aus glacialem Diluvium und Schwemmland. Selbst in ausgedehnten ebenen Flächen sinden sich schrosse Uebergänge von geringem Sandboden zu mehr oder minder strengem Lehms oder Thonboden. Im Allgemeinen haben die Waldungen des Bromberger Bezirks, abgesehen von den noch im Netzedistrict und auf dem Diluvial-Boden der Kreise Strelno, Mogilno und Wongrowis vorhandenen Wälbern, welche auf Lehm, anlehmigem oder anmoorigem, hier und da auch auf Moors oder Torsboden stocken, fast nur Sandboden, welcher indessen oft wegen seiner Lehmbeimischung, oder der durch zahlreiche Seen vermittelten Frische zu mittleren und auch höheren Güteklassen gerechnet werden kann. In den östlichen Grenzstreisen nach der Weichsel zu sinkt er allerdings dis zur schlechtesten Bodenklasse herab und wird leicht flüchtig.

Im Posener Bezirke enthält der nordwestliche Theil fast nur Waldungen auf Sandboden, welcher überwiegend den geringeren Klassen angehört. In den übrigen Theilen des Bezirks sindet sich ein häufiger Wechsel des Waldbodens, welcher hier vom dürftigen Sande nicht selten zum kräftigen Lehmboden übergeht und sich in den Kreisen Schrimm, Bomst, Fraustadt, Kröben, Krotoschin und Abelnau noch in größerer Ausdehnung von sehr guter Ertragssähigkeit und auch für die

Giche geeignet zeigt.

Beeinträchtigt ist dieser besser Sichenboden im Bereiche des großen Obrabruchs durch dessen Im Interesse der Landwirtschaft bewirkte Entwässerung, indem dieselbe die Frische des Bodens

vermindert und bas Gebeihen der Gichenbeftande geftort hat.

Walbarten\*). Die vorherrschende Walbart der Provinz ist Kiefernhochwald, welcher im Bromberger Bezirke, an vielen Orten mit Eichen, Birken, auch Buchen durchsprengt, überwiegend die Walbslächen einnimmt. Reine Eichen-, Buchen-, Erlen- und Birkenbestände kommen meisten- theils nur auf einzelnen kleinen Flächen vor. Einige Eichenschälwaldanlagen im Netzedistricte zeigen gutes Gedeihen, gewähren aber nur geringe Gelderträge. Im Posener Bezirke sinden sich dagegen fast in allen Kreisen, namentlich aber im Kreise Obornik und in sämmtlichen südlich von Posen gelegenen Kreisen, auch Buchen- und Sichenhochwaldungen von größerem Umfange und zum Theil bester Beschaffenheit. Erlen- und Birkenbestände, meist im Schlagholzbetriebe, nehmen aber größere Flächen ein, während im Mittelwaldbetriebe stehende gemischte Laubholz-

<sup>\*)</sup> Begen der Bertheilung der Baldfläche auf die verschiedenen Betriebs- und Holzarten nach Maßgabe der statistischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62. Begen des Staatswaldes vergl. Tabelle 25a.

walbungen, Eichenschälwalb und Weibenheeger nur in geringer Ausbehnung vorkommen. Im Uebrigen sind als eingesprengte Holzarten Ulme, Esche, Ahorn, Aspe, Hainbuche und die gewöhnlichen Straucharten vielsach vertreten. Die größten Waldkörper erstrecken sich längs des linken Weichselusers zwischen der Russischen Grenze südlich von Thorn über Bromberg und Boln.-Krone hinaus, ferner westlich von Obornik zwischen Warthe und Netze bis zur Neumärkischen Grenze. Die ersteren Waldungen gehören ganz überwiegend dem Staate, die letzteren

jum Theil auch Grokarundbesitern.

Gefahren. Bon außergewöhnlichen Schäden sind die Waldungen der Brovinz Bosen nicht ganz verschont geblieben. Durch Gewitterstürme sind einige Male, jedoch nicht erhebliche Bersheerungen angerichtet worden. Die Stürme im Februar 1894 haben nach gutachtlicher Annahme 100 000 fm Derbholz im Staatswald und wahrscheinlich eben so viel in den übrigen Forsten der Provinz gelagert. Frühs und Spätfröste werden selbst den Kiefernskulturen hin und wieder verderblich. Bon Insecten haben Kiefernspinner, Kiefernspanner, Forleuse und Nonne einzelne Waldungen der Provinz heimgesucht und nicht unbeträchtlichen Schaden verursacht. Empfindlich sind auch die Verwüstungen, welche die Maikäferlarve und der Küsselkser den Kulturen zusügt. Waldbrände haben in älterer und neuerer Zeit in den öftlichen Theisen der Provinz großen Schaden angerichtet, sind aber bei sorgfältiger Beachtung aller Vorbeugungsmaßregeln in letzter Zeit minder häusig gewesen.

# 6. Proving Schlefien.

(Gesammifläche 4031063 ha, barunter 1161367 ha Balb = 28,81 %. Bon der Balbfläche fommen auf Kronwald 11868 ha, Staatswald 152892 ha, Gemeindewald 93292 ha, Stiftungswald 13617 ha, Genossenschaftswald 1459 ha und Privatwald 888239 ha).

Lage. Die Provinz Schlefien umfaßt die Regierungsbezirke Oppeln für Oberschlefien, Breslau für Mittelschlefien mit der Grafschaft Glat, und Liegnit für Niederschlefien mit der Ober-Lausit.

Die Provinz gehört, mit Ausnahme der Kreise Hoherswerda und zum Theil Rothenburg, Habelschwerdt und Glat, welche durch Spree und Elster, bezw. Colit und Methau, dem Eldsgebiete sich anschließen, sowie eines Theiles der Kreise Pleß, Kattowitz, Tarnowitz und Buthen, welche zum Weichselgebiet zählen, dem Flußgebiet der Oder an.

Die Waldungen des Regierungsbezirks Oppeln haben zum fleineren Theile eine hügelige

oder bergige, jum größeren eine ebene Lage.

Der weniger bewaldete Theil des Bezirks links der Ober steigt wellenförmig gegen das mährische Grenzgebirge an, und geht in seinen sublichen und westlichen Grenzkreisen in ein bergiges

Belande mit nicht unbeträchtlichen Erhebungen über.

Der größere rechts der Oder befindliche mehr bewaldete Theil von Oppeln enthält in den stüdlichen und südöstlichen Kreisen ein Hügel- und Bergland, welches zur Tarnowiger Platte gehört, in den übrigen Kreisen aber ein weites von Hügeln durchzogenes Flachland, aus welchem nur eine beträchtliche bewaldete Erhebung im Kreise Gr.-Strehlig, der Annaberg, von 385 m Höhe, mit umfangreichen Basalt- und Kalksteinlagern emporsteigt, welche sich über Gogolin und

Groschowit bis nordlich über Oppeln hinaus fortsetzen.

Der Theil des Breslauer Bezirks am rechten Oderufer bilbet ein Flachsand, das auf fast 100 km vom polnischen Landrücken mit Erhebungen bis auf zu 256 m durchzogen wird. Hier sinden sich die Trebnitzer Berge und das Katzengebirge. Bon der Oder durchbrochen, läuft dieser Höhenzug auf dem linken Oderufer nach Niederschlessen hin in niedrige Erhebungen aus. Eine fruchtbare Ebene bildet das frühere Ueberschwemmungsgebiet der Oder. Westlich der letzern erhebt sich der Jobten mit 717 m Höhe, ostssüdöstlich von diesem der Rummelsberg, 383 m hoch, in den Strehlener Bergen. Bon diesem und dem Jobten laufen zwei Stränge aus, die sich sidwärts vom letzeren im Klentschberge bei Nimptsch vereinigen, der nach Westen hin mit dem Eulengedirge, dis 1014 m hoch (hohe Eule), in Verbindung steht. Dasselsch in Gesmeinschaft mit dem Reichensteiner Gebirge (Jauersberg 870 m), dem Habelschwerder Gebirge (Heidelberg 977 m), dem Glatzer Schneegebirge (Schneeberg 1424 m), dem Erlitzgebirge (Hohe Mense 1084 m) und dem Heuscheuergebirge (Große Heuscheuer 919 m) bildet das als besondere Gruppe der Sudeten geltende Glatzer Gebirge, welches das breite Thal der Grafschaft Glatz einschließt. Nördlich solgt als selbständiger Stock das Waldenburger Gebirge, von dem einzelne Gruppen den Sattelwald und das Rabengebirge im Liegnitzer Bezirk bilden. Nach Westen

und Nordwesten sich fortsetzend, geht der Gebirgszug in das Riesengebirge über und bildet mit dem östlichen Ausläuser des Jer-Gebirges ein Gebirgsland, welches in der Schneekoppe bis zu 1603 m ansteigt und, nach Norden zu abfallend, den ganzen südlich der Linie Liegnitz-Görlitz liegenden Theil des Regierungsbezirks Liegnitz einnimmt.

Nördlich dieser Linie erftrect sich berfelbe in ein weites, meift ganz ebenes Flachland, in

welchem fich nur bei Glogau, Freiftadt und Grunberg ein hugeliges Gelande erhebt.

Von den Waldungen der Provinz Schlesien lassen sich etwa 181000 ha als Gebirgsforsten, 387370 ha als im Hügellande, 593000 ha als in der Ebene liegende Forsten bezeichnen.

Das Klima der Provinz ist vermöge ihrer bie stärksten Gegensätze des Geländes enthaltenden Lage und vermöge ihrer bedeutenden Ausbehnung von Sudost nach Nordwest ein sehr perschiedenes.

Im Hochgebirge herrscht ein scharfes Gebirgsklima mit allen seinen Einflüssen auf die Waldwirthschaft. Bei der Kirche Wang ist z. B. die mittlere Jahrestemperatur +4,6°, die Mitteletemperatur des Sommers +13,8° und die des Winters -3,8°, während die entsprechenden Werthe in Breslau der Reihe nach +8,2°, +17,7° und -1,2° sind. Auch lassen die Unterschiede in der Zahl der Frosttage und in der Zeit des letzen und ersten Frostes, wie sie für Schreiberhau und Breslau in Tabelle 4 c angegeben sind, den Einflüß des Gebirgsklimas deutlich erkennen. Im Hügellande und der Ebene ist das Klima im Oppelner Bezirk theils wegen der höheren Lage Oberschlesiens, theils wegen der südlich vorliegenden Mährischen Gebirge und der südöstlich angrenzenden Bestiden gleichsalls rauh, für den Waldbau jedoch günstig, im Breslauer und Liegnitzer Bezirke dagegen erheblich milder.

Boden. Die Gebirgsforsten der Provinz haben überwiegend einen aus der Verwitterung von Granit, Gneiß, Glimmerschiefer, Grauwack, Thonschiefer, Quadersandstein und Planer hervorgegangenen meist träftigen Boden, desse Ertragsfähigkeit nach der Tiefgründigkeit verschieden ist. Einige nicht umfangreiche Flächen auf Felsitporphyr enthalten dagegen einen armen, dem Holzwuchse weniger zusagenden Boden. Der Zobten zeigt Gabbro, daneben Serpentin

und Granit.

Auf dem Plateau der Gebirgszüge finden sich Torsmoore auf Gneiß und Granit, welche dem Waldbau unzugänglich sind. Im Hügellande sind die besseren Bodenklassen des Waldes in ziemlichem Umfange vertreten, und das Flachland zwischen dem Gebirge und dem polnischen Landrücken hat am linken Oderuser fruchtbaren Lehmboden. Berühmt ist der sehr ertragsfähige, sogen. schwarze Boden der Kreise Ohlau, Breslau und Neumarkt, nicht minder ergiedig der tiefgründige Lehmboden der Oderniederung. Die Waldungen des Flachlandes stocken aber überwiegend auf Sandboden von sehr verschiedener Güte, der jedoch namentlich in Oderschlessen millgemeinen durch seine Frische ungeachtet ausgedehnter Kiesablagerungen dem Holzwuchse sehr zussagt. Um wenigsten günstig sind die Bodenverhältnisse in den zur Oderlausig gehörenden Kreisen des Liegniger Bezirks, welche große Waldslächen auf verarmtem, durch Streurechen erschöpftem, zum Theil auf Ortstein lagerndem Sandboden enthalten.

Die im größten Umfange vorkommende Balbart\*) ift ber Riefernhochwald, auf bem besseren ober frischeren Boden, namentlich in Oberschlesien, meist mit Fichten und auch Tannen

gemischt, vielfach auch mit Gichen und Birten burchsprengt.

In den Gebirgsforsten, in denen der Beginn der Knieholzregion zwischen 1070 und 1190 m schwantt, ist die Fichte, nicht selten mit Tannen und Kiesern gemischt, die Hauptholzart. In den milberen Lagen sindet sich neben den Nadelhölzern Eiche, Buche und Birke, und die Borberge des Breslauer Bezirks haben auch vorzügliche reine Buchenhochwaldungen aufzuweisen. Erle und Birke kommen als Bestand zahlreicher Brücher in allen Theilen der Provinz vor. Im Kreise Brieg sinden sich alte Eichenbestände mit Fichten gemischt.

Die Flußthäler, namentlich der Ober und Neisse, enthalten ziemlich umfangreiche mittels waldartige, jedoch vielsach in Hochwald umgewandelte Bestände, in denen die Siche neben Esche,

Ulme, Linde und den übrigen Holzarten des Aubodens vorzügliches Gedeihen zeigt.

Außer den zwischen der Oder und dem Hochgebirge häusig vorkommenden gemischten Nieders waldungen, welche meist aus Hainbuchen, Buchen, Birken, Erlen, Eichen, Haseln und anderen Sträuchern bestehen, finden sich in den Kreisen Jauer, Schönau, Bolkenhain, Waldenburg, Steinau,

<sup>\*)</sup> Begen ber Bertheilung ber Balbflache auf bie verschiebenen Betriebs- und holzarten nach Maßgabe ber ftatiftischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62. Begen bes Staatswalbes vergl. Tabelle 25a.

Wohlau, Neumarkt, Breslau, Ohlau, Brieg, Oppeln, Neustadt und Cofel auch Eichenschälwaldungen von ziemlichem Umfange und recht guter Beschaffenheit. Auch fehlt es in den Flußgebieten nicht

an guten Weibenhegern.

Die größten Waldkörper befinden sich in der Umgebung von Oppeln, hier vorzugsweise aus Staatswald bestehend, serner östlich und süddstlich davon, hier Großgrundbesitzern gehörig. Im Regierungs-Bezirke Liegnitz erstreckt sich ferner südwärts von Spremberg, Muskau, Sorau und Sagan eine sehr ausgedehnte, im Besitze von Communen und Privatpersonen besindliche Waldstläche.

Gefahren. Außergewöhnliche Schäden haben in Schlesien besonders in häusigen Windshosen, Gewitterstürmen und sonstigen Orfanen bestanden, von denen der vom 7. December 1868 auch eine Vermehrung des Borkenköfers zur Folge hatte und im Glager Gebirge Holz im Betrage des 10fachen Abnutzungssages und in den Staatsforsten überhaupt 667000 fm Derbholz lagerte. Der Windsturm vom 12. Juli 1889 ersorderte in der Oberförsterei Rypnik die Aufarbeitung von etwa 100000 fm Derbholz, und das Hagelwetter vom 14. Juni 1889 verwüstete in der Oberförsterei Murow 650 ha Schonungen und Stangenhölzer. 1875/76 ist dem Auftreten des Kiefernspinners durch umfangreiches Theeren wirksam begegnet worden. Nicht in gleichem Waße hat dasselbe sich gegenüber der Konne bewährt, die 1890/93 von Süden nach Norden in den oberschlesischen Waldungen vorgedrungen ist und auch im Liegniger Bezirk neben dem Kiefernspinner ausgetreten ist. Im Jahre 1892 sind in den oberschlesischen Staatssorsten sür das Theeren 118820 M verausgabt worden. Das Fortschreiten des Nonnenfraßes ist indessen haburch nicht verhindert, der Unterstand von Fichten in den gemischen Nadelholzbeständen vielmehr auf großen Flächen vernichtet und der Hauptbestand in empsindlicher Weise licht gestellt worden, wenn auch Kahlhiebe nur vereinzelt nöthig geworden sind. Spätfröste sind häusig, und die Schütte bilbet eine oft wiederkehrende Gefahr für die jüngeren Kiefernanlagen, namentlich in Oberschlesien.

# 7. Proving Sachsen.

(Gesammtfläche 2524348 ha, darunter 525800 ha Walb = 20,88 %. Von der Waldsläche kommen auf Kronwald 2323 ha, Staatswald 170187 ha, Gemeindewald 41905 ha, Stiftungswald 6234 ha, Genossenschaftswald 17649 ha und Privativald 287502 ha).

Lage. Die Balbungen der Proving Sachsen gehören theils dem Gebirge, theils dem

Sügellande, theils der Ebene an.

Während der nördliche größere Theil des Magdeburger Bezirks eine ausgedehnte Ebene mit nur einzelnen geringen Erhebungen bildet, gehen die südwestlich von Magdeburg liegenden Kreise in das Hügelland über, welches im Hakel eine Hochebene dis zu 240 m Höhe, im Huy einen Bergzug dis zur 304 m enthält und sich dis zum Fuße des Harzes fortsett. Hier steigt es in zum Theil größeren Ebenen dis zu 232 m bei Wernigerode, zu 189 m bei Aschersleben und zu 300 m bei Ermsleben an. Die Kreise Wernigerode und Aschersleben treten in das hohe Gebirge des Harzes über, und in jenem erhebt sich zur größten Höhe der Brocken mit 1141 m über Normal-Null.

Die öftliche Fortsetzung des Harzes bildet das Gebirgsland des Merseburger Bezirks, welches in das an der Saale auslaufende Hügelland dieses Bezirks übergeht, öftlich derselben in einer weiten Ebene sich verläuft, deren einzelne Erhebungen und Hügelzüge nicht von Belang sind und öftlich der Elbe niehr und mehr verschwinden. In den südlichen Grenzkreisen des Bezirks sindet sich ein Hügelland, welches den Uebergang zum Thüringerwalde, und im Zeiger

Rreise zum Erzgebirge vermittelt.

In seiner südlichen Fortsetzung tritt der Harz in den Erfurter Bezirk über, von dem nur ein kleiner nördlichster Theil noch im hohen Gebirge gelegen ist, während der Kreis Grafschaft Hohenstein überwiegend schon dem Hügellande des Harzes, zum Theil auch der Hainleite, und die Kreise Wordis, Heiligenstadt und Mühlhausen dem Hügellande des Eichssclbes (bis 519 m hoch), den Bergzügen Ohm und Dünn und weiten, von 200 bis zu 400 m ansteigenden Hochse ebenen angehören. In dem Hügellande der Kreise Langensalza, Weißensee und Erfurt, welches ausgedehnte Ebenen einschließt, vermittelt sich der Uebergang zum Thüringer Walbe, auf desse südlichem Abhange der Kreis Schleusingen mit Berghöhen bis zu 970 m, und auf dessen gängen zum Frankenwalde der Gebirgskreis Ziegenrück (die letzten beiden Kreise als Enclaven in den Sächsischen Herzogthümern) belegen sind.

Bon ben Walbungen ber Provinz Sachsen gehören etwa 72 740 ha bem Gebirge, 114 860 ha bem Hügeklande, 338 200 ha ber Ebene an.

Die klimatischen Verhältnisse der Provinz sind im Allgemeinen dem Waldbau günstig, und nur in den höheren Theilen des Harzes und Thüringer Waldes hat derselbe mit den aus der Hochlage folgenden Schwierigkeiten zu kämpsen. Am wenigsten günstig ist auch für die Waldwirthschaft das tauhere Klima des Eichsselbes, welches häufig nachtheilige Spätfröste herbeiführt, die übrigens auch in anderen Theilen der Provinz nicht fehlen.

Boben. In den Ebenen der Provinz stocken die Waldungen meist auf Sandboden, soweit ihnen nicht in mehr und mehr sich beschränkendem Maße noch der vorzügliche Schlickoden in den Thälern der Elbe, Saale und Mulde verblieben, oder in den feuchten Binneneinsenkungen,

namentlich an der Elfter, Moor- und Torfboden zugewiesen ift.

Die Diluvialbildung der Provinz wird durch eine Linie begrenzt, welche von der weißen Elster bei Zeit nach der Saale, an dieser entlang, jedoch rechtsseitig noch den Kreis Halle einschließend, bis zur Elbe, längs dieser bis zur Ohre, dann aufwärts bis Neuhaldensleben, und von hier dem Höhenzuge folgend bis Weferlingen verläuft.

In bem Diluvium nördlich und öftlich dieser Linie ift der Wald meift auf einen Sandboden zuruckgedrängt, welcher nicht selten bis zum armsten Flugsande herabsinkt, überwiegend aber doch theils durch einige Lehmbeimischung, theils durch Frische dem Wuchse der Riefer

günstig ift.

In dem Hügellande zwischen jener Linie und dem Gebirge nimmt der Wald zum Theil noch recht guten Lehms und Kalkboden, überwiegend aber doch nur die flachgründigeren Ershebungen des bunten Sandsteines, des Muschelkalks, der Grauwacke, des Thonschiefers, des Porphyrs, des Rothliegenden, Zechsteins und Keupers ein. Kalks und Sandsteinböden treten namentlich im Erfurter Bezirke auf.

Das Gebirgsland ift fast ganz dem Walde überlassen, welcher im Harze vorzugsweise die Bodenarten aus der Verwitterung des Granits, der Grauwacke, des Thonschiefers, Diabas, Phorphyrs, des Zechsteins, im Thüringerwalde hauptsächlich die aus buntem Sandstein, Porphyr, Rothliegendem, Granit, Grünstein, Basalt (Dollmar) und Thonschiefer hervorgegangenen Boden-

arten inne hat.

Walbarten\*). Im Diluvial-Flachlande der Provinz ist die Kiefer die herrschende Holzart, nicht selten mit Eichen, häusig mit Birken und in den Einsenkungen mit Erlen genuscht. Außerdem kommt Erlen- und Birken-Niederwald mit verschiedenen Straucharten, namentlich Pulverholz durchwachsen, in den tieser gelegenen Gegenden auf nicht unbedeutenden Flächen vor. Die Waldungen der Flußthäler bestehen meist aus Eichen-Hochwald oder aus Mittelwaldungen, in denen Siche und Küster dominiren, Esche, Ahorn, Aspe und die gewöhnlichen Straucharten den Neben- und Unterstand bilden. Umfangreiche Weidenheger, welche an der Elbe, Mulde und Saale ein Material von vorzüglicher Beschaffenheit liefern, bedecken die tieser gelegenen Stellen der Flußwaldungen, lassen aber im Geldertrage gegenüber dem Wettbetriebe der eisernen Reisen nach und sind zum Theil in der Umwandlung in Wiesen begriffen. Letzeres gilt auch von einer Zahl von Birken- und Erlen-Niederwaldungen.

Im Hügellande ift der Buchen- Hochwald die herrschende Waldart, häufig mit Eschen, Eichen und Ahorn durchsprengt, und in Mittelwald übergehend, dem Buche, Hainbuche, Hasel und andere Straucharten zum Schlagholz dienen. Auch der Eichenschläswald ift in einigen Gegenden der Provinz, jedoch nur in mäßigem Umfange vertreten, ebenso neben der Fichte die

Weißtanne im Rreise Beit.

Das Gebirge zeigt in den Vorbergen noch Buchen-Hochwald, dem die Fichte sich beigesellt, und in den höheren Lagen gelangt die Fichte ausschließlich zur Herrschaft, im Thuringer Walde

häufig mit Weißtannen burchfprengt.

Am Harz geht in der Provinz Sachsen der Buchen-Hochwald bis zu  $500\,\mathrm{mh}$  600 m, am Thüringerwalde bis zu  $785\,\mathrm{m}$  Meereshöhe. Die Fichte bewaldet hier noch die höchsten Bunkte, während sie am Harze in exponirten Lagen bei etwa  $940\,\mathrm{m}$  anfängt, strauchartig zu werden und an der Höhe des Brockens ganz verschwindet.

Bon der gesammten Baldsläche der Provinz ist mehr als die Hälfte auf den Kiefern-Hochwald, nicht ganz 8/10 sind auf das Laubholz und der Rest ist auf die Fichte zu rechnen.

<sup>\*)</sup> Begen der Bertheilung der Balbfläche auf die verschiedenen Betriebs- und Holzarten nach Maßgabe der fiatistischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62. Begen des Staatswaldes vergl. Tabelle 25a.

Die größten zusammenhängenden Balbtorper bilden die Letlinger, die Dubener Beide und der Forftsrathsbezirk Schleufingen, die ersteren wesentlich aus Riefern, der lettere aus Fichten bestehend.

Gefahren. Die Baldwirthschaft der Provinz Sachsen hat mit manchen schäblichen Einwirfungen zu kämpfen. Im Flachlande des Merseburger Bezirks rechts der Elbe ist es besonders
der Kiefernspinner, welcher früher wiederholt, aller dagegen angewandten Mittel ungeachtet, auf
dem ärmeren Boden der Kiefernsorsten bedeutende Flächen ihres Holzbestandes beraubt hat.
Das letzte größere Auftreten 1876/80 wurde durch Anwendung von Raupenleim wesentlich
zurückgehalten, während 1865/66 in der Oberförsterei Glücksburg 95 100 fm Derbholz in Folge
des Fraßes des Kiefernspinners hatten geschlagen werden müssen. In den letzten Jahren sind in
den Kiefernbeständen des genannten und des Magdeburger Bezirtes neben dem Spinner auch der
Spanner, die Forseule und die Nonne verderblich ausgetreten. In Berbindung mit Nadelpiszen
(Cenangium) und Cecidomyia drachyntera ist hierdurch eine empfindliche Durchlichtung vieler
Stangenorte eingetreten. In der Oberförsterei Rothehaus haben sogar 523 ha 30= bis 60 jähriger
Kiefern abgetrieben werden müssen, welche nehst den auf 80 ha nöthig gewordenen starken Aushieben 103 949 sin Derbholz ergeben haben. Auch in den Oberförstereien Jävenitz und Burgstall
sind vorzeitige Abtriebe nöthig geworden.

Daneben hat sich im gesammten Flachlande ber Provinz Maikaferschaden in empfinblicher

Beife bemerkbar gemacht, insbesondere in ber Leglinger Beibe.

In den Flugniederungen erschweren Ueberschwemmungen den Wirthschaftsbetrieb, sind aber für den Buchs des Holzes mehr förderlich als nachtheilig. Eisgang gefährdet namentlich den Jungwuchs.

Im Hügellande haben die West- und Sudhange namentlich auf Sand und Kalk durch aushagernde Winde, Wegwehen des Laubes und Spätfröste zu leiden, und die steil geneigten Abhänge bedürfen eines steten, unter Umständen durch Plenter- oder Niederwaldbetrieb zu erhaltenden Waldschutzes, um nicht durch Bodenabschwemmung und Wasserrisse verödet zu werden.

Im Harze wird der Holzwuchs der exponitten Höhenlagen besonders durch die heftigen und andauernden Winde gefährdet, und hier sowohl als im Thüringerwalde führen Sturms, Schnees und Eisbruch mit ihrem Gefolge, dem Borkenkäfer, Schäden herbei, denen die Aufsmerksamkeit des Forstwirths unausgesetzt entgegenarbeiten muß. Aber auch in den übrigen Forsten hat Windbruch oft. geschadet. 1869 und 1870 wurden im Ganzen etwa 255000 fm Derbholz in den Staatssorsten der Provinz in Folge von Windbruch aufgearbeitet. Im Thüringer Wald lagerte der Wind in den Staatssorsten im Jahre 1876 etwa 190000 fm und im Jahre 1892 etwa 53000 fm Derbholz, in der Harzobersörsterei Benneckenstein wurden im Jahre 1885 in Folge von Windbruch 24000 fm Derbholz aufgearbeitet.

Im Juli 1890 warf ein Gewittersturm in der Oberförsterei Altenplathow 19000 fm Derbholz. Der Sturm vom Februar 1894 wird im ganzen Magdeburger Bezirk voraussichtlich den Einschlag von 105000 fm Derbholz im Staatswald zur Folge haben. Besonders die an Burzelfaule leidenden Stangenorte der Oberförstereien Clöge und Weißewarthe sind start be-

íchädiat.

# 8. Proving Schleswig-Holftein.

(Gesammtfläche 1 899 747 ha, barunter 124 531 ha Balb = 6,55 %. Bon der Balbsläche kommen auf Staatswald 34 770 ha, Gemeindewald 9481 ha, Stiftungswald 2497 ha, Genossensichaftswald 465 ha und Privatwald 77 318 ha).

Lage. Borherrschend ift das Gelande eben und erhebt sich nur wenig über den Spiegel der Nord- und Oftsee; bezüglich der Boden-Ausformung lassen sich jedoch brei verschiedene von Süden

nach Norden verlaufende Landstriche beutlich unterscheiden.

Der fruchtbare öftliche Landstrich zieht sich in einer Breite von 10 bis 20 km längs der Oftsee hin, etwa von Neustadt über Ploen nach dem Westen-See, Wittensee, Schleswig, Apenrade, Hadersleben und Christiansseld. Das Gelände ist hier hügelig mit Erhebungen bis zu 150 m und zahlreichen tiesen Meereseinschnitten. Hieran lehnt sich nach Westen der wenig fruchtbare mittlere Landstrich, eine von Often nach Westen sich abbachende Ebene, nur an einzelnen Stellen mit wellenförmigem Charakter, und mit wenigen ziemlich flach verlaufenden Höhenzügen, dem Mittelrücken, welcher nach Süden hin spitz ausläuft. Eine Linie von Altona nach Elmshorn, Jzehoe, Meldorf, Heide, Hum, Tondern, Ripen kann als die Grenzscheide besselben gegen Westen angenommen werden. Im Süden dieses mittleren Landstriches trägt jedoch die Gegend von Reinseld, Oldesloe, Reinbet und der nordöstliche Theil des Kreises Herzogtum Lauendurg den

Charafter eines Hügellandes. Im Westen entlang der Elbe und Nordsee, hier mit zahlreichen vorliegenden flachen Inseln, erstreckt sich die an die oben angegebene Linie das Marschland, welches sich im Allgemeinen nur wenige Meter über die Nordsee erhebt und vorwiegend aus Weidearunden besteht.

Bon ben Balbungen ber Proving find etwa 80 000 ha ber Ebene, 44 500 ha dem Hugel-

lande zuzurechnen.

Die Ruftenausdehnung ift eine fehr betrachtliche. Die gahlreichen Seen liegen meiftens

im öftlichen Theile. Der größte ift ber Bloner Gee.

Abgesehen von der Elbe sind die Flusse nur klein, Gider, Treene und Stör jedoch schiffbar. Der Nordostseekanal wird für die größten Seeschiffe eine Berbindung zwischen Nords und Oftsee herstellen.

Die Witterung zeichnet sich bei großer Luftfeuchtigkeit durch Unbeftandigkeit aus, Klima. eine Folge ber Lage zwischen zwei Mecren. Die jahrlichen Nieberschlage find größer als in ben meisten anderen Gegenden und erreichen in Westerland (Spit) 78 cm und in Husum 74 cm (f. Tab. 4b). Dem oceanischen Rlima entsprechend kommen hohe Raltegrade ebenso wenig vor, als hohe Barmegrade. Die Binter bringen wenig Schnee und biefen nur auf turge Reit. Bei wenig verschiedener geographischer Breite ift die burchschnittliche Wintertemperatur in Melborf (Holftein) um 4,7 0 hoher, und die mittlere Sommertemperatur um 0,4 0 niedriger als in Klaußen (Regierungs-Bezirk Gumbinnen). Die Schifffahrt in den Häfen Kiel, Fleusburg und Apenrade, sowie auf ber unteren Elbe wird nur selten burch Gis unterbrochen. Das dem insularen genaherte Rlima bedingt häufige und heftige Bindströmungen, die nach Suben bin an Stärke abnehmen. Westwinde sind die vorherrschenden, wie dies auch an der Holzvegetation (namentlich im westlichen Theile ber Proving) beutlich hervortritt. Im Frühjahr pflegt jedoch rauher Oftwind fich einzustellen. Nebel find häufig. Die Tage mit bebedtem himmel überwiegen erheblich. Spatfrofte treten namentlich oft in Lauenburg auf, und Maftjahre find beghalb bort felten.

Im Allgemeinen können die klimatischen Berhältnisse in Folge der Feuchtigkeit der Luft als günstig für den Holzanbau bezeichnet werden. Insbesondere kommen sie der Buche, Esche, Fichte und Weißtanne zu Statten.

Boben. Cbenfo wie nach der Boden Ausformung gerfallt auch nach der Boden-

Beschaffenheit die Proving in brei verschiedene Theile.

Die Oftseite langs der Oftsee gehört dem Diluvium an und enthält einen guten tiefsgründigen Lehmboden, welcher nicht selten kalkhaltig ist. Gleicher Boden, oft von vorzüglicher Güte, findet sich auch in der Gegend von Reinfeld, im östlichen Theile des Kreises Stormarn

und im Rreise Bergogthum Lauenburg.

Der mittlere Landstrich (Mittelrücken) zählt ebenfalls zu den Diluvialbildungen und umfaßt vorzugsweise das Gebiet der Haiden und Moore. Er besteht vorwiegend aus Sandboden, welcher mitunter Lehmtheile enthält und im Untergrunde oft Mergel führt. In beträchtlicher Ausdehnung kommt bleifarbiger Haidesand vor, nicht selten auf Ahlerde (Ort) lagernd, welche dem Holzandau Schwierigkeiten bereitet. In Folge des dem Holzwuchse günstigen Klimas gestaltet derselbe sich aber häusig besser, als nach der Bodenbeschaffenheit erwartet werden sollte. Bei der Berjüngung erfordern starke Rohhumuslagen oft vorsichtige Behandlung.

Ein isolirter Berg erhebt sich bei Segeberg, aus Dolomit, Anhydrit und Gyps bestehend, unter welchem sich ein Steinsalzlager befindet. Auch kommen einige Lager von Kreide und Braun-

fohle vor.

In neuerer Zeit ift an mehreren Orten, z. B. bei Heide und Elmshorn Petroleum auf-

gefunden worden.

Die Weftfeite gehört dem Alluvium an. Dasselbe besteht dort aus einem fetten Rleiboden, welcher als Schlick vom Meere abgesetzt ist, eine ausgezeichnete Fruchtbarkeit hat und sich durch Neubildungen gegen das Wattenmeer hin immer weiter ausdehnt.

Waldarten.\*) Die Provinz ist unter allen der Monarchie am wenigsten bewaldet, und der Waldbesitz meistens sehr zersplittert. Größere Waldbörper sinden sich zur Zeit nur im Lauenburgischen, wo der Sachsenwald 6662 ha umfaßt, serner in den Oberförstereien Trittau (1413 ha) und Segeberg (4350 ha). Die Waldungen des Staates, des Lauenhurgischen Kreisverbandes

<sup>\*)</sup> Begen der Bertheilung der Balbstäche auf die verschiedenen Betriebs- und Holzarten nach Maßgabe der ftatiftischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62. Wegen des Staatswaldes vergl. Tabelle 25 a.

b. Dagen, Forftl. Berhaltniffe Breugens. 3. Aufi.

(früher Staatswald), des großen Grundbesitzes und die Bondenholzungen befinden sich in gutem Zustande und haben reiche Holzvorräthe. Die bauerlichen, nicht zu den Bondenholzungen gehörigen Holzbestände auf dem geringeren Boden sind theilweis unwüchsig und in schlechtem Zustande.

Die herrschende Holzart bilbet die Buche. Dieselbe wird im Hochwalbbetriebe erzogen; nur auf den Knicks kommt sie vielfach als Ausschlagsholz vor. In dem östlichen Landstriche, namenlich auf der Insel Allsen, bei Kiel, im Kreise Ploen und Oldenburg erlangt sie auf gutem Boden eine große Bollkommenheit und erzeugt Holzmassen bis zum Betrage von 900 fm auf dem ha; sie nimmt jedoch auch mit dem ärmeren Boden fürlieb, oft selbst mit Haibesand, auf dem sie bei einem weniger zusagenden Klima nicht gedeihen würde. Die ziemlich häusige Siche (gewöhnlich Stieleiche) zeigt ebenfalls meist schönen Buchs. Borwiegend tritt sie eingesprengt in den Buchensbeständen auf. Auch sie geht dis zu den unteren Bodenklassen krattbusch. Die Esche ist nicht selten eingesprengt in den Laubholzwaldungen und erreicht eine große Bollsommenheit. Schwarzserle, Harn, Ahorn, Ulme, Linde, Weißerle treten mehr untergeordnet auf.

In exponirten Lagen wird die Silberpappel, auch die Graupappel, wegen ihrer Widerstandsfraft gegen den Wind geschätzt und als Schutholz an den Westrändern der Holzungen angepflanzt, cbenso die Weißsichte und unter den schwierigsten klimatischen und Bodenverhaltnissen besonders

die Bergtiefer.

Nadelhölzer scheinen in früheren Jahrhunderten in der Proving nicht heimisch gewesen zu sein. Gegenwärtig haben sie in Folge kunftlichen Anbaues eine ziemlich große Verbreitung.

Der Fichte fagt bas Rlima ju, und auf entsprechendem Boben und in geschützter Lage giebt

fie hohe Erträge.

Dem Buchse der Kiefer scheint im Allgemeinen das Klima weniger förderlich zu sein; ihre Berbreitung nimmt nach dem Norden zu ab. In Holstein, wo das Küstenklima nicht in gleichem Maße zur Geltung gelangt, wie in Schleswig, treten aber ältere und gutwüchsige Kiefern häufig auf. Am besten gedeiht die Kiefer in der Bermischung mit der Fichte. Aus nordischem Samen erzogene Bestände, die in der Jugend widerstandsfähiger gegen die Schütte sind, scheinen sich mehr zu bewähren, als die aus heimischem oder südwärts bezogenem Samen erwachsenen Kiefern. Je weiter nördlich, um so schärfer tritt dieser Unterschied hervor.

Auffallend gut ift ber Buchs der Weißtanne selbst auf geringem Boden. Als Schutbaum an der Windseite der Bestande verdient sie nach den oben genannten Holzarten ebenfalls

- Beachtung.

Larche und Wenmouthstiefer finden fich eingesprengt.

Beachtenswerth sind die erfolgreichen Bestrebungen zur Aufforstung von Oedlandereien, namentlich von Haideslächen. Seit dem Jahre 1877 sind der Waldsläche hierdurch etwa 12870 ha hinzugetreten. Davon kommen auf den Staatswald 7990 ha, auf Privatwald 3960 ha und auf Anlagen der Provinzial-Verwaltung 920 ha. Wehrentheils ist der Holzandau durch Tieffultur

erfolgt.

Gefahren. Die Hauptschwierigkeit, welche der Waldwirthschaft in Schleswig-Holstein entsgegentritt, bereitet der See-Wind, der in den exponirtesten Lagen der Westseite, z. B. auf der Insel Shlt, einen jeden Holzandau, der über die Erziehung niedriger Strauchbestände hinauszielt, gänzlich ausschließt. Die Sturmsluth vom November 1872 hat in der Oberförsterei Sonderburg erheblichen Schaden verursacht. Bon Inselten wird nur der Engerling in ausgedehntem Maße den Kulturen nachtheilig. Der Sturm vom Fedruar 1894 hat im Staatswald etwa 84 100 fm Derbholz und in den übrigen Waldungen der Provinz etwa 150 000 fm gelagert.

# 9. Probing Hannober.

(Gesammtfläche 3847516 ha, barunter 634146 ha Walb = 16,48 %. Bon der Walbfläche fommen auf Staatswald 238722 ha, Gemeindewald 43926 ha, Stiftungswald 10059 ha, Genossenschaftswald 79528 ha und Privatwald 261911 ha).

Lage. Der bei Weitem größte Theil der Provinz gehört dem Flachlande an. Nur etwa der vierte Theil ist hügelig und gebirgig. Sine Linie, welche von Braunschweig über Hannover und etwas nörblich über Osnabrück hinaus gedacht wird, trennt das südliche stark bewaldete Bergsland von dem nörblichen holzärmeren Flachlande.

Im Süben an den Grenzen der Provinzen Hessen- Nassau und Sachsen liegen die meift flachen Bergzüge des Kauffunger Waldes und des Bramwaldes mit Erhebungen bis etwa 500 m

über dem Meere sowie das Bergland des Eichsfeldes. Diese Höhenzüge verlaufen im Norden und Nordwesten in den Solling, einen flach abgedachten Gebirgszug zwischen Leine und Weser, der sich dis zur Höhe von etwa 521 m erhebt; im Nordosten in das Harzgebirge, welches als Oberharz auf dem langgestreckten Rücken des Bruchbergs etwa 860 m, in der Wolfswarte sogar 919 m Höhe erreicht und unsern des Gipfels des 1141 m hohen Brockens in das Gebiet der Regierungsbezirke Magdeburg und Ersurt übertritt. Die Hirschhörner in der Oberförsterei Torsphaus steigen die zur Höhe von 1020 m an.

Zwischen Harz und Solling erstreckt sich öftlich der Leine das Berg- und Hügelland bei Göttingen und Alfeld (Siebenberge) bis zu 394 m Höhe, an welches sich daszenige von Hildesheim anschließt, das nordwärts von dieser Stadt nach und nach in die Ebene ausläuft. — Westlich der Leine sett das Bergland sich dis über die Weser hinaus fort. Die erheblichsten Höhenzüge zwischen Leine und Weser sind hier der Hils (471 m), Ith, Ofterwald, Deister und Süntel

(437 m).

In die Gegend von Osnabrud treten aus Westfalen die Auslänfer des Teutoburger Baldes und das Wiehengebirge ein, und gehen nordwärts in das zusammenhängende Flachland von Olden-

burg, Lingen, Meppen und Oftfriesland über.

Nörblich von dem Hildesheimer Berg- und Hügelland und von der Stadt Hannover erftreckt sich das die Lüneburger Haide enthaltende Flachland bis zum Rande der Nordsee. Es sinden sich jedoch Erhebungen, die bei Wilsede bis 170 m Höhe erreichen, und an verschiedenen Stellen, z. B. in der Nähe von Harburg und Walsrode, nimmt das Gelände den Charafter bes Hügellandes an.

Bon der Gefammtwaldfläche zählen etwa 270000 ha zum Gebirge, 63 900 zum Hügellande

und 300250 ha zur Ebene.

Das Klima der Provinz Hannover ist in dem nördlichen Flachlande theils ein ausgeprägtes Küftenklima, theils demselben genähert. Es zeichnet sich durch starke Luftbewegung, reichliche Niederschläge, kühle Sommertemperatur und milde, meist nicht schneereiche Winter aus. Die vorskommenden Erhebungen haben aber merklich kältere und schneereichere Winter, und Spätfröste sind dort häusig. Entschiedenes Gebirgsklima zeigt der Harz, der den nordwestlichen Seewinden das erste erhebliche Hinderniß dietet. Heftige Stürme, starke Schneeablagerungen, sowie Reifs und Nebelvildungen sind die charakteristischen klimatischen Erscheinungen, welche in dem nördlichen und nordwesklichen Theile auffallend stärker hervortreten, als an der Südseite. In den exponirten Hochlagen räumen die geschlossenen Holzbestände vielsach großen kahlen oder nur räumlich bestandenen Torsmooren den Platz. Bon dem Flachlandss zum Gebirgsklima sindet sich im Hügelslande der allmähliche Uebergang.

Im Allgemeinen können die klimatischen Berhältnisse der Provinz Hannover bei der meift erheblichen Feuchtigkeit der Atmosphare als gunftig für den Baumwuchs bezeichnet werden.

Boden. Im Berg- und Hügellande wechseln die sedimentaren Gebilde von den ältesten Schichten bis zur Tertiärformation.

Untergeordnet treten die Eruptiv-Gefteine: Granit und Diabas im Oberharg, Borphyr bei

Alfeld am Subrande des Harzes, Bafalt bei Munden, Dransfeld, Abelebsen zc. auf.

Der erzreiche Harz besteht im Wesentlichen aus Grauwacke und Thonschiefer. Auf dem Bruchberge findet sich der quarzreiche Kulmsandstein mit den durch seine Undurchlässigkeit erzeugten Versumpfungen. Den Rand des Gebirges umgiebt auf der West- und Südseite ein Zechsteinsgürtel, an den sich in westlicher und südwestlicher Richtung die Vuntsandsteinablagerungen des Rotenberges, des Eichsseldes, des Kauffunger Waldes, Bramwaldes und des Sollings anschließen. Mit dem Buntsandstein wechseln Muschelkalt und Keuper, welche auch an der Weser bei Polle und Hameln in größerer Ausdehnung vorkommen, sowie Jurabildungen.

und Hameln in größerer Ausdehnung vorkommen, sowie Jurabilbungen.
Nördlich an den Harz lehnt sich namentlich die Jura= und Kreideformation an, dis über Hildesheim hinaus sich fortsetzend. Das übrige Gebirgs= und Hügelland zeigt die genannten Formationen und einen häufigen Wechsel von Keuper, Pläner, Hilssandstein, Wälderthon (mit Asphalt) 2c. Folirt kommt am Piesberge bei Osnabrück auch altes Steinkohlengebirge vor. In

der Bälderformation wird ebenfalls Steinkohle gewonnen (Ofterwald).

Der Gebirgsboden der Proving Hannover ift im Allgemeinen fraftig.

Die Grauwacke bilbet in der Hauptsache den Standort der Fichte und der Buche, die Sandsteinboden tragen gute Buchen-, Eichen- und Fichtenbestände, und der Kalkboden hat vorzugsweise Buchen von zum Theil seltener Güte aufzuweisen. Freilich sehlt es auch nicht an verödetem Sandstein und Kalk. Zu letzterem zählt besonders der kahle Muschelkalk-

ruden der Beper bei Moringen, von dem indessen seitens des Staates 205 ha, seitens der Provinzial=Berwaltung 65 ha seit 1875 aufgeforstet worden sind, und zwar vorzugsweise mit Kiefern.

An die älteren Formationen des süblichen Theiles der Provinz Hannover schließen sich die aus Geschiebelehm und sandigen, zum Theil lehmhaltigen Ablagerungen bestehenden Diluvials und die Alluvialbildungen des hannöverschen Flachlandes. Wan unterscheidet hier die fruchtbaren Marschen (Alluvium) an der Küste und in den Flußthälern und die höher liegenden weniger ergiebigen Geeftländereien (Diluvium). Diese sind das Gebiet der vielsach mit Ortstein unterslagerten Haiden und der Hochmoore, welche fast überall im Flachlande in großer Ausdehnung vorkommen, namentlich aber in Ostsriessland sich über weite Flächen ausdreiten. Seen sinden sich in der Provinz Hannover nur wenige. Größere Wasserbeden bilden der Dümmersee und das Steinhuder Meer.

Bemerkenswerth ift das Borkommen von Petroleum in der Gegend von Peine und in der Lüneburger Haide.

Waldarten\*). Der Wald ist gegenwärtig sehr ungleich vertheilt. Während berselbe im Durchschnitt  $16_{,48}$  % der Gesammtsläche einnimmt, enthält der Regierungsbezirk Hildesheim  $35_{,88}$  %, Stade  $6_{,82}$  % und Aurich nur  $2_{,41}$  % Waldsläche.

Fast ganz holzleer sind die Marschen längs des Meeresufers. Im Auboden der Elbe 2c. haben sich nur noch schwache Reste der Bewaldung erhalten. Die Geest scheint früher mit ausgedehnten Laubholzwaldungen bedeckt gewesen zu sein. Noch in diesem Jahrhundert haben daselbst Waldtheilungen zur Entstehung weiter Haideslächen geführt. Gegenwärtig enthält die Geest, von einzelnen größeren Waldtörpern (Göhrde) abgesehen, vorwiegend zerstreuten Waldbesig. Geschlossen Forstmassen sinden sich aber in dem Gebirgs- und Hügellande im Süden der Provinz, besonders im Harz und Solling.

Zur Zeit behaupten die Nadelhölzer und namentlich die Kiefer räumlich den ersten Platz. Für die nächste Zeit ift eine weitere Ausdehnung ber Riefernbestände in Aussicht zu nehmen, da bie allfeitig mit großem Interesse geforberten Baibe-Aufforstungen fich vorzugsweise auf ben Riefernanbau ftugen. Schon die zweite Bestandesgeneration wird hier aber voraussichtlich Eiche, Fichte, Buche und Weißtanne in größerer Berbreitung zeigen. 3war fehlt es nicht an einzelnen maffen-reichen alteren Riefernbeftanden, im Allgemeinen aber fteht die Riefer nach Lebensbauer, Geschloffenheit der Beftande und Gute bes Solges gegen die öftlichen Brovingen gurud, und Bindbruch und Burgelfaule burchlichten häufig ichon bie Stangenorte, mit ber Regel nach nur ichmach ausgebildeter Pfahlmurzel. Die Fichte fehlt keiner Bodenart des Gebirgslandes. In größter Berbreitung und Bolltommenheit zeigt fie die Grauwacke bes Harzes und der bunte Sandstein (Solling). Auf ber Ebene ift sie nicht fremb. Bon Natur findet fie fich bier meist nur auf anmoorigem Runftlicher Anbau hat sie aber auch auf anderen Bodenarten, namentlich im Gemisch mit der Riefer heimisch gemacht. In den Borbergen breitet fie fich immer weiter aus, namentlich ba, wo drudende Servituten zur Bodenverödung geführt haben. Weißtanne und Weymouthskiefer verdanken neuerem künftlichen Anbau eine verhältnißmäßig große Berbreitung. Befonders das Küstengebiet (Ostfriesland) zeigt oft üppigen Weißtannenwuchs. Einzeln eingesprengte Lärchen haben in der gangen Proving hin und wieder gutes Gedeihen, oft fterben fie aber fruhzeitig ab.

Vom Laubholze steht die Buche der Eiche weit voran und bildet die herrschende Holzart fast überall in den Vorbergen, seltener und nur in kleineren Beständen in der Ebene. Muschelkalk, Kreide, Pläner zeigen sie oft in vorzüglichem Buchse. Häufig eingesprengt sindet sich die Siche in den Buchenbeständen, die außerdem im Flußboden, in den Hutewaldungen und in kleineren meist mit Buche, Weißtanne oder Fichte unterbauten künstlich angelegten Beständen rein vorkommt. In der Ebene leisten Siche und Buche auf geringerem Boden wegen der Luftseuchtigkeit mehr, als in anderen Provinzen mit Ausnahme von Schleswig-Holstein. Der Stühdusch der Haiden ist sast unwergänglich, und der Haidbauer ist mit Recht stolz auf die Eichen in seinen "Hölzhöfen". Sichenschälwald sindet sich namentlich in den Regierungsbezirken Hannover und Hildesheim, ist aber auch anderen Theilen der Provinz nicht gänzlich fremd.

Esche, Ahorn, Rufter zeigt der Buchenhochwald eingesprengt, Erle und Birke finden sich namentlich auf dem frischen und keuchten Boden der Ebenc.

<sup>\*)</sup> Wegen der Bertheilung der Waldfläche auf die verschiedenen Betriebs- und Holzarten nach Maßgabe der statistischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62. Wegen des Staatswaldes vergl. Tabelle 25a.

Mittelwald und Niederwald sind von untergeordneter Bedeutung. Beit bekannt ist der

modificirte Buchenhochwald in ber Oberförsterei Uslar (Solling).

Gefahren. Namentlich im Flachlande leiden die Riefernbeftande vielfach an der Wurzelsfäule, welche schon im frühen Stangenholzalter die Bestände lichtet, bezw. zerstört, besonders auf früherem Haideboden und auf Boden, die vorher Laubholz getragen haben.

Im Harz, Solling, Deister 2c. sind Beschädigungen durch Schnee und Duftbruch häusig. Der Schneebruch im Harz vom Jahre 1883/84 veranlaßte in den dortigen Staatsforsten die Aufarbeitung von 474577 fm Derbholz und 135134 fm Reisig, der Schneebruch des Jahres 1888 war von viel geringerer Bedeutung. Spätfröste machen sich sowohl im Hügels wie

im Flachlande nicht felten fühlbar.

Stürme haben im Gebirge wie in der Ebene häufige und empfindliche Beschädigungen versanlaßt. In Folge des Gewittersturmes vom 1. Juli 1891 mußten im Forstrathsbezirk Lautersberg am Harz 37260 fm, wovon 34676 fm Derbholz, aufgearbeitet werden. Die FebruarsStürme des Jahres 1894 ergaben schätzungsweise eine Holzmasse von 272040 fm Derbholz im Staatswald und von 240140 fm in den übrigen Waldungen.

Die Schütte ift namentlich nahe der See den Riefern verderblich, entnadelt sie bisweilen noch im 15—20 jährigen Alter und töbtet altere Kulturen auf weiten Flachen, insbesondere in

Oftfriesland.

Der Borkenkäfer wird im Harze seit den großen Windbruch- und Borkenkäfer-Beschädigungen zu Ende des vorigen und zu Anfang dieses Jahrhunderts durch energische Borbeugungsmittel wirksam bekämpft. Gleiches gilt vom Harzrüsselkäfer. Die Nonne ist den Nadelholzbeskänden oft schädlich geworden, im Jahre 1892 besonders in der Göhrde, die einen großen Theil ihrer Fichtenbeskände verloren hat, aber auch in vielen Kiefern-Stangenorten des nördlichen Theiles der Provinz. Die Maikäserlarve erschwert namentlich die Aufforstung kahler Kalkberge, und der Kieferntriebwickler gefährdet die umfangreichen Aufforstungsflächen des nördlichen Flachlandes. Häufige Brände bilden in der Ebene in der Nähe der Moore mit Brandfruchtbau eine empfindliche Schädigung. Größere Walbkörper von Kiefern sind 2-, auch 3 mal nach einander den Waldsbränden zum Opfer gefallen, bevor sie irgend welche Nugungen gewährten. Eine eigenthümliche Beschädigung endlich rusen im Harz die Silberhütten mit ihren schwessigsauren Dämpfen hervor, welche große Strecken vollständig entwaldet und veröbet haben. Leider sehen diese Beschädigungen sich immer noch weiter fort.

#### 10. Proving Westfalen.

(Gesammtfläche 2020736 ha, darunter 564589 ha Wald  $=27_{.94}^{0}$ ). Bon der Waldsläche fommen auf Staatswald 48078 ha, Gemeindewald 55913 ha, Stiftungswald 3356 ha, Genosifenschaftswald 46900 ha und Privatwald 410342 ha).

Die Lage ber Walbungen in der Provinz Weftfalen ist im nördlichen Theile dis zur Lippe und der Embscher eine ebene, soweit sie nicht dem Wiehen= (Weser=) Gebirge bei Münden, dem Teutodurger Walde bei Bielefeld, und dem zwischen beiden gelegenen Hügellande angehören. Die große nach Nordost geneigte Ebene des Münsterlandes, welche sich in dem Regierungsbezirk Minden noch über den Kreis Wiedenbrück und Theile der Kreise Halle, Bielefeld und Paderdorn ausdehnt, steigt, von 25 m bei Rheina und Dorsten, allmählich dis zu 172 m über Normal-Null dei Paderdorn. Aus ihr erheben sich einige Gruppen Hügellandes, welche sich in nördlicher Richtung von Recklinghausen über Haltern, Dülmen, Koessseld dis Horstmar aneinander reihen, selten dis zu 94 m ansteigen, bei Bechum und Horstmar jedoch 110 m und im Schöppinger Berge die Höhe von etwa 157 m erreichen. Der Teutodurger Wald zwischen Bielefeld, Halle und Kavensberg im Mindener Bezirke, und mit seinem Ausläuser dei Tecklenburg und Joben-büren im Bezirke Münster, schließt, dis zu etwa 314 m sich erhebend, jene Ebene gegen Nordost und verslacht sich in dieser Richtung in ein Hügelland von etwa 30 km Breite, aus welchem sich das Wiehen-Gebirge, an der Porta Westphalica dis zu 250 m steil ansteigend, erhebt, um nördlich gleich wieder steil in die Ebene, die sich über Minden und Lübbecke hinaus dis zur Grenze der Provinz fortsett, abzusallen.

Der sübliche Theil des Mindener Bezirks beginnt bei Paderborn mit einem Hügellande, welches an der Grenze der Kreise Paderborn und Büren mit den Kreisen Hörter und Warburg, nach der östlichen und südöstlichen Fortsetzung des Teutoburger Waldes, dem Eggegebirge, hier in Höhenlagen von 300 und 410 m, ansteigt, sich als gebirgiges Hügelland durch die genannten

besonders waldreichen Kreise mit Erhebungen bis zu 470 m fortsetzt und durchschnittlich eine mittlere Hohe von 250 bis 280 m einnimmt. Der übrige Theil ber Proving, sublich der Lippe und Embicher, bildet den Regierungsbegirt Arnsberg. Derfelbe gehort in ben Rreifen Lippftabt, Soeft, hamm, Dortmund, Gelfenfirchen und jum Theil in ben Kreifen Borbe und Bochum ber Ebene in einer Sobenlage bis ju 20 m, in ben Rreifen Jerlohn, Sagen, Schwelm, Sattingen und dem Reft der Rreife Borde und Bochum bem Sugellande an in einer Bobe bis gu 100 m. Der bei Weitem größte füdliche Theil des Bezirfes zählt aber zum Gebirge, das sich in seinem nörblich belegenen Abschnitt dem Hellwege und Hardstrang bis 220 m erhebt. Den bedeutenbsten Gipfel im Berglande bes Begirtes bilbet ber table Aftenberg bei Binterberg, ber bochfte Buntt amifchen Weser und Rhein von 827 m Sohe. Mit Ausnahme ber Kreise Bittgenftein und Siegen führt diefes Bergland ben Namen Sauerland, insbesondere in ben Rreifen Urnsberg, Mefchede, Brilon und Olpe. Das waldige Gebirgsland zwischen Ruhr und Mohne ift als der Arnsberger Balb befannt. Bon bein tablen Aftenberg zweigen fich Gebirgszüge nach ben verschiebenften Richtungen ab. Bervorzuheben find in öftlicher und fudoftlicher Richtung Theile bes fauerlandischen Gebirges, in fübweftlicher Richtung bas Rothhaar ober Rothlager-Gebirge, in weftlicher und nordwestlicher Richtung bas hunaus und bas mit biesem in Berbindung stehende Lenne-Gebirge. Ferner ift zu nennen bas auf ber Grenze ber Rreise Altena und Olve belegene Ebbe-Gebirge und endlich ber Giebelwald zwischen dem Kreise Siegen und dem Regierungsbezirke Coblenz. Die durchschnittliche Höhenlage dieser Gebirge schwantt zwischen 300 und 440 m.

Bon der gesammten Baldfläche ber Proving lassen sich 317800 ha zum Gebirge,

99270 ha zum Sügellande, 147500 ha zur Ebene rechnen.

Klima. Den geschilberten Berhältnissen bes Geländes entsprechend, sind auch die klimatischen Berhältnisse der Provinz sehr verschieden. In den ebenen Gegenden ist der Winter mehr naß als kalt, mit wenig dauernder Schncedecke. Im Frühjahr und Sommer ist seuchte und nasse Witterung vorherrschend, und das Klima im Ganzen als ein dem Waldbau recht günstiges zu bezeichnen.

Auch im Hügellande walten ungunftige klimatische Verhältnisse für die Waldwirthschaft nicht ob, während die höheren Gebirgslagen namentlich durch die Einwirkungen des Windes auf den Baumwuchs zu leiden haben, und die Waldbetriebsgeschäfte hier durch die Dauer des früh, oft schon im October, beginnenden und spät dis in den April hinein währenden Winters mit starkem Schneefall zu leiden haben, welcher letztere durch Druck und Bruch oft nachtheilig wird. In den gebirgigen Theilen des Regierungsbezirkes Arnsberg ist das Klima verhältnismäßig sehr

rauh, und falte lange andauernde Nebel wirfen ungunftig auf die Begetation.

Boben. In den ebenen Theilen der Provinz sind die Waldungen, soweit sie sich nicht einzeln noch auf dem besseren Marschboden in den Niederungsgebieten der Weser, Ems, Lippe und ihrer Nebenstüffe in geringer Ausdehnung erhalten haben, meist auf den Sandboden beschränkt, welcher aber häusig mit Lehntheilen mehr oder weniger gemischt, oder auf Lehm oder Thon (Klei)= Untergrund ruhend, frisch, nicht selten naß und zur Versumpsung geneigt, hin und wieder auch mit Ortstein=Unterlage versehen ist und dem Holzandau manche Schwierigkeiten bereitet. Im westlichen und nördlichen Theile des Regierungsbezirkes Münster besinden sich weite Haiden, welche saft 1/5 der Fläche einnehmen, nur der Weide und Plaggennutung dienen und meisten= theils zur Aufforstung geeignet sind, mit welcher hier und da begonnen ist.

Die aus der Münster'schen Ebene sich erhebenden Hügelgruppen gehören meist der Kreidesformation an und liefern dem Walde zum Theil einen recht guten Kalkboden. In den Ershebungen des Teutoburger Waldes und des Wiehengebirges wechseln Sands, Lehms und Kalkboden, je nachdem die verschiedenen Glieder der Liass und Jurasormation zu Tage treten. Zwischen diesen Bergrücken stocken die Waldungen auf einem mehr oder weniger mit Sand vers

mischten, meift fraftigen, aber flachgründigen Lehm- und Thonboden.

In dem Paderborn'schen Gebirgslande besteht das Gestein der verschiedenen Gebirgszüge aus Muschelkalk, Buntsandstein, Reuper, Zechstein, vor Allem Pläner-Ralk, Hils- und Gault- Sandstein, sodann Thonschiefer nehst Grauwacke, und danach der Boden vorherrschend aus Lehm, häusig in Kalkboden, auch in schweren Thon übergehend, auf einzelnen Strecken auch aus flach- gründigem Sandboden. Der Verwitterungsboden des Pläner-Ralkes ist meist mineralisch kräftig und der Buche, in günstigen Lagen auch der Eiche, sehr zusagend.

Das Arnsberger Gebirgsland endlich, in welchem fast überall Steingerölle und Geschiebe, sei es in compacten Lagen, sei es gemischt mit Thon oder Lehm, einen Hauptbestandtheil bilden, enthält je nach der Verschiedenheit der geognostischen Verhältnisse, wo Kalkstein vorkommt, wie

bei Brilon, Menden, Ferlohn, Hagen, Balve, Attendorn, oder in den Basaltlagen an der Südsoftgrenze des Siegener Landes, einen besseren Waldboden, als da, wo der Thonschiefersboden, meist flachgründig, kalt und arm, vorherrscht, was namentlich in den Kreisen Weschee, Olpe, Siegen und Wittgenstein, und im größten Theile der Kreise Arnsberg und Brilon der Fall ist.

Walbarten\*). Die Hauptwalbart in Weftfalen ist im Bergland der Buchenhochwald, in den meisten nicht zu hohen Lagen mit Eichen stark durchsprengt, und im Ganzen von gutem Buchse und Schlusse, theilweise aber auch, namentlich in den früheren durch Theilung in Privatsbesig übergegangenen Markenwaldungen, durch regellose Plenterwirtschaft verwüstet, und an manchen Orten, besonders auf den Bergzügen des Wiehengedirges und des westlichen Theiles vom Teutodurger-Walde, dis zum Buchenniederwald herabgekommen. Hier sind die früher gesmeinschaftlichen Buchenhochwaldungen von vorzüglicher Beschaffenheit unter die Besigkeilshaber schon vor langer Zeit leider, wie in den benachdarten Theilen von Hannover in der Weise getheilt, daß jedem Besiger sein Antheil in einem schmalen über Berg und Thal fortlausenden Streisen ausgewiesen, und dadurch eine angemessenessenessenen vor durch Bildung von Waldgenossenssenischen zu erreichen sein. Die Eigenthümer widerstreben aber einer Bereinigung, und die erforderliche Stimmenzahl für eine solche ist sehr selten zu erreichen. Im Hügelland und in der Ebene ist der Eichen-Hochs bezw. Pflanzwald vorherrschend.

Die schönsten Buchenhochwaldungen haben die stark bewalbeten Kreise bes Paderborner Gebirgslandes (die Oberförstereien Hardehausen und Boeddeken) sowie die besseren Lagen in den Arnsberger Gebirgskreisen aufzuweisen, in denen noch bis zu 780 m Höhe auf dem Schloßberge

bei Glindfeld gelungene Buchenverjungungen neben guten alten Beftanden fich finden.

Die Eiche kommt vor im Hochwalde, im Pflanzwalde und im Mittelwaldbetriebe von ausgezeichnetem Buchse und vorzüglicher Beschaffenheit, theils in den fruchtbaren Thälern des Gebirgslandes, hauptsächlich aber in dem Flachlande nördlich des Hellweges und Hardstranges, meist jedoch nur in einzelnen Waldparzellen, von denen mit je 250 ha das Welwer'sche Holz bei Soest und der Wolbecker Thiergarten bei Münster besondere Erwähnung verdienen. Hier hat eine Abtriedssläche von 13,92 ha eines gemischten Bestandes von Sichen und Buchen fürzlich einen Ertrag von 10 781 M für das Heltar geliesert. Die Siche zeigt in den Ebenen Westsalens sast überall ein Gedeihen, wie solches in anderen Provinzen des Staats kaum zu sinden ist. Auch außerhald der eigentlichen Waldungen sindet sie sich dei den Hösen der Colonate in schönen und starken Exemplaren, welche der Stolz ihrer Besitzer sind, aber doch ansangen, sich zu vermindern. In neuerer Zeit ist die Eiche in großem Umsange angebaut worden.

Die übrigen Laubhölzer kommen nur in untergeordnetem Umfange vor: Ahorn, nicht selten reichlich im Buchenhochwalde eingesprengt, bis zu den höchsten Gebirgslagen, namentlich an der Lenne; Esche in den fruchtbaren Thälern der Gebirge und den frischen Lagen des bessens der Ebene, serner auf den flachgründigen Höhen des Muschels und Planerkalkes; sodann Erle auf den einzelnen Bruchslächen, und Birke, theils in den Hochs und Mittelwaldungen eins gesprengt, hauptsächlich aber in den devastirten früheren Buchenhochwaldungen reichlich angesiedelt, und in den umfangreichen Niederwaldungen der sogenannten Hauberge einen Hauptschaftenbtheil

ausmachenb.

Die Haubergswirthschaft ist am meisten im Kreise Siegen und Olpe und beren nächsten Umgebungen mit einer Fläche von etwa 50000 ha vertreten. Die Hauberge enthalten Niederswald aus Eichen und Birken gemischt. Sie sind in dem Maße besser oder schlechter, wie jene oder diese Holzart vorherrscht. Hauptzweck des Haubergsbetriedes mit einem Umtriede von 15—20 Jahren ist zwar die Gewinnung von Eichenlohe und von Holz, doch wird damit eine Fruchtsnutzung in der Art verbunden, daß nach jedem Abtriede der Jahresschläge die zwischen den Stöcken abgeschälte Bodendecke zu Asche gebrannt, und nach Wiederausdreitung derselben der Boden mit der Hack und dem Hainhaag durchgearbeitet wird, um eine Roggenaussaat aufzunehmen, welche als Saatgut sehr gesuchtes Korn liesert. In neuerer Zeit ist der Geldertrag aus der Lohe sehr gesunken.

Das Radelholz ift in Weftfalen mahrscheinlich nicht einheimisch, sondern erst seit Ende des vorigen Jahrhunderts angebaut, und zwar die Riefer in größerem Umfange in den sandigen Theilen

<sup>\*)</sup> Begen ber Bertheilung ber Balbstäche auf bie verschiebenen Betriebs- und holzarten nach Maßgabe ber statistischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62. Begen ber Staatsforsten vergl. Tabelle 25a.

bes Münsterlandes und des Mindener Bezirks, die Fichte als Mittel zur Aufforstung verarmter Flächen im Gebirge, soweit diese nicht sogar der Kiefer überlassen werden mussen. Die Lärche ist sowohl in der Ebene wie im Gebirge, häusig auch in den Mittelwaldungen des Hügellandes eingesprengt, zeigt aber meist geringes Gedeihen und stirbt in der Regel mit 30—40 Jahren ab. Fichte und Kiefer gewinnen dagegen an Ausbehnung, und beide Holzarten erscheinen in der That als das geeignetste Mittel, um die leider vorhandenen großen Dedlandsstächen der Provinz, die meist aus der Bernichtung von Markenwaldungen durch Theilung derselben hervorgegangen sind, wieder zu bewalden.

Nach den bisherigen Erfahrungen erreichen Fichte und Riefer in Weftfalen aber in der erften Bestandesgeneration auf früheren Haide- 2c. Flächen schon im 50. dis 80. Jahre ihr Haubarkeitsalter und liefern kein vorzügliches Holz. Auf altem Waldboden erlangen sie größere Bollkommenheit, die auf Plänerkalk sich in einem Fichtenbestande dis zu einem Alters-Durchsschnittszuwachs von mehr als 10 fm steigert.

Unter außergewöhnlichen Schaben haben bie Waldungen der Provinz nicht zu leiden. Der Nonnenfraß in den Kiefernstangenorten der Oberförsterei Minden in den Jahren 1889/91 hat aber Kahlabtriebe auf 520 ha erforderlich gemacht.

# 11. Brobing Beffen Raffau.

(Gesammtsläche 1569379 ha, darunter 623611 ha Balb = 39,74 %. Bon der Baldsläche fommen auf Staatswald 261965 ha, Gemeindewald 219766 ha, Stiftungswald 10461 ha, Genossenschaftswald 30023 ha und Privatwald 101396 ha.)

Die beiden nach ihrer historischen Entwickelung und ihren wirthschaftlichen Berhältnissen wesentlich von einander verschiedenen Regierungsbezirke Cassel und Wiesbaden bedürfen einer getrennten Behandlung.

#### A. Regierungsbezirk Caffel.

(Gesammtfläche 1007672 ha, barunter 391942 ha Walb = 38,90%. Bon ber Walbsläche fommen auf Staatswalb 212630 ha, Gemeindewald 59833 ha, Stiftungswald 9450 ha, Genossienschaftswald 27530 ha und Privatwald 82499 ha).

Lage. Der Bezirk besteht aus dem Hauptkörper und zwei Absplissen: östlich dem Kreise Schmalkalden, nördlich der Grafschaft Schaumburg. Die Staatsforsten der letzteren sind der Regierung zu Minden unterstellt.

Das Gelände ist bergig mit Ausnahme geringer ebener Flächen namentlich in der Nähe von hanau und im nördlichen Theile der Grafichaft Schaumburg. Bon der Gesammtwaldflache gablen nur etwa 12700 ha gur Ebene, 379250 ha gum Berglande. Der abgefondert belegene Rreis Schmalkalben gehört dem Thuringer Balbe an mit Erhebungen bis zu 914 m. In den Hauptkörper treten von der Grenze her im Süden und Südwesten ein: Theile bezw. Ausläufer des Speffart, des Rhongebirges und des Bogelsgebirges, im Weften des Befterwaldes und des Rothhaar- ober Rothlager-Gebirges, im Often und Nordoften bes Cichsfeldes und bes Sollings. Die größten Erhebungen des Speffart reichen innerhalb des Bezirkes bis zu 530 m. Die Milfeburg in der Rhon fteigt bis zu 830 m, das Dammersfeld daselbst bis zu 930 m, die große Baffertuppe bis zu 950 m, der Himmelsberg im Bogelsgebirge bis zu 484 m an. Zwischen biefen Gebirgen und über biefelben hinausreichenb findet fich bas heffische Berg- und Sugelland, bessen einzelne Abschnitte mit besonderen Ramen belegt werden. Bierhin gehören im öftlichen Theile etwa in der Folge von Suden nach Norden der Saulingswald, das Richelsborfer Gebirge (bis 435 m hoch), der Riedforft, der Sohrwald öftlich von Caffel (bis 455 m hoch), ferner der Meigner (753 m) zwischen Lichtenan und Sichwege, der Kauffunger Bald mit dem 642 m hoben Bilftein, der Reinhardswald, zwischen Munden und Carlshafen, im Gahrenberg fich bis 460 m erhebend. Weftlich von Caffel liegt ber Habichtswald mit dem hohen Gras (597 m) und bem Dornberg (579 m). Nordlich vom Bogelsgebirge erhebt fich die Bafalt-Hochebene bes Rnull gu 632 m Bobe. Im weftlichen Theile bes Begirfes finden fich die kalte Sainbuche, der Reuft (583 m), ber Hohenlohr (655 m) und ber Kellerwald (bis 673 m), nordweftlich von Trenfa.

In den südlichen bergigen Theil der Grafschaft Schaumburg tritt das an den Teutoburger Wald sich anschließende Lippesche Hügelland ein, das dis zur Weser reicht. Nördlich von dieser erhebt sich der Süntel, von welchem sich nach Westen die schmale Kette des Wesergebirges

abzweigt. Weiter nördlich folgen der Bucke- und Heifterberg. Die öftliche Grenze gegen die Provinz Hannover bildet der Kamm des Deifters. Die höchste Erhebung dieser Bergzüge geht über  $400~\mathrm{m}$  nicht hinaus.

Die Bergkuppen und Auden sind mehrentheils bewalbet, die Thaler und sanfteren Hange gehören mit wenigen Ausnahmen dem landwirthschaftlichen Betriebe an.

Klima. Das Klima ift nach ber Höhenlage verschieden, im Allgemeinen mehr feucht als trocken, auf den höchsten Punkten rauh, in den Thälern gemäßigt, in der Gegend von Hanau milb.

Boden. Bon Eruptivgesteinen finden sich Granit, Spenit und Porphyr allein im Kreise Schmalkalden. Grünftein tritt nur in geringer Berbreitung und zwar in den Kreisen Frankenberg, Friglar, Melsungen und Marburg auf.

Das ausgebehnteste Vorkommen zeigt von den plutonischen Gesteinen der Basalt. Er ist meist von seinkörnigem Gesüge und geht in den Ausläusern des Vogelsgebirges in Dolerit, in der Rhon auch in Phonolith über. Auf größeren zusammenhängenden Flächen erscheint er in den Kreisen Cassel, Bolfhagen, Homberg, Gersseld, Hünseld, Ziegenhain, Gelnhausen, Marburg, Kirchhain, Frislar und Schlüchtern; in einzelnen zerstreuten Kuppen sindet er sich auch in den übrigen Theilen des Bezirks, mit alleiniger Ausnahme der Kreise Schmalkalden, Schaumburg und Frankenberg.

Thonschiefer, Grauwacke und Kohlensandstein treten in den Kreisen Frankenberg, Marburg, Melsungen, Friglar, vereinzelt auch in den Kreisen Wolfhagen, Cschwege und Hanau auf. Rothliegendes kommt in den Kreisen Schmalkalden, Frankenberg, Hanau, Kotenburg, Zechstein in Wişenhausen und Rotenburg vor. Um weitesten verbreitet ist der bunte Sandstein, an den sich Muschelkalk in den Kreisen Hosseismar, Cschwege, Wolfhagen, Hünfeld, Wigenhausen, Cassel und Rotenburg anschließt. Keuper tritt nur untergeordnet auf, mit Ausnahme der Grafschaft Schaumburg, wo sich auch Jurakalk und Weald-Sandstein finden. Der letztere liefert durch sehr werthvolle Steinbrüche ein geschätzes Material, das auch beim Bau des Cölner Domes und des Keichstagsgebäudes Verwendung gesunden hat (Oberförsterei Obernkirchen.) In größerer Ausbehnung ist die Tertiärformation, seltener sind Diluvium und Alluvium vertreten.

Nach Borstehendem kann die mineralische Bodenbeschaffenheit im Allgemeinen als günstig bezeichnet werden. Die Standortsgüte erhebt sich oft zur zweiten, bisweilen selbst zur ersten Bodenklasse für Buchen. Der ärmere bunte Sandstein zeigt allerdings geringe Ertragsfähigkeit, insbesondere da, wo frühere übetriebene Streunutzung, der sogen. Conservationshied und der Mittels waldbetrieb die Bodenkrast erschöpft haben. Auch die flachgründigen Köpfe und steilen Westshänge des Muschelkalks, Basalts und der ThonschiefersGrauwackensFormation gewähren nur geringe Erträge.

Die holzleeren Hochebenen, z. B. die des Reinhardswaldes und des Meißner sind zu Bersumpfungen geneigt, der vorschreitende Holzanbau wird diesen Uebelstand aber beseitigen.

Waldarten\*). Die weitaus überwiegende Betriebsart des waldreichen Bezirkes bildet ber Hochwald, in welchem das Laubholz sehr erheblich vorherrscht.

Unter den Laubhölzern steht obenan die Buche, oft in Vermischung mit Eiche, Ahorn, Esche, bisweilen auch mit Nadelholz und Ulme. Auf günstigem Standort erreicht sie eine große Vollkommenheit.

Eichen mit Einschluß bes Schälwaldes herrschen auf mehr als  $^{1}/_{10}$  der Fläche vor und haben auf der Buntsandstein-Formation oft einen vorzüglichen Wuchs. Die Eichen im Spessart sind berühmt wegen ihrer Langschäftigkeit. Besonders stark vertreten ist die Eiche in den Pflanzwaldungen, welche gegen 3% des ganzen Hochwaldes einnehmen und großentheils nur weitläusig bestockt sind. Nach Durchführung der Hutungsablösung hört der Pflanzwaldbetrieb allmählich auf.

Erlen und Birfen fommen nur in untergeordneter Ausbehnung vor.

Das Nadelholz ist mit wenigen Ausnahmen erft seit dem zweiten Jahrzehnt dieses Jahrshunderts angebaut und besteht etwa zu 3/5 aus Kiefern und zu 2/5 aus Fichten.

Die Riefernbestände im Rreise Hanau, die auf Diluvium stocken, und einige meist in Bermischung mit Buchen im Kreise Rotenburg auf buntem Sandstein auftretende Kiefern stehen

<sup>\*)</sup> Begen der Bertheilung der Balbstäche auf die verschiedenen Betriebs- und holzarten nach Maßgabe der statistischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62. Begen des Staatswaldes vergl. Tabelle 25a.

b. Sagen, Forftl. Berhaltniffe Breugens. 8. Auft.

benjenigen ber nordbeutschen Ebene in Beschaffenheit und Ertrag nicht nach. Auf mageren Boden ist die Riefer häufig angebaut. Ihr Buchs ist hier aber geringer. Bei besseren Standorten und in ben Schneebruchlagen bewährt sich die Fichte im Allgemeinen besser als die Riefer. Auch Mischung von Kiefer und Fichte sindet sich nicht selten.

Der Andau der Lärche hat nur in der Vermischung, namentlich mit Buchen, befriedigt. Erheblichen Hochwaldstächen hat übrigens der früher ausgedehnt zur Anwendung gelangte Hartig'sche Buchen-Conservationshied das Gepräge aufgedrückt. Auf geringerem Boden ist Verlichtung, Kurzschäftigkeit und reichliche Virkenbeimischung die Folge gewesen; auf besserem Boden und namentlich bei starker Eicheneinsprengung sind die Ergebnisse günstiger gewesen. Sie fordern gleichwohl zur Fortführung dieser auch von der Kurhessischen Verwaltung bereits verlassenen Betriebsart nicht auf.

Der Mittelwaldbetrieb kommt fast nur in Privat-, weniger schon in Gemeindewaldungen vor. Als Oberholz ist meist die Eiche, aber auch die Buche und bisweilen Ahorn, Esche, Birke und Erle vertreten.

Vom Niederwalde sindet sich in den Staatsforsten fast nur der Eichenschälwald, haupt- sächlich im Kreise Eschwege. Hier zeigen die ausgedehnten Schälwaldungen der Gemeinden und Privaten, namentlich im Schlierbachswalde zum Theil die Betriebsform des doppelhiebigen Niederwaldes. Gemischter Niederwald ist seltener.

Gefahren bedrohen den Bald nicht in erheblicher Beife.

Insettenschäden sind geringfügig. Hylobius abietis, Hylesinus piniperda, Dasychira

pudibunda und Engerlinge thuen einigen Schaden.

Habelholzbeständen zwar große Holzmassen gelagert (1868 und 1876, haben in den Laubs und Nadelholzbeständen zwar große Holzmassen gelagert (1868 wurden allein in den Staatswaldungen 175000 fm Windbruchholz aufgearbeitet), indessen sind derartige Windstürme glücklicherweise selten. 1876 wurden vorzugsweise jüngere Kiefernstangenorte heimgesucht.

Duftanhang und Schneebruch find oft nachtheilig, namentlich für die Riefernbestände. Schäden, wie sie im Fahre 1879 durch Eisbruch eintraten, gehören zu den Seltenheiten, dagegen

treten oft Spatfrofte ein.

## B. Regierungsbezirt Wiesbaben.

(Gesammtfläche 561707 ha, darunter 231669 ha Walb = 41,24 %). Son der Waldsläche kommen auf Staatswald 49335 ha, Gemeindewald 159933 ha, Stiftungswald 1011 ha, Genossienschaftswald 2493 ha und Privatwald 18897 ha.)

Lage. Fast der ganze Bezirk hat den Charakter eines Gebirgs- und Hügellandes. Nur etwa 4000 ha der Balbstäche geboren der Ebene an (namentlich bei Franksurt a. M.), während etwa 227 700 ha dem Gebirge zufallen. Die Höhe über dem Meere schwankt zwischen 65 und 881 m (Feldberg im Taunus).

Aus der Main- und Rheinebene erheben sich die Vorberge des Taunus, welcher in seiner ziemlich steil ansteigenden Hauptkette den Bezirk von Köppern dis Rüdesheim durchzieht, sich schügend vor den Main- und Rheingau legt und nach dem Lahnthale hin, theils einzelne Höhenzüge, theils plateauartiges Hügelland bildend, abfällt. Auf beiden Seiten des Lahnthales befindet sich zwischen Runkel und Dietz das wellenförmige, fruchtbare Hügelland des Limburger Beckens. Auf dem rechten Lahnufer steigt das Gelände bald mehr, dald weniger rasch. Den höchsten Punkt bildet hier die Montabaurer Höhe von 546 m, während nach Norden die sich anschließende Hochebene des Westerwaldes eine Höhe von 654 m (Salzburger Kopf) erreicht. Von diesem Gebirge aus senkt sich das Gelände westlich nach dem Rhein und nördlich nach dem Dillthal. Nordwärts von diesem prägt sich der Charakter des Gebirgslandes am schärfsten aus. Der höchste Punkt bildet hier im Kreise Biedenkopf die Sachpfeise, 674 m hoch.

Wo das Gelände landwirthschaftliche Benutzung gestattet, ist der Wald zurückgedrängt, der sonst überall die Rücken, Ruppen und Abhänge bedeckt. Als zu gering bewaldet kann nur die Hochebene des Westerwaldes bezeichnet werden.

Das Klima wechselt nach der Höhenlage. Außergewöhnlich günftig ift es in der Ebenc des Mainzer Beckens und den angrenzenden Vorbergen. Hier reifen die besten Weine Deutschlands und die Edelkastanie. Die mittlere Jahrestemperatur Wiesbadens beträgt  $+9.7^{\circ}$ , die Mittelstemperatur des Sommers ist  $+18.1^{\circ}$ , die des Winters  $+1.6^{\circ}$ . Am ungünstigsten sind die

klimatischen Verhältnisse bes Westerwaldes. Schon die Nassausche Regierung begann mit Erfolg die kahlen Höhen und Rücken des Westerwaldes zur Verbesserung des Klimas mit Holz anzubauen. Diese Arbeiten sind von der Preußischen Verwaltung in ausgedehntem Maße fortgesett worden. Soweit die daselbst angelegten Schutzehege (von 10 bis 30 m Breite) herangewachsen sind, erweisen sie sich als sehr nüglich.

Im Allgemeinen fann bas Klima als gunftig für ben Holzwuchs bezeichnet werben.

Boden. Die Gebirge gehören meist der Devon-Formation an und enthalten vorwiegend Thonschiefer und Grauwacke, woneben im nörblichen Theil Kiesclschiefer, zu beiden Seiten der Lahn Schalstein und Stringocephalenkalk auftreten. Im Taunus sindet sich neben metamorphischem Schiefer im nordwestlichen Theile auch ein schmaler Grenzstreisen von Rothliegendem und Buntsandstein. Das Mainzer und das Limburger Becken sind wesentlich mit Tertiärbildungen ers füllt, im Uebrigen enthalten die Thäler Diluvials und Alluvialschichten. Das geschichtete Gebirge ist namentlich im nördlichen Theil von Grünstein, Basalt und Trachnt durchbrochen. Das Basaltsconglomerat auf der Hochebene des Westerwaldes bedeckt auf großen Flächen Tertiärschichten, welche Braunkohle führen. Vimssteinablagerungen sinden sich auf dem das Neuwieder Becken umschließenden Höhenzuge.

Der beachtenswerthe Bergbau ist auf Eisen-, Zinn-, Blei-, Kupfer und Nickelerze gerichtet. Die Mineralquellen von Selters, Ems, Schwalbach, Schlangenbad, Wiesbaden, Soden und Homburg sind weit berühmt.

Der Boben wechselt gemäß ber geognoftischen Mannichsaltigkeit. Am günstigsten zeigt sich ber aus löß und mit Sand gemischtem Lehm bestehende Diluvial- und Alluvialboden. Abgesehen von zu Tage tretenden Einlagerungen von Sand und Kies zeigen hier alle Holzarten guten Buchs. Hieran schließt sich der aus der Verwitterung von Kalk, Schalstein und Eruptivgesteinen entstandene Boden, der oft die I. und II. Güteklasse für Buchen erreicht. Erheblich zurück stehen schon Grauwacke, Thon- und Kieselschiefer und das Taunus-Gestein. Vorwiegend ist hier die III. Klasse sür Buchen.

Waldarten\*). Abgesehen von einzelnen Gemarkungen des Kreises Dillenburg, die schon im vorigen Jahrhundert Haubergswirthschaft trieben, herrschte zu Ende desselben der Plentersbetrieb vor, der zu einer Verminderung des Holzvorrathes und Verdrängung des Baumholzes durch Stockausschlag führte und auf geringem Boden völlige Waldverwüstung zur Folge hatte. Die Mehrzahl der Waldungen stand im Eigenthum von Märkerschaften und wurde zu Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts in der Weise getheilt, daß den einzelnen Markgemeinden die Theilstücke zusielen. Diese wurden zum Eigenthum der politischen Gemeinde erklärt, hatten zwar zum Theil eine ungünstige Form, gelangten aber durch eine zweckmäßig geregelte Staatssaussicht unter der Verwaltung tüchtiger Forstbeamten in verhältnißmäßig kurzer Zeit in einen Zustand guter Ertragssähigkeit mit geordneter Hochs und Niederwaldwirthschaft. Die in den Warkwaldungen vorgesundenen Blößen sind durch Andau von Nadelholz, das der Hauptsache nach erst seit 60 bis 70 Jahren in den Bezirk eingesührt ist, in Bestand gebracht, und die mehr als 70 % der Waldsschernschmenden Gemeindes und Genossenschaftsforsten haben gegenwärtig den Vergleich mit den Staatss und standesherrlichen Waldungen nicht zu schene.

Bon den verschiedenen Holz- und Betriebsarten sind zu rechnen nach den Ergebnissen der Grundsteuereinschätzung auf Eichen-Hochwald . . . . . . 7 %

Unter der Fläche des Eichenschälwaldes von etwa 21000 ha befinden sich 3878 ha s. g. Hauberge, namentlich im Kreise Dillenburg. Dies sind Genossenschaftswaldungen mit 18 jährigem Umtrieb. Nach dem Abtriebe findet ein-, bisweilen auch mehrjähriger Fruchtbau, und vom 6. bis 8. Jahre ab sodann Biehhütung Statt. Auf diese Waldungen bezieht sich die Haubergs- ordnung für den Dill- und Ober-Westerwaldkreis vom 4. Juni 1887.

<sup>\*)</sup> Begen ber Bertheilung ber Walbstäche auf die verschiedenen Betriebs- und Holzarten nach Maßgabe ber statistischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62. Wegen bes Staatswalbes vergl. Tabelle 25 a.

Die verschiedenen Standortsgüteklassen nach dem Waldzustande von 1881 ergiebt nachstehende Busammenstellung:

| 933 albart               | I. Klaffe   |   | II. Klaffe |    | III. Klaffe |                         | IV. Klaffe |    | V. Klasse |            |
|--------------------------|-------------|---|------------|----|-------------|-------------------------|------------|----|-----------|------------|
|                          | ha          | % | ha         | %  | ha          | <b>0</b> / <sub>0</sub> | ha         | 1% | ha        | 1 0/<br>/8 |
| Eichenhochwald           | 161         | 1 | 1668       | 11 | 7397        | 46                      | 6109       | 38 | 694       | 4          |
| Buchenhochwald           | 3 733       | 3 | 23108      | 21 | 56596       | 50                      | 26175      | 23 | 3030      | 3          |
| Fichten und Weißtannen . | 493         | 2 | 3482       | 16 | 10491       | 47                      | 6827       | 31 | 806       | 4          |
| Riefern und Lärchen      | 414         | 2 | 3487       | 15 | 11852       | 51                      | 6578       | 28 | 895       | 4          |
| Gemischter Niederwald    | <b>2285</b> | 5 | 7938       | 19 | 16896       | 41                      | 11888      | 29 | 2493      | 6          |
| Eichenschälwald          | 166         | 1 | 2471       | 16 | 6984        | 44                      | 4766       | 30 | 1382      | 9          |

Diese Zahlen ergeben im Bergleich zu ben Ergebnissen der statistischen Aufnahme für das Deutsche Reich vom Jahre 1893 ein Weniger von 404 ha (vergl. Tab. 3). Der Wald an sich, sowie die einzelnen Waldarten sind, wenn vom Westerwalde abgesehen wird, günftig vertheilt. Das Altersklassenverhältniß entspricht im Laubholzhochwalde einem 100- dis 120 jährigen Umtriebe, und nur im Radelholze sehlen die älteren Klassen. Die Waldverhältnisse bieten im Ganzen ein erfreuliches Bild.

Gefahren ist ber Wald nicht in erheblichem Maße ausgesetzt, bisweilen sind aber Schneeund Eisbruch verderblich geworden.

#### 12. Rheinprobing.

(Gesammtfläche 2 699 140 ha, darunter 831 092 ha Wald =  $30_{,74}$ %. Bon der Waldfläche kommen auf Staatswald 140 933 ha, Gemeindewald 329 538 ha, Stiftungswald 5343 ha, Genossenschaftswald 28 096 ha und Privatwald 327 182 ha).

Lage. Die Baldflächen ber Rheinproving liegen meift im Gebirge, nur zum kleinen Theil im Nordwesten in ber Gbene.

Die Grenze der Ebene wird durch eine Linie gebildet, welche nördlich von Aachen an der niederländischen Grenze anfangend über Eschweiler, Düren, Rheinbach, Bonn, Siegburg, Bensberg, Opladen, Ratingen und Mühlheim a. d. Ruhr verläuft.

Nördlich dieser Linie gehören die Waldungen im Aachener, Kölner und Düsseldorfer Bezirf einem Flachlande an, welches nur wenige hügelige Erhebungen zeigt und rheinauswärts von 16 m Höhe über dem Meere bei Emmerich dis zu 172 m bei Rheinbach ansteigt. In dieser Ebene erhebt sich auf dem linken Aheinuser eine sast parallel mit dem Rhein laufende meist bewaldete Hochebene von durchschnittlich 7—8 km Breite in einer Längenausdehnung von 40—45 km, das sogenannte "Vorgebirge" oder die "Ville".

Der öftlich jener Linie liegende Theil des Dufseldorfer Bezirks enthält in den Kreisen Essen, Barmen, Elberfeld, Mettmann, Lennep, zum Theil Dusseldorf und Solingen ein theils noch zum Hügellande, theils schon zum Gebirge zu rechnendes Gelände, welches sich in den öftlichen Theil des Colner und die nordöstliche Spitze des Coblenzer Bezirks die zur Sieg sortsetzt und mit dem Namen "das bergische und oberbergische Land" bezeichnet wird. Es steigt bei Hespert im Kreise Waldbroel die zu 518 m. Im Kreise Altenkirchen nördlich der Sieg steigt der Giebelberg die zur Höhe von 530 m an.

Südlich der Sieg setz sich das Gebirgsland auf dem rechten Rheinufer im Westerwalde fort; hier liegt der Steegskopf, 655 m hoch. Weiterhin erhebt sich im Colner Bezirke das Siebensgebirge bis zu 458 m Höhe.

In dem linksrheinischen Theile der Provinz beginnt an der Grenze der Ebene das Borland der Eisel, welche in den Kreisen Montjoie, Malmedy, Schleiden und theilweise Düren und Eupen des Aachener Bezirks, im südlichen Theile des Kreises Rheinbach vom Tölner Bezirke, in den Kreisen Abenau, zum Theil Cochem, Uhrweiler und Mayen des Coblenzer Bezirks und in den Kreisen Prüm, Daun, Bittburg, Wittlich und theilweise Trier des Trierer Bezirks, bei Ersebungen dis zu 746 m in der hohen Ucht, 654 m im Schulkopf, 630 m in der hohen Warte, 629 m in Arensberg, umfangreiche Wälder neben sehr großen Dedlandsslächen enthält. Durch das Hohe Benn, eine weite Hochebene mit einer Erhebung dis zu 691 m, wird der Uebergang zu den Ardennen vermittelt.

An das Eifelgebiet schließt sich auf dem rechten Moselufer zwischen dem Rhein, der Nahe und der Saar das Gebiet des Hundrückens an. Zu diesem gehören die Kreise Zell, Cochem,

Rheinprovinz. 37

Simmern, St. Goar, Kreuznach bes Regierungs-Bezirfes Toblenz und Bernkaftel, Trier, Merzig und Saarburg bes Regierungs-Bezirfes Trier. Die Kreise Simmern, St. Goar und Kreuznach burchzieht der Soonwald, im Ellerspring zu 660 m, im Simmerkopf zu 656 m, im Schanzerkopf zu 644 m, in der Opeler Höhe zu 643 m und in der Alteburg zu 623 m Höhe sich erhebend. An den Soonwald schließt sich im Kreise Bernkaftel der Jdarwald, der im Jdarkopf 743 m, und "an den zwei Steinen" 765 m Höhe erreicht. Durch die Idar vom Idarwald geschieden, erhebt sich der Ohronecker Hochwald, welcher im Erbeskopf von 817 m Höhe den höchsten Punkt der Rheinprovinz enthält. Der südwesklich sich anschließende nach der Saar sich erstreckende Waderner Hochwald erreicht im Teuselskopf 695 m Höhe, während der nach der Mosel sich hinziehende Osburger Hochwald im Rösterkopf bis zu 690 m ansteigt. Die südlichen Ausläuser des Hunsrück reichen dis an das in den Kreisen Saarlouis, Saarbrücken, Ottweiler und St. Wendel belegene Steinkohlenbecken.

Die Abdachungen des Rheinischen Gebirgslandes sind meist sehr steil, wie namentlich diesenigen an der Ahr, der Mosel, der unteren Saar, der mittleren und oberen Nahe und dem Rhein. Zum Theil verlaufen sie aber auch weniger schroff, wie im Süden und Westen des Hunsrückens und des Hochwaldes, sowie an der Nordseite der Eifel. Der im Jahre 1867 der Provinz hinzugetretene Kreis Meisenheim (früher Hessisches Oberamt Meisenheim) gehört den Ausläufern des Donnersberges und des Haardtgebirges an. Getrennt vom Hauptkörper liegt im

Bügellande ber Lahn in zwei Abspliffen ber Rreis Weglar.

Bon ber Balbflache ber Proving sind zu rechnen etwa 515 300 ha als Gebirgswaldungen,

207 800 als Bald im Sugellande, 108 000 ha gehoren der Ebene an.

Die klimatischen Verhältnisse der Kheinprovinz durchlaufen alle Verschiedenheiten zwischen dem milden, dem Beindau günftigen Klima der Rheinebene, des Mosels und Nahethals und dem rauhen Klima der Eifel. Während dort die Vegetation schon im März sich mächtig regt, erwacht sie auf der Hochebene des hohen Benns und in den Höhenlagen der Eisel, des Hunsrückens und Westerwaldes erst spät im April. Hier kommt bisweilen Schneefall im Mai,

fowie ichon wieder im October vor.

Die nahe Berührung klimatischer Gegensätze ist auch für den Waldbau mit manchen Uebelständen verbunden. Es erwachsen diese besonders durch häufige Spätfröste, welche bei schon weit vorgerückter Begetation von den aus den rauhen Gedirgslagen vordringenden Luftströmungen herbeigeführt werden. Hierdurch wird namentlich das Gedeihen der Mast sehr häufig vereitelt und den jungen Holzpklanzen manche Gesahr bereitet, welche bei dem Waldbau Berücklichzung sordert. Um wenigsten haben hierunter der nördlichste Theil des Aachener Bezirks und der sublichste Theil der Provinz im Trierer Bezirke zu leiden. In diesen Landstrichen sowie in den geschützten Thallagen und den südöstlichen Abdachungen des Hunsrückens ist das Klima ein sehr mildes und für die Berjüngung der Wälder und ihre Ertragsfähigkeit überhaupt sehr günstig. In dem Gedirgslande zeigen das hohe Benn und die Eisel mit der Schnee-Eisel das ungünstigste Klima, indem hier Frost, Winds, Schnees und Eisbruch neben der Kürze der Vegetationsperiode außergewöhnliche Schwierigkeiten für die Waldwirthschaft bereiten, zumal die ausgedehnten Moore mit ihrer stagnirenden Nässe auf den weiten kahlen Hochebenen noch wesentlich zur Verschlechtes rung des Klimas beitragen.

Der Boben im Flachlande ber Rheinproving gehört theils bem Diluvium, theils bem

Alluvium an.

Letzteres findet sich hauptsächlich in der Ebene des Rheinthales, liefert meist einen vorzüglichen Auboden, der aber disweilen Torf und Raseneisenstein in den Einsenkungen und Abslagerungen von stellenweise dünenartig aufgehäuften Sands und Kiesmassen enthält. Der vorzüglichste Waldboden in der Ebene tritt im Jülicher Lande auf und besteht vorherrschend aus einer seinen Mischung von Thon und Sand.

In dem Hügellande ftockt der Wald meist auf thonigem Lehm oder auf Lehm mit Sand vermischt, im Untergrunde Thon, Kies und Steingerölle, je nach dem Charakter der angrenzenden

Gebirgsmaffe, enthaltend.

Das Gebirge besteht in seiner Hauptmasse aus älteren, besonders devonischen, Schichtgesteinen, welche sehr mannigsaltiger Art sind und danach einen Waldboden von höchst verschiedener Güte liefern. Thonschiefer, Grauwacke, Grauwackenschiefer und Quarzit sind vorherrschend, doch kommen in der Eisel auch ältere und jüngere Kalke, Buntsandstein, Keuper, sowie Basalte und andere vulkanische Gebilde, zum Theil in nicht unbeträchtlicher Ausdehnung vor. Die untere Abtheilung des Gebirgslandes läßt das Schiefergebirge in den engen Thälern der Saar, Mosel, Ahr und bes Rheines auch noch in erheblichem Umfange zu Tage treten, zeigt aber im Trierer Bezirke in großer Ausdehnung Buntsandstein und Muschelkalk als vorherrschendes Gebirge. Stellenweise kommen auch hier Eruptivgesteine, namentlich Grünstein, Porphyr, Basalt, Trachyt und andere vulkanische Gebilde vor. Im Neuwieder Beden zwischen Coblenz, Andernach und Neuwied sindet sich Bimssteinsand von großer Fruchtbarkeit, desgleichen in den Vorbergen der Eifel und des Westers waldes. Zu beiden Seiten der mittleren Nahe tritt das Rothliegende auf, während die Bergstuppen meist aus Melaphyr, Mandelstein und Porphyr bestehen.

Die Eruptivgesteine mit ihrem günstigen Einslusse auf die Bildung des Waldbodens treten besonders hervor im Siebengebirge, nämlich Basalte im Oelberg, der Löwenburg, im Nonnenstromberg und Petersberg, Trachyte im Drachenfels, der Wolfenburg und Rosenau. Basalt ist ferner reichlich vertreten in einigen Theilen der Eisel, namentlich in den Kreisen Mayen (Laacher See), Abenau, Ahrweiler, Daun und im Hügellande der Kreise St. Wendel und Ottweiler, serner

im Westerwalde, besonders in den Kreisen Altentirchen und Neuwied.

Im Saarbrücker Lande sind es ferner die Kohlensandsteine, der Buntsandstein und Muschelstalt und weiter nörblich die Porphyrdecken, welche einen vorzüglich ertragsreichen Waldboden in ziemlich beträchtlichem Umfange liefern.

Waldarten\*). In der Rheinprovinz finden sich alle Waldarten vertreten. Weit überwiegend ist das Laubholz, während Nadelholz erst in Folge kunstlicher Anzucht seit Ende vorigen

Jahrhunderts auftritt.

Die Waldungen des nördlichen Flachlandes der Provinz bestehen theils aus Buchenund Eichenhochwald von meist guter, nicht selten vorzüglicher Beschaffenheit, theils aus Kiefernshochwald auf den höheren sandigen Strecken, theils endlich aus gemischten Mittels und Niederswaldungen mit den verschiedensten Baum- und Straucharten.

Unter ben Niederwaldungen nehmen die Beidenheger an den Ufern des Rheins nicht

unerhebliche Flächen ein, auch tommen einzelne Eichenschälwaldanlagen vor.

Das Gebirgsland rechts des Rheins nörblich der Sieg enthält neben einigen im Hügelslande aus der Ebene sich erhebenden Eichens und Buchenhochwaldungen, sowie Kieferns und Fichtenbeständen überwiegend Niederwald, mehr oder weniger devastirt durch unregelmäßigen Hieb des Holzes, durch Streurechen, Plaggenhied und Weidegang. Eichens, Buchens, Virsens Gestrüpp bildet den Hauptbestand dieser großen Flächen, welche jedoch in den muldenförmigen Einsenkungen und auf einzelnen größeren, dem Staate, Gemeinden oder Großgrundbesigern und Insbustriellen gehörenden Strecken auch noch Eichens und Buchenhochwald von sehr gutem Wuchse zeigen. Die Herstellung eines günstigeren Waldzustandes auf Grund der neueren Waldschutzgeschgedung und durch Gewährung von Staatsprämien wird angestrebt. Ein durchschlagender Erfolg ist disher nicht erreicht worden. Erfreulich ist aber das Interesse, welches im Bergischen Lande einige Industries-Städte der Erwerdung und Aufforstung von Dedland zuwenden. Der vom Staat erstrebte Ansauf von devastirten Flächen zum Zwecke regelmäßiger Aufsorstung sindet leider Hindernisse in dem sehr parcellirten Besit, den gesorderten hohen Preisen und in dem Werth, welchen die Bevölkerung auf die Streunutzung legt.

Südlich der Sieg ist auf dem rechten Rheinuser neben vorzüglichem, namentlich im Siebengebirge sich sindenden Buchen- und Eichenhochwald auch viel Niederwald von Eichen, Buchen, Hainduchen und Weißerlen 2c. vorhanden, bei dessen Betrieb die Lohenutung überall sorgfältig wahrgenommen, und zum Theil auch eine Haubergswirthschaft geführt wird, besonders im Kreise Altenkirchen. Auch in diesem Theile der Provinz hat der Nadelholzanbau an Ausbehnung gewonnen, wobei die Fichte sich besser bewährt hat, als die Kieser und die Lärche.

In den linksrheinischen Vorbergen und im Gebirge ist Buchenhochwald, mit Eichen und anderen Laubhölzern durchsprengt, durchweg die herrschende Waldart. Bon vorzüglichster Beschaffenheit, sehr hohem Massenzuwachs, und in einem für Werths- und Massenproduction an Eichenholz äußerst günstigen Mischungsverhältnisse zwischen Siche und Buche, sindet sich der Buchenhochwald im Saarbrücken'schen und im "Hochwalde" auf dem Basalt-, Trapp- und dem Kohlensanbstein-Boden der Steinkohlensormation, sowie auf dem Lehmboden des bunten Sandsteins. Im Saarbrücker Hügellande tritt die Buche gegenüber der auch in reinen Beständen vorzüglichen Wuchs zeigenden Siche vielsach zurück.

Aber auch den übrigen Theilen des hunsruckens und ber Eifel, besonders in der Rabe

<sup>\*)</sup> Begen ber Bertheilung ber Balbfläche auf bie verschiebenen Betriebs- und holzarten nach Maggabe ber statistischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62. Begen bes Staatswalbes vergl. Tabelle 25 a.

bes Laacher-Sees auf vulkanischem Boden, fehlt es nicht an vorzüglichen Buchenhochwalbungen, soweit nicht durch planlose Plenterwirthschaft ober eine unter dem Namen Mittelwaldbetrieb eingeführte Raubwirthschaft die früheren schönen Buchenbestände zu großen Räumden mit werthslosem Buchen-, Birken-, Aspen-, Eichengestrüpp oder zu reinen Heide- und Besenpfriem-Blößen umgewandelt worden sind. Durch ausgedehnten Nadelholzanbau, insbesondere den Andau der Fichte, hat die neuere Zeit mit gutem Erfolge sich bemüht, diese Schäden zuzudecken und die Nachtheile der schonungslosen Entwaldung der Eiselhöhen und Eiselhochebene nach und nach zu beseitigen.

Von den Nadelhölzern stehen Rieser und Fichte voran. Die Kieser wird am stärksten angebaut, weil dieselbe als Grubenholz im Westfälischen und Belgischen Steinkohlengebiet guten Absat sindet. Sie wird in der Regel mit 40-60 Jahren, die Fichte mit 60-100 Jahren hiebsreif. Die Lärche tritt gegen die genannten Nadelhölzer zurück. Zwar sinden sich einzelne gutwüchsige ältere Bestände von Lärchen, aber häusig ist diese Holzart schon im 30-40 sten Jahre abgestorben, hat indessen auch in diesem Alter neben recht wohlthätiger Bodenverbesserung sohnende Erträge geliesert. Ein schoner alter Tannenbestand bei Reisserscheid im Eiselkreise Schleiden giebt Zeugniß von vorzüglichem Wuchse und langer Ausdauer dieser Holzart in jenen Gegenden.

Ginen großen Umfang nehmen in dem weftrheinischen Bugel- und Gebirgelande bie

Eichenschälmalbungen ein. Much dem rechten Rheinufer fehlen fie nicht.

Die Thäler der Mosel, Saar, Nahe und des Kheines mit ihren vielen Seitenthälern enthalten Lohhecken von vorzüglicher Beschaffenheit in sehr großer Ausdehnung. Namentlich sind es die Kreise Rheinbach, Koblenz, Mayen, St. Goar, Cochem, Zell, Wittlich, Trier, Saarburg, Merzig, Meisenheim und Ahrweiser, welche durch Beschaffenheit und Wenge ihrer Loherträge sich auszeichnen.

Die bemerkenswertheften größeren geschlossenen Baldkörper finden sich im Hochwalde und

im Soonwalbe.

Die Schäden mit denen die Waldwirthschaft in der Rheinprovinz zu kämpfen hat, erwachsen zum überwiegenden Theile aus den früheren Waldverwüftungen, namentlich in der Eifel und dem hohen Benn. Die Eutwaldung der Berghöhenzüge und der Hochebenen hat die vorerwähnte Breschlechterung des Klimas zur Folge gehabt und die Schädigungen entstehen lassen, welche durch Berschumpfung und Frost in den Beständen des Aachener und Coblenzer Bezirks sich recht empfindlich beswerkbar gemacht haben und noch fortwährend fühlbar machen. Die plannäßige Wiederbewaldung der Eisel, des hohen Benn und sonstiger hochbelegenen Debländereien wird voraussichtlich eine Berminderung dieser Gefahren herbeisühren. Dasychira pudidunda hat zeitweise in den Buchensbeständen einigen Schaden gethan, ebenso der Kahneichenwickler in den Eichenorten.

# 13. Die Hohenzollern'iden Lande.

(Gesammtfläche 1114228 ha, darunter 38403 ha Wald = 33,62%. Bon der Waldfläche fommen auf Gemeindewald 20004 ha, Stiftungswald 709 ha, Genossenschaftswald 202 ha und Brivatwald 17488 ha.)

Lage. Die Walbungen ber Hohenzollern'schen Fürstenthümer, und zwar sowohl in dem Hauptkörper als in den Absplissen, von welchen die Herrschaft Achberg den süblichsten Punkt Preußens enthält, sind durchweg Gebirgsforsten. Sie gehören im Süden die zur Donau dem süddeutschen Hochlande mit 505-700 m Erhebung an und gehen dann in den schwädischen Jura über, welcher, von Süden und Often aus allmählich ansteigend, zu einer Hochene sich erhebt (Rauhe Alp), mit Höhen bis zu 950 m, und nach Nordwesten steil absällt. Der Schloshof der Burg Hohenzollern liegt 855 m hoch. Die Waldungen im nordwestlichen Theile des Landes sind mit einer Erhebung von 386-580 m Höhe zu dem schwädischen Stusenlande zu rechnen, welches den Uebergang zum Schwarzwalde bildet.

In dem Abschnitt sublich der Donau liegen die Waldsslächen theils eben, theils an den Abhängen der Hügel, im mittleren Abschnitt meift an steilen Berghängen an den Flußthälern, theilweis auf der Hochebene an sanft geneigten Hängen oder eben. Im nordwestlichen Theile ist die Lage der Forsten durchaus bergig. Mehrentheils sinden sie sich an den steilen Hängen der tief ein-

geschnittenen Thaler (Neckar u. f. w.).

Das Klima ist ein Gebirgsklima und als solches mehr rauh als milbe, nach der Oertslichkeit jedoch sehr verschieden. Es sinden in der Entwickelung der Begetation Unterschiede von acht dis vierzehn Tagen statt. Die mittlere Jahrestemperatur von Hechingen beträgt +8,10 (Frühling +7,80, Sommer +16,40, Herbst +8,10, Winter +0,10), von Sigmaringen

+ 6,4° (Frühling + 6,5°, Sommer + 15,4°, Herbst + 6,5°, Winter — 3,2°). Die Zahl ber Forsttage beträgt im Mittel 105. Spätsröste, namentlich auch mit dem vom Heuberg und Schwarzwald kommenden Westwinde, sind nicht selten und dem Gedeihen der Mass hinderlich. Im Herbst stellt sich der erste Frost durchschnittlich schon in der ersten Hälfte des October ein (s. Tab. 4 c.) Im Uebrigen werden Stürme, besonders heftige Gewitterstürme mit Hagel, zuweilen recht verderblich. In den höheren Gebirgslagen tritt die Ungunst des rauheren Klimas merklich hervor, ohne jedoch der Waldwirthschaft außergewöhnliche Schwierigkeiten zu bereiten.

Der Boben, auf dem die Baldungen stoden, ist von sehr verschiedener und wechselnder Beschaffenheit, je nach den verschiedenen Gebirgsformationen, von denen die Molasse, die Juraund die Triassormation von Sudost nach Nordwest vorschreitend sich aneinander reihen, und

namentlich Muschelfalf und Reuper ftart entwickelt find und guten Balbboden liefern.

Es kommen an Bobenarten vor: Sand-, Lehm-, Thon-, Kalk- und Mergelboben.
Sandboben mit Thon sowie mit Mergel gemengt haben der Keuper, der braune Jura und die Molasse. Thonboden sindet sich in geringer Berbreitung im Lias und braunen Jura. Kalkboden nimmt auf dem Juraplateau und dem Muscheskalk eine bedeutende Fläche ein, meist mit vielem Kalk stein gemengt, und häusig an Trockenheit leidend. Wergelboden ist im Keuper ziemlich versbreitet. Der Lehmboden bedeckt die Lettenkohle, den Lias und die Molassein größerer Ausdehnung.

Ein sumpfiger humoser Boben findet sich in den Thälern bes Alpplateaus und insbesondere in den Molasse-Senen, welche auch Torfmoore enthalten, von denen einige, 3. B. bei Minders-

borf und Ruheftetten, beträchtlichen Umfang haben.

Walbarten\*). Die beiben Hauptwalbarten sind Fichten- und Buchenhochwald, oft mit Weißtannen gemischt. Die Fichte bringt auf Kosten ber Buche vor und ninmt nahezu die Hälfte der Waldsche ein. Etwa 37 % kommen auf Buchen, der Rest auf Kiefern und gemischte Taub- und Nadelholzbestände. Die Eiche ist nur untergeordnet eingesprengt und verschwindet mehr und mehr. Die Buche herrscht in den Oberämtern Sigmaringen, Gamertingen und Hechingen auf weißem und braunem Jura, gemischt mit Csche, Ahorn, Ulme, Linde und Birke. Auf Molasse, Keuper und Muscheltalt tritt die Fichte rein und gemischt mit Kiefer, Weißtanne und Buche auf.

Die Kiefer ift erft seit 60 Jahren auf den sandigen und kiefigen Diluvialboden als Nach-

folgerin des Laubholzes angebaut, hauptsächlich in den sublichen und den Frost-Lagen.

Die Umtriebszeiten schwanken, je nach den Standortsverhältnissen, für Buchen zwischen 70—100 Jahren, für Fichten und Weißtannen zwischen 80—100 Jahren, für Kiefern zwischen 60—80 Jahren.

Die Fichte und Weißtanne zeigen auf den besseren Böben vorzügliches Gedeihen, mit einer Massenerzeugung bis zu 10 fm für Jahr und ha, und auch die Kiefer erreicht auf dem günftigsten Boden einen Durchschnittszuwachs von 6 fm, während die Erträge der Buche bis zu 7 fm reichen. Für die Eiche ist der Boden meist zu kalt, und in den höheren Lagen sagt ihr das Klima nicht zu.

Auf ben weniger gunftigen Standorten geht die Durchschnittserzeugung bis ju 4 fm bei

ber Fichte und Weißtanne und bis ju 3 fm bei ber Buche und Riefer herab.

Eichenschälmalbungen kommen nicht vor.

Der Gemeindewald überwiegt, nimmt 20004 ha = 52,1 0/0 des Holzbodens ein, und erweitert sich allmählich durch Aufforstung von Gemeindeweiden u. s. w. Der Großgrundbesitz umfaßt 13908 ha. In den Oberämtern Heigerloch und Hechingen befinden sich größere Flächen in bäuerlicher Hand und werden meist gut behandelt, obgleich die weit getriebene Parcellirung die Bewirthschaftung oft erschwert.

Gefahren erwachsen den Waldungen hauptsächlich durch Wind», Schnee- und Duftbruch, Hagel, Spätfröste und durch Insesten, von denen Maikaser, Borkenkaser, Rüsselkäfer und Waldsgärtner sich am meisten bemerkbar gemacht haben. Auch Mäusefraß ist bisweilen nachtheilig geworden. Die Beschädigungen durch Hagel treten namentlich im südlichen Theile, aber auch im Juragedicte des Landes auffallend hervor. Im Jahre 1863 wurden Flächen von 5—7,5 ha, mit Fichten und Kiefern bestanden, so start beschädigt, daß ihr Abtrieb ersolgen mußte.

<sup>\*)</sup> Wegen ber Bertheilung ber Walbsiache auf bie verschiebenen Betriebs- und Holzarten nach Maßgabe ber statistischen Ermittelungen vom Jahre 1893 vergl. Tabelle 62.

# III. Abschnitt.

# Ertrags=Verhältnisse.

# I. Solz: Ertrag.

Ueber ben jährlichen Holz-Ertrag der sämmtlichen Baldungen des Preußischen Staatsgebietes laffen sich rechnungsmäßige Zahlen nicht geben.

Will man eine ungefähre Uebersicht hierüber erlangen, so können dazu allenfalls die bekannten nachhaltigen Erträge der Staatsforften in der Beise zum Anhalte dienen, daß man den jährlichen nachhaltigen Durchschnittsertrag für das ha der Staatsforften jedes einzelnen Bezirks mit der nöthigen Abänderung auf die Gesammtsläche des Bezirks anwendet. Diese Aenderung wird durchsweg eine Ermäßigung sein müssen, und zwar um so stärker je mehr die nicht zu den Staatssforsten gehörenden Baldungen in den Händen kleinerer Grundbesiger sich befinden und einer unspsteglichen Behandlung unterliegen, während in den Bezirken, in welchen die Privatsorsten überswiegend dem Großgrundbesig angehören, oder wo ausgedehnte Gemeindesorsten unter Staatssaufsicht stehen, die Holzerzeugung derselben füglich dem Ertrage der Staatssorsten nahezu gleich gestellt werden kann.

Ein solche Ueberschlagsberechnung findet sich in der Tabelle 5.

Die gesammte Jahreserzeugung der Preußischen Monarchie an Holz berechnet sich danach auf durchschnittlich 3,29 fm Holzmasse für das ha, oder auf einen Gesammtertrag von etwa 26 960 640 fm, d. i. für den Kopf der Bevölkerung durchschnittlich auf 0,90 fm.

Bon jener Gesammt-Erzeugung sind auf das Derbholz ungefähr 70 % = 18872448 fm, auf das Stock und Reiserholz 30 % = 8088192 fm zu rechnen, und von jener Derbholzmasse können etwa 35 % oder 2830867 fm als Nutholzertrag angenommen werden. Wenn eine Jahreserzeugung von durchschnittlich 0,81 fm Nutholz, 1,49 fm Derbbrennholz und 0,99 fm Stockund Reiserholz, zusammen 3,29 fm für ha und Jahr, die auch in den Staatsforften für 1892/93 nur dis zum Durchschnittssate von 1,38 fm Nutholz, 1,63 fm Derbbrennholz (neben 0,85 fm Stock- und Reiserholz), zusammen 3,86 fm steigt, anscheinend als sehr gering sich darstellt, so ist allerdings ein gut Theil dieses Zuruckbleibens gegen die für die Domanialwaldungen anderer Staaten angegebener Gesammterträge (Mecklenburg-Schwerin 4,28 fm, Bahern 5,13 fm, Baben 5,40 fm, Hessen 5,41 fm, Württemberg 5,85 fm, Sachsen 6,45 fm für das ha) auf Rechnung des schlechten Bustandes sehr großer Waldslächen in Breußen, bezw. mangelhafter Bewirthschaftung umfangreicher, im parcellirten Privatbesit befindlicher Waldungen zu sehen, überwiegend aber boch ber Grund in den ungunftigen Standortsverhaltnissen zu suchen, welche die Ertragsfähigkeit der Balbungen in Breufen fehr herabbrucken. Wie überwiegend gering die Bodengute ber Baldungen in den öftlichen Provinzen ift, geht beispielsweise daraus hervor, daß bei der Grundsteuer-Veranlagung, für welche lediglich die Ertragsfähigkeit des Bodens, ohne Rücksicht auf den augenblicklichen Holzbestand maßgebend war, allein in den Provinzen Oft= und West=Preußen, Bosen, Brandenburg und zum Theil Schlesien von der 4243629 ha umfassenden Gesammtwaldfläche dieser Landestheile, also von etwa 52 % der Gesammtwaldfläche der Monarchie, über 1/3 zu den beiden untersten der acht Tarifflassen hat eingeschätzt werden mussen.

Die höchsten Materialerträge ergeben sich mit 4,5 fm für Erfurt, 4,3 fm für Hohenzollern und Breslau mit 4,2 fm für Münster, 4,1 fm für Minden und 4,0 fm für Stralsund, Liegnitz, Oppeln, Hannover, Hildesheim und Wiesbaben.

Die Gegenüberstellung ber einzelnen Bezirke in ihrer Reihenfolge nach der Holzmaffenserzeugung für das ha und nach der Holzwerthsproduction, wie solche aus der Grundsteuerseinschätzung sich ergiebt, läßt ersehen, daß in beiden Reihenfolgen einige Uebereinstimmung herrscht. Bon Ausnahmen abgesehen, ist die Massens wie die Werthsproduction im Often geringer, als im Westen, und in der Ebene niedriger, als im Gebirge.

Je mehr in der Sbene der Wald von dem besseren Boden verdrängt ist, im Gebirge aber auch den guten Boden einnimmt, um so erklärlicher wird jene Erscheinung, die durch die ums sangreichen Aufsorstungen von Oedland der geringsten Bodenklassen in den öftlichen Bezirken immer schärfer hervortritt.

Die Frage, ob Preußen seinen Holzbedarf selbst zu erzeugen im Stande ist, muß für ben Augenblid allerbings verneint werben. Es ift aber Aussicht bazu vorhanden, daß biefes Biel wenigstens annähernd erreicht werden konnte, wenn es gelingen sollte, sammtlichen preußischen Forsten diejenigen Erträge abzugewinnen, zu beren Erzeugung sie nach Waßgabe ihrer Stanbortsante befahigt erfcheinen, und alle biejenigen Deblandeflachen, Die zu einer angemeffenen Ertragsfähigkeit nur durch Sochzucht gebracht werben konnen, berfelbe juguführen. Wenn biefe Ausficht auch erft in ferner Bukunft liegt, so konnte boch auch schon gegenwärtig manches geschehen, um bie inländische Holzerzeugung in verftärktem Maße zur Befriedigung des Holzbedarfes auszunugen. Wie die Nachweisung 38b in Spalte 32 ersehen lagt, ift die Stockholzausbeute in ben Staatsforsten, welche auch früher keineswegs ben möglichen Höchstbetrag erreicht hat, zurückgegangen. Ebenso ist die Reisigausnutung noch einer bedeutenden Steigerung fähig. Sollte es möglich sein, ben jett nicht zur Berwerthung herangezogenen Theil diefer Sortimente nutbar zu machen, so wurde hierburch eine wesentliche Menge an Brennstoff gewonnen. Auch ließe sich noch ein Theil des gegenwärtig zur Beizung verwendeten Holzes zum Gebrauch als Nutholz (Grubenholz, Schleifholz 2c.) heranziehen. Demnächst wurden verbefferte Transportverhältniffe und gunftigere Gisenbahntarife bagu beitragen, ben Induftriebegirten bes Weftens viele Rutholger guguführen, die gegenwartig wegen bes schwierigen und koftspieligen Transportes noch als Brennholz an Ort und Stelle Berwendung finden. Bie groß bie Menge bes eingeführten Solzes feit einer Reihe von Rahren fich gestaltet hat, ergeben die Tabellen Ta und 7h. Aus benfelben ift erfichtlich, daß an Brennholz mit Ausnahme der Jahre 1892 und 1893 die Einfuhr von der Ausfuhr überftiegen worden ift. Beim Rushols ift seit langer Zeit die Einfuhr erheblich größer als die Ausfuhr.

Was die Wirkung der gegen früher erhöhten Holzzölle betrifft, so haben sie in Jahren mit günftiger Entwickelung der Industrie eine irgend bemerkdare Einschränkung der Holzeinschr nicht bewirkt, bei ungünstiger Lage der Gewerbethätigkeit eine solche aber, wenn auch nur beschränkt, geäußert, insbesondere bei den geringwerthigen Sortimenten, welche durch den Zoll verhältniße mäßig stärker belastet werden. Im Ganzen hat die neuere Zollgesetzgebung mittelbar sehr günstig gewirkt, da sie die Holzhändler mehr als früher auf die Deckung ihres Bedarfes im Inlande hingewiesen hat. Ueberdies haben die hohen Zollsätze mit 3 M für 100 kg gehobelter Waare und 5 bezw. 6 M für Fourniere zu einer Belebung der inländischen Gewerbethätigkeit auf diesen Gebieten unzweiselhaft beigetragen. Namentlich sind in verschiedenen Nordseeplätzen, am Rhein und in Westfalen Hobelwerke entstanden, welche zahlreichen Arbeitern Verdienst gewähren und guten Fortgang haben. Auch die Einsuhr von nicht weiter bearbeiteten Sägewaaren scheint durch die Holzzölle etwas zurückgehalten zu werden, was den inländischen Sägemühlen zu Gute kommt, wogegen die Einsuhr von Schwellen, deren im Jahre 1892 in Schulit allein 2684486 einsgegangen sind, sich keineswegs vermindert hat.

Die gegenwärtig nach dem Zolltarifgeset vom 24. Mai 1885 gültigen autonomen Zollsäte für Holz sind aus der Tabelle 7b zu ersehen, während die nach den Reichs-Gesehen vom 15. Juli 1879 und früher maßgebend gewesenen Säte sich aus Tabelle 7a ergeben. Bemerkt wird hier noch, daß der Handelsvertrag mit Oesterreich vom 16. December 1874, welcher den Zollsat von 1885 für seiner bearbeitetes Holz etwas herabset, den disherigen Zoll sür Rohholz, bewaldrechtetes Holz und eichene Faßdauben mit 20 Pf. für 100 kg oder 1,2 M für das Fest-

Geld-Ertrag. 43

meter aufrecht erhält. Die Sätze des öfterreichischen Handelsvertrages sinden auch auf Schweden-Norwegen als meistbegünstigte Nation Anwendung und nach dem Russischen Handelsvertrage vom 10. Februar 1894 auch auf Rußland. Die genannten drei Länder sind es, die für die Holzeinsuhr nach Deutschland ganz besonders in Betracht kommen.

#### II. Geld-Grtrag.

Bur Berechnung des jährlichen Gelbertrages der gesammten Balbfläche fehlt es an einer ficheren Grundlage. Nimmt man ben Ertrag ber Staatswaldungen zum Anhalt und vermindert die Roheinnahme für das ha der nutbaren Fläche von 26,65 M (Spalte 17 der Tabelle 43b) für 1892/93 nach dem Berhältnig der Ertragsfähigkeit der Staatswaldungen mit 3,86 fm zu berjenigen der Gesammtwalbstäche mit 3,20 fm für das ha auf 22,09 M, so ergiebt sich für 8192505 ha Wald ein Robertrag von 180972435 M. Der Reinertrag murde sich nach gleichen Grundsägen berechnet (Spalte 23 der Tabelle 43b = 12,78 M vermindert auf 10,59 M) auf 86758628 M stellen. Selbstverständlich kann eine derartige summarische Berechnung nur auf annahernde Richtigkeit Anspruch machen. Bahricheinlich bleibt in Birklichkeit ber Robertrag gegen obige 180 972 435 M etwas zurück. Der Reinertrag wird aber erheblich größer als 86758628 M anzunehmen sein, denn eine namhafte Zahl von Ausgaben der Staatsforswerwaltung kommt für die Brivatwaldbefiger gang ober boch zum bedeutenden Theile in Begfall. Es braucht in diefer Bezichung nur an die Aufwendungen der Staatstaffe im Intereffe ber Landesfultur, der Beforfterung von Gemeindemalbungen erinnert gu merben, welche burch Besolbungsbeitrage der Gemeinden nur theilmeise Deckung finden, ferner an bas Forstunterrichtswefen und daran, daß für die fleinen Brivatwaldungen Befoldungsausgaben gar nicht in Rechnung ju ftellen find u. f. w. Jebenfalls ergeben die berechneten Bahlen, wie betrachtlich ber Antheil ift, ben ber Balbbau im preußischen Staate zu bem gesammten Bolfseinkommen beiträgt. Dabei find übrigens fehr erhebliche Nugungen an Raff- und Leseholz, Balbftreu, Beeren, Kräutern und Bilgen, welche dem Balb unenigeltlich entnommen werben, gar nicht in Rechnung geftellt.

Ein fernerer Maaßstab für den Geldertrag ist in der Grundsteuerschätzung zu finden. Der Grundsteuerreinertrag der Preußischen Forsten mit Ausschluß dersenigen von Hohenzollern ist geschätzt zu 40 580 947 M. Bei sämmtlichen Kulturarten mit Einschluß des Waldes sind aber die wirklichen Erträge erheblich höher, als die eingeschätzten. Bon dem gesammten Grundsteuersreinertrage aller ertragsfähigen Liegenschaften mit Ausschluß der Baustellen und Hofräume von 449012911 M, (ohne Hohenzollern) kommen anf den Wald nach Tabelle 1 Spalte 11 nur 9,04 %, odwohl die Waldssiche 23,50 % der Gesammtsläche umfaßt. Im Verhältniß zum Actersreinertrage von 310 979 630 M stellt sich der Waldreinertrag auf 13,05 %.

Der Grundsteuerreinertrag für das ha ist für den Waldboden der ganzen Monarchie im Durchschnitt geschätzt auf 4.95 M. Am niedrigsten steht er in Köslin (1.7 M), Danzig (1.83 M) und Marienwerder (1.84 M), was durch die geringen Holzpreise als Folge dünner Bevölkerung bei wenig entwickelter Judustrie und durch die mäßige Ertragsfähigkeit des Bodens bedingt wird. Am höchsten sind die Waldungen eingeschätzt in Hildesheim mit 12.50 M, Schleswig-Holstein mit 11.83 M für das ha, wosür der verhältnißmäßig gute Holzboden bei hohen Holzpreisen bestimmend gewesen ist. Im Allgemeinen haben sich in neuerer Zeit die Ertragsverhältnisse der Waldungen in den östlichen Provinzen im Berhältniß zur Grundsteuer-Einschätzung günstiger gestaltet, als im Westen, am wenigsten günstig in der Provinz Westsalen mit ihrer hohen Einschätzung zur Grundsteuer.

Der durchschnittliche Grundsteuerreinertrag des Waldbodens von  $4_{,95}$  M für das ha beträgt von demjenigen der Gesammtsläche mit  $12_{,94}$  M etwa  $38_{,25}$ %. Am ungünstigsten sür den Wald ist dieses Verhältniß für Danzig mit nur  $19_{,2}$ %. Dem wenig ertragreichen Waldboden tritt hier Kultursand von vorzüglichster Beschaffenheit mit hohen Erträgen (Weichselsniederung) gegenüber. Am günstigsten stehen die Bezirke Osnabrück  $(75_{,3}\%_0)$ , Lünedurg  $(62_{,4}\%_0)$ , Hannover  $61_{,6}\%_0$ , Schleswig  $(59_{,2}\%_0)$ , Münster  $(55_{,2}\%_0)$ , Stade  $(54_{,6}\%_0)$ , wo der Wald im Durchschnitt eine hohe Wassen und Berthserzeugung hat, während der Gesammtertrag durch ausgedehnte Haidesschaft und geringwerthigen Acker herabgedrückt wird, bezw. Trier  $(61_{,9}\%_0)$ , Wiesbaden  $(53\%_0)$  und Coblenz  $(50_{,6}\%_0)$ , wo der Wald sich gleich günstiger Verhältnisse erfreut, während das im Gebirge liegende Kultursand verhältnismäßig geringe Keinerträge liefert.

Das Berhältniß des durchschnittlichen Grundsteuerreinertrages für das ha Walbboden zu

bemjenigen des Aders ift aus Tabelle 6 genauer zu ersehen.

Für die ganze Monarchie ergiebt sich hiernach ein Berhältniß von 27,1: 100. Die Extreme finden sich wiederum in Danzig einerseits, wo der Waldboden im Durchschnitt kaum zum siedenten Theil des Ackrertrages und in Schleswig andererseits, wo er mehr als halb so hoch wie der Ackreingeschätzt ist. Die oben angegebenen Umstände sind auch für diese Zahlen maßgebend.

Wenn in Coln und Aachen ber Walb nur zu 1/6 bes Acers eingeschätzt ift, so erklart sich dies hauptsächlich aus dem hohen Ertrage des in diesen Bezirken reichlich vorhandenen Acerslandes der besten Klasse, und aus der geringen Werthsproduction der großentheils den untersten Bodenklassen angehörenden, zum Theil auch sehr zurückgekommenen Waldungen. Für Marienswerder, wo der Grundsteuerreinertrag des Waldes auch nur 1/6 von dem des Ackers beträgt, walten zu Ungunsten des Waldes ähnliche Verhältnisse wie für Danzig ob.

Nächst Schleswig zeigen die Bezirke Trier, Hildesheim, Lüneburg das günftigste Berhältniß des Waldreinertrages zum Reinertrag des Ackers. Für Trier und Lünedurg ist hierbei die unter dem Durchschnitt der Monarchie stehende Ertragsfähigkeit des Ackers, bei guten Erträgen des Waldbodens, für Hildesheim der erhebliche Antheil der Fichte an dem Waldbestande und (gleichzeitig auch für Trier) der hohe Ertrag der Forsten, begünstigt durch bessere Standortsgüte und gute Holzpreise, Ausschlag gebend.

Bemerkt muß übrigens werden, daß die Zahlen der Einschätzung zur Grundsteuer nur mit Vorsicht zur Beurtheilung der Erträge aus Waldgrundstücken benut werden dürsen, da bei ersterer die Bestandesverhältnisse außer Betracht geblieben sind, und nur das Ertragsvermögen selbst zur Beurtheilung gezogen ist. Uebrigens haben sich auch durch verbesserte Verfehrse verhältnisse und Uhnliches die Zustände seit jener Einschätzung vielsach geändert. Von Interesse ist in dieser Beziehung die Vergleichung der Spalte 85 der Tabelle 51 mit der Spalte 80 dieser Tabelle in der 2. Aussage dieses Wertes. Hiernach ist beispielsweise der Rohertrag für das ha Holzboden im Regierungsbezirke Danzig für die Staatsforsten von 8,99 M i. J. 1880/81 auf 13,49 M i. J. 1892/93, im Regierungsbezirk Köslin von 14,44 M auf 17,69 M gestiegen, während Gumbinnen nur eine Steigerung von 13,42 M auf 15,69 M ausweist.

# III. Holz-Absatz und Preis-Perhältnisse. Holzhandel.

Die Absats und Preis-Berhältnisse für das Holz sind nach den Provinzen und den einzelnen Bezirken sehr verschieden und selbst innerhalb der letzteren je nach den einzelnen Oertslichseiten weit von einander abweichend. Die Mannigsaltigkeit der Productionss und Berbrauchsverhältnisse, die Anhäufung von Baldungen in großen Körpern oder die Zersplitterung derselben in einzelne kleinere Forstparzellen, die Verschiedenartigkeit und die geringere oder vollständigere Entwickelung der Transportwege, namentlich der Wasserwege, das Vorhandensein oder der Mangel Holz verarbeitender Gewerbe und Fabriken und der Bettbetrieb der Ersaymittel an Eisen, Steinen, Torf, Brauns und Steinkohlen sowie des importirten Holzes üben neben manchen anderen Vershältnissen örtlich einen um so bedeutenderen Einfluß, als es sich um ein Erzeugniß handelt, welches, abgesehen von werthvollen Nuthölzern, seinem Umfange, seiner Schwere und seinem wirthschaftlichen Werthe nach nur innerhalb beschränkter Grenzen die Auswendung hoher Transportskoften und Handels-Svesen gestattet.

Im Allgemeinen hat die Erfahrung auch in Preußen bestätigt, daß den weitaus belangreichsten Einstuß auf die Holzabsatz und Preis-Berhältnisse die Beschaffenheit der Transportwege übt, daß es unter diesen vorzugsweise die Wasserwege sind, von deren Vorhandensein, Benutharkeit und Zusammenhang die höhere oder geringere Berwerthung des Holzes abhängt, daß aber auch die Eisenbahnen, die Landwege und insbesondere die Holzabsuhrwege im Walde selbst einen sehr großen Einsluß auf die Höhe des Werthes der Walderzeugnisse äußern. Es fehlt nicht an Beispielen, daß die Ausgabe für den Bau von Forststraßen, namentlich im Gebirge durch sofortiges erhebliches Steigen der Holzpreise im Walde schon aus dem Mehrerlöse an Holzkausgeldern in

wenigen Jahren vollständig gebeckt worden ift.

Der Einfluß der Eisenbahnen auf den Holzabsatz ift theils ein mittelbarer, theils ein unmittelbarer. In ersterer Beziehung wirken sie durch Belebung des Berkehrs, des Handels, der Gewerbethätigkeit, durch Herbeiführung neuer Wegebauten 2c. unbedingt günstig. In letzterer Beziehung, also in Betreff der Beförderung des Holzvertriebes, muß zwischen Nuts- und Brenn-

holz unterschieden werden. Zugerichtete Nuthölzer, namentlich Grubenholz, Bahnschwellen, Daubenhölzer, Bretter 2c. ertragen einen weiten Bahntransport. Auf die Absatsähigkeit die ser Segenstände hat die Berzweigung des Bahnnetes unzweiselhaft günstig gewirkt und dazu beisgetragen, auch entlegenere Forsten in den Bereich des Berdrauchs der Industriebezirke hineinzuziehen. Nicht in gleichem Maaße haben die unbearbeiteten schwereren Baus und Nuthölzer von den Eisenbahnen Bortheil gezogen. Bei diesen Hölzern stellt es sich deutlich heraus, daß das Preußische Tarissystem sür Holz im Allgemeinen noch zu hohe Sätze hat, um die erwünschte Ausgleichung von Holzvorrath und Holzmangel innerhalb des Landes vollständig herbeizusühren. Mäßigere Eisenbahntarife sind beshalb als ein wesentliches Mittel zu erachten, um die höchstmögliche Berwerthung der Holzerzeugung in den Preußischen Forsten zu erlangen. Einen Beweis hierfür liefern diesenigen östlichen und südöstlichen Landestheile, für welche ermäßigte Tarissätze in Anwendung gekommen sind. Die letzteren haben beispielsweise für die Bersorgung von Berlin mit einheimischem, aus den gedachten Landsstrichen bezogenem Holze entschieden fördernd eingewirkt.

Es wird übrigens nicht verkannt, daß die Feststellung sachgemäßer Tarise eine der schwierigsten Ausgaben ist, und daß wegen des großen Einflusses der Tarise auf die bestehenden gewerdlichen Berhältnisse bei vorzunehmenden Aenderungen Borsicht geboten erscheint. Es ist insbesondere auch in Betracht zu ziehen, daß nach Maßgabe der in Kraft besindlichen Staatsverträge dem ausländischen Holze die weiter ermäßigten Tarise auf den deutschen Bahnen nicht zu versagen sein würden, und daß daß fremde Holz, welches diese im Durchschnitt auf längere Strecken benutzt, von der Tarisserabsezung verhältnismäßig größeren Vortheil zu ziehen vermag, als daß inländische und dadurch concurrenzsähiger wird. Auch die Interessen der inlänsbischen Holzzüchter in den einzelnen Landestheilen stehen sich bezüglich der Tarissragen mehrsach entgegen.

Im Hinblick auf die hierdurch entstehenden Schwierigkeiten ist es noch nicht möglich gewesen den Bahntransport für Holz in der Richtung von Osten nach Westen durchgreisend zu erleichtern, und damit durch die Eisenbahnen den nadelholz und demgemäß nutholzreichen östlichen und mittleren Theilen des Staates die Industriebezirke des Westens gehörig zu erschließen, wo das Laubholz vorherrscht. An sich betrachtet wäre dies um so niehr erwünsicht, als eine genügende Wasserverbindung westwärts über die Elbe hinaus für jetzt leider noch sehlt. Ein unzweiselhafter Wißstand ist übrigens durch Aushebung der früher in Geltung gewesenen Disserenzialztarise (zu Gunsten des ausländischen Holzes) beseitigt worden. Im Ganzen muß bezüglich der Bahnen das Urtheil dahin abgegeben werden, daß dieselben für den Nutholzvertried entschieden günstig gewirkt haben.

Anders hat sich die Einwirkung auf das Brennholz gestaltet. Wenngleich eine nicht unserhebliche Menge davon mit der Bahn befördert wird, so tritt dieser Bortheil doch weit zurück gegenüber der in viel höherem Maße begünstigten Mineralkohle. Einzelne Bahnstrecken haben für gewisse Gegenden die Brennholzpreise um 3/8 ermäßigt. Es liegt hierin eine dringende Mahnung, der vermehrten Erzeugung und Aushaltung von Nutholz alle Ausmerksamkeit zuzuswenden.

Ein ebenso gefährlicher Wettbetrieb, wie dem Brennholze durch die von den Eisenbahnen begünftigte Mineralkohle, erwächst übrigens dem Nutholze mehr und mehr durch das Eisen, namentlich beim Hoch-, Brücken-, Eisenbahn- und Schiffsbau. Ueber die bereits berührte Zusuhr außerdeutschen Holzes darf auf die Angaben am Schlusse der Erörterungen über "I. Holzertrag" hingewiesen werden.

Um eine Uebersicht über ben gegenwärtigen Stand ber Holzpreise und beren Verhältniß zu früheren Jahren zu gewinnen, sind die Tabellen 8a, b, und 9a und 9c aufgestellt, welche sich jedoch, in Ermangelung zuverlässiger Angaben aus den nicht zu den Staatsforsten gehörenden Waldungen, nur auf die Preisverhältnisse in den Staatsforsten beziehen konnten.

Ein Anhalt zu einer solchen Uebersicht ließ sich zunächst darin finden, daß ermittelt wurde, wie hoch das Festmeter der eingeschlagenen Holzmasse durchschnittlich verwerthet ist.

Die besfallsigen Zahlen von 1850 ab sind, getrennt nach den einzelnen Bezirken, in den Tabellen 8 a und b enthalten. Bei den Schlußfolgerungen aus den desfallsigen Angaben muß indessen beachtet werden, daß mährend einer langen Reihe von Jahren sich der Procentsat des geringwerthigen Stockholzes, welches unter der Einschlagsmasse enthalten ist und auf den Preis für das fm eingewirkt hat, in erheblicher Steigerung begriffen gewesen ist, und daß diese

Steigerung bezüglich des Reifigholzes noch länger fortgedauert hat. Späterhin ift bezüglich des

Stocholzes das umgefehrte Berhaltnik eingetreten.

Die Tabelle 8a findet ihre Erganzung in Betreff der Zeit vor 1850 durch Spalte 12 ber Tabelle 43 a und durch Spalte 14 der Tabelle 43 b. Den niedrigsten Durchschnitts-Preis weift das Jahr 1834 auf mit 3,01 M für das im. Bon da ab zeigt fich - abgesehen von Schwanfungen, die namentlich burch die politischen Ereignisse bes Jahres 1848 erzeugt worden find — ein ziemlich regelmäßiges Steigen bis 1865 mit 6,31 M. Diese Steigerung beträgt 110 % in 31 Jahren, oder jährlich im Durchschnitt etwa 3,5 %. Bom Jahre 1866 ab tritt ein Sinken ein, das zwar in den Jahren 1873 dis 1875 zu einem raschen Auffteigen und zwar dis zu 7,11 M, dem höchsten disher erreichten Verwerthungspreise, in Folge der sieberhaften Anspannung der Gewerbethätigkeit führt, aber dann einer starken Preise minderung Platz macht, die 1882/83 mit 5,75 M den tiefsten Stand erreicht. Von da ab treten gunftigere Berhaltniffe ein. Schon das Jahr 1883/84 fteigert den Durchschnittspreis auf 6,27 M und im Allgemeinen ergiebt sich nach Tabelle 8 b ein mäßiges weiteres Ansteigen. Das Jahr 1891/92 ist bas günftigste in diesem Zeitabschnitt mit 7,02 M Durch-schnittspreis für das Festmeter. Es bleibt gegen 1875 aber immer noch um 9 Pfg. zuruck. Das Sahr 1892/93 hat nur einen Breis von 6,79 M erzielt. Die wirthichaftliche Depreffion, sum Theil eine Folge des Abschließungsspftems von Nordamerita, ungunftiger Lage der Landwirthschaft, geringer Bauluft in ben Städten u. f. w. machen fich hier geltend. Wird der Durchichnittspreis von 1892/93 mit bemjenigen von 1850 bezw. 1870 verglichen, so ergiebt sich immerhin eine Steigerung um 55 bezw. 17 %. Gegen 1834 beträgt dieselbe 125 %, woraus im Durchsschnitt für das Jahr eine Preissteigerung um 2,13 % folgt. Hierbei ist indessen einerseits der gesunkene Werth des Gelbes, andererseits aber in Betracht zu ziehen, daß in dem in Rechnung gestellten Gesammteinschlage bes Jahres 1834 sich an Stockholz und Reifig 11 %, 1892/93 aber 23 % befunden haben, die Durchschnittsbeschaffenheit des Holzes also geringer geworben ift.

Die Breise in den einzelnen Bezirken sind naturgemäß sehr verschieden. Wird der Durchschnittspreis des am ungunstigsten stehenden Regierungsbezirkes Danzig für 1892/93 = 100 gesett, so ergiebt sich nach der letten Spalte der Tabelle 8b, daß für den ganzen Staat die Berhaltnigzahl 146 und für ben Regierungsbezirf Münfter (mit bem höchsten Holzpreise) 221 beträgt, worauf Liegnis mit 200 und Merfeburg mit 195 folgt. Ein abnliches Berhaltniß ergeben nach Tabelle 8a auch schon die Breise für 1883/84. Hier beträgt gegen Danzig = 100 die Zahl für den ganzen Staat 142, für Merschurg 213, für Münster und Liegnig 191. Diese Zahlen müssen aber in Betreff der aus ihnen zu ziehenden Schlüsse mit Vorsicht benutzt werden. Einerseits kommt der Antheil, welchen die geringwerthigen Sortimente, namentlich Stockholz und Reifig an dem Ginschlage haben, in Betracht, andererfeits aber find die Bucheverhaltniffe in den verschiedenen Bezirken, ferner die verschiedenen Holzarten, welche fich an dem Ginschlage betheiligen, von Ginfluß auf die Preise. Go wird beispielsweise der Breis fur ben Reg. Beg. Dunfter durch seine Gichen, berjenige für Liegnit, Erfurt und hildesheim durch ben Antheil ber Fichten an dem Gesammteinschlage gesteigert. In welchem Maße im Staatswalde die versichiedenen Holzarten sich an dem Einschlage für die einzelnen Oberförstereien und Regierungs-Bezirke des Staatswaldes betheiligen, läßt die Zusammenstellung der Abnutzungssätze in der Tabelle 37 d ersehen. Daß übrigens die Unterschiede im Preise des Holzes für die einzelnen Brovingen größer find, als biejenigen bes Getreibes ift eine Folge ber fcmeren Transportfähigfeit bes ersteren, welche einer Breisausgleichung entgegensteht. 1883/84 verhielt sich der niedrigste Preis des Holzes (Danzig) zum höchsten (Merseburg) wie 100: 213, 1892/93 wie 100: 221 (Münfter) ber bes Roggen, 1892/93 wie 100 (Stralfund) : 115 (Coblenz). Bemerkenswerth ist es, daß die Preisbewegung innerhalb der einzelnen Bezirke, wie die Tabellen 8a und b ergeben, sich derjenigen für die Gesammtheit der Monarchie nicht regelmäßig anschließt. Die hierauf einwirkenden Ursachen sind äußerft mannigfaltig. Im großen Ganzen ergiebt fich die Regel, daß die Bezirke mit niedrigen Preisen die Neigung haben, dieselben lebhafter zu erhöhen, als die Begirke mit hohen Preisen, und biejenigen mit werthvolleren Nadelholgern wiederum mehr, als die mit vorwiegendem Laubholz. Bon wesentlichem Ginfluß hierauf ist die Zurückbrängung des Brennholzes durch die Mineraltohle.

Den größten Fortschritt zeigt der Reg. Bez. Liegnitz bei Bergleichung der Preise von 1892/93 mit 1850, nämlich ein Steigen um 208 %, mittelft bessen er fast an die Spitze des ganzen Staates getreten ist. Seit 1870, nachdem damals bereits ein hoher Preisstand erreicht war, ergiebt

seich aber nur ein Steigen um 2 %. Magdeburg, welcher Bezirk sich früher durch hohe Preise auszeichnete, hat seit 1850 einen Rückgang von 19 % und seit 1870 einen solchen von 10 % erfahren, Merseburg seit 1870 einen solchen von 14 %, Schleswig von 6 %, Wiesbaden von 4 %, Düsseldorf von 1 %. Nächst Liegniz zeigen namentlich Oft und Westpreußen, die Provinz Posen und der Reg.-Bez. Ersut bedeutende Preissteigerungen.

Die Beschaffung ganz brauchbarer Jahlen über die durchschnittliche Preisbewegung ift eine äußerst schwierige Aufgabe. Einen Maßstab giebt neben der Vergleichung der Durchschnittspreise für das Festmeter des gesammten Holzeinschlages der Durchschnittspreis für die einzelnen Holzarten, ferner für das Festmeter des Nutholzes und für das Festmeter des Vernnholzes, endlich die Bergleichung der für die einzelnen Sortimente der verschiedenen Holzarten erzielten Preise.

Gesammtburchschnittspreise für das Festmeter der einzelnen Holzern sichen nicht zur Berfügung. Für die Gesammtdurchschnittspreise des Nutholzes und des Brennholzes ist aber vom Jahre 1884/85 ab das Ersorderliche aus Tabelle 8 b zu ersehen. Dieselbe ergiedt sür 1892/93 einen Durchschnittspreis für den ganzen Staat von 11,44 M für das sm Nutholz und von 4,19 M für das sm Brennholz. Sinem erheblichen Wechsel sind diese Preise seit 1884/85 nicht unterworsen gewesen, doch zeigt das Brennholz 1887/88 einen Rückgang auf 3,88 M. Ferner läßt die Anordnung der einzelnen Bezirke nach den Preisen beim Nutholz sür 1892/93 zwischen Danzig mit 7,76 M und Münster mit 20,71 M, sowie dem ganzen Staatsgebiete mit 11,44, ungefähr die nämlichen Berschiedenheiten, wie der Preis für das Festmeter des ganzen Einschlages erkennen. Größer sind die Unterschiede beim Brennholz. Hier schler des ganzen Sinschlages erkennen. Größer sind die Unterschiede beim Brennholz. Hier schler, und das ganze Staatsgediet hat einen Durchschnittspreis von 4,19 M. Auch in diesen Zahlen drückt sich wiederum die größere Schwierigkeit der Preisausgleichung sür das minderwerthige und darum weniger transportfähige Brennholz gegenüber dem Nutholz aus. So stehen Arnsberg mit einem Durchschnittspreis ein Durchschnittspreis win 13,61 M, Cöln mit 3,64 M, Münster mit 3,88 M erheblich hinter dem Durchschnitt des Staates 4,19 für das sm zurück, während der Nutholzdurchschnittspreis des ganzen Staates von 11,44 M erheblich übertrifft und Münster mit 20,71 M sogar den höchsten Nutholzdurchschnittspreis für das sm ausweist.

Den zuverlässigsten Maßtab zur Bemessung der Preisunterschiede ergiebt die Bergleichung der Preise für die einzelnen Sortimente der verschiedenen Holzarten. Eine genaue Durchführung dieser Bergleiche würde indessen ein ganzes Buch füllen. Es mußte deßhalb die Beschräntung auf wenige hauptsächlich den Ausschlag gebende Sortimente der 5 Hauptsholzarten eintreten, und auch hierfür stehen die Zahlen erst seit 1883/84 zu Gebote. Die betressenden Angaben sind in der Tabelle 9c enthalten. Für die weiter rückwärts liegende Zeit mußte es genügen, den erforderlichen Anhalt zur Bergleichung der Holzpreise in den Holzstaxen für die Staatssorsten zu suchen. Dabei durfte aber nicht über das Jahlen nicht zur Hand gegangen werden, weil sür frühere Zeiten die Holztaxen in zuverlässigen Zahlen nicht zur Hand sind. Für die neuen Provinzen konnten theilweise nicht einmal die Zahlen für 1837 und 1867 zur Bergleichung gezogen werden, da entweder Holztaxen im Preußischen Sinne nicht vorhanden waren, oder die Sortimentsbildung wesentlich abwich, bezw. die Ausstellung der Taxen früher nach gänzlich abweichenden Grundsäsen erfolgte. Die Tabelle 9a stellt einander gegenüber die Holztaxen und Nadelholz gewöhnlichen Landbauholzes, sowie für das rm Scheitholz von Buchen- und Nadelholz.

Bu berücksichtigen ist hierbei, daß die früheren Holztaxen auch in den alten Provinzen nach den damals maßgebenden Grundsätzen hinter den marktgängigen Preisen etwas zurücksgeblieben sind, während sie gegenwärtig zwar nach den Versteigerungspreisen der letzten Jahre geregelt, aber nur alle 6 Jahre aufgestellt werden, den Preisänderungen also nur allmählich folgen können. Vielsach decken sich deshalb die wirklich erzielten Preise mit den Taxen nicht.

Nach ber Tabelle 9a ermittelt sich bas durchschnittliche Steigen der Preise in den 44 Jahren von 1837 bis 1881 für das Eichen-Nutholz auf 105 %, für das Nadelholz-Nutholz auf 95 % oder für das Jahr auf etwa 2,4 bezw. 2,2 %, für das Buchen-Brennholz auf 102 und das Nadelholz-Brennholz auf 109 % oder für das Jahr auf etwa 2,3 bezw. 2,5 %, für die einzelnen Regierungsbezirke jedoch in sehr verschiedenen Beträgen, die beim Nutholze zwischen 33 und 209 bezw. zwischen 13 und 177 %, beim Brennholze zwischen 43 und 222, bezw. 51 und 249 schwanken.

Biel geringere Schwankungen zeigen die wirklich erzielten Preise seit 1883/84 nach

Tabelle 9 c. Die Bergleichung der Preise des letzteren Jahres mit 1892/93 ergiebt für Abschnitte von 0,5 bis 1 fm Inhalt bei Eichen 19,51 bezw. 20,1 M, bei Buchen 12,66 bezw. 11,32 M, bei Fichten 11,43 bezw. 12,51 M und bei Kiefern 9,15 bezw. 10,11 M. Für das Brenn-Scheitholz ergeben sich Preise von 4,52 bezw. 4,98 M bei den Buchen und 3,17 bezw. 3,62 M bei den Kiefern.

Die Ergebnisse einer von dem verftorbenen Professor Dr. Eggert früher zu Göttingen gefertigten Arbeit über die Holzpreisbewegung seit Beginn des Jahrhunderts bis 1879 finden

sich in der Tabelle 9b enthalten.

In Beziehung auf die einzelnen Provinzen mogen folgende turze Mittheilungen über Berkehrsmittel, Holzabsat und Holzhandel hier Blat finden.

#### 1. Brobing Oftpreuken.

Die Holzpreise zählen zu den niedrigsten des Staates. Begründet ist dies durch die dünne und zum Theil arme Bevölkerung, das Zusammenliegen des Waldes in sehr großen Forstförpern (Johannisburger Heide, die Forsten des Forstrathsbezirks Königsberg-Ladiau 2c.), die theilweis immer noch ungünstigen Holztransportverhältnisse in den Forsten mit schwerem Lehmboden, die schwach entwickelte Gewerbethätigkeit, den Wettbetrieb des Torses und (in den größeren Küstenstädten) der englischen Steinkohle, vor Allem aber durch die massenhafte Einsuhr von fremdem Holz. Die Wasseringen des Preußischen Ersates gleichkommt, und sührt außerordentlich große angeblich derzenigen des Preußischen Staates gleichkommt, und sührt außerordentlich große Nutholzmassen den Preußischen Holzhandelsplägen, namentlich Memel, Tilsit und Königsberg zu. Aber auch die Brennholzeinsuhr ist nicht unbedeutend. Im Jahre 1892 verstrauchte die Stadt Tilsit 20 900 Raummeter Brennholz, von denen 19 940 Raummeter auf Russisches Holz kamen. Alle diese Umstände wirken drückend auf die Holzpreise, so daß sie ein niedriges Maß nicht übersteigen, obwohl die Provinz nur 17,51 % Waldsstäche enthält, und die Fichtenreviere ihre Borräthe an älterem Holze bei dem Ronnens und Vorkenkäserfraße in der zweiten Hälfte der 50er und zu Ansang der 60er Jahre zum größten Theil eingebüßt haben.

Benngleich hiernach das Angebot die Nachfrage weit übersteigt, und nur durch starke Aussuhr angemessene Breise erzielt werden können, bietet die Holzpreisbewegung verhältnißmäßig

boch fein ungunftiges Bilb.

Nach Tabelle 8a und b haben die Durchschnittspreise aller Holzarten und Sortimente der Staatsforsten für das fm betragen in den Regierungsbzirken

Rönigsberg  $1850 = 2_{.81} \text{ M}$ ,  $1865 = 3_{.12} \text{ M}$ ,  $1880/81 = 4_{.45} \text{ M}$ ,  $1892/93 = \frac{1880}{1880}$ 

5,23 M (Verhältniß von 100: 135: 193: 226),

Gumbinnen  $1850=2,_{29}$  M,  $1865=3,_{56}$  M,  $1880/81=3,_{77}$  M,  $1892/93=4,_{98}$  M (Berhältniß von 100:155:165:217),

die Durchschnitts-Taxen bezw. Preise (Tabelle Da und c für das fm Nadelholz-Nutholz von mittlerer Stärke für

Königsberg 1837 = 4,2  $\mathcal{M}$ , 1867 = 7,44  $\mathcal{M}$ , 1880/81 = 8,56  $\mathcal{M}$ , 1892/93 = 6,86  $\mathcal{M}$  für Fichten, 8,28  $\mathcal{M}$  für Kiefern, im Durchschnitt für Nadelholz gutachtlich festzusetzen auf 8 Mf., (Berhältniß von 100:177:204:190),

Gumbinnen  $1837 = 3_{,56} \mathcal{M}$ ,  $1867 = 7_{,76} \mathcal{M}$ ,  $1880/81 = 9_{,35} \mathcal{M}$ ,  $1892/93 = 8_{,78} \mathcal{M}$  für Fichten,  $8_{,09} \mathcal{M}$  für Kiefern, im Durchschnitt für Nadelholz gutachtlich festzuseten auf  $8_{,5} \mathcal{M}$ , (Berhältniß von 100:218:263:239),

und für das rm Nadelholz-Scheitholz für

Königsberg  $1837=1_{,02}$  M,  $1867=2_{,01}$  M,  $1880/81=2_{,72}$  M,  $1892/93=2_{,46}$  Mt. für Fichten,  $2_{,6}$  Mt. für Kiefern, im Durchschnitt für Nabelholz gutachtlich festzuseten auf  $2_{,48}$  M (Verhältniß von 100:197:266:243) und für

Gumbinnen  $1837 = 0_{,98}$  M,  $1867 = 1_{,77}$  M,  $1880/81 = 2_{,55}$  M, 1892/93 für Fichten  $2_{,72}$  M, für Kiefern  $2_{,49}$  M, im Durchschnitt für Nadelholz gutachtlich festzusetzen auf  $2_{,6}$  M (Verhältniß von 100:190:274:280).

Wenn hiernach die Preise für das Nadelholz anscheinend während des Zeitraumes 1880/81 bis 1892/93 bei mehreren Sortimenten einen Rückgang nachweisen, so ist einerseits zu beachten, daß hier die wirklich erzielten Preise gegenüber den für die frühere Zeit eingesetzten und oftmals nicht erreichten Taxpreisen zur Vergleichung herangezogen, daß die Durchschnittspreise für Fichten und Kiefern zusammengenommen lediglich arbitrirt sind, und daß die gesteigerte Nutholzausbeute

ber letzten Zeit naturgemäß ein Sinken ber durchschnittlichen Beschaffenheit sowohl des Nutholzes, als des Brennholzes zur Folge haben muß. Endlich ist auch noch darauf aufmerksam zu machen, daß die dis 1881 zur Vergleichung gezogenen Taxen beim Nadelholz Mittelsäte für Kiefern und Fichten enthalten und deshalb der vollständigen Zuverlässigkeit entbehren. Von 1883/84 ab sind mit Feststellung der wirklich erzielten Durchschnittspreise auch Fichten und Kiefern von einander getrennt und können einzeln für sich verglichen werden.

Für das Brennholz eröffnen sich leider in Zukunft, hier wie überall, keine günstigen Ausssichten, dagegen gestalten sich dieselben für die Nutholzpreise voraussichtlich wegen der versbesserhaltnisse künftig günstiger. Was zunächst die Wasserstraßen betrifft, so haben in Beziehung auf den Holztransport die vorhandenen zahlreichen Seen dadurch Wichtigkeit erlangt, daß man einen großen Theil derselben mit den natürlichen Wasserläufen in Verbindung gebracht und somit ein großes Netz von Wasserstraßen geschaffen hat und noch weiter zu ergänzen bemüht ist, auf denen das Holz aus den waldreichen süblichen Theilen den waldsärmeren und zahlreicher bevölkerten nördlichen Gegenden mit ihren größeren Städten und ihren Seehäsen zugeführt wird.

Die Hauptstraßen bilden der Pregel und der Memelstrom mit ihren Nebenflüssen. Bon Wichtigkeit ist der oberländische Canal geworden, welcher den Orewenz-See bei Ofterode und den Geserich-See bei Ot. Ehlau mit dem Orausen-See bei Elbing verbindet und die umfangreichen

oberländischen Forften dem Sandelsverkehr aufgeschlossen hat.

Bur Herstellung dieser Wasserfraße ist aus dem Geserich-See mit einem Aquaduct über den Alistar-See bis zum Oberwasser der Liebemühler Mühle ein Canal geführt, der sich dort mit dem canalisirten Liebesluß vereinigt, welcher die Verbindung mit dem Orewenz-See herstellt und dann durch den großer Eiling-See, durch den Bärting-, Röthloff-, Zopf-, Krebs-See, den Teich der Zölpmühle, den Samrodt-See nach dem Pinnau-See, aus diesem durch einen Canal mit geneigten Ebenen (trockener Schleuse) dis zum Kleppesluß führt, welcher dis zum Orausen-See schissbar gemacht ist. Dieser steht durch den Elbingsluß mit der Stadt Elbing, dem frischen Hausen-See dis in den Schilling-See hineingeführt und dadurch für weitere Forstslächen

zugänglich gemacht worden.

Die Angerapp, welche die masurischen Seen (Spirding-, Löwentin-, Mauer-See) mit dem Bregel in Berbindung sett, hat für den Holztransport nur geringe Bedeutung gehabt, was theils in ben ungunftigen Gefallverhaltniffen, theils in bem Bettbetriebe bes ruffifchen Bolges feinen Grund findet. In neuerer Zeit wird indessen eine Berbindung des Mauer-Sees mit dem Pregel bei Wehlau mittelft eines Canales geplant, der für die Johannisburger Heide von größter Wichtigkeit sein wurde. Wesentliche Bedeutung kommt dem Pregel selbst und der Alle zu, welche in Berbindung mit dem Friedrichsgraben Konigsberg zu einem wichtigen Stapelplag für den Daneben fördern denselben mehrere in das furische und frische Haff Holzhandel machen. mundende Ruftenflusse. Bon Bichtigkeit ist ferner die durch den sudlichen Ausfluß der masurischen Seen, die Biffet, vermittelte Berbindung derfelben mit Narem, Bug, Beichsel, dem Bromberger Canal, der Nege, Warthe, Oder, dem Finow-Canal, der Havel und Elbe. Diese Straße, auf welcher aus dem Gumbinner Bezirk durch Polen hindurch 1877 = 10203 fm, 1879 = 15310 fm, 1880 = 19675 fm ber werthvollften Riefernstämme bis Berlin und nach ber Proving Sachsen geführt worden find, hat eine erweiterte Bedeutung erhalten durch ben im Jahre 1879 erfolgten Durchstich der Landenge bei Guszianka und die Erbauung einer Schiffsichleuse baselbst, wodurch der 30 km lange Niedensee mit der Bisset in Verbindung gebracht ist. In neuester Zeit ist die Bedeutung dieser Wasserstraße dadurch etwas vermindert worden, daß ein großer Theil des Ginschlages aus der Umgebung der masurischen Seen an Ort und Stelle verschnitten, und die erzeugte Brettwaare mit der Bahn versendet wird. Die verflößte Holzmenge hat sich deshalb verringert 1891 auf 8644 Stämme mit 9363 fm, 1892 auf 7650 Stämme mit 7710 fm und 1893 auf 4498 Stämme mit 5763 fm.

Neben diesen Wasserftraßen ist dem Bau von Chausseen und Holzabfuhrwegen in neuerer Zeit lebhafte Fürsorge zugewendet worden, was namentlich in den Forsten mit Lehmsboden von großer Wichtigkeit ist, die früher nur dem Wintertransport bei Schneebahn zugängslich waren.

Bon besonderem Nuten hat sich endlich das erweiterte Bahnnetz gezeigt, insbesondere die Bahn von Allenstein einerseits über Johannisburg nach Lyck, andererseits nach Soldau. An diesen Bahnen sind zahlreiche Sägemühlen entstanden, von denen aus die Kiefern-Brettwaaren

bem Besten und namentlich Berlin zugeführt werden. Bon der geplanten Bahn Stallupoenen-Golbap darf die Erschließung der Oberförstereien der Romintener Heide für den Holzhandel erwartet werden.

Zeitweise ist die Aussuhr von Grubenholz nach Oberschlesien von Bedeutung gewesen. Sie hat aber aufgehört, da die Transportkosten zu hoch waren. Der hieraus sich ergebende Mangel an Absat läßt die Einführung von Holz verarbeitenden Gewerben dringend erwünscht erscheinen, namentlich von Cellulose-Fabriken, für welche in den Fichten-Baldungen des nördlichen Theiles der Provinz das Material reichlich vorhanden ist. In neuester Zeit wird einiges Fichtenholz zur Erzeugung von Cellulose nach Westen ausgeführt.

Die Hauptplätze für den Holzhandel, sowohl zur inländischen Berwendung, namentlich auch als Schiffsbauholz auf den Werften der Oftseehäfen, wie auch zur Aussuhr, hauptsächlich nach Dänemark, England und Frankreich, sind Memel, Tilsit, Insterdurg und Königsberg. Die dortigen Handelshölzer sinden aber zum weitaus größten Theil ihren Ursprung in Rußland und Polen, während für das inländische Holz Lögen einen Stapelplatz bildet.

Die Holzeinfuhr von Königsberg hat im Jahre 1881 betragen an Nutholz: 178700 fm, wobei namentlich Kiefer, Fichte und Eiche, daneben aber auch andere Laubhölzer in Betracht kamen, mit einem Werthe von 4259000 M, die Ausfuhr: 87412 fm mit einem Werthe von 2588000 M. Bon diesem Holze sind vertrieben worden nach England 39512 fm, nach Frankreich und Belgien 9064 fm, nach Holland 4010 fm, nach Dänemark 1800 fm und nach Deutschen Plägen 33026 fm. Außer 353 Schiffen wurden 109 Eisenbahnwaggons befrachtet.

Seitdem ift die Ginfuhr geftiegen auf:

1890: 388171 fm im Werthe von 7007662 M, 1891: 376824 = = = 7065483 = und 1892: 393248 = = = 6930629 =

#### und die Ausfuhr betrug

|      |                        | 1890        | 1891       | 1892           |
|------|------------------------|-------------|------------|----------------|
| nach | Deutschland            | . 164769 fm | 198315  fm | 180355  fm     |
| =    | England                | 90208 =     | 67062 =    | <b>78468</b> = |
| =    | Frankreich und Belgien | 6214        | 8052 =     | 6950 =         |
| 2    | Holland                | 10750 =     | 9645 =     | 13150 =        |
| =    | Danemark               | 6434 =      | 3035 =     | 3035 =         |
|      | zusammen               | 278375 fm   | 286109 fm  | 281958 fm      |
|      | im Werthe von          | 7293948 M   | 7547964 M  | 6783227 M.     |

Ein= und Aussuhr erstreckte sich, namentlich auf von Kiefern und Fichten, doch wurde auch Erlen= und Eichenholz ausgeführt. Letzteres entstammte meist der Provinz selbst und ging nach Frankreich.

Noch erheblicher ist der Holzhandel von Memel. Im Jahre 1863 bezisserte sich der Werth der Ausschhr dieses Hasenplates auf 10648048 M, wovon 8076287 M auf Nadelholz und 2571761 M auf Eichenholz kamen. Der Werth der eingeführten Kiefern-, Fichten- und Eichen-Nuthölzer hat betragen im Jahre 1878: 6965600 M, 1879: 4463000 M, 1880: 6262100 M und 1881: 9454600 M. Die Ausschhr des Jahres 1881 belief sich auf 267005 fm im Werthe von 10006800 M und ersorderte 607 Segel- und 30 Dampsschiffe. Ferner hat die Einsuhr von Memel einen Werth gehabt

|       |               |       | 1890     |                | 1891     |               | 1892        |   |
|-------|---------------|-------|----------|----------------|----------|---------------|-------------|---|
|       |               | von   | 12439100 | $\mathcal{M}$  | 9832300  | K             | 11607100 M. |   |
| Die A | usfuhr erstre | cte s | id)      |                |          |               |             |   |
|       |               | ·     | 1890     |                | 1891     |               | 1892        |   |
| auf   | Riefern       | mit   | 311000   | fm             | 396000   | $\mathbf{fm}$ | 297000 f    | m |
|       | Fichten       | =     | 143000   | =              | 140000   | =             | 105000      | = |
| =     | Eichen        | =     | 46000    | =              | 52000    | =             | 51000       | = |
| =     | Weichhölzer   | =     | 2000     | =              | 1000     | =             | 2000        | = |
|       | zusam         | men   | 502000   | $\mathbf{fm}$  | 589000   | fm            | 455000 fr   | m |
| ,     | im Werthe v   | on 1  | 6176200  | ${\mathcal M}$ | 18058000 | $\mathcal{M}$ | 14479000    | N |

und erforderte

509 Dampfer und 465 Segelschiffe, 1890:

1891: 592 441 1892: 335 444

In Tilsit endlich sind 1890 bis 1892 jährlich 140 Schiffsgefäße mit Holz befrachtet worden, und die Holzausfuhr namentlich von verarbeitetem Holze hat sich außerdem vollzogen 1890 in 2473, 1891 in 3058 und 1892 in 1905 Eisenbahnwaggons zu 10000 kg.

## 2. Brobing Weftbreufen.

Auch die Holzpreise dieser Provinz sind ungeachtet des nicht besonders hohen Bewaldungsprocentes von 21,29 niedrig. Herabdrudend wirken auf dieselben ahnliche Umstände wie die für Oftpreußen angegebenen. Bahrend bort hauptfächlich die Memel die Ginfuhr aus Rufland vermittelt, empfängt Weftpreußen auf der Weichsel außerordentliche Mengen fremden Solzes aus Ruffich-Bolen und Galigien, und zu ber englischen Steinkohle tritt die ichlefische als Concurrentin für das Brennholz hingu. Gleichwohl gehort Westpreußen zu denjenigen Provingen, deren Solzpreise fich absehbar auch ferner in auffteigender Linie bewegen werden, nachdem durch Bermehrung der Chaussen und Gisenbahnen neue Berkehrswege geschaffen worden sind.

Nach Tabelle 8 a und b haben die Durchschnittspreise in den Staatsforsten für das sm betragen im Regierungsbezirke:

Danzig  $1850 = 2_{78} \mathcal{M}$ ,  $1865 = 4_{,80} \mathcal{M}$ ,  $1880/81 = 4_{,0} \mathcal{M}$ ,  $1892/93 = 4_{,65} \mathcal{M}$ (Berhältniß von 100:155:144:167);

für Marienwerder 1850 = 2,55 M, 1865 = 4,49 M, 1880/81 = 4,88 M, 1892/93 = 5,78 M (Berhältniß von 100:176:191:227).

Die Durchschnitts-Holztaren betrugen für Nabelholz-Nutholz mittlerer Stärke für das fm (Tab. 9a) für

Danzig 1837 = 3,23 M, 1867 = 5,82 M, 1881 = 7,59 M, die Durchschnittspreise

für 1892/93 (Kiefern, Tab. 9c) =  $7_{,32}$  M (Berhältniß von 100:180:235:227); für Marienwerder die Durchschnitts-Holztaren  $1837=3_{,23}$  M,  $1867=6_{,79}$  M,  $1881=8_{,47}$  M und die Durchschnittspreise für 1892/93 (Kiefern) =  $8_{,27}$  M (Berhältniß von 100:210:262:256);

für bas rm Nadelholzscheitholz die Durchschnitts-Holztaren für

Danzig  $1837 = 1_{,02} \mathcal{M}$ ,  $1867 = 2_{,16} \mathcal{M}$ ,  $1880/81 = 2_{,61} \mathcal{M}$  und die Durchschnitts-

preise für 1892/93 (Riefern) = 2,75 M (Berhältniß von 100:212:256:270); für Marienwerder die Durchschnitts-Holztaren für 1837 = 0,98 M, 1867 = 2,81 M, 1881 = 2,67 M und die Durchschnittspreise für 1892/93 (Kiefern) = 3,0 M (Verhältniß von 100:243:287:323).

Auf das bezüglich der Bergleichung der Holztaxen mit den Holzpreisen bei der Provinz Oftpreußen Angeführte wird auch hier Bezug genommen. Bei ben Preifen des Nadelholzes ift für Weftpreußen nur die Riefer berucksichtigt, ba fie gegenüber ber Fichte bei Weitem überwiegt.

Bon den Wasserstraßen der Provinz steht die Weichsel voran, welche sie von Süden nach Norden sturchströmt, und ber durch Drewenz, Schwarzwasser (mit der Bruffina) und auch die Brabe erhebliche Holzwassen zugeführt werden. Diese gelangen theils nach Danzig, theils nehmen fie ihren Weg auf bem Bromberger Canal 2c. weiter westwarts bis Stettin, Berlin, Magbeburg und Hamburg. Auch die Küddow, auf welcher das Holz in die Netze gelangt, ist nicht ohne Bebeutung für den Solztransport von Beftpreußen nach Berlin u. f. w. Bahrend Danzig fich vorzugsweise mit fremdem Solze versieht, hat bas inlandische beffere Rupholg, wie überhaupt dasjenige der öftlichen Provinzen, das Beftreben, den Markt der mittleren Provinzen und namentlich denjenigen von Berlin zu gewinnen. Begunftigt wird dies auch durch das mehr und mehr sich verzweigende Eisenbahnnetz, das namentlich für Sägemühlenmaterial von Bedeutung ist. Von hervorragender Wichtigkeit ift die Bahn von Solbau, Graudenz, Laskowig nach Konig geworden, welche den sublichen Theil der Tucheler Beide mit der Oftbahn in Berbindung fest und die Forsten bei Straßburg dem Berkehr erschließt, ferner die Weichselstädtebahn, welche Thorn und Marienburg verbindet, endlich die Bahn von Fordon nach Schoensee, die besonders fiskalischen Forsten auf bem rechten Beichselufer jum Bortheil gereicht. Nach Fertigstellung ber Bahnen find hier zahlreiche Sagemuhlen entstanden. Neue Chausseebauten haben zur Erschließung ber größeren Balbtorper ber Proving, namentlich ber Tucheler Beibe wefentlich beigetragen. In ben Staatsforsten sind, soweit dieselben aus Sügelland bestehen, sustematische Wegenete entworfen ober in ber Absteckung beariffen.

Hauptplätze für den weftpreußischen Holzhandel sind Elbing, welches auf dem oberländischen Canal viel oftpreußisches Holz erhält, Thorn, welches fast ausschließlich, und Danzig, welches

mesentlich importirtes Solz bezieht.

Im Jahre 1880 sind nach Elbing auf dem oberländischen Canal 6621 Stüd Rundholz, 1781 fm geschnittenes Holz, 308 Schiffstniee, 315 Schod Stabholz und 35863 rm Brennholz einschl. Reisig verschifft worden. Im Jahre 1891 gingen 1294 Schiffe und Flöße auf dem oberländischen Canal in Elbing ein, die 6536 Stück Rundholz, 4053 fm geschnittenes Holz und 34551 rm Brennholz einschließlich des Reisigs zuführten. Beträchtliche Holzmassen werden auf der Weichsel bezogen. 1892 gelangten 59 Traften mit 37365 Stämmen von der Weichsel aus

nach Elbing.

Die Einfuhr von Danzig hat 1880 auf der Weichsel betragen 769 Traften im Werthe von 11076000 M., auf der Eisenbahn 33607 fm im Werthe von 806000 M. Seewärts sind ausgeführt in 1014 Schiffen 441860 fm Holz im Werthe von 16176000 M und mit der Eisenbahn versendet 6744 fm im Werthe von 162000 M. 1881 betrug der Werth der Gesammtzusufuhr 13186000 M und derzenige der Gesammtaussuhr 14125000 M. 1889 stellte sich die Weichselzusuhr Danzigs auf 558860 fm mit einem Einkaußwerthe von 15155000 M. 1892 verminderten sich diese Zahlen auf 418970 fm und 10786600 M. Dazu kommt aber noch die Eisenbahnzusuhr, welche sür die letztgenannten Jahre nicht angegeben werden kann, 1887 aber 280500 fm mit einem Einkaußwerthe von 7618100 M umsaßte. Seewärts sind an Baus und Nutholz ausgeführt 1892 378657 fm im Geldwerth von 20577000 M und zwar gingen nach Deutschen Hähl her mit Holz befrachteten Schiffe betrug 1891 = 626.

Eine hervorragende Stellung im Holzhandel Westpreußens nimmt Thorn ein. Im Jahre 1892 passirten diesen Handelsplatz, aus Rußland kommend, 1587 Trasten, aus Oesterreich-Ungarn 300 und inländischen Ursprungs deren 38, im Gesammtwerthe von 35 Millionen M. 1891 betrug die Zahl der Trasten bezw. 1034, 200 und 67, zusammen überschläglich 1720000 fm enthaltend, im Werthe von 24 Millionen M. Der überwiegende Theil dieser Holzmasse gelangte erst in Thorn zum Verkauf, verblieb daselbst aber nur zum geringsten Theil und ging weiter

nach Schulit, Bromberg, Elbing, Danzig u. f. w.

#### 3. Proving Brandenburg.

Die Provinz Brandenburg hat ungeachtet ihrer reichlichen Bewaldung von 33,03 % der Fläche günftigen Holzabsat und verhältnißmäßig hohe Holzpreise. Während die Kornpreise in dieser Provinz noch etwas hinter dem Durchschnittssate für den ganzen Staat zurückleiben, stehen die Holzpreise über diesem Durchschnitt. Den wesentlichsten Antheil trägt hierzu die Stadt Berlin mit ihrem bedeutenden Nutz- und Brennholzbedarf bei. Ueberdies enthält die Provinz außerdem noch eine Anzahl größerer Städte mit entwicklter Gewerbethätigkeit, welche gleichfalls die Nachstrage nach Holz steigern. Dazu kommt, daß durch Wasser, sowie durch Eisendhnen Transportmittel in solcher Bollständigkeit und weitgreisenden Berzweigung gedoten werden, wie sie, namentlich für den Wassertransport, in keiner anderen Provinz zu sinden sind. Abgesehen davon, daß die Elbe und Oder die Provinz berühren und durchströmen und durch ein Canalssystem mit Berlin verdunden sind, durchschneiden auch Haus und Spree, mit einer großen Anzahl kleinerer, aber meist flößbarer Nebenflüsse und Canäle die Waldungen der Provinz nach vielen Richtungen und erleichtern den Holztransport. Daneben hat der Ausschung des Wegebaus innershalb und außerhalb der Forsten in Verbindung mit angelegten Kollbahnen zur günstigen Gestaltung der Absayerhältnisse beigetragen.

In den Staatsforsten ift nach Tabelle 8 a und b das Festmeter Holz im Durchschnitt

verwerthet worden

im Regierungsbezirk Potsbam 1850 mit 6,08 M, 1865 mit 10,48 M, 1880/81 mit 7,68 M,

1892/93 mit 8,06 M,

im Regierungsbezirk Frankfurt 1850 mit  $4,_{79}$  M, 1865 mit  $8,_{08}$  M, 1880/81 mit  $7,_{19}$  M, 1892/93 mit  $7,_{76}$  M, woraus sich das Verhältniß ergiebt für Potsdam von 100:172:126:133 und für Frankfurt

von 100: 169: 150: 162.

Demnach find die Durchschnitts-Holzvreise nach ber vorübergebenden Steigerung, welche im Jahre 1875 ihren Höhepunkt erreichten, so erheblich gesunken, daß sie noch jetzt gegen das Jahr 1865 zurücktehen. Die letzten 27 Jahre haben also keine Steigerung, sondern einen Rückgang gebracht, während die vorangehenden 15 Jahre eine sehr namhafte Erhöhung zeigten. Gesteigerter Berbrauch von Mineralfohle und Zufuhr fremden Holzes sind auch hier als die Hauptursachen biefer unerwünschten Erscheinung zu bezeichnen. Unbeachtet barf allerdings nicht bleiben, daß in neuerer Zeit eine erheblich vermehrte Ausnutzung geringerer Sortimente stattgefunden hat, was ben burchschnittlichen Berwerthungspreis herabbrückt. Die Tabelle 8b zeigt, daß auch ber burchschnittliche Rugholzpreis seit 1884/85 eine Ermäßigung erfahren hat, wenngleich auch hier das in neuerer Zeit in größerer Menge aufgearbeitete geringwerthige Grubenholz ben Durchschnittspreis etwas herunterbrückt.

Die Durchschnitts-Holztare in den Staatsforsten hat laut Tabelle 9a betragen für das fm Nadelholznutholz mittlerer Starte im Regierungsbezirke

Botsbam  $1837 = 8_{,09}$  M,  $1867 = 12_{,89}$  N,  $1881 = 13_{,43}$  M, während nach Tabelle  $9\,\mathrm{c}$ ber Durchschnittspreis sich für 1892/93 (für Riefern) gestellt hat auf 11,74 M (Berhältniß von 100:152:166:145).

Für Frankfurt betrugen die Durchschnittstaren 1837=6,47  ${\mathcal M}$ , 1867=10,67  ${\mathcal M}$ , 1881 = 12,47 M und der Durchschnittspreis für 1892/93 (für Riefern) 10,88 M (Berhaltniß von 100: 165: 193: 168).

Für das rm Radelholz-Scheitholz betrugen die Durchschnittstaren für

Potsdam 1837 = 2,55 M, 1867 = 5,03 M, 1881 = 4,93 M, und der Durchschnittspreis für 1892/93 stellte sich für Kiefern auf 4,90 M (Verhältniß von 100: 197: 193: 192).

Die Taren für Frankfurt waren 1837 = 1,74 M, 1867 = 3,89 M, 1881 = 4,14 M,
und der Durchschnittspreis für 1892/93 stellte sich für Kiefern auf 3,88 M (Verhältniß von 100:224:238:229).

Die Preise betrugen 1881 in Berlin für Scheitholz besserer Beschaffenheit bei Buchen etwa 11 M, Eichen etwa 9 M, Birken etwa 9 M, Elsen etwa 8 M, Kiefern etwa 7,5 bis 8 M für das rm, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß durch loses Setzen der Holzstöße deren Holzmassengehalt wohl um 15-20 % geringer ist als im Walde. 1894 betrugen die Preise auf ben Berliner Holzhöfen für das Raummeter Scheitholz für Buchen und Gichen 7,5 bis 10,5 M, Birken 5 bis 9 M, Ellern 6,5 bis 8,5 M, Kiefern 5,75 bis 8,5 M. Die Preise sind also gefunken, allerdings scheint auch die Durchschnitts-Beschaffenheit etwas zurückgegangen zu sein.

Bieviel an Brennmaterial nach Berlin unter Abzug ber wieber ausgeführten Mengen währenb

der Jahre 1860—1892 eingeführt wurde, läßt Tabelle 10 ersehen.

Die verhältnißmäßig nicht bedeutende Zufuhr auf Landwegen hat fich nicht bestimmt festftellen lassen und ist in der Tabelle 10 unberücksichtigt geblieben. Diese ergiebt eine erhebliche Berminderung des Berbrauches an Brennholz ungeachtet der gestiegenen Bevölkerung. 1860 ift derfelbe heruntergegangen von 419527 rm bis auf 321322 rm im Jahre 1892. In noch stärkerem Berhältniß hat der Berbrauch des Torfes sich eingeschränkt. Er betrug 1860 419527 rm und 1892 nur 37940 rm. Dagegen erreichte der Berbrauch der Mineralkohle, der fich 1860 auf 371413 Tonnen stellte, bis 1892 die Höhe von 2310875 Tonnen. Wenn auch einerseits berücksichtigt wird, daß die beschränkten Raumverhaltnisse der Wohnungen in Berlin auf Brennmaterial hinweisen, welches in moglichft fleinem Raum Die größte Menge von Brennftoff euthalt, und andererseits, daß die gesteigerte Fabrifthatigkeit eine vermehrte Aufuhr der Mineraltoble herbeigeführt hat, so bietet doch der Brennmaterialien-Berbrauch Berlins einen fchlagenden Beweis für die Berdrangung des Holzes als Brennftoff burch die Mineraltohle und enthalt die bringende Mahnung, mit der Gewinnung von Nutholz bis an bie Grenze bes Zulässigen zu gehen.

Auf den Kopf der Berliner Bevölkerung kamen 1892 0,2 fm Holz, 0,08 rm Torf und 1,39 Tonnen Mineraltohle. An letterer betrug der Berbrauch 1861 nur 0,68 Tonnen. Es tommt aber gerade bei diefen Bahlen die Gewerbethatigkeit Berlins fo vorwiegend in Betracht, bag für das Einzelbedürfnig durch dieselben ein brauchbarer Magstab nicht gewährt wird.

Die Hauptplage für den Holzhandel der Proving find Berlin, Liepe an der Oder, Driefen an ber Nege, Landsberg an ber Warthe, Spandau und Briestom. Ueber Berlin geht ein nicht unbedeutender Handel mit Holz nach Hamburg. In Berlin selbst wird viel importirtes Holz, namentlich auch Fichtenholz aus Mähren und Galizien verbaut, da es billiger ift, als das einheimische Kiefernholz. Im Jahre 1881 hat zu Wasser die Einfuhr an Bau- und Nutholz nach Berlin betragen 573 787 fm, die Ausfuhr 179050 fm, während mit der Eisenbahn

112342 fm eingeführt und 60040 fm ausgeführt worden sind. Berben biese Zahlen zusammengerechnet, so ergiebt sich eine Gesammt-Jahres-Einfuhr von 685 729 fm und eine Ausfuhr von 239090 fm. Die Zu- und Ausfuhr auf Landwegen, welche verhältnißmäßig unerheblich ift, hat hierbei keine Berücksichtigung gefunden. Im Jahre 1891 betrug unter der Annahme des Gewichtes eines Festmeters = 600 kg die Einfuhr von Nutholz 824622, die Aussuhr 37004, der Ueberfcuf ber Einfuhr über bie Ausfuhr 787618 fm. (Bergl. Statift. Jahrb. D. Stadt Berlin f. 1891.)

Es ift in Berlin die Bahrnehmung gemacht, bag die Starte der Nugftamme, welche hierher gelangen, seit mehreren Sahrzehnten abgenommen hat, und daß die Bolger für feine Tischlerarbeiten, welche bei ber umfangreichen Mobelfabritation Berlins besonders gefucht find, immer feltener werden. Gine ftarte Nachfrage nach Grubenholz jum Transport über Stettin nach England und zur Berfendung nach Weftfalen hat es ermöglicht, auch geringe Durchforftungshölzer als Nuthols zu verwerthen, sonach die Rutholsausbeute zu fördern und den Durchforstungsbetrieb weiter auszudehnen.

### 4. Brobing Bommern.

Die Holzabsatz und Preisverhältnisse in der Provinz Bommern haben sich schon seit langer Beit, namentlich für den Bezirk Stettin, günftig gestaltet. Hierzu trägt zunächst wesentlich bei, daß Pommern verhältnißmäßig wenig Wald besit, nur 20,15 %, seiner Gesammtfläche, Stralsund fogar nur 14,72 % (ber malbarmfte aller altlanbischen Begirfe), bag ferner bie Broving verhaltnifmäßig viel Bafferstraßen hat, welche die Berbindung mit der Oftsee, aber auch mit Berlin ver-'mitteln, und daß, wenn fie auch nicht ftart bevollert ift, fie boch zahlreiche bedeutende Stadte enthält. Der Holzabsatz murbe noch gunftiger, und die Breife murben noch hoher sein, wenn nicht beträchtliche Torflager und die Steinkohlen dem Holze Concurrenz machten. In den Staatsforsten ist das Kestmeter Holz nach Tabelle 8a und b durchschnittlich verwerthet worden in den Regierungsbezirken

Stettin 1850 mit 5,38 M, 1865 mit 8,31 M, 1880/81 mit 7,09 M und 1892/93 mit

8,63 M (Verhältniß wie 100: 155: 132: 160);

Köslin 1850 mit 3,21 M, 1865 mit 4,86 M, 1880/81 mit 4,76 M und 1892/93 mit

5,27 M (Berhältniß wie 100: 145: 148: 164);

Stralfund 1850 mit 4,12 M, 1865 mit 5,04 M, 1880/81 mit 5,73 M und 1892/93 mit 6,02 M (Berhältniß wie 100: 122: 139: 146).

Die Tabelle 9a ergiebt als Durchschnittstarpreis für das fm Nadelholz = Nutholz mittlerer Stärfe

für Stettin 1837 = 6,15 M, 1867 = 9,70 M, 1881 = 11,56 M, und nach Tabelle 9c betrug der Durchschnittspreis 1892/93 für Riefern 11,46 M (Berhaltnig von 100: 158: 188:186);

für Köslin betrug die Taxe 1837 = 4,58 M, 1867 = 6,15 M, 1881 = 7,50 M, und der Durchschnittspreis 1892/93 für Kiefern 7,88 M (Verhältniß von 100:136:166:174);

für Stralsund betrug die Taxe  $1837 = 6_{,79}$  M,  $1867 = 9_{,06}$  M,  $1881 = 10_{,88}$  M und der Durchschnittspreis 1892/93 für Kiefern  $10_{,16}$  M (Verhältniß von 100:133:159:150). Für das rm Nadelholz-Scheitholz betrug die Tare

für Stettin 1837 = 1,8 M, 1867 = 3,71 M, 1881 = 3,93 M und der Durchschnittspreis 1892/93 für Riefern 4,37 M (Berhältniß von 100: 206: 218: 243);

für Köslin betrug die Taxe 1837 = 1,05 M, 1867 = 1,86 M, 1881 = 2,50 M und

ber Durchschnittspreis für 1892/93 für Kiefern 2,55 M (Verhältniß von 100: 177: 238: 243); für Stralsund betrug die Taxe 1837 = 2,04 M, 1867 = 3,68 M, 1881 = 3,72 M und der Durchschnittspreis für 1892/93 für Kiefern 3,76 M (Verhältniß von 100: 180: 182:184).

Im Stettiner Bezirke hatten die Preise im Jahre 1876 ihren Höhepunkt erreicht mit 9,12 M im Durchschnitt für das fm. Sie find seitdem etwas gesunken. Bezüglich des Riefernholzes behaupten fich die beften Nupholzpreise im Bereiche des Forstrathsbezirkes Stettin-Torgelow, und in ben nahe bem haff und auf den Inseln Usedom und Wollin belegenen Oberforstereien bes Forstrathsbezirkes Stettin-Wollin mit sehr bedeutenden und werthvollen Holzvorrathen. ben Absat schwacher Durchforstungshölzer jur Erzeugung von Cement-Tonnen, zur Berwendung als Grubenholz in den englischen Bergwerten und zur Berftellung von Holzstoff in einer Fabrit in Alt-Damm werden zwar feine hohen Breise erzielt, aber die Durchforstungen wesentlich geforbert. In den Bezirfen Köslin und Stralsund, wo der Absatz mehr örtlich ift, bleiben die Preise gegen die von Stettin erheblich zurück. In neuerer Zeit sind im Kösliner Bezirke, begünstigt durch bessere Berkehrsstraßen, einige Schleisholz- und Schweselholz-Fabriken gegründet worden, welche neben den Biegeleien den Holzabsat beleben. Immer gehören aber bei der dünnen Bevölkerung und der verhältnißmäßig wenig entwickelten Gewerbethätigkeit die Holzpreise zu den ungünstigsten des Staates, worauf die Ueberlastung des Holzmarktes durch Abholzung umfangreicher Privat-waldungen in Folge der ungünstigen Lage der Landwirthschaft nicht ohne Einfluß gewesen ist. Im Stralsunder Bezirk macht sich der Wettbetrieb des Eisens beim Schiffsbau dem Eichenholz gegenüber in empfindlicher Weise fühlbar, wozu noch kommt, daß die zahlreichen früheren Mittelwalbestände bei mehr und mehr stockendem Brennholzabsatz nur wenig begehrte Nutholzs Sortimente liefern.

Die dem Holzabsatz sehr förberlichen Wasserstraßen der Provinz bilden außer der Oder und den Canalverdindungen derselben mit Berlin mehrere Küstenstüsse, welche den Holztransport aus dem Innern nach der Seeküste vermitteln, namentlich die Leba, Lupow, Stolpe, Wipper, Gradow, Persante mit der Radüe, die Rega, Randow, der Gubenbach, die Ihna, Ueder, Peene, Ziese und einige in südlicher Richtung die Provinz verlassende, den Wasserwegen nach Berlin zuströmende Flüsse, wie Orage und Küddow. Bon günstigem Sinsluß auf den Holzabsatz aus den Obersförstereien Stepenitz und Hohenbrück nach dem Haff hin ist die Herstellung des Schützendorfer Canals gewesen. Nicht minder hat sich die Einrichtung der Holz-Ablagen bei Laatzig, Stepenitz, Alt-Damm, Ziegenort, Rieth, Neumühl, am Kaiser-Kanal u. s. w. bewährt. Auch das erweiterte Eisenbahnnetz und die Herstellung verlegbarer Kollbahnen haben zur Förderung des Holzhandels beigetragen.

Der Hauptstapelplatz für denselben ist die Stadt Stettin. Dieselbe bezog 1880, soweit dies sestigestellt werden konnte, etwa 308000 fm Bau- und Nutholz jährlich (16% mit der Bahn, 65% stromwärts, 15% seewärts, 4% durch Landsuhrwert). Darunter besand sich viel ausländisches Holz, namentlich aus Rußland und Galizien. Der Vertried erfolgt stromwärts nach Berlin, Magdeburg, seewärts nach Stralsund, der Emsmündung, sodann nach Dänemark (Kiefernbalken), England (Eichenholz zum Schissbau und Stadholz), Frankreich (Kiefernbalken, Eichenstadholz), Holland (Eichen, Riefernbalken), Belgien, Spanien und Portugal. Die Aussuhr zur See wurde für 1880 auf 115229 fm angegeben. Die Brennholzeinsuhr Stettins umfaßte etwa 55000 fm. 1892 betrug die Einsuhr von Holz zur See nach Stettin 130939 Tonnen zu 1000 kg, die Aussuhr zur See 56071 Tonnen. An Grubenholz sind über Stettin nach England ausgeführt 1886: 26976 rm, 1890: 94824 rm, 1893: 69201 rm. Im letztern Jahre betheiligten sich hierbei die Forsten der Regierungsbezirke Stettin mit 7242 rm, Potsdam mit 6501 rm, Frankfurt a./D. mit 23690 rm, Posen mit 13181 rm, Köslin mit 7503 rm und Danzig mit 11084 rm.

Neben Stettin sind noch mehrere kleinere Oftseehäsen (Stralsund, Swinemunde, Stolpmunde, Colberg, Rügenwalde u. s. w.) für den Holzhandel von Bedeutung. Stolpmunde verfrachtet etwa 24564 fm, wovon ein kleiner Theil nach Dänemark, der größere nach dem Inlande geht, Colberg 3310 fm, Rügenwalde 10077 fm.

Bon Nebennutzungen bedarf die Kreide zur Cementfabrikation der Erwähnung. Zwar beginnt der Borrath hiervon im Regierungsbezirk Stettin sich zu vermindern, die Insel Rügen aber bietet unerschöpfliche Lager hiervon.

### 5. Proving Bofen.

Die Provinz Posen steht in Betreff ber Bewaldung mit 19.8% Forstsläche der Provinz Westpreußen nahe. Dennoch sind in der Provinz Posen die Holzabsahrenhältnisse im Ganzen etwas günstiger, weil hier, abgesehen von den Waldungen zwischen Thorn und Bromberg und nördlich von Birnbaum, die Forsten weniger in großen Massen zusammenliegen, und die vorhandenen größeren Waldförper sich vorzugsweise an den Wassensten befinden, auch die Landwirthschaft in Folge der Anlegung zahlreicher Zuckersabriken in einzelnen Gegenden einen lebhaften Ausschwing genommen hat. Demgemäß besindet sich die Nutholzausbeute trot der starten Einsuhr russischen und österreichischen Holzes im Steigen und übertrifft in den Staatsforsten mit 50 bezw. 51%0 vom Derbholzeinschlage den Durchschnittssah für den ganzen Staat mit 46%0. Bahlreiche Eisenbahnen und Kunststraßen begünstigen den Verkalen. Kieferngrubenholz wird in neuerer Zeit nach England, Eichen-Grubenholz nach Westsfalen verkauft.

In den Staatsforsten ist das Festmeter Holz nach Tabelle 8a und b durchschnittlich verswerthet worden im Bezirke

Bosen 1850 mit 2,79 M, 1865 mit 5,78 M, 1880/81 mit 6,28 M, und 1892/93

mit 6,05 M. (Berhältniß von 100: 207: 225: 217),

und in Bromberg 1850 mit 2,78 M, 1865 mit 5,15 M, 1880/81 mit 5,82 M und 1892/93 mit 5,64 M (Berhältniß von 100: 185: 191: 203).

Die Tabellen 9a und c ergeben als Durchschnitts-Taxe für das fm Nadelholzmutholz

mittlerer Starte für

Posen 1837 = 4.85 M, 1867 = 8.41 M, 1880/81 = 9.77 M und als Durchschnittspreis für 1892/93 für Kiefern 9.17 M (Verhältniß von 100:173:202:189);

für Bromberg betrug die Tare 1837 = 3,23 M, 1867 = 6,79 M, 1880/81 = 8,13 M und der Durchschnittspreis 1892/93 für Kiefern 7,87 M (Berhältniß von 100: 210: 252: 244); für das rm Nadelholz-Scheitholz betrug die Tare für

Posen 1837 = 1,14 M, 1867 = 2,94 M, 1881 = 3,87 M und der Durchschnittspreis 1892/93 für Kiefern 3,52 M (Berhältniß von 100:258:339:309);

bie Taxe für Bromberg 1837 = 0,96 M, 1867 = 2,78 M, 1881 = 3,85 M und ber Durchschnittspreis 1892/93 für Kiefern 3,44 M (Verhältniß von 100: 284: 349: 358).

Die fortschreitende Berminderung der Privatforsten und der gehobene Wohlstand der Provinz sinden in diesen Zahlen einen entsprechenden Ausdruck, wiewohl die allgemeine Wahrnehmung, daß die Zeit nach 1865 eine mindere Stetigkeit im Ansteigen der Preise zeigt, auch hier hervortritt. Das Brennholz insbesondere sindet in neuerer Zeit in der schlesischen Steinkohle eine gefährliche Concurrentin. Bei dem Nug- und Scheitholz gilt auch für Posen die allgemeine Regel, daß eine Verstärtung der Nutholzausbeute ein Sinken der Durchschnittsbeschaffenheit herbeisührt, und daß gesunkene Gesammt-Durchschnittspreise mithin einen ungünstigen Schluß auf die Preiseverhältnisse im Allgemeinen nicht ohne Weiteres zulassen.

Für den Holzhandel kommen neben 3960 km Chausseen als Wasserftraßen besonders in Betracht die Weichsel, die Netze, die Brahe, der Bromberger Canal und vorzugsweise die Warthe, welche als schiffbarer Fluß die Provinz in einer Länge von 275 km durchsließt und mit der Ober in Verbindung setzt, somit den Holzhandel einerseits nach der Ostsee, andererseits nach Berlin, Magdeburg u. s. w. vermittelt. Als wichtigere Orte für den Holzhandel der Provinz sind zu nennen Posen, Bromberg mit dem Holzhasen bei Brahnau, ferner Schuliz, Schwerin. Ueber Schuliz und Bromberg nimmt ein großer Theil der Russischen und Galizischen über Thorn eingehenden Hölzer seinen Weg nach Berlin u. s. w. Auf dem Wasserwege wurden nach Bromberg eingeführt im Jahre 1892: 759640 fm (überwiegend Kiefern), und im Durchschnitt der Jahre 1888/92: 861176 fm. Hiervon sind weiter vertrieben worden durch den Bromberger Canal 1892: 647506 fm und im Durchschnitt der Jahre 1888/92: 769331 fm und ferner an die Gewerbestreibenden in Bromberg abgegeben 112137 fm bezw. 91845 fm.

Einen lebhaften Aufschwung hat der Handel mit importirtem Holze in Schulit genommen, welches durch die Lage an der Weichsel (bei günstiger Aussormung des Ufers) und an der Bahn Bromberg-Thorn besonders begünstigt ist. Im Jahre 1881 sind allein an importirten Eisenbahnschwellen (etwa ½ eichene, ½ fieferne) 1200000 Stück in Schulit ausgewaschen und größtentheils mit der Bahn weiter versendet worden. Im Jahre 1892 gelangten nach Schulit 563952 Eichen und 2120534 Kiefern-Eisenbahnschwellen. Im Durchschnitt der Jahre 1887/92 betrug die Einsuhr 367376 Eichen und 1025985 Kiefern-Schwellen, von kleinen Nuthölzern in Blamisern, Speichen u. s. w. 85941 Stück und an Rundstämmen und Kantholz 74100 fm, wovon 7000 auf Laubholz, 67100 auf Nabelholz zu rechnen sind.

Geringwerthiges Riefern-Nutholz geht nach Oberschlesien zur Berwendung in den Stein-kohlengruben und aus den Forsten längs der Warthe zu gleichem Zweck über Stettin nach England. Der hierdurch bedingte günstige Einfluß auf die Holzpreise wird aber durch die Entwerthung des Brennholzes als Folge des Vordringens der schlesischen Steinkohle und der übertriebenen Abholzung von Brivatwaldungen wieder ausgeglichen. Namhafte Holz verarbeitende Anlagen mit Ausnahme von Sägemühlen fehlen der Provinz.

Der für die Holzeinfuhr nach dem Regierungsbezirk Bosen über die Hauptzollämter Bogorzelice und Stalmierzhee vorliegenden Angaben bieten für die einzelnen Jahre außerordentlich große Differenzen. Hiernach hat die Einfuhr betragen 1890/91 an verzolltem Holz 74338 fm und an unverzolltem für den Grenzbezirk 970740 fm, 1891/92 dagegen 39764 bezw. 1092 fm.

## 6. Probing Schlefien.

Die Brovinz Schlesien erfreut sich ungeachtet der langgestreckten Grenze mit holzreichen Nachbarstaaten und eigenen Waldreichthums schon seit langer Zeit ziemlich gunftiger Holz-Absatz-verhältnisse. Das größere Angebot bei einer Waldsläche von 28,81% wird zum Theil ausgeglichen durch die aus der dichten Bevölkerung und ausgedehnten Gewerbethätigkeit folgende stärkere Nach-frage. Die Berkehrswege sind gut entwickelt. Der Wassertransport hat sich zwar mehr auf die Dber felbst gurudgezogen, zu beren Regulirung viel geschehen ift, mahrend fruher auch auf ben Seitenfluffen eine fehr lebhafte Flögerei betrieben murde; das Bahnnet und vor Allem die Chausseen haben aber eine solche Ausdehnung erfahren, daß in Berbindung mit den in den Gebirgsforften auf Grund umfassender Plane hergeftellten gut fahrbaren Baldwegen ber Abfat selbst in ben entlegeneren Waldungen überall gesichert erscheint. Allerdings fteht diesen, namentlich ben Rutholzabfat begunftigenden Berhaltniffen der Steinkohlenreichthum der Broving gegenüber, welcher einen mehr und mehr verstärften Druck auf die Brennholzpreise übt. Auch begunftigt bas Bahnnet den Wettbetrich öfterreichischen Holzes. In welchem Maße die schlesischen Bahnen dem Holztransport dienstdar sind, geht daraus hervor, daß im Jahre 1879 auf der Oberschlessung Bahn 311577 Tonnen (zu 1000 kg) Holz, darunter 8% fremdes, auf der Rechtens Odersussersung 135960 Tonnen Holz, darunter 13% fremdes, bewegt worden sind. In Odersussersung 1802 unter 1803 unter 1803 unter 1803 unter 1804 Tonnen Jahre 1892 umfaßte die Holzbewegung auf fammtlichen oberschlesischen Bahnen 831884 Tonnen, von benen 417835 auf ankommendes und 414049 auf versendetes Holz kamen. Auf ben in Schlefien belegenen Stationen des Eisenbahndirektionsbezirkes Breslau gingen 1891/92 ein an Rundholz 181815 Tonnen, an verarbeitetem Rutholz 166880 Tonnen, an Brennholz, Schwellen und Grubenholz 355221 Tonnen, im Gangen 703916 Tonnen. Bersendet wurden bezw. 136 683, 206 720 und 282 799, im Ganzen 626 202 Tonnen. Seit 1887/88 hat der Versand um 52%, beim Rundholz allein um 111% zugenommen. Ein Theil des versendeten Holzes, namentlich auch aus ben Forsten bes umfangreichen Privatbesites, geht in ber Form von Schnittwaaren nach Leipzig, Halle, Hannover, bas Rundholz nach Stettin, Hamburg, auch Bosen und felbst nach Bolen. Gichen werden bis nach Belgien versendet. Hauptstapelplage für den Holzhandel find Breslau, demnächst Gleiwig, Oppeln, Brieg, Ohlau und Gr.-Glogau. empfing mit der Eisenbahn und auf dem Basserwege 1892: 122184 Tonnen, darunter 28200 Tonnen fremdes Holz aus Galizien, Ungarn, Bolen, Defterr.-Schlefien, und versendete 18697 Tonnen. Daneben umfaßte der Durchgangsverkehr 37509 Tonnen.

In den Staatsforsten haben nach Tabelle 8a und b die Preise für das fm Holz im Durchschnitt betragen

im Regierungsbezirk Breslau 1850 = 5,14 M, 1865 = 7,21 M, 1880/81 = 6,98 M und 1892/93 = 8,16 M (Verhältniß von 100:140:135:159);

im Regierungsbezirk Liegnit 1850 = 3,02 M, 1865 = 9,80 M, 1880/81 = 9,09 M

und 1892/93 = 9,29 M (Berhältniß von 100:324:301:308); im Regierungsbezirk Oppeln 1850 = 4,91 M, 1865 = 5,59 M, 1880/81 = 5,57 M und  $1892/93 = 7,60 \ \mathcal{M}$  (Verhältniß von 100:114:113:155).

Während die Preise von Liegnig trot der bedeutenden Walbstäche von 36,70 % nächst Münfter am höchsten in der ganzen Monarchie ftehen und die von Breslau und Oppeln weit überflügelt haben, gehen sie in letteren Bezirken boch über bem Durchschnitt bes Staates hinaus.

Nach Tabelle 9a und c ergiebt sich der Durchschnittstarpreis für das fm Nadelholz-Nuthola mittlerer Starte für

Breslau 1837 = 5,18 M, 1867 = 9,70 M, 1881 = 11,29 M und der erzielte Durch schnittspreis des Jahres 1892/93 beträgt für Kiefern-Nugholz =12,26 M (Verhältniß von 100:187:218:236); für

Liegnit betrug die Tare 1837 = 5,50 M, 1867 = 11,32 M, 1881 = 14,70 M und ber Durchschnittserlöß für Kiefern=Rutholz 1892/93 = 12,56 M (Berhältniß von 110: 206: 267:228); für

Oppeln betrug die Taxe 1837=4.85~M, 1867=7.12~M, 1881=8.80~M und der wirkliche Durchschnittspreiß 1892/93~ für Kiefern-Nutholz 12.81~M (Berhältniß von 100:147:181:254).

v. Sagen, Forfil. Berhaltniffe Breugens. 8. Mufl.

preis des Jahres 1892/93 für Riefern-Scheitholz = 4,55  $\mathcal M$  (Berhältniß von 100:142:182:196); die Tare für

Liegnit 1837=2,19 M, 1867=4,98 M, 1881=5,28 M und der Durchschnittspreis im Jahre 1892/93 für Kiefern-Scheitholz 4,86 M (Verhältniß von 100:195:240:213); endlich die Tare für

Oppeln 1837 = 1,89 M, 1867 = 3,80 M, 1881 = 3,49 M, und der Durchschnittepreis im Jahre 1892/93 für Kiefern-Scheitholz 3,08 M (Berhältniß von 100: 169: 185: 163).

Bon erheblichem Einfluß auf den Gesammtholzpreis ist in neueren Zeit die gesteigerte Ausbeute an Nutholz, insbesondere an Grubenholz für die Steinkohlengewinnung gewesen. An die siskalische Bergverwaltung zu Zadrze sind aus den Staatsforsten des Regierungsbezirks Oppeln 1891 und 1892 je 24000 fm und 1893: 37000 fm Grubenholz abgegeben worden. In Bezug auf dieses Sortiment hat der Bettbetried des Holzes aus den Böhmischen Grenzforsten etwas nachgelassen. Der Gesammtverdrauch Oberschlessens an Grubenholz betrug 1881 etwa 190000 fm, 1892 etwa 343824 fm allein für die Steinkohlengruben. Der Gesammtverdrauch des Schlessichen Bergdaues an Grubenholz berechnet sich für das Jahr 1892 auf 539357 fm, wovon etwa 26290 auf die Eisenerzsörderung und 47330 auf die Blei- und Zinkgruben zu rechnen sind. Die Eisenhüttenindustrie, welche sich auf Mineralsohle stützt, sördert den Holzabsatz meist nur mitteldar. Bon namhaster Bedeutung sind aber zahlreiche Fabriken zur Erzeugung von Holzstoff und Cellulose, einige Fabriken zur Herstellung von Holzstiften, Holzdraht, Zündwaaren und Holzimprägnir-Anstalten u. s. w. Auch die Fabriken zur Herstellung von Bantossen, Einschlich beiträgt zur Zeitellung von Bantossen. Der Breis der ungebleichten Cellulose beträgt zur Zeit 17,75 bis 19 M für 100 kg, der gebleichten 20,75 bis 24 M, für Holzstoff 9,5 bis 12 M. Holzstifte aus Ahorn- und Birkenholz gesertigt, werden nach Holland, Dänemark, Desterreich, Italien und Rumänien vertrieden. Der Breis sür 100 kg beträgt 25 bis 40 M. Ein fm Holz liesert 200 kg Stifte. Der durch diese Industrie vom Festmeter erzielte Ertrag ist demnach ein ungewöhnlich hoher.

# 7. Proving Sachsen.

Die Holzabsatverhältnisse und Holzvreise in der Provinz Sachsen mit 20,83% Waldstäche haben schon seit längerer Zeit einen günftigen Stand eingenommen.

Die Verwerthung eines Festmeters in den Staatsforsten ift laut Tabelle 8a und b erfolgt burchschnittlich

im Regierungs-Bezirk Magdeburg 1850 mit 7,85 M, 1865 mit 8,46 M, 1880/81 mit 6,91 M, 1892/93 mit 6,85 M (Berhältniß von 100:108:87:81);

im Regierungs Bezirk Merjeburg 1850 mit 6,78 M, 1865 mit 8,10 M, 1880/81 mit 8,20 M und 1892/93 mit 9,00 M (Verhältnik von 100:119:121:134):

8,22 M und 1892/93 mit 9,08 M (Berhältniß von 100:119:121:134); im Regierungs-Bezirk Erfurt 1850 mit 4,09 M, 1865 mit 7,29 M, 1880/81 mit 8,14 M, 1892/93 mit 8,49 M (Berhältniß von 100:178:199:208).

Auffällig ist der Preiskuckgang für Magdeburg. Nach Tab.  $8\,\mathrm{b}$  stand für die Staatswaldungen dieses Bezirkes der durchschnittliche Berwerthungspreis des Festmeters im Jahre 1892/93 mit  $6,35\,$ M gegen den Durchschnitt der Monarchie mit  $6,79\,$ M zurück, während Werseburg mit  $9,08\,$ M und Erfurt mit  $8,49\,$ M zu den Bezirken mit den höchsten Berwerthungspreisen zählen, wiewohl auch Werseburg im Bergleich zu  $1870\,$ einen Kückgang von  $14\,$ %, zeigt.

Das ungünftige Ergebniß bei Magbeburg ist zum Theil in geringerer Nachfrage nach Brennholz wegen des Wettbetriebs der Mineralkohle und zweckmäßigerer Einrichtung der Defen, sowie in dem wachsenden Wettbetrieb von böhmischem Holz und der sinkenden Nachfrage nach Reisigholz begründet.

Auch im Merseburger und Erfurter Bezirk hat das Brennholz gegenüber dem mit der Erweiterung des Eisenbahnnetzes hervorgetretenen Bettbetriebe der Mineralkohle einen schweren Stand. Ebenso können die Nutholzpreise sich dem Druck des namentlich aus Ungarn, Galizien und Böhmen eingeführten Holzes nicht entziehen.

Wenn die Holzpreise in der Provinz im Ganzen über die durchschnittlichen der Monarchie trot der angegebenen ungünftigen Berhältnisse beträchtlich hinausgehen, so wirken hierzu wesentlich mit die Wasserwege der Elbe mit ihren Nebenflüssen und Canalverbindungen, die entwickelte

Gewerbethätigkeit und die im Gangen nicht zu verkennende Bohlhabenheit der ländlichen Bevölkerung in den fruchtbaren Landstrichen dieser Provinz, endlich die werthvollen Fichtenbestande des Thüringer Waldes.

Die Durchschnitts- Taren für das fm Nadelholz-Nutholz mittlerer Stärke bezw. die im Jahre 1892/93 erzielten Durchschnittspreise für Kiefernholz haben laut Tabelle 9a und o betragen im Regierungs=Bezirke

Magdeburg 1837 = 9,06 M, 1867 = 13,91 M, 1881 = 16,76 M, 1892/93

12,11 M (Berhältniß von 100:153:185:134);

Merseburg 1837 = 7,44 M, 1867 = 13,91 M, 1881 = 14,90 M, 1892/93

14,26 M (Berhältniß von 100: 187: 200: 192);

und für Fichten in Erfurt 1837 = 8,73 M, 1867 = 15,30 M, 1881 = 15,64 M, 1892/93 = 11,79 M (Berhältniß von 100:174:179:135);

ferner für das rm Nabelholzscheitholz

für Magdeburg 1837 = 3,08 M, 1867 = 4,58 M, 1881 = 4,84 M, 1892/93

(für Kiefern)  $3_{,64}$  M (Berhältniß von 100:149:157:118);
Werfeburg  $1837=2_{,78}$  M,  $1867=5_{,12}$  M,  $1881=5_{,12}$  M, 1892/93 (für Kiefern)  $4_{,86}$  M (Berhältniß von 100:188:188:178);

Erfurt 1837 = 1,66 M, 1867 = 3,06 M, 1881 = 4,39 M, 1892/93 (für Fichten) 3,89 M (Berhältniß von 100: 185: 266: 232).

Der Hauptstapelplatz für den Holzhandel ist Magdeburg vermöge seiner Lage an der Elbe und als Knotenpunkt mehrerer Eisenbahnen. Jene vermittelt den Handel mit inländischen, sowie namentlich auch mit böhmischen Hölzern, und die Bahnen führen dieselben weiter, namentlich nach Westfalen, Braunschweig und Hannover. Nahe dem Harze ist das böhmische Holz geringer Sortimente oft noch billiger, als das Holz ber Harzwalbungen. Die Einfuhr Magdeburgs hat lediglich auf dem Basserwege 1881 = 143 800 fm im Werthe von 3 950 180 M betragen. Auf ben Bahnhofen Bucau, Schonebeck, Magdeburg und Neuftadt-Magdeburg find in jenem Jahre 8593 fm eingegangen und 84 471 fm versendet worden. 1891 betrug die Zufuhr zu Wasser (1 fm = 600 kg gerechnet) 186440 fm, und 1892/93 find auf der Bahn eingegangen 80190 fm und abgesendet 40 540 fm.

Genthin am Blauenschen Canal ift für den Holzhandel gleichfalls von Bedeutung.

Auch Halle, wo Fournierschneiberei und Möbelfabrikation betrieben werden, gestaltet sich zu einem nicht unbedeutenden Plate für den Holzhandel. Seine Bufuhren bezieht Salle sowohl aus Thüringen als auch, und zwar in neuerer Zeit überwiegend, die Saale aufwärts von der Elbe. Durch die Eisenbahn wird es mit Brettern und fcmachen Solzern von Riefa, Chemnit, aus Schlesien u. f. w. verforgt. Saalabwarts geht von Halle hauptsachlich nur Gichen-

Schiffsbauholz nach Hamburg.

Den Holzhandel für Thüringen vermittelt vorzugsweise Erfurt. Auch geht aus den Forften bes Thuringer Walbes viel geringes Bauholz unmittelbar nach Heffen und Weftfalen. Bu gebenken ift ferner ber Holzmeffen in Kofen, welche fich auf folches Fichten-Bauholz erftreden, bas auf ber Saale aus Altenburg, Meiningen, Schwarzburg, ben Reug'ichen Fürstenthumern und bem Preußischen Rreise Ziegenrud verflößt wirb. Durch den Wettbewerb der Kamburger Holzmesse ist der Umschlag auf derzenigen zu Kösen sehr gesunken. Die Zahl ber hier eingegangenen Floge ift von 1888 bis 1892 von 495 auf 229 zurückgegangen, mahrend sie für Kamburg 1892 die Bahl von 1695 erreichte. Saalabwarts geht über Halle von dem thuringischen Holze nur weniges hinaus, ba es mit bem bohmischen nicht zu concurriren vermag. Beachtenswerther Zimmerei- und Tischlerei-Betrieb findet namentlich in Erfurt und auch in Mühlhausen statt, wo sich Drechslereien und Stockfabriten finden. Ferner find die Fabrifen zur Berftellung von Spiel- und Spundwaaren im Rreife Schleufingen, sowie bie Schuhleistenfabriten in Erfurt und Ellrich zu erwähnen, welche letteren namentlich Hainbuchen verarbeiten.

Einen nicht unbedeutenden Handelkartikel in der Provinz Sachsen, namentlich im Regierungs-Bezirke Magdeburg bildet das Kieferns und Eichen-Grubenholz, das nach der Rheinprovinz und nach Beftfalen ausgeführt wird; ferner verbrauchen Solzschleifereien und Cellulose-Fabriten (Merfeburg, Bitterfeld, Schleusingen u. f. w.) namhafte Holzmassen. Anch kommen Reifstäbe und Korbruthen, welche aus den Mulbe-, Saale- und Elbgegenben nach Hamburg verlauft werden, dort jum Theil jur überseeischen Ausfuhr. In neuerer Zeit haben geanderte Berpadung und die Berwendung eiserner Reifen bie Nachfrage nach Reifftaben allerdings fehr vermindert.

## 8. Brobing Schleswig-Bolftein.

Der Holzabsat beschränkt sich im Allgemeinen auf die Befriedigung des Localbedarfs der nächsten Umgedung der Waldungen. Bezüglich der Holzverwerthung ist zwischen Laub und Nadelholz zu unterscheiden. Für ersteres ist der Rutholzabsat durchaus günstig. Theils dient derselbe dem Localbedarf, theils sindet, begünstigt durch Wassertraßen, Gisenbahnen und gute Landwege, ein weiterer Bertrieb statt. Eichenhölzer von besonders guter Beschaffenheit werden sehr gesucht und hoch (dis zum Preise von 70 M für das fm) bezahlt. Die Berswendung des Eichenholzes zum Schissbau geht aber mehr und mehr zurück und beschränkt sich auf kleine Fahrzeuge. Dagegen sindet das Buchennutholz, namentlich zur Herstellung von Buttersfässern sortwährend steigende Nachsrage, zumal die versendeten Gefäse nicht nach der Provinz zurückstommen. Auch die Fischränchereien verdrauchen neben dem Brennholz (andrüchiges Erlenholz ist besonders gesucht) zahlreiche aus Buchenholz gesertigte Kisten. Ebenso ist Cschens und Erlennutholz begehrt; letzteres dient vorzüglich zur Herstellung von Pantosseln. Das Brennholz weicht mehr und mehr vor der englischen Steinkohle zurück, und zwar sowohl das Laubholz weicht mehr und mehr vor der englischen Steinkohle zurück, und zwar sowohl das Laubholz wie das Nadelsholz. Das Nutholz aus letzterem wird verhältnismäßig wenig gesucht, da zur Zeit die starken Stammklassen nur spärlich vertreten sind (Lauenburg), und eine sehr starke Einsuhr sür die Befriedigung des Bedürsnisses sorgt.

Nicht ohne Ginfluß auf den Holzabsat ift es, daß bei der Zersplitterung der Forsten in viele fleine Barcellen und wegen ber geringen Bolgmaffen, welche bemgemag in ben einzelnen Forftorten zum Berfauf tommen, die Bandler den Bezug des Holges aus dem Auslande bequemer finden. Die Bergleichung der Durchschnittspreise für das fm der Jahre 1870 mit 8,25 M und 1880/81 mit 7,50 M (vergl. Tab. 8a) ergiebt eine Minderung im Berhältnisse von 100:91, während die Bergleichung der Jahre 1880/81 (7,5 M) mit 1892/93 (7,76 M, vergl. Tab. 8b) wieder ein geringes Ansteigen im Berhaltniß von 100: 103 ersehen läßt. Gegen 1870 stellt fich bas Berhaltniß, wie 100:94. Schleswig steht mit feinem Gesammt-Durchschnittspreise von 7,76 M aber immer noch erheblich über bem Durchschnitt des ganzen Staates mit 6,79 M Der durchschnittliche Rutholzpreis, obwohl 1892/93 gegen die Borjahre gurudbleibend, giebt Schleswig mit 13,84 M im Berhältniß zu 11,44 M für ben ganzen Staat den Borrang vor 25 anderen Regierungs-Bezirken, und ber burchichnittliche Brennholzpreis mit 5,84 M für das fm gegen 4,19 M für ben ganzen Staat weift Schleswig fogar die nachfte Stelle hinter bem am hochften ftehenden Regierungs-Bezirf Cobleng (6,05 M) ein. Wird die Taxe für Eichennutholz mittlerer Stärke der Jahre 1881 mit  $21_{,75}$  M verglichen mit den erzielten Erlösen des Jahres  $1883/84=18_{,88}$  M und  $1892/93=17_{,26}$  M, so ergiebt sich ein Berhältniß von 100:84:78. Beim Buchenscheitholz stellen sich die bezügliche Taxe und die erzielten Preise auf bezw. 7,94 M, 6,68 M und 7,19 M (Berhältniß von 100:84:91 (nach Tab. 9c). Im Allgemeinen dürfen ungeachtet mancher ungünstigen Umstände und trot des Mangels lebhaft entwickelter Industrie bei der geringen Balbfläche Schleswig-Holfteins von nur 6,55% und seiner wohlhabenben Bevölkerung die Holz-preise als zufriedenstellend bezeichnet werden, wenngleich die starke Einfuhr schwedischen und ruffischen Holzes herabmindernd wirft.

Die wichtigsten Plätze für die Holzeinfuhr sind Kiel und Lübeck, demnächst Flensburg und Apenrade. Sie beschränkt sich fast ganz auf Nadelholz. Die Einfuhr von Kiel allein betrug  $1886=103\ 218$  fm,  $1889=162\ 531$  fm  $1891=131\ 123$  fm und  $1892=117\ 980$  fm Bau= und Nutholz, woneben uoch 1889 etwa 6496 fm, 1891=742 fm und 1892=728 fm Schwellen eingeführt wurden. Bon diesen Holzmengen stammten etwa 43%0 aus Schweden und 17%0 aus Rußland; der Rest kommt auf Preußen, namentlich auf die Ostprovinzen. Im Jahre 1893 ist die Einsuhr in Kiel an Bau= und Nutholz auf  $103\ 739$  fm gesunken.

Die Holzausfuhr ift unter ben angegebenen Verhältnissen seing. Einiges Holz wird nach England ausgeführt, insbesondere Buchenholz zur Stragenpflafterung u. f. w.

#### 9. Brobing Sannober.

Der Walb nimmt nur 16,48 % ber Gesammtfläche ein und ift sehr ungleich vertheilt. In dem reich bewaldeten bergigen süblichen Theile der Provinz wird der Localbedarf nur noch theilweise im Wege der Berechtigung aus den Staatsforsten, zu einem beachtenswerthen Theile aber aus den zahlreichen gut bewirthschafteten Gemeindes und Genossenschafts-Forsten gedeckt. Der Ueberschuß verbleibt dem hier verhältnißmäßig gut entwickelten Holzhandel. In den schwach

bevölserten Haibegegenden ber nörblichen Sbene sind Holzbedarf und Bewaldungsprocent geringer. Ein lebhafter Handel mit inländischem Holze fehlt hier meist aus denselben Gründen, wie in Schleswig-Holstein. Nur einzelne Forsten vertreiben ihren Einschlag theilweis nach Hamburg, Harburg, Bremen und Stade. Wo günstige Bahnverdindung den Absat von Kiesern- und Sichen- Grübenholz ermöglicht, z. B. bei Osnabrück, Lingen, Versendrück und in einzelnen Theilen des Regierungsbezirkes Lünedurg sindet solcher theils nach Westfalen, theils nach Belgien und England hin statt. In neuerer Zeit hat der Grübenholzhandel sich auch auf solche Forsten erstreckt, die früher lediglich für Vefriedigung des örtlichen Bedarses in Frage kamen. Günstig gestalten sich die Absatzerkältnisse der Forsten in der Nähe der holzleeren Marschen. Da sich im Norden der Holzverkauf wesentlich auf den Localbedarf stützt, der ziemliche Gleichmäßigseit zeigt, so schwarfen hier die Preise weniger, als im Süden, wo dieselben den geänderten Conjuncturen rascher solgen.

Dem Holze der Hannover'schen Forsten wird übrigens durch Nutholzzufuhren aus Böhmen und Schweden-Morwegen, Rufland und Amerika, sowie durch die immer mehr um sich greifende

Steinfohle lebhafte Concurrenz gemacht.

Die Hauptverkehrsstraßen für den Holzhandel sind gegenwärtig die Eisenbahnen. Wasserstraßen werden sür den Transport hannöverischen Holzes wenig benutzt, am meisten noch die Weser, für deren Regulirung neuerdings viel geschehen ist, welche aber für jetzt bezüglich des Holzversandes nicht Genügendes leistet. Bon einiger Bedeutung sind auch die Leine und Aller und mehrere ihrer Nebenbäche, welche — jedoch nur in beschränktem Maße — zur Flößerei benutzt werden. Die Elbe und die Ems berühren die Forsten der Provinz Hannover nicht hinreichend, um dem Holzabsate aus denselben wesentlich zu nützen. Die Canalverbindungen im nördlichen Theile der Provinz dienen mehr dem Vertriebe des Torses, als des Holzes. Wichtig für den Holzhandel wird aber der gevlante Elbe-Weserkanal werden.

Die Chaussen sind für den Berkehr in der Provinz ausreichend und von guter Besichaffenheit. Nicht überall läßt sich dasselbe bezüglich der Communalwege sagen. Dagegen ift für die Berbesserung der Holzabsuhr-Wege in den Forsten selbst, und zwar namentlich von Seiten des Staates viel geschehen. Besonders sind die meisten Oberförstereien des Berg- und Gebirgslandes durch planmäßig angelegte Wege in günstiger Weise aufgeschlossen, und alljährlich werden erhebliche Mittel aufgewendet, um das begonnene Werk weiter zu fördern. Systematische Wegebaupläne sehlen in keinem der Staatsforstreviere.

Bur Bersendung nach entfernteren Berbrauchsorten kommen einige Eichenschiffbauhölzer, die auf den Wersten aber dem Wettbetrieb des Eisens begegnen. Ferner werden auf weitere Entfernung versendet neben den Eichen- und Riesern-Grubenhölzern, Eisenbahnschwellen, Brett- waaren vom Harz und etwas Buchenscheitholz. Doch ist die Aussuhr im Verhältniß zur Einsuhr unbedeutend. Auch ist der Absat von Buchenschwellen in letzter Zeit sehr ins Stocken gekommen.

Unter den holzverbrauchenden Gewerben der Provinz muß in erster Linie genannt werden der Bergdau und der Hüttenbetrieb, namentlich im Harzgebirge, der auch jetzt noch, nachdem der Berbrauch von Holzschle ganz erheblich beschränkt worden ist, für den Holzabsat Bedeutung hat. Sodann kommen in Betracht einige Glashütten, ferner Ziegeleien, die Fabriken von Möbeln, Ackergeräthen 2c. am Harz, bei Hameln und am Solling, Faßsabriken in dem benachbarten Carlshafen und in Geestemünde, ferner in Münden und Lüneburg, Hobeswerke in Geestemünde und Leer, sowie einige Cellulose-Fabriken, Holzschleismühlen und Sägemühlen, deren besonders der Harz eine größere Zahl aufzuweisen hat. Nur zwei der letzteren werden noch von der Staatsforstverwaltung betrieben, andere sind verpachtet. Nennenswerth ist auch eine größere Stock- und eine Stuhlsabrik in Celle, und eine Schuhleistensabrik in Bodenselbe, die ihre Erzeugnisse nach England, Holland und Südeuropa versendet.

Die Hauptplätze für Holzhandel sind Geestemünde, Harburg, Stade, Papenburg, Emden, Leer und Münden. Geestemünde, welches 1882 nur 15 300 fm Holz überseeisch einsührte, hatte 1892 eine Einfuhr von 69 000 fm mit einem Berkaufswerthe von 3500 000 M. Für die übrigen Weserhäfen einschließlich Bremeus betrug die Einfuhr 188000 fm. Für Harburg stellte sie sich auf 41436 fm, für Stade auf 20 000 fm, für Papenburg auf 87823 fm. Das Holz stammt mehrentheils aus Amerika, Rußland, Schweden, Norwegen und aus preußischen Oftsees häfen. Der Umschlag von Münden ist auf 55000 fm Laubholz und 110 000 fm Nadelholz absgeschätzt worden. Ersteres wird aus Preußischen Forsten, letzeres großentheils auch aus Schweden und Bayern bezogen. Der Vertrieb des innerhalb der Provinz zum Theil wesentlich verseinerten

```
Rohmaterials und ber gefertigten Baare erstreckt sich auf Nordwestdeutschland, bas Konigreich
Sachsen, Thuringen, Holland und Belgien.
     In den Staatsforsten der Provinz Hannover wurde das Festmeter laut Tabelle 8a und b
                 1870
                          mit 6,63 M, |
verwerthet
                           = 6,36 =
                 1880/81
                                        (Berhältniß von 100: 96: 98).
                 1883/84 = 6.58
     Für die einzelnen Regierungsbezirke fteben die Breife erft feit 1884/85 gur Berfügung.
Sie betrugen nach Tabelle 8b
für Hannover . . . . 1884/85 6,00 M, 1892/93 6,44 M (Berhältniß von 100 : 107),
 . Hilbesheim
                                                                             100:117),
                                                     8,31 =
                                  7,08 =
                                                                             100:106),
 = Lüneburg .
                                  5,79
                                                     6,14
                                                                             100:111),
   Stabe .
                                  5,12
                                                     5,88 =
   Osnabrück mit Aurich
                                  5.28
                                                    5.50 =
                                                                             100 : 104).
     Aus biefen Bahlen ergiebt fich ein maßiges Ansteigen ber Breife, welches auf Gervitut-
freilegung, verftartte Aussonderung von Ruthols und verbefferte Abfuhrverhaltniffe gurudzuführen ift.
     Für einzelne Sortimente ergiebt sich bas folgende Berhaltniß nach Tabelle 9c.
     Eichennutstude von 0,5 bis 1 fm Inhalt find verwerthet im Regierungsbezirke
Sannover . . . . 1884/85 mit 18,57 M, 1892/93 mit 22,70 M (Berhalfnig von 100 : 122),
                                                   = 20,88 =
                                                                          = 100 : 107).
Hilbesheim .
                             = 19,05 =
                                                     18,68
Lüneburg . . . .

 100: 98).

                             = 19.48
                                                      17,06
                                                                             100:119),
Stade . . .
                               14,59
Osnabrūc mit Aurich
                             = 21,61
                                                      20.08
                                                                             100: 93).
     Fichtennuthölzer von O,5 bis 1 fm Inhalt find verwerthet im Bezirte
Sannover . . . . 1884/85 mit 14,00 M, 1892/93 mit 15,17 M (Berhältniß von 100 : 108),
                                                                          = 100 : 100),
                             = 17,05 =
                                                   = 17,03 =
Hilbesheim . . .
                                                      13,49
                             = 10,07
                                                                           = 100 : 134),
Lüneburg . . . .
                             = 10,49
                                                                             100: 97),
                                                      10,19
Stade . .
Osnabrūd mit Aurich
                             = 17,36
                                                      14,51
                                                                             100: 84).
     Buchenscheitholz ift verwerthet im Bezirke
Hannover . . . . 1884/85 mit 4,51 M, 1892/93 mit 4,58 M (Berhältnig von 100 : 106),
Hildesheim . .
                                 4,35 =
                                                       3,23 =
                                                                           = 100: 74)<sub>.</sub>
                                                                    =
                       =
                                             =
Luneburg .
                                                       7,02
                                                                             100:119)
                                 5,90
                                                                             100:124)
Stade . .
                                 4,15
                                                       5,13
                                                                           = 100:172)
Osnabrüd mit Aurich
                                 3,05
                                                       5,26
     Aus älterer Reit folgen hier noch nachstehende, den Durchschnitt der ganzen Broving ent-
haltende Breise.
     Es toftete ein Feftmeter Nutholz:
                   1800/04 von Eichen 9,s M, von Fichten 3,8 M
                    1810/14 =
                                       10,8 =
                                                             5.2
                                       19,2 =
                    1820/24 =
                                                             11.4
                                                            4,10
                    1830/34 =
                                       19,6 =
                    1840/44
                                       22,0 =
                                                            12,1
                                       22,1
                    1850/54
                                                            14,8
                                       23,8
                    1860/64
                                                            16,4
                                       22,7
                   1870/74
                                                            17,5
                   1875/79 =
                                       24,2
                                                            17,4
     Kür bas Raummeter Buchenscheitholz wurden in berselben Beriode gezahlt:
                                   1800/04:1_{A} M
                                   1810/14: 1,7
                                   1820/24:3,4
                                   1830/34:3,s
                                   1840/44:3,0
                                   1850/54:3,s
                                   1860/64:4.8
```

1870/74 : 5,6 = 1875/79 : 6,2 =

Seit bem Jahrfünft 1840/44 bis 1875/79 waren hiernach die Preise gestiegen:

beim Eichennutholze um 2,2  $\mathcal{M}=10$   $^{\circ}/_{\circ}$ , Fichtennutholze =5,8 =44  $^{\circ}/_{\circ}$ ,

Buchenscheitholze = 2,3 = = 56 %.

### 2. Probing Weftfalen.

Die Holzabsatverhältnisse und Holzpreise in der Provinz Westfalen mit einer Bewaldungszisser von 27,94 % sind in den einzelnen Gegenden sehr verschieden, je nachdem für das sehr gesuchte Nutholz, namentlich auch das Grubenholz, die Transportmittel nach den Industriegegenden mehr oder weniger günftig sind, und die Gewerbethätigkeit belebt ist oder stockt. Der Ausbau der Wegenetze in den Forsten ist vielsach noch im Rückstande, odwohl in den Staatsforsten die betreffenden Pläne durchweg vorhanden sind. Der sortschreitende Wegebau namentlich in den Gebirgsforsten wied hoffentlich zur Hebung der Holzpreise beitragen.

Die Verwendung des Brennholzes zum Verkohlen für die Eisenhütten hat fast ganz aufsgehört, und die Gewinnung von Holz-Extractivstoffen durch einzelne chemische Fabriken ist nicht genügend gewesen, um das Sinken der Preise für das durch die Steinkohle mehr und mehr zurückgedrängte Verenholz aufzuhalten. Immerhin enthält der Regierungsbezirk Arnsberg 7 Fabriken, welche zur Gewinnung von Holzessig und gewissen Nebenprodukten zusammen jährlich 117000 rm Buchenholz verwenden. Für die großen Buchenwaldcomplexe bei Paderborn und im Arnsberger Bezirk ergiebt sich ungeachtet der hochentwickelten Industrie doch nur eine Durchschnittsverwerthung des Holzes, die wenig über die Durchschnittspreise der ganzen Staates hinausgeht.

Das Festmeter Holz wurde nach Tabelle 8 a und b in ben Staatsforsten burchschnittlich verwerthet

im Regierungsbezirk Münster, der die höchsten Preise im Staate zeigt, 1850 mit 9,89 M, 1865 mit 10,66 M und 1880/81 mit 11,84 M, 1892/93 mit 10,86 M (Berhältniß wie 110: 108: 115: 104);

im Regierungsbezirk Minden 1850 mit 4,12 M, 1865 mit 5,71 M, 1868 (einschließlich ber Staatsforsten der Grafschaft Schaumburg des Regierungsbezirkes Cassel) 5,12 M, 1880/81 mit 6,01 M, 1892/93 mit 5,84 M (Berhältniß wie 100: 129: (123): 136: 132);

im Regierungsbezirk Arnsberg 1850 mit 5,85 M, 1865 mit 6,47 M, 1880/81 mit 6,09 M, 1892/93 mit 6,85 M (Berhältniß von 100:111:104:117).

Die Durchschnittstaxe hat betragen für das im Sichen-Nutholz mittlerer Dimensionen laut Tabelle 9a

im Regierungsbezirk Münster 1837 = 8,41 M, 1867 = 17,79 M, 1881 = 26,0 M und der Durchschnittspreis für 1888/89 — für die späteren Jahre fehlt ein solcher — nach Tabelle 9 c 24,87 M (Berhältniß von 100 : 212 : 309 : 296); die Durchschnittstage

im Regierungsbezirk Minden 1837=14,28 M, 1867=22,64 M, 1881=22,5 M, und der Durchschnittspreiß für 1892/93 nach Tabelle 9c 21,41 M (Berhältniß von 100:159:158:150). Endlich hat die Durchschnittstare betragen

im Regierungsbezirk Arnsberg 1837 = 10,67 M, 1867 = 17,14 M, 1881 = 23,5 M und der Durchschnittspreis für 1892/93 = 22,48 M (Berhältniß von 100: 161: 220: 210).

Für Buchenscheitholz haben die Durchschnittstaren bezw. ber Durchschnittspreis für das rm betragen:

im Regierungsbezirk Münster  $1837 = 3.05 \, M$ ,  $1867 = 4.10 \, M$ ,  $1881 = 4.60 \, M$ ,  $1892/93 = 4.18 \, M$  (Berhältniß von 100:134:151:137);

im Regierungsbezirk Minden 1837 = 2,51 M, 1867 = 3,65 M, 1881 = 3,94 M, 1892/93 = 3,18 M (Berhältniß von 100: 145: 157: 124);

im Regierungsbezirk Arnsberg 1837 = 2,78 M, 1867 = 3,71 M, 1881 = 3,98 M, 1892/93 = 3,70 M (Verhältniß von 100: 133: 143: 133).

Bei der Vergleichung der Taxen bis 1881 mit den für 1892/93 erzielten Preisen für das Brennholz ist indessen zu berücksichtigen, daß erstere beim Verkauf vielsach nicht erreicht worden sind.

Die Brennholzpreise bieten bemnach kein erfreuliches Bilb, zumal wenn der seit 1837

gesunkene Geldwerth und die umfassenden Berkehrserleichterungen burch Chausses und Gisenbahnbauten, welche diesem Zeitraum angehören, in Betracht gezogen werden.

In Beziehung auf ben Brennholzabsat steht die Provinz Weftfalen erheblich unter, rucksichtlich der Nutholzpreise aber über dem Durchschnitt des ganzen Staates. Hierzu trägt wesentlich bei, daß die Steinkohlengruben und Eisenbahnen nebst den damit in Verbindung stehenden gewerblichen Anlagen sowie die mit der wachsenden Bevölkerung zunehmenden Häuserbauten große Mengen Nutholz verbrauchen.

In neuester Zeit ist das starke Eichenholz seltener geworden und wird beim Vorbringen des Eisens nicht mehr in dem Maße, wie früher, begehrt. Dagegen hat sich sür das Buchennutholz manche neue Verwendung gesunden. Wenn auch diesenige zu Eisenbahnschwellen wenig Fortgang genommen hat, so ist das Buchenholz doch zur Herstellung gebogener Möbel (Driburg) gesucht, hin und wieder auch als Grubenholz verwendet worden. Leider stehen bei der Schwere des Buchenholzes die Eisenbahntarissäte immer noch zu hoch, um die gewünschte ausgiebige Verswendung desselchen zu ermöglichen. Mehr begehrt sind zu Grubenholz die leichteren Nadelholze und die dauerhafteren Sichen-Rnüppelhölzer, welche guten Absat sinden. Der Oberbergamtsbezirk Dortmund verbrauchte 1892: 309633 fm Sichen-, 42735 fm Buchen- und 723161 fm Nadelsholzenkolze. Jüngere Nadelhölzer werden auch zur Papiersabrikation gesucht.

Der nicht genau anzugebende Verbrauch der Bergwerke in dem zum Oberbergamtsbezirke Bonn gehörigen Theil des Regierungs-Bezirkes Arnsberg wird auf 60000 bis 70000 fm geschätzt.

Minden, Bielefeld, Hagen, Dortmund, Münfter und Siegen sind für den Nutholzhandel die wichtigsten Orte. Sie beziehen beträchtliche Mengen von Nadelholz-Nutholz und Brettern theils aus den preußischen Oftseeprovinzen und aus Schweden-Norwegen über die nächsten Nordseehäfen, theils vom Oberrhein, serner aus Böhmen über Magdeburg, während nur weniges Eichen-Schiffsbauholz auf Weser, Ems und Lippe nach den Nordseehäfen ausgeführt wird. Für Eichenrinde bildet Siegen einen Haupthandelsort. Die Einträglichkeit der Schälwaldungen hat aber seit Einführung der Ersamittel für Gerberrinde sehr nachgelassen, und die Haubergswirthschaft im Siegen'schen legt jett mehr Werth auf die Acter-, Streu- und Weidenutung in den Haubergen, als auf den Ertrag von Rinde und Holz.

Bon sammtlichen Staatsforsten haben diejenigen des Arnsberger Bezirkes den erften Bersuch zur Berwendung verlegbarer Schienenjoche zum Holztransport aufzuweisen. Während in den Forsten der Ebene die Rollbahnen ausgedehntere Verwendung gefunden haben, sind die Gebirgswaldungen in dieser Beziehung zurückgeblieben, und auch der Arnsberger Bezirk macht nur beschränkte Anwendung von diesem Transportmittel.

#### 11. Brobing Beffen Raffau.

### A. Regierungsbezirt Caffel.

Die Absaterhältnisse für Holz sind im Regierungsbezirk Cassel noch nicht besonders günftig. Das Festmeter ist 1870 laut Tabelle 8a mit  $4_{.21}$  M im Durchschnitt verwerthet worden, 1880/81 mit  $5_{.01}$  M und laut Tabelle 8b 1892/93 mit  $5_{.62}$  M, woraus eine Preiserhöhung im Berhältnis von 100:119:133 folgt. Gegenüber der Durchschnittsverwerthung im ganzen Staat mit  $6_{.79}$  M für das sm steht der Preis des Jahres 1892/93 immer noch um  $1_{.17}$  M zurück. Während 1880/81 noch in schs anderen Bezirken das Holz im Durchschnitt geringer verwerthet worden ist, als im Regierungsbezirk Cassel, hat sich für 1892/93 das Berhältnis dahin geändert, daß nur fünf Bezirke geringere Preise ausweisen. Die niedrige Preislage erklärt sich durch das hohe Bewaldungsprocent  $(38_{.9})$  bei nur theilweis entwickelter Gewerbethätigkeit, das Vorherrschen der wenig Nutholz liefernden Buche, serner die umfanzereichen freihändigen Holzabgaben auf Grund der Gesetz vom 28. Juni 1865 bezw. vom 6. Juni 1873 zu einer mäßigen Taxe an die Einwohner und durch den Wettbetrieb von Steinkohle und der im Bezirk selbst gewonnenen Braunkohle. Die dortigen Eisenhütten verwenden sast nur noch Mineralkohlen.

Es darf indessen auch nicht übersehen werden, daß die Beschaffenheit der älteren Holzbestände und das Altersklassenverhältniß im Durchschnitt nicht günstig sind. In dem den Ausschlag gebenden Staatswalde sind mit Holz von mehr als 100 Jahren nur 7 % und in solchem von 81 bis 100 Jahren nur 11 % der gesammten Holzbodenfläche bestanden. Im Ganzen kann das Urtheil gleichwohl dahin abgegeben werden, daß die Absatzerhältnisse sich heben und günstig gestalten werden, wenn erst größere Vorräthe starker und werthvoller Hölzer zur Versfügung stehen.

Die Durchschnittstaren haben laut Tabelle 9a betragen für Eichen-Nutholz mittlerer Stärke  $1837=11_{,09}\,$  M,  $1867=16_{,45}\,$  M,  $1881=20_{,99}\,$  M und der Durchschnittspreis für  $1892/93=22_{,58}\,$  M (Berhältniß von 100:148:189:204);

die Taxen für Buchenscheitholz  $1837 = 2_{,80} \mathcal{M}$ ,  $1867 = 3_{,93} \mathcal{M}$ ,  $1881 = 5_{,73} \mathcal{M}$  und der Durchschnittspreis für  $1892/93 = 4_{,92} \mathcal{M}$  (Verhältniß von 100:140:205:176).

Bur Ausfuhr über die Grenze des Bezirks gelangt einiges Eichenholz, besonders im Spessart und in der Nähe der slöß- und schifsbaren Beser. Zum Theil erfolgt die Aussuhr im bearbeiteten Zustande in Form von Bohlen. Alles übrige Bau- und Nutholz mit Ausnahme größerer Mengen schwachen Kiefern- und Eichenholzes, welches als Grubenholz meist nach Westssalen geht, wird im Bezirk selbst verbraucht, und zwar vornehmlich als Buchen-Nutz- und Schirrholz, Eichen-Nutz- und Bauholz (namentlich zu den beliebten Fachwertgebäuden, zu Eisenbahnwagen in den Fabriken zu Cassel, Frankfurt a. M. und Hanau) und als Fichten-Nutz- und Stangenholz. Kiesern- und Fichten-Bauholz wird gesucht, aber bei den geringen Vorräthen des Bezirkes meist schon im bearbeiteten Zustande durch die Eisenbahnen aus Thüringen in großen Massen eingeführt.

Nach Eichen-Sisenbahnschwellen ist stets Nachfrage, bezüglich der Buchenschwellen schwankt dieselbe. Eichenspiegelrinde sindet namentlich in Eschwege Abnahme. Im Allgemeinen läßt sich eine Zunahme der Holz verarbeitenden Gewerbe seststellen. Dies gilt z. B. von Reinhardswalde, in dessen Nähe Buchen zu Fässern, Schachteln und anderen kleinen Waaren verarbeitet werden. Ferner sind bei Hanau Fabriken angelegt zur Herstellung von Parquetböden aus Sichen- und Buchenholz und zur Herstellung von Cigarren-Formen und Kisten. Leider muß das erforderliche Hainbuchen- und Erlenholz meist von außerhalb bezogen werden. Sine Fabrik in Frankenberg sertigt gebogene Möbel aus Buchenholz. Auch sind einige Cellulose-Fabriken entstanden, die Fichten- und Kiefernholz verarbeiten.

Die Aussuhr von Buchenscheitholz nach den Provinzen Sachsen und Hannover sowie nach Bahern und Waldeck ist nur unerheblich. Ein besonders lebhafter Holzhandel hat sich bisher im Regierungsbezirke Cassel nicht entwickelt. Das benachbarte Münden hat aber als Handelsplat für den Holzabsat namentlich aus dem Reinhardswalde Bedeutung. Der Wassertransport auf der Werra, Fulda und Weser sowie den Seitenssüssen der ersteren ist verhältniße mäßig gering. Dem Landtransport stehen zahlreiche Eisenbahnen, Chaussen und ein sustematisch angelegtes Netz guter Waldwege zur Verfügung.

# B. Regierungsbezirt Biesbaben.

Die Absatverhältnisse sind, begünftigt durch den lebhaft entwickelten Bergbau und sonstige gewerbliche Anlagen einerseits, sowie durch ein entwickeltes Netz von Waldwegen, Chaussen und Sisenbahnen und durch gute Wasserfraßen (Rhein, Main und Lahn) andererseits ungeachtet des hohen Bewaldungs-Procentsates von 41,24 als gut zu bezeichnen.

Nach überschlägigen Ermittelungen sind in dem Reg. Bez. Wiesbaden an Holz aller Art (Rundholz, Schnittwaare, Lohrinde, Brennholz) zu Wasser, auf der Bahn und auf Kunftstraßen während der Jahre 1891 und 1892 durchschnittlich

- a) 251 181 fm eingeührt
- b) 60 145 fm ausgeführt

so daß

191036 fm Mehreinfuhr sich berechnen.

Trot des hohen Bewaldungsprocentes und eines Holzeinschlages von etwa 500000 fm Derbholz deckt der Bezirk seinen Gesammtholzbedarf aus der eigenen Holzerzeugung nicht.

Die Einfuhr besteht ganz überwiegend aus Nadelholz (Nutz- und Bauholz) aus dem Schwarzwalde, Bayern und Oesterreich. Die Aussuhr beschränkt sich im wesentlichen auf Eichens Grubenholz und stärkere Sichenstämme, sowie auf Fichtens und KiefernsGrubenholz. Der

Jahresbedarf des Bergbau- und Hüttenbetriebes, welcher für das Jahr 1876 auf etwa 165000 fm ermittelt war, betrug in den Jahren 1890 und 1891 nur etwa 51500 fm, und zwar entfielen 32100 fm auf den Hüttenbetrieb und 19400 fm auf den Bergbau.

Da der Jahresbedarf beim Bergdau gestiegen ist, liegt ein erheblicher Ausfall des Holzverbrauchs beim Hüttenbetriebe vor, der im Jahre 1863 noch 131616 fm, also mehr als das Biersache betragen hatte. Der Rückgang erklärt sich dadurch, daß die früher überwiegende Berswendung von Holzschle in den Hochden immer mehr nachläßt und z. Z. nur noch in drei Eisenhütten des Bezirks stattsindet. Der Jahresbedarf der Thonwaaren-Industrie ist nach dem Durchschnitt der Jahre 1889—1891 auf etwa 30000 fm, der Holzessigsfabrikation auf 11200 fm, der Cellulose-Fabrikation auf 15000 fm, der Fabrikation gebogener (Wiener) Möbel und der Holzwollsabrikation zusammen auf etwa 2500 fm zu veranschlagen. Etwa 10000 fm sinden alljährlich als Weinpfähle Verwendung.

75 im Regierungs-Bezirk vorhandene Lohgerbereien verbrauchen jährlich etwa 90 000 Centner Eichen-Lohrinde.

Der Durchschnittspreis für das fm Holz hat mit Einschluß der Werbungskoften in den Staatsforsten laut Tabelle 8a und b im Jahre 1870 betragen 7,25  $\mathcal{M}$ , 1880/81=6,60  $\mathcal{M}$  und 1892/93=6,98  $\mathcal{M}$  (Berhältniß von 100:91:96). Gegen 1870 ergiebt sich hiernach zwar ein Preisrückgang von  $4^{0}/_{0}$ . Der Durchschnittspreis des Bezirkes geht aber über denjenigen des ganzen Staates mit 6,79  $\mathcal{M}$  immer noch um 0,14  $\mathcal{M}$  hinaus. Auch ist der Durchschnittspusholzpreis für das sm von 14,16  $\mathcal{M}$  im Jahre 1892/93 höher als derjenige des Jahres 1884/85 mit 12,31  $\mathcal{M}$ , und auch der durchschnittliche Brennholzpreis mit 5,72  $\mathcal{M}$  hat gegen 1884/85 mit 4,69  $\mathcal{M}$  eine Steigerung ersahren.

Im Besonderen hat der Durchschnittspreis für das fm Eichenholz mittlerer Stärke betragen im Jahre 1883/84 = 17,84 M und 1892/93 = 25,54 M (Berhältniß von 100:143),

und für das rm Buchenscheitholz im Jahre 1883/84 = 5,06 M und 1892/93 = 6,17 M (Berhältniß von 100:122).

Aus früherer Zeit stehen für die Staatsforften die in ber folgenden Zusammenftellung enthaltenen Zahlen zur Verfügung:

|                                                                                                              | Berfteigerungs-Durchfcnittspreis                                 |                            |                            |                            |           |                      |                        |                                      |                       |                            |                        |                |                  |                            |                     |                            |                                  |                            |                          |                                        |                  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                              | für das fm Nutholz,<br>gewöhnliches Rundholz<br>von 0,5 bis 2 fm |                            |                            |                            | ola       | t.                   | nbe                    | für das rm Scheitholz für 100 Wellen |                       |                            |                        |                |                  |                            |                     |                            |                                  |                            |                          |                                        |                  |                                        |
| Zeitraum.                                                                                                    | Eichen                                                           |                            | Buchen                     |                            | Radelholz |                      | Centner<br>Fichenrinde |                                      | Eichen                |                            | Buchen                 |                | Rabelholz        |                            | Eichen              |                            | Buchen                           |                            | Weichholz                |                                        | Rabelholz        |                                        |
|                                                                                                              | M                                                                | 4                          | ж                          | ٦                          | M         | الد                  | M                      | إد                                   | K                     | له ا                       | K                      | 4              | M                | له.                        | M                   | ᆈ                          | M                                | 4                          | M                        | 4                                      | M                | 1                                      |
| a) im Durchschnitt<br>ber Jahre 1847<br>bis 1870<br>1875<br>1876<br>1877/78<br>1878/79<br>1879/80<br>1880/81 | 17<br>31<br>28<br>26<br>25<br>22<br>19                           | 29<br>96<br>97<br>63<br>01 | 23<br>19<br>19<br>19<br>17 | 37<br>25<br>97<br>43<br>77 | 11<br>12  | 26<br>76<br>98<br>73 | 5<br>4<br>3            | 19<br>42<br>31                       | 6<br>5<br>5<br>4<br>4 | 42<br>37<br>06<br>44<br>45 | 10<br>8<br>7<br>6<br>6 | 05<br>83<br>85 | 5<br>4<br>3<br>5 | 98<br>61<br>61<br>87<br>55 | 12<br>10<br>10<br>8 | 36<br>05<br>65<br>36<br>96 | 12<br>18<br>16<br>15<br>13<br>11 | 47<br>49<br>22<br>30<br>34 | 13<br>11<br>14<br>9<br>7 | 36<br>93<br>29<br>52<br>24<br>70<br>12 | 9<br>6<br>6<br>6 | 10<br>32<br>99<br>81<br>72<br>16<br>88 |
| b) Within<br>im Durchschnitt<br>der Jahre 1875<br>bis 1881                                                   | 25                                                               | 79                         | 19                         | 18                         | 13        | 94                   | 4                      | 02                                   | 4                     | 97                         | 7                      | 74             | 4                | 20                         | 11                  | 06                         | 14                               | 34                         | 10                       | 13                                     | 6                | 98                                     |

Die Durchschnittspreise für das fm in sämmtlichen Staats-, Gemeinde-, Inftitutund ftandesherrlichen Waldungen für 1872/80 sind aus der nachstehenden Tabelle zu ersehen.

|      |         | Es fir              | id geschlag     | gen work      | Die Gelbein<br>für Holz<br>betrage | hat           | Die Werbı<br>kosten hal<br>betrage | Durchschnittspreis<br>für bas fm<br>abzüglich der<br>Werbungskosen. |           |               |                                      |
|------|---------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|
| Jahr | Nutholz | Shicht-<br>berbholz | Reiser=<br>holz | Stod=<br>holz | Loh=<br>rinde                      | Bu=<br>sammen | im Ganzen                          | für<br>das fm                                                       | im Ganzen | für<br>das fm | Durchlch<br>für d<br>abzüg<br>Werbur |
|      | fm      | fm                  | fm              | fm            | fm                                 | fm            | M                                  | M                                                                   | M         | M             | М                                    |
| 1872 | 99 013  | 324 855             | 347 488         | 38854         | 5 833                              | 816 043       | 6 514 659                          | 7,98                                                                | 1 245 802 | 1,53          | 6,45                                 |
| 1873 | 99 465  | 316 182             | 366 170         | 34868         | 6 091                              | 822 776       | 7 766 683                          | 9,44                                                                |           |               | 7,78                                 |
| 1874 | 88 915  | 309 092             | 354 404         |               |                                    |               | 8 156 770                          |                                                                     |           | 1,81          | 8,47                                 |
| 1875 |         | 308 408             |                 | 33241         |                                    |               | 8 542 799                          |                                                                     |           |               | 9,00                                 |
| 1876 | 158 476 | 437 820             | 355 877         |               |                                    | 989 884       | 9 438 858                          |                                                                     | 1 745 798 |               | 7,78                                 |
| 1877 |         |                     | 279 942         |               |                                    |               | 6 371 527                          |                                                                     | 1 421 083 |               | 5,90                                 |
| 1878 |         |                     |                 |               |                                    |               | 5 529 433                          |                                                                     | 1 243 161 |               | 5,79                                 |
| 1879 |         |                     |                 |               |                                    |               | 5 662 433                          |                                                                     | 1 281 427 | 1,59          | 5,42                                 |
| 1880 | 88 183  | 371 421             | 363 809         | 25004         | 2 939                              | 851 356       | 5 673 604                          | 6,66                                                                | 1 296 684 | 1,52          | 5,14                                 |

Ferner betrugen die Durchschnittspreise  $1881 = 6,11 \, M$ ,  $1882 = 5,9 \, M$ ,  $1883 = 6,04 \, M$ ,  $1884 = 5,96 \, M$ ,  $1885 = 6,15 \, M$ ,  $1886 = 6,48 \, M$ .

Die Durchschnittspreise für das im in sämmtlichen Staats-, Gemeinde-, Institutsund ftandesherrlichen Waldungen in den Jahren 1887/1892 ergiebt die nachstehende Tabelle.

|      |                 |                                   | Es sin | d geschlage | Die Gelbeinr<br>für Holz |         | Die Werbu<br>koften hab                                     | itts-<br>as fm<br>der<br>often. |                  |           |                  |                                              |
|------|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------|
|      |                 | Nut.                              |        | rennhol     | [ a                      |         | Unter ne-<br>benfteben-                                     | betragen                        |                  | betragen  |                  | 1 A 4 5                                      |
| Jahr |                 | holz in<br>% vom<br>Derb=<br>holz |        | Reifig      | Stockholz                | ี่วุบ₌  | bem Mate-<br>rial ift ent-<br>halten<br>Eichen-<br>Bobrinbe | Im Ganzen                       | für<br>das<br>fm | Im Ganzen | für<br>bas<br>fm | Durchlch<br>preis für<br>abzüglie<br>Werbung |
|      | fm              | 4018                              | fm     | fm          | fm                       | fm      | Ctr.                                                        | M                               | M                | K         | M                | M                                            |
| 1.   | 2.              | 3.                                | 4.     | 5.          | 6.                       | 7.      | 8.                                                          | 9.                              | 10.              | 11.       | 12.              | 13.                                          |
| 1887 | 128 337         | 24                                | 406381 | 392 412     | 12 951                   | 940 081 | 72 980                                                      | 5 730 603                       | 6,10             | 1 359 863 | 1,45             | 4,65                                         |
| 1888 | 127422          | 25                                | 385009 | 382 759     | 12 265                   | 907 455 | 66550                                                       | 5 665 966                       | 6,24             | 1 332 406 | 1.47             | 4,77                                         |
| 1889 | <b>120 79</b> 8 | 23                                | 401739 | 371 381     | 11 066                   | 904 984 | 67 244                                                      | 5 724 389                       | 6,33             | 1 335 651 | 1,48             | 4,85                                         |
| 1890 | 139 378         | 27                                | 383062 | 361 142     | 10 553                   | 894 135 | 63285                                                       | 6 569 474                       | 7,35             | 1 332 753 | 1,49             | 5,86                                         |
| 1891 | 137 253         | 26                                | 389147 | 370 630     | 7 897                    | 904 927 | 67 675                                                      | 7 014 120                       | 7,75             | 1 398 047 | 1,54             | 6.21                                         |
| 1892 | 140 987         | 27                                | 389011 | 366 099     | 11 081                   | 907 178 | 62 756                                                      | 6 743 066                       | 7,43             | 1 468 637 | 1,62             | 5,81                                         |

Aus diesen Zahlen folgt seit 1887 im Allgemeinen eine Preissteigerung. Die früheren hohen Preise (9 M im Durchschnitt des Jahres 1875) sind allerdings noch nicht wieder erreicht. Doch wird der fortgesetzte Ausbau der Waldwege in Verbindung mit gesteigerter Ausholzausbeute voraussichtlich eine weitere Preissteigerung zur Folge haben.

### 12. Rheinproving.

In der Rheinprovinz mit  $30.74\,^0/_0$  Wald sind die Absatz und Preisverhältnisse für Holz sehr verschieden nach der Lage der Forsten in Beziehung auf die Straßen des großen Verkehrs und die Gebiete der Gewerbethätigkeit. Fern von diesen sindet sich öfter ein verhältnismäßig hoher Vrennholzpreis, der näher denselben wegen des Wettbetriebs der Mineralkohle sinkt, während das Nutholz hier stets hohe Preise erzielt.

Im Ganzen gehört die Aheinprovinz ungeachtet ihres hohen Bewaldungsprocentes zu denjenigen Landestheilen, die auf die Zufuhr von Nutholz von Außen her angewiesen sind, was insbesondere von dem innerhalb der Provinz nur schwach vertretenen stärkeren Nadelholz gilt. Dasselbe wird in großen Mengen aus Süddeutschland, Oesterreich, Schweden, Norwegen und Amerika zugeführt. Der Holzhandel wird sowohl durch den Rhein mit seinen Seitenflüssen, namentlich den Main, als auch durch die Eisenbahnen vermittelt. Gute Landwege erleichtern den Einzelhandel.

In ben Staatswaldungen ift laut Tabelle 8a und b das Festmeter Holz im Durchschnitt verwerthet worden im Regierungsbegirte

Coblenz 1850 mit 4,99 M, 1865 mit 7,3 M, 1880/81 mit 7,3 M, 1892/93 mit

8,78 M (Berhältniß von 100: 146: 146: 176);

Duffeldorf 1850 mit 6,84 M, 1865 mit 8,74 M, 1880 81 mit 6,59 M, 1892/93 mit 8.82 M (Berhältniß von 100: 128: 96: 122);

Coln 1850 mit 6,63 M, 1865 mit 6,58 M, 1880/81 mit 7,09 M, 1892/93 mit

8,40 M (Berhältniß von 100: 99: 107: 127);

Trier 1850 mit 5,14 M, 1865 mit 9,51 M; 1880/81 mit 7,93 M, 1892/93 mit 7,86 M (Berhältniß von 100: 185: 143: 153);

Machen 1850 mit 4,21 M, 1865 mit 5,92 M, 1880/81 mit 4,74 M, 1892/93 mit

6,38 Mt. (Berhältniß von 100: 141: 113: 152);

In ben Bezirken Düffelborf, Cöln, Coblenz und Trier stehen bemnach die Breise erheblich hober, als für ben Durchschnitt ber gangen Monarchie, im Aachener Begirt treten fie biergegen etwas gurud. Es haben jedoch 14 Bezirke immer noch niedrigere Durchschnittspreise als Aachen. Gegen 1850 find die Preise in der ganzen Proving, und zwar zum Theil sehr erheblich, gestiegen. Im Bergleich zu 1870 hat ebenfalls eine Preiserhöhung stattgefunden mit Ausnahme des Duffelborfer Begirfes, welcher einen Breisrudgang von 1 % zeigt.

Ferner ergeben die Tabellen 9a und c Nachstehendes:

Die Durchschnittstare für das im Gichennusholz mittlerer Stärke, bezw. für 1892/93 der Durchichnittspreis betrug für

Coblem 1837 = 11,64 M, 1867 = 19,08 M, 1881 = 24,72 M., 1892/93 26,41 M

(Berhaltniß von 100:164:212:227):

Düffeldorf  $1837 = 17,47 \, \mathcal{M}, \, 1867 = 25,88 \, \mathcal{M}, \, 1881 = 33,80 \, \mathcal{M}, \, 1892/93 = 29,62 \, \mathcal{M}$ 

(Berhaltnig von 100 : 148 : 194 : 170);

Coli 1837 = 14,56 M, 1867 = 19,41 M, 1881 = 28,00 M, 1892/93 = 27,61 M (Berhaltniß von 100: 133: 192: 190);

Trier 1837 = 9,38 M, 1867 = 17,14 M, 1881 = 23,84 M, 1892/93 = 21,32 M

(Berhaltnig von 100: 183: 254: 227);

Machen 1837 = 7,12 M, 1867 = 20,05 M, 1881 = 21,50 M, 1892/93 = 19,13 M (Berhältnig von 100 : 282 : 302 : 269);

und für das rm Buchenscheitholz für

Coblenz 1837 = 4.25 M, 1867 = 5.87 M, 1881 = 7.67 M, 1892/93 = 6.78 M (Berhaltniß von 100: 138; 180: 160);

Düsselborf 1837 = 3,14 M, 1867 = 4,70 M, 1881 = 5,80 M, 1892/93 = 5,91 M (Verhältniß von 100: 150: 185: 188);

(Berhaltniß von 100: 155: 251: 161);

Trier 1837 = 2,50 M, 1867 = 4,22 M, 1881 = 4,78 M, 1892/93 = 4,74 M (Berhältnig von 100: 162: 184: 182);

Nachen 1837 = 2,55 M, 1867 = 3,86 M, 1881 = 3,90 M, 1892/93 = 3,45 M (Verhältniß von 100: 151: 153: 135).

hiernach find die Brennholzpreise im Allgemeinen in letter Zeit gesunken, wenn schon ber Bergleich ber wirklich erzielten Breise bes Jahres 1892/93 mit den für die Zeit vor 1883/84 angegebenen Tappreifen feinen unbedingt guverläffigen Magitab abgiebt. Die Steinfohle verbrängt das Brennholz mehr und mehr und hat die Holzkohle beim Hüttenbetriebe faft gang befeitigt. Abgefehen bavon, daß für Duffeldorf, Coln und Nachen ber Brennholzpreis nach Tabelle 8b gegen ben Durchichnitt bes gangen Staates von 4,19 M erheblich gurudfteht, ift es öfter nicht möglich gewesen, die Buchen-Durchforftungshölzer auch nur gegen die Werbungstoften 311 berwerthen. Glücklicher Beise ift bas Rabelholge und Gichen Durchforstungsholg meift als Grubenholz verwerthbar. Die Rugholz-Durchschnittspreise stehen überhaupt gunftiger. Rur Aachen bleibt nach Tabelle 8b auch in dieser Beziehung gegen den Gesammtburchschnitt des Staates von 11,14 M i. J. 1892/93 mit 11,04 M etwas zurud, die übrigen Bezirke gehen erheblich barüber hinaus. Die höchsten Breise erzielt Trier mit 15,71 M.

In neuerer Zeit ist eine Zahl von neuen Säge- und Hobelwerken entstanden, welche neben inländischem importirtes Holz verarbeiten. Einen beachtungswerthen Aufschwung hat diese Industrie burch Pof. 13d bes Bolltarifs vom 15. Juli 1879 (beibehalten in bem Bolltarifgefet vom Rheinprovinz. 69

24. Mai 1885, und den seitdem abgeschlossenen Handelsverträgen) erhalten, welche behobeltes Holz mit einem Zoll von 3 M für 100 kg belegt. An Stelle der zugerichteten Waare wird jest erfreulicher Weise mehr Holz als früher in unbearbeitetem Zustande eingeführt, wodurch der inländischen Industrie ein Zuwachs an Arbeitsverdienst zugefallen ist. Es kommen hierbei vorzugsweise die großen Sägez und Hobelwerke in Duisdurg, Düsseldorf, Neuß, Benrath, Rotingen, Grevenbroich, M. Gladdach, Reydt, Crefeld, und Essen in Betracht. Leider sindet aber auch jest noch eine massenhafte Einsuhr fertiger Thüren aus Schweden zum Schaden des inländischen Tischlergewerbes statt. Auch gelangen viele nordischen Bretter nach dem Rheinland, die auf den dortigen Hobelwerken einer seineren Bearbeitung unterzogen werden. Das hervorragend gebrauchszfähige Pitch-pine-Holz wird jest sast eben so billig, wie das inländische Kiefernholz angedoten.

Für den Holzhandel bedeutende Blate in der Rheinprovinz sind Duisburg, Duffeldorf, Uerdingen, Neuß, Gladbach, Coln, Coblenz, Trier, Saarbrücken, Aachen, Kreuznach, Neuwied,

Elberfeld, Ruhrort.

Duisburg versorgt einen großen Theil Westfalens mit Bauhölzern und Brettern, welche ber Rhein aus dem Oberlande, namentlich dem Schwarzwalde, zusührt; auch wird aus Böhmen, Bayern, Schweden, Norwegen und Amerika stammendes Rohmaterial von den Sägewerken in Duisdurg zu Brettern und Balken verarbeitet und auf der Eisenbahn versendet. Die von dort mit der Bahn abgegangene Holzmenge betrug im Jahre 1862 schon 3448 Tonnen. Im Jahre 1892 wurden auf dem Wasserwege eingeführt nach Duisdurg und Hochfeld an Bau- und Nutholz 214406 Tonnen, nach Dusseldsorf 52756 Tonnen (darunter ausländisches Holz 35746 Tonnen), nach Ruhrort 44621 Tonnen und nach Uerdingen 22770 Tonnen. Alle diese Holzmassen dienten in der Hauptsache zur Befriedigung des inländischen Bedarfes, der in Folge der hochentwickelten Gewerbethätigkeit und des Vergbaues ein außerordentlich großer ist.

Befel hatte früher als Stapelplat für Eichenschiffsbauholz zum Export nach Holland durch die Aufuhren auf der Lippe aus Weftfalen große Bedeutung, die aber in neuerer Zeit in Folge

ber Berminderung der Eichenholzvorrathe und Bersandung der Lippe gesunken ift.

Neuß unterhält für die Fabrikbistricte der Umgegend einen lebhaften Handel mit Bauholz und Brettern, wozu das Material zum Theil aus Bahern und Böhmen mit der Sisenbahn bezogen wird. Die Zusuhr auf dem Wasserwege betrug 1892: 44809 Tonnen. Der Holzhandel von Gladdach scheint etwas zurückgegangen zu sein. Dagegen ist der Holzhandel Solns von großem Belange, theils zur Versorgung der Stadt und der Umgegend, theils als Speditionshandel nach dem Unterrhein, namentlich nach Holland. Der Umsat im Jahre 1864 belief sich auf etwa 3 Millionen Mark im Platzgeschäft, während von den Großhändlern Holz von gleichem Werthe verslößt wurde. Für 1881 wird der Jahresumsat des Cölner Holzhandels auf 6 Millionen Wark surgegeben. Davon kommen etwa 5 Millionen auf das Platzgeschäft, während für 3 Millionen Mark augegeben. Davon kommen etwa 5 Millionen auf das Platzgeschäft, während für 3 Millionen Holz meist auf der Bahn nach außerhalb geht. Der Flößereibetrieb und Stammholzhandel nach dem Niederrhein hat aber nachgelassen. Singesührt werden, abgesehen von den Erzeugnissen kon ben Kiederrhein hat aber nachgelassen. Singesührt werden, abgesehen von den Erzeugnissen Radelholz (pitch-pine) und aus Süddeutschland und Slavonien beträchtliche Mengen Sichenholz. Nicht ohne Bedeutung ist die Goldleistensabritation in Cöln und anderen Städten der Brovinz.

Coblenz hat sich, begünstigt durch seine Lage, zu einem Stapelplat für Holz ausgebildet. Es versorgt die Rheingegend abwärts bis Bonn und den Regierungsbezirk Biesbaden. Der Berkehr erstreckt sich hauptsächlich auf leichtes Bauholz und Bretter. Der Umschlag an Brettern betrug 1862 in 10 füßigem (3,14 m) Mainbord 1 Million, in 16 füßigem (5,024 m) 156 000 Stück. Seitdem hatte das Geschäft sich wesentlich ausgedehnt, und der jährliche Umsat in den Jahren 1872 und 1873 die Höhe von etwa 6 bis 7 Millionen erreicht, später ift er auf 4 bis 5

Millionen Mark gesunken und jetzt wohl noch geringer.

Als Plate, die für den Handel mit inländischem Holze Wichtigkeit haben, sind noch zu

nennen Kreugnach, Kirn a. d. Nahe und Neunfirchen im Kreise Ottweiler.

Bedeutend ist der Lohhandel. Er hat besonderen Umsang in manchen Theilen des Nachener Bezirks, namentlich in Malmedy und St. Bith, sowie vorzugsweise an der Nahe, Saar und Mosel, wo als Hauptorte für den Handel mit Lohe zu nennen sind: Cochem, Zell, Trier, Prüm und Berncastel. Mosellohe erster Güte galt im Jahre 1864 und in den 70er Jahren dis zu 18 M für den Doppelcentner. In neuerer Zeit hat die Einsuhr Ungarischer, Belgischer und Französischer Lohe, sowie des Quedrachoholzes und zahlreicher anderer Gerbstoffe die Preise der Spiegelrinde herabgedrückt. Sie betrugen 1893 zu Kreuznach 10,6 M, zu St. Goar 12,6 M und zu Cochem 16,1 M.

Seit längerer Zeit wird die Lohe namentlich im Coblenzer und Trierer Bezirk für eine größere Zahl von Staats, Gemeinde- und Privatwaldungen gemeinschaftlich auf sogenannten Lohmessen im Frühjahr versteigert. Die größten Lohmessen sinden statt zu Kreuznach, St. Goar bezw. Boppard, sowie in Cochem und Trier. Als Käuser treten neben inländischen Händlern auch solche aus Mainz, Worms und Pirmasens auf. In Kreuznach gelangen etwa 22500, in St. Goar und Boppard etwa 7500 bis 10000, in Cochem 8000 bis 9000 und in Trier etwa 9000 Doppelcentner Lohe (zu 100 kg) zur Versteigerung.

In allen Theilen der Provinz, welche von den Beindaugegenden nicht allzu entfernt liegen, ist auch der Handel mit Eichennutholz zu Fässern und Beindergspfählen sehr lebhaft. Im Saarbrücken'schen wird für den Bedarf der Gruben und anderer industriellen Anlagen viel Nadelsholz aus dem Schwarzwalde und Lothringen mit der Eisendahn eingeführt. Die benachbarten Staatsforsten beden nur etwa den zehnten Theil des auf 150000 fm zu veranschlagenden Holzbedarfes der dortigen siskalischen Gruben. Die erfolgte Canalisirung der Saar erleichtert den Holzversand hierher wesentlich. Aus Frankreich beziehen die dortigen Gruben aber kein Holz mehr.

Schließlich ist zu bemerken, daß auch das schwächere Eichen- und Nadelholz-Grubenholz überall Absat findet und theils innerhalb der Provinz verwendet, theils nach den Industrie-Bezirken Westfalens und Belgiens ausgeführt wird.

### 13. Die Hohenzollern'ichen Lande.

Die Absatverhältnisse sind ungeachtet der hohen Bewaldungszisser von 33,62 % für Nutzund Brennholz günstig. Als Wasserfriaßen stehen die Donau und der Rhein, letzterer durch Bermittelung des Neckars und Gladdaches, zur Verfügung. Außerdem sind günstige Sisendahrverdindungen vorhanden, die selbst dem Transporte schwäckeren Holzes und geringwerthiger Sortimente dienen, insbesondere auch in der Richtung nach dem Bodensee, der Schweiz und nach Frankreich. Reisig geht in Menge nach Zürich und Winterthur. Auch sindet Aussuhr von Vrennholz nach Ulm, Tüdingen und Stuttgart statt. Die in und um Hohenzollern entstandenen Holzstossfadischen begünstigen den Absat geringeren Nadelholzes, so daß die Nutholzausbeute dei Nadelholz dis auf 60—85 % in der Hauptnutzung und 25—40 % in der Bornutzung gesteigert werden kann. Für die Buche ermäßigt sich das Nutholzprocent allerdings auf 2—5. Für Nadelholz-Nutholz gehen die Preise von 9 M für das sch schwacher Stämme dis zu 18 M bei starken Stämmen hinauf. Buchenscheitholz ergiebt im westlichen Theil des Landes Preise dis zu 9 M, im östlichen dis zu 7 M, Nadelholzschiholz wird mit 5 dis 7 M für das sch bezahlt. Für Erweiterung des Wegenetzes geschieht viel. Die Erträge aus den Gemeindewaldungen würden steigen, wenn das Holz nicht unter die Gemeindebürger meist als Brennholz vertheilt würde.

# IV. Aeben-Erfräge der Waldwirthschaft.

Die Nebenerträge der Waldwirthschaft sind in Preußen von ebenso zahlreich verschiedener

Art als erheblich für die Bolkswirthschaft ins Gewicht fallendem Belange.

Unter ihnen nehmen die Waldweide, Gräserei, Streu- und Rass- und Leseholznutzung die ersten Stellen ein. Biele Haushaltungen der sogenannten kleinen Leute befriedigen namentlich in den östlichen Provinzen und in den Gebirgsgegenden ihren Bedarf zur Unterhaltung einer Auh oder Ziege und zur Feuerung ganz auß dem Walde durch jene Nebennutzungen. Die letzteren tragen daher einen recht beträchtlichen Antheil zu dem bei, was der Wald für das Nationalseinkommen hervordringt, und es ist der Nebenertrag der Waldwirthschaft in nicht seltenen Fällen eben so hoch oder höher als der Haubtnutzungsertrag. Die Verechungen über den Werth der Waldbebennutzungen bei Ablösung der Waldservituten geden hierzu die sprechendsten Beläge. Die Außerachtlassung dieses Verhältnisses und die Geringschätzung des Werthes der Waldweithschaft einerseits und der Landwirthschaft andererseits geführt und dem Pfluge manchen Wald weichen lassen, dessen Seisen Grhaltung dem Gesammteinkommen des Volkes nachhaltig größere Werthe zugeführt haben würde, als die Umwandlung in Acker. Um so mehr ist es Pflicht des Forstwirths, den Nebenerträgen seine volle Ausmerksamkeit zuzuwenden, sie, wo es ohne überwiegenden Nachtheil für die Haufmerksamkeit zuzuwenden, sie, wo es ohne überwiegenden Nachtheil für die Haufmerksamkeit zuzuwenden, sie, wo es ohne überwiegenden Nachtheil für die Haufmerksamkeit zuzuwenden, sie, wo es ohne überwiegenden Nachtheil für die Haufmerksamkeit zuzuwenden, sie, wo es ohne überwiegenden Nachtheil für die Haufmerksamkeit zuzuwenden, sie, wo es ohne überwiegenden Rachtheil für die Haufmerksamkeit zuzuwenden, sie, wo es ohne überwiegenden Rachtheil für die Haufmerksamkeit zuzuwenden, sie, wo es ohne überwiegenden Rachtheil für die Haufmerksamkeit zuzuwenden, sie, wo es ohne überwiegenden Rachtheil für die Haufmerksamkeit zuzuwenden, sie, wo es ohne überwiegenden Rachtheil für die Haufmerksamkeit zuzuwenden, sie die kantheil die die die der Eduktheil die die der Eduktheil die der Eduktheil die der Eduktheil die der Eduktheil die der Edu

Bolksklasse zu Gute kommen zu lassen, und dadurch nicht nur den Ertrag des Baldes zu erhöhen, sondern auch den Beschädigungen desselben, wie solche bei der Entwendung der Nebennutzungs-

gegenstände unvermeidlich find, vorzubeugen.

Es fällt hierbei noch besonders in's Gewicht, daß die Zugutemachung derselben Gelegenheit zu Arbeitsverdienft in sehr großem Umfange für solche Bersonen und solche Zeiten gewährt, denen es an anderer Gelegenheit zur Verwerthung der Arbeitskraft mangelt. Der Greis wie das Kind können beim Sammeln von Raff- und Leseholz, von Waldbeeren, Pilzen, Grassamen Eicheln zc. ihre geringen Kräfte noch nuthar machen und unter günstigen Umständen ihren Lebens- unterhalt zum größten Theile auf solche Weise sich verdienen, während sie, wo ihnen dieser Weg verschlossen ift, vielleicht ganz außer Stande sind, einen eigenen Beitrag zu ihrer Ernährung zu liefern.

Bezüglich der Waldweidenutzung ist es oft schwierig, die Bortheile, welche sie der Ackerdau treibenden Bevölkerung gewährt, und die Nachtheile, die sie dem Walde zufügt, gegen einander richtig abzuwägen. Es besteht kein Zweisel darüber, daß die erstere Rücksicht im höheren Gebirge vorwiegt, dagegen an Bedeutung verliert, wo die Landwirthschaft unter günstigen Verhältnissen bestrieben wird. Dazwischen liegen aber viele Mittelstusen, welche schwieriger zu beurtheilen sind. Als Thatsache kann es bezeichnet werden, daß das Zurücktreten der Weidenutzung und namentlich der Schasweibe in Folge der vorgeschrittenen Ablösungen auf das Ertragsvermögen des Waldes merkbar günstig eingewirkt, daß der Boden sich mit Ausschlag und Anslug bedeckt hat, wo dieser stüher gänzlich sehlte, und daß hierdurch die Bodenkraft gesteigert, die natürliche Verzüngung wesentlich erleichtert, und die Erziehung von eingesprengtem Laubholz in den Nadelholzbeständen gesördert worden ist. Unter solchen Verhältnissen schein es dem Interesse der Gesammtheit zu entsprechen, die Waldweide nur da zu gestatten, wo die Landwirthschaft ohne eine solche Aushülse nicht zu bestehen vermag, und dabei vorzugsweise die ärmste Volkstasse zu berücksichtigen.

Außer ber Gräferei und Leseholg-Rutung, welche in allen Provinzen bes Staats ftattfinden, und bei angemeffener Regelung ber Nugungsart mit einer geordneten Baldwirthichaft sehr wohl vereinbar find, ift es hauptfächlich die Streunugung, welche in einigen Landestheilen in den Brivatforften noch in foldem Umfange ausgeübt wird, bag fie eigentlich als hauptertrag bes Balbes Es find dies porzugemeise einige Gegenden in den Provinzen Bofen, bezeichnet werden muß. Schlefien, Brandenburg und Sachsen, aber auch einzelne Theile Weftfalens und der Rheinprovinz, wo armer Ackerboden beim Mangel an Wiesen die Landwirthschaft bazu drangt, für das Stroh Streu-Erfammittel zu fuchen, die fie am billigften und leichteften im Balbe zu finden glaubt. So groß biefer gerthum ift, ebenso ichwer ift berfelbe zu beseitigen, und es wird leiber noch lange Beit vergeben, bis mit weiteren Opfern bie Ueberzeugung ju allgemeiner Geltung gelangt, bag der Landwirth sein eigenes Interesse verlett, wenn er durch fortgesette Waldstreunutung die Existenz des Waldes gefährdet und sich selbst die Quelle verstopft, aus der ihm in Zeiten der Noth bei Migernten und bergleichen eine wirkfame Unterftugung zu Theil werden kann. In Gegenden, mo die Laub- und Nabelftreu- ober die Blaggen-Nugung ju Saufe ift, fehlt es leiber schon jett nicht an Balbungen, die hierdurch völlig verwüstet find; namentlich einige Theile in ber Laufit und im Bergifchen Lande in ben Regierungsbezirken Coln und Duffelborf bieten hierzu traurige Beispiele. Die Bestrebungen, an Stelle der Baldftreu die Torfftreunutung einzuführen, haben bisher leider nicht den gewünschten Erfolg gehabt, wenngleich in einzelnen Fällen Manches erreicht ist. Die forstfiskalische Torfstreufabrik im Zadligbruch der Oberförsterei Manches erreicht ist. Die forstfiskalische Torfstreufabrik im Zablisbruch der Oberförsterei Falkenberg des Regierungsbezirkes Merseburg hat immer noch mit finanziellen Schwierigkeiten zu tampfen.

Welchen hohen Werth die Unterstützung der Landwirthschaft durch den Wald in Nothjahren gewinnt, ist aus der Tabelle 57a zu ersehen. Nach derselben sind in dem sehr trocknen Jahre 1893, abgesehen von 54088 Karren, 42 Handwagen-Ladungen und 195 zweis und 27324 einspännigen Fudern Waldstreu, davon 1549679 Raummeter (1286999 mehr als im Vorjahre) allein aus den Staatswaldungen abgegeben und 50712 Stück Rindvieh sowie 75074 Schafe zur Weideeinmiethe zugelassen worden. Diese umfassende Unterstützung der kleinen Wirthe durch Waldstreu würde selbstverständlich unmöglich gewesen sein, wenn nicht in günstigeren Jahren sparsam mit derselben umgegangen wäre.

Einen nicht unerheblichen Nebenertrag der Waldwirthschaft gewährte früher in den öftlichen und mittleren Provinzen die Benutung des abgeholzten Waldbodens zu einer ein- die dreimaligen Bestellung mit Roggen, Hafer, Hirfe, Buchweizen oder Kartosseln, bevor der Wiederandau mit Holz erfolgte. Die Ersahrungen über schlechten Wuchs, bezw. frühzeitiges Absterben des nach einer solchen landwirthschaftlichen Zwischennugung erzogenen Holzbeftandes haben jedoch gelehrt, baß auf dem ärmeren Sandboden der Nachtheil dieser Bornugung entschieden den Ertrag dersselben überwiegt, und daß sie daher nur auf mineralisch kräftigem Boden, und auch hier nur mit Beschränkung auf eine dis zwei Ernten zu gestatten ist, sosern nicht schwerer Lehms oder

Thonboden eine längere Beackerung zuläffig macht.

Bu ben Waldnebenerträgen gehören auch die Fruchtnutzungen in den Haubergen des südlichen Theiles vom Regierungsbezirke Arnsberg, im Regierungsbezirke Wiesbaden und in vielen Sichenschälmalbungen der Rheinprovinz. Sie werden in der Weise bezogen, daß die Flächen nach dem Abtriebe des Schlagholzes gehackt und meist auch gebrannt werden, um eine Roggeneinsaat aufzunehmen oder auch einen Zwischendau von Kartoffeln zu ermöglichen. Wenn diese Vornutzung bei mineralisch sehr kräftigem Boden auf eine Ernte beschränkt bleibt, so gleicht der Fruchtertrag in den an Ackerland armen Gedirgsgegenden den Werthsverlust an Hinde aus. Leider wird der Fruchtbau aber häusig weiter ausgedehnt, auch beim Vrennen nicht mit der geshörigen Schonung des benachbarten Holzbestandes versahren.

Bährend in neuerer Zeit in den Staatswaldungen von einer vorübergehenden Adernutzung auf den Schlagflächen des Hochwaldes — abgesehen von den Anwaldungen mit sehr fräftigem Boden — mehr und mehr Abstand genommen wird, ift dagegen der Einrichtung geeigneter Baldsslächen zur dauernden Benutzung als Wiese größere Aufmerksamkeit zugewendet worden, und manche Wiese längs der Bachläuse der Gebirgswaldungen, aus den Ellernbrüchern der Ebene und aus Bruchslächen, welche nur dürftige Erträge an Streu gewährten, unter der Hand des

Forstmannes entstanden.

Auch der Ausdehnung der Rohrnutzung ist Aufmerksamkeit zugewendet worden. Insbesondere haben die Ränder der Haffe, serner abgelassene Seen und Brücher für die Anlegung von Rohrstämpen ein günstiges Arbeitsfeld dargeboten. Diese Nebennutzung mit Jahreserträgen bis zu 70 M für das ha ist um so beachtenswerther, als sie zugleich das Mittel bietet, die Ränder der Gewässer gegen Abspülung zu sichern, den Fischen geeignete Laichplätze und dem Basser-

geflügel paffende Brutorte zu gemähren.

Bon ben sonftigen Baldnebennutungen hat die Mastnutung nur noch in wenigen Gegenden, besonders in Bestsalen und am Solling, einige Bedeutung, nachdem mit dem Borschreiten der Separationen die Gemeinweiben und die Schweineheerden fich vermindert haben, ferner vielfach folde Racen des Schwarzviehs eingeführt find, welche für den Eintrieb in den Balb nicht paffen, bie Stallfütterung und Stallmäftung in bem gunehmenden Rartoffelbau und der Bermehrung ber Brennereien Unterstützung gefunden hat, und die Mafterträge selbst so gesunken sind, daß sie nud selten an einzelnen Orten noch einen namhaften Ueberschuß über den für den Bald erforderlichen Samenbebarf gemagren. Als Mittel jum Arbeitsverdienft ift das Sammeln der Balbfruchte jeboch von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Namentlich gewährt das Sammeln der Riefernzapfen für die Klenganftalten vielen Familien im Bereiche der Riefernforften einen Binterverdienftwelcher bei bem in manchen Gegenden eintretenden Bettbetrieb mehrerer Darranftalten burch Steigerung der Bapfenpreise nicht felten eine ansehnliche Sohe erreicht. Aehnliches gilt von dem Sammeln der Bilge und der Balbbeeren, von denen Beidelbeeren (Befinge, Blaubeeren), Kronsbeeren, Erdbeeren, Bachholderbeeren, in den Gebirgsgegenden außerbem auch die himbeeren, vorzugsweise in Betracht tommen. Der burch Auffäufer vermittelte Absat an diesen Beeren ift, abgesehen von bem Selbstverbrauch der Sammler und dem directen Berfaufe an die Consumenten, ein sehr be-Die Mengen, welche nach Berlin, jum Theil aus erheblicher Entfernung, eingeführt werden, erreichen einen hohen Betrag. Der gewöhnliche Preis in Berlin für ein kg Heidelbeeren und Kronsbeeren beläuft sich auf etwa 20 3, und die Zahl selbst kleiner sogenannter Borkofthandlungen in Berlin ift fehr groß, welche jährlich für mehr als 1500 M Beeren im Rleinhandel umfeten. Um Barg, in Thuringen, Schlefien zc. giebt es Sandlungshäufer, welche mit eingekochten Rronsbeeren, Beidelbeeren und himbeersaft Geschäfte betreiben, deren Umfang den Jahresbetrag von vielen Taufend Mark erreicht. Nächst bem Berbrauche ber Beeren zur Speisebereitung ist es befonders die Berwendung ber Beibelbeeren gur Beinfabrifation, welche einen umfangreichen Abfat herbeiführt, der außer nach Berlin, namentlich nach Magdeburg, Stettin und anderen Oftieehäfen, sowie nach Hamburg und Bremen von großem Belang ist und auch in den Weinbaugegenden Schlefiens, Sachsens und am Rhein eine beträchtliche Bobe erreicht. Die Erzeugung von Beidel- und Kronsbeeren ift namentlich in den Nadelholgforften in allen Brovingen Breugens fast unerschöpflich, wenn sie auch bin und wieder durch die Streunugung beeintrachtigt wird. Für 18700 ha Balbflache bei Cbersmalbe ift ber Arbeitsverdieuft für Sammeln von Beeren

während einer 20tägigen Sammelzeit auf 89568 M ober 4,8 M auf das Heftar berechnet worden. Auf dem Bahnhof Celle allein sind in einzelnen Jahren über 163000 kg Kronsbeeren versendet, und im Forstort Raubkammer der Oberförsterei Munster des Regierungsbezirkes Lünedurg etwa 30000 kg Bidbeeren gesammelt worden zum Werthe von etwa 6000 M, während die Holznutzung in dem ganzen Forstrevier nur einen Ertrag von 12500 M gewährt. Die Beeren-Nutzung hat allerdings auch ihre Kehrseite; sie kann der Landwirthschaft werthvolle Kräfte entziehen und die Arbeitslöhne ungedührlich vertheuern, wenn nicht die Vorsicht gebraucht wird, die Nutzung auf solche Personen zu beschänken, welche zu anderer Arbeit nur wenig geeignet sind. Ein Entzgelt für die Beeren-Nutzung wird in den Staatswaldungen nicht erhoben, in den meisten Provinzen aber eine geringsügige Gebühr für die Ausstellung eines Erlaubnißscheines zum Beeren-Sammeln.

Im Hohen Benn ist der Bersuch gemacht worden, die Beeren-Nugung genossenschaftlich zu geftalten.

Die hauptsächlich auf die Heideblüthe berechnete Bienenweide hat mehr und mehr absgenommen und ist nur noch in Hannover und einigen Theilen der Rheinprovinz, besonders in den Eiselgegenden, von Bedeutung.

Die Nutung von Baumsaften beschränkt sich, abgesehen von der am Harze einheimischen Berwendung des Birkensafters zu moussirendem Birkenwasser, im Wesentlichen auf die Theer- und Harzgewinnung. Jene wird in den Provinzen Preußen, Posen, Pommern, Schlesien, Branden- durg und in der Provinz Sachsen rechts der Elbe, noch in einigem, aber mehr und mehr abenehmenden Umfange betrieben. Erwünscht wäre eine weitere Ausdehnung dieser besonders durch amerikanischen Wettbetrieb vielsach zurückgegangenen Nutung, namentlich da, wo bei der gesteigerten Verwendung der Mineralkohle der Absat des Riefernstudenholzes stockt. Die Harzgewinnung auf Rechnung der Waldeigenthümer ist auch in den Fichtenrevieren des Thüringer Waldes zu Ende gegangen. In den Staatsforsten, wo eine Zeit lang nach Ablösung der Harzscharr- berechtigungen die angelachteten Bestände noch zum Harzscharen verpachtet wurden, hat diese Nutung seit Jahren ausgehört. Leider ist aber der Diebstahl von Harz namentlich an den vom Wilde geschälten Stangen besonders im Harzgebirge nicht unerheblich. Fabriken, welche die Geswinnung von Holzessig u. s. w. aus Buchenholz betreiben, sinden sich namentlich in der Rheinsprovinz und in Westsalen.

Schließlich mögen als Nebenerträge noch genannt werden die Benutzung des Grassamens namentlich im Regierungsbezirke Wiesbaden, der grünen Kiefernnadeln in Schlesien zur Bereitung sogenannter Waldwolle, die Berwendung der Trunkelbeeren (Vaccinium uliginosum) in mehreren Gegenden zu Besen, der Kiefernwurzeln in der Mark zu Flechtförben und zu Stricken, der Wurzeln des Empetrum nigrum zu Bürsten, des Schweselmooses in der Rheinprovinz zu Sammetbürsten und des Laubes von Sichen, Flex, Epheu u. s. w. zur Herstellung von Ausschmückungs-Gegenständen. Erwähnung verdient endlich die Trüffelzgad auf den Kalkbergen im Regierungsbezirk Hildesheim (Oberförsterei Alfeld, Dassel zc.). In einigen Revieren, in denen früher Trüffeln gefunden wurden (Vödderit an der Elbe), sind sie sehr selten geworden. Es wird zwar der Versuch gemacht, die Trüffel künstlich zu vermehren. Der Ersolg ist indessen diesen Brovinzen z. B. in Posen schon längst in großer Ausdehnung üblich gewesen ist, auch in anderen Landestheilen an Umfang zugenommen.

# V. Augungen aus Steinen, Erden, Forf.

Anderweite Einnahmen vom Forstgrunde, die aber nicht aus dem Walde als solchem erwachsen und daher eigentlich nicht zu den Waldnebennutzungen gehören, ergeben sich aus der Berwerthung von Erden, Steinen, Braunkohlen und Torf. In dieser Beziehung verdienen besondere Erwähnung die in den Pommerschen Forsten enthaltenen Kreides und Mergellager, welche zur Schlemmkreides und Cementsabrikation das Material liesern, die den Hannoverschen, Hessen Rassaussche und Wergellager, welche zur Schleninkreides und Gementsabrikation das Material liesern, die den Hannoverschen, Hessensche Forsten der Aheinprovinz, die Trachytbrüche in den Forsten des Siebengebirges, die Basalksteinsbrüche in Schlesien, Hannover, Hessenschläub, Westfalen und der Rheinprovinz, die Granitbrüche in Schlesien und die Braunkohlenlager in einigen Forsten der Regierungsbezirke Liegnitz, Franksfurt a. D. und Mersedurg. Die Bestrebungen zur Ausbeutung des in der Juras und Wealdsformation der Provinz Hannover (Oberförsterei Weenzen) vorkommenden Usphaltes sind nicht

von dem erwünschten Erfolge gewesen. Ob das Petroleum in die Forstnebennutzungen der Provinz

Hannover einzureihen sein wird, muß die Butunft lehren.

In naher Beziehung zu ben Forsten stehen die Torsmoore, welche in vielen Baldungen theils als vereinzelte kleinere Torsbrücher, theils als größere Moorstächen vorkommen. Sie sinden sich in allen Provinzen des Staates, in größter Ausdehnung aber in den Provinzen Ost- und Westpreußen, Hannover, Schleswig-Holstein, Pommern, Brandenburg, nebst einigen Theilen von Schlesien, Sachsen und der Rheinprovinz.

Einige Moore in Pommern und Sachsen liefern ein Material von solcher Brenngüte, daß ein Rubikmeter trodenen Torfes einem Rubikmeter Buchenicheitholz in der Beigkraft gleich geachtet Die Berftellung von Majdinentorf hat vielfach Eingang gefunden, und der reiche Torfvorrath in ber Proving Oftpreugen ein erwunichtes Mittel geboten, um über ben Ausfall am Brennholzertrage in Folge ber durch die Nonne und den Bortentafer herbeigeführten Berwüftung ber oftpreußischen Forsten in ben 50er und 60er Jahren ohne zu große Störungen hinweggutommen. Für die waldarmen nordlichen Theile der Proving Hannover liefert der Torf fast ausschließlich das Brennmaterial, nicht minder für gewisse Landstriche in der Provinz Schleswig-Holftein. Die vorhandenen Torfvorrathe gehen hier über ben Lotalbedarf weit hinaus, und muß ben auf erweiterte Nugbarmachung ber Moore, namentlich auf Berftellung von Torfgas, Breftorf, Torftohle und Torfstreu gerichteten Bestrebungen ber beste Erfolg gewünscht werden. Für Pferdeftälle scheint die Torfftreu sich besonders zu bewähren, und schon jest werden nicht unbeträchtliche Mengen bavon nach England ausgeführt. Eine ausgebehntere Berwendung im Inlande würde nicht nur in stroharmen Jahren für den Landwirth von größter Wichtigkeit sein, sondern auch die Ansprüche an die Waldstreu in einer dem Balde ersprießlichen Weise maßigen und die Ginnahme aus den Mooren, welche unter dem Bettbetrieb der Steinkohle vielfach zurückgeht, wieder steigern. Im Jahre 1893, welches in den westlichen Landstrichen durch ungewöhnliche Dürre im Frühjahr und im ersten Theil des Sommers ausgezeichnet war, konnten die Torfftreufabriken den Anforderungen nicht immer genügen. Möchte bie burch die abnorme Witterung biefes Jahres geschaffene Zwangslage der Torfftreu dauernd Eingang in solchen Kreisen verschaffen, die sich bisher ablehnend verhielten und der Walbstreu den Borzug gaben! Torfstreufabriken sind in neuerer Beit in den Oberforftereien Falkenberg (auf fiskalische Rechnung), Gifhorn, Rorkaiten, Beidekrug, Lutau u. s. w. errichtet worden. Erhebliche Förderung hat die Nutsbarmachung der Torfmoore burch die Central-Moor-Commission zu Berlin mit ihrer Bersuchsanstalt zu Bremen erfahren. Neben ber birecten Berwerthung bes Torfes geht bas Streben bahin, die Moore gur landwirthschaftlichen Berwendung und zu forftlichem Anbau heranzuziehen. Erfteres ift in großem Umfange in Oftpreußen und Hannover, letteres in Hannover (Oberforfterei Ruhftedt) versucht worden, wo indessen die Erfolge den Erwartungen nicht entsprochen haben. (Bergl. Abschnitt V, 14 b.) Ueber die Besiedelung der oftpreußischen Moore vergl. Abschnitt II, 1.

Endlich muß noch der namentlich in Hannover üblichen Verwendung des anmoorigen Bodens als Brennbülten und der Haideplaggen als Streumaterial gedacht werden. Die Entsnahme der letzteren von Wegen und Geftellen in den Forsten der stroh- und wiesenarmen Landsftriche dient zugleich zur Verminderung der Feuersgefahr.

# VI. Jagdnußung.

Bei den nahen Berührungen, welche zwischen dem Forstbetriebe und der Jagd bestehen, werden auch einige Mittheilungen über die Jagdverhältnisse in Preußen hier nicht sehlen dürsen. Ueber die Lage der Jagdgesetzgebung enthält der solgende Abschnitt IV. unter 4 das Nähere. Es möge daher nur kurz vorangeschickt werden, daß in den alten Provinzen im Jahre 1848 jedes Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden ausgehoben, die Ausübung der Jagd aber durch ein Jagdvolizeigesetz vom Jahre 1850 in der Hauptsache dahin geregelt ist, daß nur diesenigen Grundbesitzer die Jagd selbst ausüben dürsen, deren Grundbesitz mindestens 300 Mrg. = 76,597 ha im Jusammenhange umfaßt, während die übrigen Grundbesitzer zur eigenen Jagdausübung nicht besugt sind, sondern den Jagdertrag von ihren Grundstücken nur dadurch beziehen können, daß sie dieselben zu gemeinschaftlichen Jagdbezirken, welche zu verpachten oder zu administriren sind, vereinigen. Ein Jeder, der die Jagd ausüben will, muß sich einen auf ein Jahr gültigen Jagdsschein sür 3 M lösen. Aehnliche gesetzliche Bestimmungen haben das Jahr 1848 und die solgenden Jahre auch den neuen Provinzen gebracht.

Jagdnutung. 75

In Folge der Jagdgesetzgebung des Jahres 1848 waren in Breußen die Wildstände durchweg fehr erheblich vermindert worden. Gute Sochwildstande hatten fich nur in einigen großeren Waldkörpern erhalten, namentlich da, wo die Forstbesiger die Kosten der Eingatterung nicht schuten, so in einigen dem Staate oder großen Grundbesigern gehörenden Forsten der Provinzen Bommern, Schlefien, Brandenburg, Sachsen, heffen-Naffau und hannover, in benen Roth-, Dam-, Schwarz- und Rehwild gehegt wird. Inzwischen haben sich durch sorgsame Schonung die Wildstande gehoben. Nicht ohne gunftigen Einfluß sind hierauf die Bestrebungen der Jagoschutzvereine gewesen. In der Broving Oftpreußen ift am beften vertreten bas Reh, welches hier eine außergewöhnliche Starte erreicht. Roth-, Dam- und Schwarzwild find hier nur wenig zahlreich. Eine nur noch in dieser Provinz vorkommende Wildart ift das Elch, von welcher noch etwa 340 Stück, bavon 270 bis 280 im Staatswald, vorhanden find. In den Königlichen Forstrevieren Ibenhorft und Tawellningken wird baffelbe forgfältigst geschont, um das gangliche Aussterben dieser seltenen Wilbart zu verhuten. In geringer Rahl finden fich in ber Proving Oftpreußen auch noch Schneehühner, Hafelwild, Auerwild und der veränderliche Hase. Die niedere Jagd ist von geringer Bebeutung. In Weftpreußen und Bommern haben die Rehstände sich gehoben. Auch ist in einzelnen Forstrevieren der letzteren Provinz ein leidlicher Rothwildstand nebst etwas Damwild vorhanden. Die letzteren beiden Wilbarten find in der Mart Brandenburg gut vertreten, mahrend Posen nur vereinzelt Roth- und Damwildstände aufweift. Durch vorzügliche Hafen- und Huhnerjagden zeichnen sich aus einige Theile der Provinzen Sachsen, Schlefien, Brandenbura. Aheinland und Bosen, in welchen 3 erstgenannten Brovinzen übrigens auch die sonstigen gewöhnlichen Wilbarten gut vertreten find. Wilbreich ift ferner ein Theil ber Balbungen in Sannover, wobei das Rothwild in erster Linie steht. Schleswig-Holstein und heffen-Rassau haben im Allgemeinen nur geringe Wilbstände, der Bestand von Auergeflügel ift aber im Regierungsbezirke Caffel beträchtlich. Gunftiger als in Seffen-Nassau gestalten sich bie jagblichen Berhältnisse in Weftfalen.

Einige nähere Angaben über das Borkommen der einzelnen Wildarten in den Staatsforsten enthält der Abschnitt V unter 12. In welchem Umfange die Ausübung der Jagd stattfindet, läßt sich nach der Zahl der jährlich ausgegebenen Jagdscheine bemessen, worüber die

Tabellen 11a und 11b Austunft geben.

Abgesehen von dem ersten Jahre, in welchem die Lösung der Jagdscheine noch vielsach unterblieden sein mag, so daß die Zahlen dieses Jahres gegen das folgende durchweg nicht unerheblich zurücksteheu, hat die Zahl der Jagdscheine während des Zeitraumes 1850—1868 für die alten Provinzen in den einzelnen Jahren nur wenig geschwankt. Sie ist nach und nach von 87235 im Jahre 1851/52, nachdem sie in den Jahren 1853/58 etwas zurückgegangen war, gestiegen die 1867/68 auf 92170, in ziemlich gleichem Verhältnisse mit der Zunahme der Bevölkerung. Viel rascher wuchs die Zahl der Jagdscheine in der Zeit von 1868/69 die 1892/93 für den Staat in seinem gegenwärtigem Umfange, nämlich von 110395 auf 196774, wobei nur die beiden Kriegsjahre 1870/71 und 1871/72 einen erheblichen Kückgang ausweisen. Es dürste hieraus zu solgern sein, daß eine Erhöhung des Entgelts sür die Jagdscheine zulässig und nüslich sein würde. Stellt man die Zahl derselben (oder statt dessen die Zahl der Jäger) in Vergleich einerseits zu der gesammten Bevölkerungszahl, andererseits zu der Zahl der männlichen Bevölkerung von mehr als 20 Jahren und zu der Fläche der einzelnen Provinzen, so ergeben sich die in der Tabelle 12 enthaltenen Zahlen.

Dieselben lassen ersehen, daß in Schleswig-Holftein und Sachsen die Zahl der Jäger verhältnißmäßig am größten, in Schlesien, der Rheinprovinz, Hessen-Nassau und Brandenburg am geringsten ist, während die übrigen Provinzen wenig erhebliche Unterschiede zeigen. In Schleswig-Holstein wird die durchschnittliche Wohlhabenheit der Bevölkerung auf die Neigung zur Jagd nicht ohne Einfluß sein. Die Provinz Sachsen hat sich von je her durch besondere Jagdliede ihrer Bevölkerung ausgezeichnet, was auch im Jahre 1848 in sehr unerfreulicher Weise hervorgetreten ist. In Hessen-Nassauch ist Wildarmuth — begründet durch eine verhältnißmäßig geringe landwirthschaftlich benutze Fläche, im Regierungsbezirk Cassel auch durch ungünstige Bestimmungen in Bezug auf die Schonung des Wildes — für die geringere Neigung zur Jagd maßgebend. Für Brandenburg wirkt die große Einwohnerzahl von Berlin herabmindernd auf den Procentsat der Jagdliebhaber, während anscheinend in Schlessen und der Rheinprovinz der große Procentsat

der unbemittelten Theile der Bevölkerung die Zahl der Jäger verringert. Ueber den Abschuß und Geldwerth des jagdbaren Wildes giebt für das Jahr 1885/86 die Tabelle 13 Auskunft. Danach berechnet der Werth des erlegten Haarwildes sich für dieses Jahr auf The breaken of a card of a recent finance and market being the best of a part of the best of the card of the sec

8750783 M, berjenige des Federwildes auf 3073313 M, zusammen auf 11824096 M. Die Jagd liesert mithin einen erheblich größeren Beitrag zum Gesammteinkommen, als früher ans genommen wurde. Allerdings kommt hiervon ein erheblicher Theil auf andere Kulturarten als den Wald.

Der entstehende Wilbschaden fällt dem Jagdertrage gegenüber um so weniger schwer ins Gewicht, als ein erheblicher Theil des Hochwildes und namentlich des Schwarzwildes sich in umzäunten Geheegen befindet, und bei dem der niederen Jagd angehörenden übrigen Wilde der

angerichtete Schaben ein verschwindender ift.

Bei einer Gesammtsläche von 34854542 ha (siehe Spalte 2 der Tabelle 1) ergiebt sich unter Benutzung der Zahlen der Tabelle 13 für das ha ein Ertrag aus der Jagd von 34 Pf., und es ist durchschnittlich zu rechnen auf den Abschuß von einem Stück Rothwild auf 546 ha Waldsläche (Spalte 3 Tab. 1), ferner von einem Stück Damwild auf 954 ha Waldsläche, einem Stück Rehwild auf 75 ha Waldsläche, einem Stück Schwarzwild auf 872 ha Waldsläche und von einem Hasen auf 15 ha der Gesammtsläche, sowie von einem Rehhuhn auf 14 ha der Gesammtsläche.

Während in früherer Zeit die Bestrebungen zur Verbesserung der Wildbahnen sich im Wesentlichen auf den Staat und den Großgrundbesit beschränkten, ist das Interesse für diesen Gegenstand in neuerer Zeit in weiteren Kreisen rege geworden und hat zur Bildung von Jagdschutwereinen geführt, die ihren Centralpunkt in dem deutschen Jagdschutwereine finden. Diese Vereine haben eine psieglichere Behandlung der Wildstände veranlaßt, auf Erzielung eines besseren Jagdschutes hingewirkt und das Bewußtsein von der Wichtigkeit der Jagd nach den verschiedensten Richtungen hin belebt. Hand in Hand hiermit gehen die Bestrebungen zur Verbesserung der Hunderacen und zur Einführung fremder Jagdthiere. Die rasche Verdreitung der einschlagenden Zeitschriften, die wachsende Zahl der Mitglieder der bezüglichen Vereine, die gelungenen Ausstellungen von Jagdgeräthschaften und Hunden, sowie die Einführung der Preissuchen und der Hundestammbücher und die Gründung der deutschen Versuchsanstalt für Handseuerwassen legen ein erfreuliches Zeugniß für die Regsamkeit auf diesem Gebiete ab.

# IV. Abschnitt.

# Forst=Gesetzgebung.

# I. Staatsforstpolizei.

# A. Einwirfung der Staatsregierung auf die Forften im Allgemeinen und die Brivatwaldungen insbefondere.

Die dem Staate obliegende Verpflichtung der Fürsorge für Erhaltung und Förderung der Wohlsahrt der als ein fortdauerndes Ganze zu betrachtenden Gesammtheit seiner Bürger begründet sür die Staatsregierung das Recht wie die Pflicht, die Bewirthschaftung sämmtlicher Waldungen seiner Aussicht und Einwirkung insoweit zu unterstellen, als dies unabweisdar ist, um, bei thunslichster Ausrechterhaltung der Freiheit des Eigenthums, Gesahren abzuwenden, welche die freie Benutzung der Wälder Seitens der Eigenthümer für die Gesammtwohlfahrt herbeizussühren droht.

Der vorstehende allgemeine Grundsatz hatte in den alten Provinzen sowohl in den älteren Forstordnungen als auch im Allgemeinen Landrecht und in zahlreichen späteren, für einzelne Theile der Rheinprovinz dis zum Jahre 1814 reichenden Berordnungen Ausdruck gefunden. Insbesondere war nach dem Allgemeinen Landrecht eine den Grundsätzen der Forstwirthschaft zuwiderlausende Holzverwüstung untersagt, dezw. mit Strase bedroht. Mag nun auch thatsächlich die Forsthoheit nach dieser Richtung nicht mit großer Strenge wahrgenommen worden sein, so hat es doch unzweiselhaft günstig gewirft, daß die Gesetzgebung eine Handhabe zur Einwirkung der Staatsgewalt auf die Bewirthschaftung selbst der Privatwaldungen darbot.

Bu beklagen ist es deshalb, daß schon das Landeskultur-Edict vom 14. September 1811 im § 4 sammtliche die Benutzung der Privatwaldungen einschränkenden Bestimmungen, soweit es sich nicht um Rechte Oritter handelte, aushob und somit das Aussichtsrecht der Staatsregierung über diese Waldungen beseitigte. Der Geltungsbereich des Landeskultur-Edictes fällt mit demsjenigen des Landrechts (für die alten Provinzen) zusammen, umfaßt demnach die östlichen Provinzen mit Ausnahme von Neuvorpommern und Rügen (Regierungsbezirk Stralsund), die Provinz Westsfalen und die rechtsrheinischen Preise Rees, Essen Stadt, Essen Land, Duisdurg und Mülheim a. b. Rubr.

In Betreff einzelner Genossenschaftswaldungen wurde indessen der Staatsregierung ein Oberaussichtsrecht durch Specialgesetze ausdrücklich gewahrt, nämlich

a) in den Kreisen Olpe und Siegen des Regierungsbezirks Arnsberg und in den Aemtern Freusberg und Friedewald des Regierungsbezirks Coblenz über die dortigen Hauberge durch die Haubergs-Ordnungen

vom 24. März 1821 (vergl. auch das Heffen-Darmstädtische Gesetz vom 6. Januar

1810) für Olpe,

vom 6. December 1834 für Siegen, inzwischen abgeandert durch die Haubergs-Ordnung für den Kreis Siegen vom 17. März 1879, welche sich auf 231 Haubergs-Genossenschaften mit zusammen 33 902 ha beziehen und

vom 21. November 1836 für Freusberg und Friedewald, inzwischen abgeandert burch die Haubergs-Ordnung für den Kreis Altenfirchen vom 9. April 1890. Sie

erstreckt sich auf 7780 ha.

Durch biefe Specialgesete find die Besiter ber betreffenden Balbungen au Genoffenschaften vereinigt und einer bie Erhaltung und ordnungsmäßige Bewirthichaftung

diefer Forften controlirenden Oberaufficht der Regierung unterftellt.

Bur Haubergs-Ordnung für Olpe ist zu bemerken, daß von den betreffenden Waldungen 6596 ha zu Jahrschaften vereinigt, 6031 ha aber von dieser Maßregel ausgeschlossen sind. Auf lettere Waldungen findet die Haubergs-Ordnung jett leider keine Anwendung mehr.

b) Im Kreise Wittgenstein des Regierungsbezirks Arnsberg unterliegen die auf Grund bes für diefen Rreis unterm 1. Juni 1854 erlaffenen Waldkulturgefetes gebildeten

Waldgenoffenschaften ebenfalls ber Oberaufficht ber Regierung.

Es find indeffen nur brei Genoffenschaften von zusammen 439 ha Große auf Grund dieses Gesetes gebildet worden. Die Aufforftung hat sich auf 375 ha er-Im Allgemeinen verhalt fich die Bevolferung gegenüber bem Gefet ablehnend.

Für die Hohenzollern'schen Landestheile hat in Sigmaringen das Geset vom 2. August 1848 alle Beschränkungen der freien Disposition über die Brivatwaldungen ganglich aufgehoben, so daß dieselben der Bewirthschaftung ihrer Besitzer, ohne irgend eine Einmischung der Regierung völlig anheimgegeben sind, mahrend für Hechingen nach dem Gefetze vom 25. September 1848 nur noch bie Beschränkung obwaltete, daß zu ganzlicher Rodung und Urbarmachung von Waldgrund die Genehmigung des Staats erforderlich war.

Das nach Borftebenbem fur ben ber Herrichaft bes Landrechts unterworfenen Theil ber alten Provinzen und für Sigmaringen gefehlich zum Ausbruck gebrachte Prinzip ber Aufhebung ber Staatsaufficht über ben Privatwald übertrug fich thatfachlich auch auf bie übrigen altlanbifchen Gebietstheile, namentlich die Rheinproving, wo die gefetlichen Berfügungsbeichrantungen fur die Bewirthichaftung des Brivatwaldes nach und nach außer Uebung traten, ohne ausbrucklich auf-

gehoben zu fein.

In den im Jahre 1866 mit der Monarchie vereinigten Brovinzen waren theil= weise beschränkende Bestimmungen in Betreff der Brivatwaldwirthschaft in Kraft. Dies gilt insbesondere für die sudichen Theile der Proving Sannover, wo indessen die betreffenden Berordnungen meist nicht mehr zur Anwendung gelangten, für die vormals Hessen-Darmstädtischen Gebietstheile, ferner für Nassau, wo durch die Berordnungen vom 5. September 1805 und vom 9. November 1816 Vorschriften über die Bewirthschaftung der Hauberge getroffen waren, welche inzwischen durch die jest noch gultige Haubergs-Ordnung fur den Dillfreis und den Oberwefterwaldfreis vom 4. Juni 1887 abgeandert find (umfaffend 3878 ha), sodann für den jegigen Regierungsbezirt Caffel, namentlich Schmaltalben und fur Schleswig-holftein. In biefer letteren Broving hatte die Staatsregierung beharrlich an denjenigen Befchrantungen festgehalten, welche den Besitern der Bondenholzungen durch die Forst- und Jagd-Ordnung vom 2. Juli 1784 und bas dieselbe abandernde Patent vom 15. Juni 1785 auferlegt worden waren. Die Bondenholzungen haben sich früher im Staatsbefitse befunden und sind den Servitutaren als Absindungen für Forftberechtigungen zum freien Gigenthum überwiesen worben, jedoch mit ber Ginfchrantung, bag hieb und Rultur der Aufficht der Staatsforftbeamten zu unterftellen mar. bie Mache ber Bondenholzungen — anscheinend burch vom Staate genehmigte Robungen — fich um 4700 ha vermindert. Sie umfassen jest 13204 ha. Die Staatsaufsicht über die Bondenholzungen besteht auch jett noch. Jebe Holzung ist jährlich ein Mal von einem königlichen Oberförster ober einem geeigneten Förster einer Revision zu unterziehen.

Bon den angeführten wenigen Ausnahmen abgefehen, beftand hiernach jur Beit des Erlasses bes Gesets, betreffend Schutwalbungen und Balbgenossenschaften, vom 6. Juli 1875 eine Beschränkung des Brivatwaldbesitzers in der freien Berfügung über seinen Wald oder ein

Aufsichtsrecht der Regierung über die Brivatforften nicht mehr.

Durch § 1 biefes Gefetes ift bann noch ausbrücklich für ben Umfang ber ganzen Monarchie beftimmt, daß die Benutung und Bewirthschaftung von Baldgrundstüden nur denjenigen landespolizeilichen Beidrantungen unterliegt, welche biefes Gefet vorschreibt ober zuläft. Bezüglich ber Staats-, Gemeinde-, Corporations-, Genossenschafts- und Instituts-Forsten und für die Bonden-holzungen in dem waldarmen Schleswig-Holstein sind die damals gültigen besonderen Borschriften in Rraft geblieben. Der Umfang ber nicht zu ben genoffenschaftlichen Balbungen

gehörigen Privatforsten beträgt gegenwärtig 4331512 ha ober  $52_{,9}$ % ber Gesammtwaldfläche (vergl. Tab. 3).

Auch in Hinsicht auf die Wahl ihrer Forstbeamten sind die Privatwaldbesiger keinen Beschränkungen unterworfen, soweit nicht die vorerwähnten Haubergs-Ordnungen der Regierung ein Ernennungs-, bezw. Bestätigungsrecht vorbehalten.

Nur mittelbar ist der Waldeigenthümer in dieser Beziehung insofern einigermaßen gebunden, als derselbe, wenn er einen solchen Beamten anstellen will, dessen Bereidigung auf das Forstdiebstahlsgeset erfolgen kann, (wovon die Erlangung der Berechtigung zum Waffengebrauche nach Maßgabe des Gesches vom 31. März 1837 abhängig ist) seine Wahl auf Personen richten muß, zu deren Beeidigung der Bezirksausschuß die ihm hierzu im § 23 des Forstdiebstahlsgesetzes vom 15. April 1878 vorbehaltene Genehmigung zu ertheilen vermag. —

Die Befreiung des Waldbesitzes von der Aufsicht des Staats hat in vielen Fällen zwar zu einer wesentlichen Erhöhung der Bodenproduction beigetragen, häufig aber auch zu erheblicher Berminderung der letzteren geführt und außerdem weithin wirkende Nachtheile für das Gemeinwohl

zur Folge gehabt.

Indem das Kulturedict von 1811 sich zur Aufgabe stellte, alle von der Borzeit überstommenen Fesseln des Grundbesiges zu beseitigen, hat es über dem Segen der Freiheit die Gesahren derselben in Betreff der Wälder übersehen und den Unterschied unbeachtet gelassen, der in diesen Beziehungen zwischen Wald und Feld besteht. Das Gesetz vom 6. Juli 1875 ist zwar der Ausdruck eines beginnenden Wechsels der Anschauungen auf diesem Gebiete, wie weiter unten erörtert wird. Es hat den Standpunkt des Landeskultur-Schicts aber doch im Allgemeinen sessengehalten, odwohl inzwischen die bezeichneten Gesahren und Nachtheile die zur Greisbarkeit ans Licht getreten sind, und die Erwägung nahe gelegt war, ob denn in der That die alte Forstshoheit in den mittelalterlichen Berhältnissen, oder nicht vielmehr wenigstens theilweise in der uns veränderlichen Natur der Dinge ihre Begründung gefunden hat.

Der Wald ist ein von der Borzeit überkommenes Fideicommiß, dessen Werth nicht allein in den unmittelbaren Erträgen an Holz, sondern wesentlich auch in dem Nutzen besteht, den er mittelbar durch seinen Einsluß auf Klima, Witterung, Schutz gegen mancherlei Gesahren, Bodenserhaltung 2c. der Landeskultur bringt. Der Wald hat Bedeutung nicht für die Gegenwart und nicht für den Eigenthümer allein, er hat Bedeutung auch für die Zukunft und für die Gesammt-

heit ber Bevölferung.

Das ift eine Wahrheit, die sich nicht beftreiten lagt, die aber täglich von der Gleichgültigkeit und dem Eigennute migachtet wird.

Gegen beide einzuschreiten, wenn fie gemeingefährlich werden — und das sind fie leider bereits

in hohem Make geworden — ift Bflicht ber Gesetgebung.

Nicht die Verminderung der Holzerzeugung, nicht die Erschwerung der Befriedigung des Holzbedürfnisses, nicht die Steigerung der Holzpreise, nicht die Furcht vor Holzmangel können den Staat berechtigen, in die Freiheit des Privat-Waldbesitzes und der Privat-Waldwirthschaft einzugreisen. Wohl aber verpflichten ihn dazu die Nachtheile, welche aus der Vernichtung der Wälder in gewissen Lagen für die Wohlfahrt und Existenz einzelner Gegenden oder Orte und ihrer Bewohner erwachsen.

Wie ganze Länder, die im Alterthume im Wohlstande blühten, durch Berwüftung und Bernichtung ihrer Wälber der Berarmung und Berkümmerung anheimgefallen sind, so sind

gleichen Schaben in Breufen weite Lanbstriche wie einzelne Gemeinben erlegen.

Durch Entwaldung der Nehrungen im 17. und 18. Jahrhundert sind die Seeküsten allen Winden und Stürmen Preis gegeben, der Dünensand hat weithin fruchtbare Fluren bedeckt, Oörser, deren ackerbauende Bevölkerung im Wohlstande lebte, sind verschwunden oder verkommen,

die benachbarten Schifffahrtsftragen werden ernftlich gefährdet.

Auf dem leichten Sandboden der Ebene sind in bald größerem, bald kleinerem Umfange Sandberge und Hügel flüchtig geworden, wo sonst Waldbestand den Sand deckte. An die Stelle der Laubholzwaldungen traten im nördlichen Hannover ode Haidestächen, welche den heftigen Winden freien Spielraum lassen und nur noch den Haibschuncken kümmerliche Nahrung bieten oder zur Gewinnung von Plaggenstreu dienen, während die fortschreitende Ortsteinbildung den Bestrebungen zur Herstellung von Ackerland bezw. der Wiederaufsorstung hemmend in den Weg tritt, und die mit vieler Mühe und großen Kosten neu angezogenen Kiefernstangenorte auf dem entkräfteten Boden häusig vor eintretender Nutharkeit der Burzelsfäule zum Opfer fallen.

In den gebirgreichen Landestheilen ist nicht selten von den entwaldeten Höhenzügen der fruchtbare Waldboden, das Product tausendjährigen Laub- und Nadelabsalles, verschwunden. Sonnenbrand und Winde haben ihn verdorrt, Regen und Schneewasser haben ihn in die Thäler geführt, und auch diesen ist er nicht zu Gute gekommen. Der rohe ertragsunfähige Gebirgsboden, ist zu Tage getreten, Gerölle und Geschiebe sind ihm gefolgt und haben die Thäler verschlemmt. Die Höhenzüge tragen unter solchen Verhältnissen kaum noch Ginster und Haidern und gewähren nur noch magere Schas- und Ziegenweide; in den Thälern sind fruchtbare Waldwiesen verschwunden, sie werden wieder und immer wieder zerrissen von den Wasserströmen, die sich nach jedem Gewitterregen und alljährlich im Frühjahr nach dem Schmelzen des Schnees, unausgehalten durch Laub und Woos, von den Vergen ergießen. Durch die mitgeführten Geschiede und Erdmassen werden die Wasserstraßen verslacht und Ueberschwemmungen, Deichbrüche und Versandungen erzeugt.

Die feuchten Niederschläge gelangen in die Atmosphäre nur noch in geringem Maaße zuruck, ba die Exhalation aus den Waldpflanzen, und die Berdunftung aus dem Laube und dem lockeren Waldboden fehlen; Wälder brechen nicht mehr die Stürme, und die stellenweis in Folge der Entwaldung entstandenen Moore entwickeln zu jeder Jahreszeit Dünste und Nebel, die weithin die Begetation gefährden.

So verarmt der Boden unmittelbar, so befteht die Gefahr der Berichterung der klima-

tischen Berhältniffe.

Wer Beispiele sucht, richte seine Blicke nach der Kurischen Nehrung, der Halbinsel Hela, dem Eichsfelde, dem Emsgebiete, der Weper, nach der Eifel, dem hohen Venn, nach der Grafsichaft Wittgenstein und dem Ober-Bergischen Lande. In kleinerem Maaßtabe sind Belage im

gangen Staate aufzufinden.

Gerade die günstigen Wirkungen des Kultur-Edicts, und wo dasselbe Gültigkeit nicht hatte, die Wirkung der eben dort anderweit zur Geltung gekommenen gleichartigen Regierungs- und Verwaltungs-Grundsäte, welcher sich auch die seither mit Preußen vereinigten Provinzen nicht entzogen haben, der Ausschaft und der von den alten Fesseln befreiten ländlichen Industrie, die Liebe und der Fleiß, die der Landwirthschaft und Viehzucht zugewendet sind, die Erfolge, die damit errungen worden, lassen jene Kehrseite der Gesetzgebung ganz besonders beklagen, und es heißt nur im Geiste der letzteren handeln, sie zum Segen des Landes weiter ausbauen, wenn sie von der allzustarren, der Natur der Dinge nicht Rechnung tragenden Consequenz gereinigt wird.

Inzwischen hat die Staatsregierung es nicht an Bemühungen sehlen lassen, die Erhaltung der Wälber und die Waldtultur dadurch nach Möglichkeit zn fördern, daß sie durch warnende Belehrung, durch Beledung des Einflusses der land- und sorstwirthschaftlichen Vereine, durch Besorgung und dillige oder unentgeltliche Vertheilung von Holzsämereien und Pflanzen, sowie durch direkte Geldbewilligung in Form von Aufforstungsbeihülsen und Unterstützungen zu Waldstulturen das Interesse sin Walderhaltung und neue Waldanlagen auf Dedländereien anzuregen und zu pflegen gesucht hat. Die Zahl der jährlich Seitens der Staatssorstverwaltung an Gesmeinden, Private und Stiftswaldungen zum Selbstostenpreise abgegebenen Holzpflanzen wechselt erheblich, wobei die jeweilige Lage der Landwirthschaft, die Witterungsverhältnisse, sowie das Gerathen oder Mißrathen von Holzsmereien bestimmend sind. 1891/92 sind abgegeben 2218118 Laubholzs und 89280843 Nadelholzspslanzen, zusammen 91498961 Stück, 1892/93 nur bezw. 2070449, 27417661 und 29488100 Stück und 1893/94: 2038142 bezw. 29898350 und 31936492 Stück.

Unmittelbare Gelbbewilligungen aus der Staatskasse sind bei Wiederbewaldung von Debländereien in größerem Umfange zur Anwendung gekommen und sollen auch ferner gewährt werden. Ein durchschlagender Erfolg ist in dieser Beziehung besonders auf dem hohen Benn und in den Eiselkreisen der Regierungsbezirke Coblenz, Trier und Aachen erzielt worden. Die aus früherer schonungsloser Waldvernichtung hervorgegangenen traurigen Zustände des hohen Benns und der Eisel und der nachtheilige Einfluß, der von den verödeten und versumpsten Höhen bes hohen Benns aus, sich weithin erstreckt, legten der Staatsregierung die Pflicht auf, eine energische Abhülse herbeizusühren. Als wichtigstes und nächstes Mittel hierzu mußte die Wiederbewaldung der Umzgebung des hohen Benns mit einem das Bennklima ab- und einschließenden Waldmantel und die Aufforstung der Eiselhöhen erkannt werden. Es war aber auch zuzugestehen, daß die Gemeinden, in deren Besit die zu bewaldenden Dedländereien sich besinden, ohne wesentliche Staatsbeihülse völlig außer Stande seien, die Aufforstung aus eigenen Mitteln auszusühren. Zur Erreichung des Zweckes sind daher seit dem Jahre 1854 alljährlich erhebliche Mittel aus der Staatskasse verwendet worden.

Was zunächst das hohe Benn in den Kreisen Malmedy und Montjoie des Regierungsbezirkes Aachen mit etwa 8000 ha betrifft, die sich größtentheils im Besitze von Gemeinden befinden, so sollen laut Aufforstungsplan rund 2282 ha bewaldet werden.

Davon sind bis Ende 1892 . . . 1966 - mit Holz angebaut,

| a) für die Kulturen und Entwässerungs-Anlagen |  | • | • | • | • | • | 354 935 M |
|-----------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-----------|
| b) für Bermessung und Kartirung               |  |   |   |   |   |   | · 1742 =  |
| c) für Befoldung des Forstichutpersonals      |  |   |   |   |   |   | 10 629 =  |
| d) insgemein                                  |  |   | • |   |   | • | 3 067 =   |

zusammen 370 373 M

ober für das ha = 190 M 33 A. Alle diese Ausgaben hat lediglich der Staat beftritten.

Ferner find im Gebiete der Effel aufgeforstet mahrend der Jahre 1854 bis 1892:

im Regierungsbezirke Coblenz (Kreise Abenau, Cochem, Mayen) 5167 ha mit Leistungen bes Staates von 223 634 M und der Gemeinden von 101 638 M,

im Regierungsbezirke Trier (Kreise Prüm, Daun, Bitburg, Wittlich) 5128 ha mit Beihülfen des Staates von 567 513 M und mit Leiftungen der Gemeinden von 120 730 M, endlich im Regierungsbezirke Aachen (außerhalb des hohen Benn) 5421 ha mit Staats-beihülfen von 229 632 M und Leistungen der Gemeinden von 96 294 M.

Im Ganzen sind bis Ende 1892 in der Eifel aufgeforstet 15 716 ha mit Beihülfen des Staates von 1 020 779 M und Gemeindeleistungen im Betrage von 318 662 M. Die Gesammtkosten stellen sich hiernach auf 1 339 441 M oder für das ha auf 85 M 23 A.

Das Bestreben ist dahin gegangen, wenn thunlich, die in das Bereich der Gemeindeforsten fallenden Dedlandereien jenen anzuschließen und die vorhandenen Dedlandskulturen so zu erweitern, daß sie später selbstständige Wirthschaftskörper bilden können.

Im Westerwald (Regierungsbezirk Coblenz) sind seit 1887/88 722 ha Forstkulturen auf früherem Dedland hergestellt. Hierzu und zu Waldwegeanlagen (57 091 lfb. m) und Betriebseinrichtungen für Gemeindesorsten hat der Staat 73 673 M hergegeben, während von den Gemeinden 34 900 M aufgebracht wurden.

Ferner sind von 1854—1880 im Coblenzer Bezirk außerhalb der Eisel und des Westerwaldes in den Kreisen Neuwied, Simmern, Westar und Zell 448 ha zur Aufforstung gelangt mit einer Staatsbeihülse von 16258 M, im Trierer Bezirk in den Jahren 1875 bis 1881 in den Kreisen Trier II, Berncastel, Saarlouis, St. Wendel 240 ha mit Staatsbeihülsen von 9180 M. Seitdem sind diesen Landestheilen nur geringere Zuwendungen gemacht worden. Es liegt aber in der Absicht, dieselben zu verstärken, namentlich soweit der Hunsrück in Betracht kommt.

In einigen Fällen ist von der Bestimmung im Artikel 23 des Gesetzes, betreffend die Gemeinde-Versassung in der Rheinprovinz vom 15. Mai 1856, ergänzt durch die Verordnung vom 1. März 1858, Gebrauch gemacht worden, wonach die Gemeinden da, wo ein dringendes Bedürfniß der Landeskultur dazu vorliegt, angehalten werden können, unkultivirte Gemeindegrundstücke, namentlich durch Anlage von Holzungen und Biesen in Kultur zu setzen.

Auch in anberen Lanbstrichen, wo es gilt, Gesahren für das Gemeinwohl zu begegnen und die Landeskultur zu fördern, hat der Staat die Bewaldung von Dedland durch Beihülfen, in der Form von Aufsorstungsprämien u. s. w., nicht verabsäumt. Besondere Fürsorge ist in dieser Beziehung dem Bergischen Lande (Reg.-Bez. Köln und Düsseldorf), und dem nördlichen Hannover zu Theil geworden. Hier ist das ausgedehnte Wietingmoor mit seinen gefährlichen Moor- und Sandwehen für die Umgebung unschädlich gemacht und der land- und forstwirthschaftlichen Kultur zugeführt worden mit einer Staatsbeihülse von 31 199 M. Ferner sind für die Dämpfung von Sandwehen im Hümmling dei Meppen 26 700 M, für die Aufsorstung von 1005 ha Haideland des Regierungsbezirkes Stade 26 709 M und von 2600 ha des Regierungsbezirkes Lüneburg seit 1875/76 = 66519 M an Beihülsen gewährt. Ueber die Schutztrisen, welche in dem zum Regierungsbezirke Wiesbaden gehörigen Theile des Westerwaldes hergestellt sind, vergleiche das auf Seite 35 Angesührte.

Die seit 1881/82 im gesammten Staatsgebiete außerhalb der Eifel, des hohen Benns und bes Besterwaldes mit Staatsbeihülfen von durchschnittlich 30 M für das ha ausgesorsteten

Flächen find auf 11000 ha zu veranschlagen. Die hierdurch herbeigeführte Berminderung ber

Deblandflächen beträgt bemnach etwa 1000 ha jährlich.

Anerkennend ist der Bestrebungen der Provinzialverwaltungen von Hannover und Schleswig-Holstein zu gedenken, welche das Werk der Aufforstung durch Ankauf und Kultivirung von Dedländereien, — in Hannover 4020 ha — bezw. durch Bewilligung von Beihülsen und durch Darlehne zu mäßigem Zinssat fördern. Ebenso haben der Haide Verein in Schleswig-Holstein und verschiedene andere lande und forstwirthschaftliche Vereine anregend und fördernd auf die Aufforstungen gewirkt. Ein wie weites Feld der forstlichen Thätigkeit in dieser Beziehung aber noch offen steht, erhellt daraus, daß an Dedländereien und Acker, welcher höchstens mit 3 Sgr. (30 4) Reinertrag pro Morgen (0,255 ha) bei der Grundsteuerregulirung eingeschätzist, und zu angemessener Kentabilität nur durch forstlichen Andau gebracht werden kann, etwa 25 000 akm vorhanden sind.

Es läßt fich hoffen, bag es ben bezeichneten Beftrebungen, denen fich große Antaufe von Debland seitens des Staates zum Zwede ber Aufforftung anreihen, gelingen wird, ben burch bevaftatorifche Behandlung vieler Privatwalbungen, burch Abtretung von Forfigelande ju Gervitutabfindungszwecken 2c. entstehenden Berluften an Balbfläche die Bage zu halten. Auch ift im Allgemeinen die erfreuliche Erscheinung zu conftatiren, daß seit einigen Jahrzehnten die Aufmertsamkeit in weiteren Rreisen auf die Wichtigkeit des Waldes in klimatischer und gesundheitlicher Beziehung, zur Bewahrung eines angemessenen und möglichst gleichmäßigen Wasserstandes in den Fluffen sowie zur Fernhaltung von Gefahren durch Abspülen der Hänge und durch Flugsand hingelenkt worden ift. Die einschlagende Literatur giebt Zeugniß dafür, daß das Interesse für biefen Gegenstand erwacht ift, und daffelbe hat fich auch bereits auf dem Gebiete der Gefetsgebung bethatigt. Der erfte Schritt ift in biefer Richtung durch bas Balbichutgefet bom 6. Jult 1875 gethan worden. Wenn daffelbe auch mit bem Principe ber Freiheit ber Benutung bes Privat-Balbeigenthums nicht formlich bricht, fo schränkt es den Eigenthumer doch insoweit ein, als bies erforberlich ift, um Schaben für andere Grunbftude abzuwenden, fofern biefer die aus der Einschränkung entstehenden Nachtheile beträchtlich überwiegt. Bu diesem Bweck wird es als zulässig erklart, die Ausführung von Walbkulturen ober sonftigen Schutzanlagen anzuordnen. Diese Magregeln konnen getroffen werden auf Antrag eines der gefährdeten Interessenten, ber betreffenden Gemeinde-, Amts-, Kreis- oder sonstigen Communalverbande innerhalb ihres Bezirkes ober auf Antrag ber Landes-Polizeibehörde. Tur die angeordneten Ginschränkungen ift boller Erfat zu leiften. Die Roften fallen bem Antragfteller zur Laft. Bis zur Werthstohe bes ab-zuwenbenden Schadens haben jedoch die Eigenthumer der gefahrdeten Grundftuce zc. in ben Fällen zu a, b und c im § 2 des Gesehes (Befeitigung von Flugsand, des Abschwemmens und Nachrutschens des Bodens an Hängen 2c., des Abbrechens der Ufergrundstücke an Canalen oder naturlichen Bafferlaufen) beizutragen. Die Eigenthumer der gefahrbringenden Grundftuce find bis gur Sohe des Mehrwerthes, welchen biefe burch die Schutanlagen gewinnen, ju letteren in allen Fällen beitragspflichtig. Die Bindung von Meeresbunen fann auf Grund des Gefetes nicht verlangt werden. Dagegen wird beffen Anwendung außer in den angegebenen Fällen auch noch begründet durch die Gefahr der Berminderung des Basserstandes der Flusse und burch nachtheilige Einwirfung bes Bindes in Freilagen und in ber Seenahe, soweit die Berftorung eines Waldbestandes diese Uebelstände hervorrufen würde.

Nicht minder stellt sich das Gesetz die Bildung von Waldgenossenschaften zur Aufgabe, und zwar sowohl solcher, die auf gemeinschaftliche Beschützung oder andere die forstmäßige Besutzung fördernde Maßregeln gerichtet sind, als auch solcher Genossenschaften, die zugleich auf gemeinschaftliche Bewirthschaftung nach einheitlichem Wirthschaftsplane abzielen. Die so gebildeten

Walbgenoffenschaften unterliegen ber Staatsaufsicht.

Das Gesetz hat noch keine lange Gültigkeitsbauer. Seine Bedeutung liegt mehr darin, daß es den gesetzgeberischen Bestrebungen auf dem Gebiete der Waldpslege eine neue Bahn erössnet hat, als in seinen unmittelbaren Wirkungen, welche disher nicht von dem erhofften Umfange gewesen sind. Privatpersonen und Corporationen haben die mit dem Antrage auf Schutzmaßregeln verbundenen Kosten der Regel nach gescheut. Die Provokation ist deshalb fast ausschließlich der Landes Polizeibehörde überlassen worden, und die Kosten sind größtentheils der Staatskasse zur Last gefallen. Trot der eifrigsten Bemühung nach dieser Richtung ist das Versfahren zur Begründung von Schutzwaldungen dis 1880 einschl. nur für 503 ha wirklich durchzgeführt und seitem Wesentläches nicht mehr erreicht worden. Auch hat die Weitläusigkeit des Versahrens und die Unsicherheit der Werthberechnungen dem Gesetz innerhalb der betheiligten

Bevölkerung wenig Freunde erworben, und namhafte Stimmen sind bereits für eine Abanderung laut geworden. Was ferner die Genossenschaftsbildung anlangt, so hat sie nach Tabelle 14 ungeachtet der lebhaftesten Förderung aus Staatsmitteln bisher nur für 2262 ha (darunter vielfach lediglich Blößen) erreicht werden können.

Die Tabelle 14 giebt eine Uebersicht über die bis 1893 erzielten Ergebnisse.

Es scheint nicht, daß die bestehenden Schwierigkeiten sich mit der Zeit werden heben lassen; das aber steht schon jest sest, daß zur Bindung gemeingefährlicher Sandschellen das Geset nicht die gewünschte kräftige Handhabe bietet. Die Tabelle 15 ergiebt, daß im Binnenstande 32808 ha Sandschellen vorhanden sind, von denen 12384 als gefahrbringend für andere Grundstücke bezeichnet werden.

Ein namhafter Theil dieser Flächen wurde sich allerdings ohne erhebliche Kosten von selbst beruhigen, wenn sie streng mit der Biehtrift verschont wurden, worauf in neuerer Zeit durch Polizeiverordnungen hingewirkt wird. Theilweis sind die Erfolge nicht ausgeblieben. Auch hat der Staat sich bestrebt, erhebliche Flächen von Flugsand in seinen Besitz zu bringen, namentlich in den Provinzen Posen und Westpreußen. Die Aufsorstung dieser letzteren Flächen kann nahezu als vollendet angesehen werden.

Neben der Bindung der Sandschellen des Binnenlandes bildet diejenige der Meeresdunen eine der umfassendsten und schwierigsten Aufgaben auf dem Gebiete der Herstellung von Schutzwaldungen.

Die Waldschutzgesetzgebung hat sich bisher mit Rücksicht auf die große Kostspieligkeit des Andaues, den geringen Ertrag der anzudauenden Holzbestände, sowie auf die Mittellosigkeit der meisten ländlichen Küstendewohner von der Frage der Dünenbesestigung ferngehalten. Der Staat ist deshalb hierin lediglich auf seine eigenen Kräfte angewiesen gewesen. Soweit es sich dabei um das Interesse der Schiffsahrt handelt, tritt die Wasserwaltung (zum Geschäftsbereich des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten gehörig) in Thätigkeit. Für sie kommt hier meist nur die Bindung der Bordünen durch Sandgräser und die Besestigung der Umgebung der Leuchthürme im Schiffsahrtsinteresse in Frage. Die Geschäftssachen, betressend die Besestigung der Binnendünen, sür welche nach Wöglichkeit der Holzandau anzustreben ist, werden mit Ausnahme einiger den angrenzenden siskalischen Oberförstereien angeschlossener Strecken in der Central-Instanz von der landwirthschaftlichen Abtheilung des Ministeriums für Landwirthschaft, Domänen und Forsten unter Mitwirkung der Forstabtheilung bearbeitet.

Das Dünengebiet der Oftsee umfaßt 29500 ha; hiervon entfallen 21800 (darunter 16000 fiskalisch) auf Oft- und West-Preußen und 7700 (darunter 5635 siskalisch) auf Bommern. Auf das Dünengebiet der Nordsee kommen 10400 ha.

Jährlich werben auf ben Dünenbau außerhalb bes Geschäftsbereiches bes Ministeriums ber öffentlichen Arbeiten und ber Staatsforstverwaltung, und zwar überwiegend auf die im Staatsbesits besindlichen Dünenflächen mit Einschluß ber Halbinsel Hela etwa 158000 M verwendet. Aber es wird sehr geraumer Zeit bedürfen, bevor das angestrebte Ziel der Herstellung von Schutzwaldungen, namentlich aus Kiefern und Bergkiefern (Pin. montana) bestehend, auf dem der Festlegung bedürfenden Küstengürtel erreicht sein wird. Es erhellt dies aus Folgendem. Aus den Mitteln des landwirthschaftlichen Ministeriums sind seit 1872 in den Regierungsbezirfen Königsberg, Danzig, Köslin, Stettin und Schleswig auf dem Dünengebiet 2538 ha durch Holzpslanzung und 1089 ha durch Pflanzung von Sandgräsern sestgelegt, wobei die beiden letzgenannten Bezirfe sich nur mit 42 bezw. 36 ha betheiligen. Wie schwierig und gefährdet diese Kulturen aber sind, geht daraus hervor, daß auf jenen Flächen 2371 ha Holzpslanzungen und 1049 ha Graspslanzungen wiederholt zu kultiviren waren. Die Gesammtkosten mit Einschluß berjenigen für das Eindeden der Flächen mit Keisig u. s. w. haben 1489563 M betragen.

Auch da, wo den Dünen der Wald von Alters her noch erhalten geblieben war, ift derselbe leider an einzelnen Stellen, namentlich auf der Halbinsel Hela, rasch zurückgewichen, und schleunige und energische Vorkehrungen sind nöthig, um den Rest gegen Vernichtung zu sichern. Die Staatssorstverwaltung hat zu diesem Zweck den früher der Stadt Danzig gehörigen, mit Servituten überlasteen und einen Reinertrag nicht gewährenden Wald auf Hela übernommen und mit der Oberförsterei Darslub vereinigt. Das großartigste und traurigste Veispiel dafür, wie sich die Beseitigung des Schutzwaldes rächt, bietet aber die kurische Rehrung, welche nach Abtrieb des weitaus überwiegenden Theiles des Holzbestandes in früheren Jahrhunderten durch den Dünen-

sand auf eine Erstreckung von etwa 100 km zum größten Theil in eine Buste verwandelt worden ist. Das Interesse der wenigen dort noch von der Bersandung verschont gebliebenen Ortschaften sowie die Sorge für die Erhaltung der Schifffahrtsstraße im kurischen Haff erfordern hier Aufswendungen auf ein Jahrhundert hinaus, deren einfacher Jahresbetrag dem seiner Zeit aus der Abholzung erzielten Gesammt-Erlös vielleicht nahe kommt.

Auch zur Berbauung der Wasserrisse haben die Bestrebungen, das Waldschutzgesetz nutbar zu machen, eine Anregung gegeben, allerdings nur mit sehr geringem Erfolge im Berhältniß zu den umfassenden Aufgaben, die in dieser Beziehung zu lösen bleiben. Hoffentlich wird es der Thätigkeit des Ausschusses zur Untersuchung der Wasserrichtnisse in den der Ueberschwemmung ausgesetzen Landestheilen möglich sein, auf diesem Gebiete günstigere Rustande herbeizuführen.

Nach den bisher gemachten Erfahrungen ist als feststehend auzunehmen, daß die durch das Balbichungefet erzielten Erfolge nicht entfernt zu vergleichen find mit bem, mas mahrend beffen Bultigfeitsbauer burch bie bereits besprochenen Aufforftungsbeihulfen und feitens ber Staatsforftverwaltung auf dem Gebiete der Bindung des Flugfandes, der Bewaldung von Dedland u. f. w. erreicht worden ift. Die Staatswaldsläche betrug im Jahre 1875 laut Tabelle 22: 2629584 ha und ift bis zum 1. April 1893 angewachsen auf 2747206 ha, hat sich also um 117622 ha vermehrt, obwohl umfangreiche Abtretungen in Folge von Servitutabfindung, Abgabe an andere Verwaltungen, namentlich ben Reichsmilitarfistus, Beraugerungen u. f. w. ftattgefunden baben. 3m Befentlichen handelt es sich bei diesem bedeutenden Zugange um Debland und solche Forstflächen, deren Erhaltung in forftlicher Benutzung im Landestulturintereffe nothig ift. Die einzelnen Brovinzen und Bezirke sind an diesem Flächenzugange allerdings in sehr verschiedenem Umfange betheiligt. An der Spige fteht der Regierungsbezirt Marienwerder mit 29836 ha. Dann folgen Danzig mit 19182 ha, Röslin mit 18471 ha, die Broving Hannover mit 15529 ha, der Regierungsbegirf Gumbinnen mit 12097 ha, Schleswig-Holftein mit 9403 ha, Bromberg mit 6913 ha, Bofen mit 6882 ha, Stettin mit 6817 ha u. f. w. Die umfangreichsten Erwerbungen fallen auf diejenigen ganbertheile, welche große Streden bes geringften und jur Flugfandbildung geneigten Bobens bei bunner Bevölkerung in der Ebene enthalten. Abgesehen von einzelnen Ausnahmen tann für diesen Theil des Staates dem bringenosten Bedürfniß zur Erhaltung des Waldes und zur Aufforstung solcher Flächen, welche das Waldschutzeelet im Auge hat, mit den der Staatsforstverwaltung und der landwirthschaftlichen Berwaltung zur Berfügung stehenden Mitteln nothdürftig entsprochen werden. Anders liegen die Berhaltniffe in den gebirgigen Theilen bes Staates, namentlich in der Rheinproving und in Beftfalen. Bier ift ichon durch die Beriplitterung bes Grundbefiges die Erwerbung größerer Flachen durch ben Fistus fehr erschwert. Nur eine gesetzlich festgestellte Expropriations-Befugniß des Staates, der Provinz, der Kreise und der Gemeinden, wurde jum Riele führen. Bor Allem mußte aber für den Umfang des gangen Staates die Erhaltung berjenigen Balbungen gefetlich völlig ficher geftellt werden, beren Befeitigung Gefahren fur bas öffentliche Wohl herbeiguführen geeignet ift, denn es läßt fich schwer rechtfertigen, neuen Balb im Wege des Zwanges herzustellen, fo lange die Erhaltung des bereits vorhandenen Schutwaldes noch nicht gefichert ift. Ob indeffen die Faktoren der Gesetzgebung geneigt sein wurden, hierauf zielenden Magregeln zuzustimmen, erscheint zweifelhaft. Bon ber Entscheibung biefer Fragen hangt es wesentlich ab, ob eine gedeihliche Beiterentwickelung der Baldschutzgesetzgebung zu erhoffen ift. Mindeftens burfte die Forderung zu ftellen fein, bag nach bem Abtriebe von folden Forften, welche als Schuswalbungen zu bezeichnen find, beren fofortige Wiederaufforstung erfolgt.

Ein Schritt zur Begünstigung ber Aufforstung von Debländereien ist auch durch das Gesetz vom 14. August 1876 geschehen, betreffend die Verwaltung der den Gemeinden und öffentlichen Anstalten gehörigen Holzungen in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen. Dasselbe verpslichtet unter gewissen Bedingungen die Gemeinden, ihre unkultivirten, zur dauernden landwirthschaftlichen oder gewerblichen Benutzung nicht geeigneten Grundstücke unter Gewährung von Staatsbeihülse mit Holz anzubauen. Einer ähnlichen gesetzlichen Anordnung für die Rheinprovinz (Art. 23 des Gemeindeverfassungs-Gestes vom 15. Mai 1856 und Verordnung vom 1. März 1858) ist bereits Erwähnung geschehen. Staatsbeihülse wird durch diese letzteren Bestimmungen jedoch nicht in Aussicht gestellt.

Bis Ende 1893 waren auf Grund des Gefetes vom 14. August 1876 zur Aufforstung

gelangt 274 ha städtische und 100 ha Landgemeinde-Grundstücke.

Uebrigens hat es an einzelnen gesetzgeberischen Maßregeln zur Erhaltung des vorshandenen Waldes in neuerer Zeit nicht ganz gesehlt. Schon der Abschnitt IV des Baldschutzgesetzes vom 6. Juli 1875 hatte Vorkehrung getroffen, um die Theilung gemeinschaftlicher

Balbungen, welche ber Regel nach zum Untergange berselben führt, zu erschweren. Den gleichen Amed verfolgt Artitel 3 des Gesens wegen Erganzung bezw. Abanderungen der Berordnung vom 13. Mai 1867, betreffend bie Ablösung ber Servituten 2c. für bas vormalige Kurfürstenthum Bessen, vom 25. Juli 1876. Das für ben ganzen Staat gultige Gefet bom 14. Mary 1881 \*) über bie gemeinschaftlichen Holzungen endlich ftellt alle örtlich ausammenhängenden Holzungen und Baldblößen, welche sich in gemeinschaftlichem, nicht durch privatrechtliches Berhaltniß entstandenen Besig befinden, namentlich die Balbungen der Real-, Nugungs-Gemeinden, Marigenoffenschaften, Gehöferschaften und Erbgenoffenschaften, sowie durch Gemeinheitstheilung ober Forftservitutablösung einer solchen Genoffenschaft ober einer Klasse von Mitgliebern ober Einwohnern einer Gemeinde zugefallenen Gesammtabfindungen an Wald unter die nämlichen Borschriften hinsichtlich der Staatsaufsicht, welche in den einzelnen Landestheilen für die Holzungen der Gemeinden gelten, und läßt die Theilung nur dann zu, wenn die Holzung aur forftmäßigen Bewirthichaftung nicht geeignet ift, ober ber Grund und Boden zu anderen, als forftlichen Zwecken dauernd mit erheblich größerem Vortheile benutt werden kann.

Es fieht hiernach zu erwarten, daß die Theilung von gemeinschaftlichen Holzungen, welche früher leider in fehr umfassender Beise Statt gefunden und oft zur ganzlichen Beseitigung bes Holabestandes auf den Theilstlicken geführt hat, weitere kulturschädliche Fortschritte nicht

machen wird.

Auf die Theilung der Halbgebrauchswaldungen im vormaligen Aurfürstenthum Beffen fand bas Gefes feine Anwendung. Diefe Balbungen, beren Rahl 209 mit einer Rache von 25465 ha betrug, und welche fich im gemeinschaftlichen Eigenthume von Gemeinden (auch einzelnen Privatbefigern) einerseits und bes Staates andererseits befanden, find inzwischen in bas Alleineigenthum ber Gemeinden u. f. w., zum fleineren Theile in das des Staates übergegangen.

Am Rahre 1893 waren an gemeinschaftlichen Holzungen, (einschließlich der Gehöferschaftswalbungen im Regierungsbezirf Trier), für beren Erhaltung und ordnungsmäßige Bewirthichaftung auf Grund gefetlicher Bestimmungen früher nicht gesorgt war, 2293 mit 165223 ha vorhanden, wie die Tabelle 16 ergiebt. Im Berhältniß zu der Gesammtheit der Privatwalbungen bilden die gemeinschaftlichen Holzungen also nur einen verschwindenden Theil.

Für gemiffe gemeinschaftliche Holzungen mar übrigens bereits vor Erlag des Gefetes vom 14. Marg 1881 bie Staatsaufficht gesetslich sicher gestellt, so durch die bereits ermähnten Haubergs-Ordnungen, bas Waldfulturgefet fur ben Kreis Wittgenstein und durch die für einzelne Theile von Hannover gultigen, weiterhin noch naher zu besprechenden Gesetze vom 21. October 1815 und 10. Juli 1859, welche leiteren fur die Balbungen von Realgemeinden, Marterschaften 2c. bie erforderliche Fürforge trafen. Aehnliches gilt für bie Balbungen der Marterschaften und abnlichen Gemeinschaften in Beffen-Naffau.

Nach Borftehendem ergiebt sich, daß gegen den durch das Landeskulturedict vom 14. September 1811 fur die alten Provinzen eingeführten Grundfat der völligen Freigebung ber Brivatforstwirtschaft eine Gegenströmung zwar eingetreten, bag dieselbe aber bisher dabei stehen geblieben ift, einerseits nur solche Beschränkungen aufzuerlegen, welche geeignet sind, bestimmten Schabigungen frember Grundstude 2c. vorzubeugen, und andererseits gewisse Genoffenichaftsforften der Staatsaufsicht zu unterftellen, die Theilung zu erschweren und zur weiteren Genoffenschaftsbildung und Aufforftung anzuregen.

#### B. Baldungen der Cemeinden und öffentlichen Auftalten.\*\*)

Bei den Balbungen, welche ben Gemeinden gehören, bringt die Ratur bes Befitftandes es mit fich, daß auch in Preugen die Regierung fich ber hieraus folgenden Berpflichtung einer mehr ober minder eingehenden Beauffichtigung nicht hat entschlagen konnen.

Ueber die Bertheilung diefer Baldungen von zusammen 1024951 ha auf die einzelnen Bezirke ift das Erforderliche aus der Tabelle 3 zu ersehen.

<sup>\*)</sup> Bergleiche Gemeindewald und Genoffenwald. Gin Beitrag zur Beurtheilung bes Preußischen Gefebes über gemeinschaftliche holzungen vom 14. Marg 1881 vom Oberforstmeister Dr. Dandelmann. Berlin 1882. Berlag von 3. Springer.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche: Gefete fiber 1. Die Berwaltung und Bewirthschaftung von Waldungen ber Gemeinden und öffentlichen Anftalten, fowie über 2. Schutzwalbungen und Balbgenoffenschaften, mit Erlauterungen berausgegeben von Debifchlager und Bernhardt. 1878. Berlag von Springer in Berlin.

Der Regel nach unterliegen auch die Walbungen der öffentlichen Anftalten von zusammen 83 101 ha\*) (vergl. Tab. 3), nämlich ber Kirchen, Pfarren, Kuftereien, fonftigen geiftlichen Inftitute, öffentlichen Schulen, höheren Unterrichts- und Erziehungs-Anftalten, frommen und milben Stiftungen und Wohlthätigfeits-Anftalten — die gemeinschaftlichen Holzungen treten auf Grund bes Gefetes vom 14. Darg 1881 bingu - ber namlichen Einwirfung feitens bes Staates wie die Gemeindeforsten. Das Maß dieser Einwirkung überhaupt ift aber in den einzelnen Landestheilen ein fehr verschiedenes. Nur in Betreff ber Anstellung der Forstichutsbeamten greift durchweg die Bestimmung Plats, daß diejenigen Stellen, welche eine höhere Befähigung, als die eines Königlichen Försters nicht erfordern und ein Einkommen von minbestens 750 M jährlich gewähren, mit solchen Anwartern besetzt werden mussen, welche nach beftandener Jäger Prüfung behufs Erwerbung der Forftanftellungsberechtigung im Jägercorps gedient und den Forftanftellungs-Anspruch bereits erworben oder doch zu erwarten haben. (Refcript vom 9. April 1880, abgeandert burch Berfügung der Ministerien des Innern, des Krieges und für Landwirthschaft, Domänen und Forsten vom 1. Februar 1887.) Da die Anftellung der Gemeinde - Forftschusbeamten nur erfolgen darf, wenn die Aufsichtsbehörde die Wahl bestätigt hat, so wird bei der Prüfung derselben das Augenmerk dahin gerichtet, daß der Gemählte neben der erforderlichen forperlichen, moralischen und technischen Befähigung, ju deren Feststellung Brüfung und Brobedienst angeordnet werden kann, die Anstellungsberechtigung wirklich besitt.

Im Uebrigen sind die Berhältnisse ungleichartig. Das Zuständigkeitsgeset vom 1. August 1883 (Ges. S. 237), § 16 Abs. 2 und § 30 Abs. 2, hat die bestehenden Bestimmungen bezüglich der Berwaltung der Gemeindewaldungen ausdrücklich aufrecht erhalten.

Es muffen unterschieden werden:

# 1. Die Provinzen Oft- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen.

Sier tommt das Gefet vom 14. Auguft 1876, betreffend die Berwaltung der den Gemeinden

und öffentlichen Anftalten gehörigen Holzungen, zur Anwendung.

Für die vorbezeichneten Landestheile mit Einschluß der Kreise Jerichow I. und II., aber mit Ausschluß der übrigen Theile der Provinz Sachsen, für welche letzteren die Verordnung vom 24. December 1816 in Geltung war, bestand schon vor Erlaß des Gesetzes vom 14. August 1876 ein gemeinsames Rechtsgebiet. Hier beschränkte bezüglich der Waldungen der Landgemeinden das Aufsichtsrecht der Regierung sich darauf, für die sernere Erhaltung dieser Waldungen zu sorgen. Insbesondere war zur Umwandlung in Acter oder Wiese und zu außersordentlichen Holzschlägen die Regierungsgenehmigung erforderlich (§ 15 des Gesetzes über die Landsgemeindeversassing in den 6 östlichen Provinzen vom 14. April 1856). In den städtischen Forsten war die Einwirtung der Staatsregierung im Wesentlichen auf die Prüfung der Zuslässisseit und Genehmigung oder Versagung der Veräußerung von Grundstücken, der Veränderungen im Genusse der Gemeindenutzungen (Wald, Weide, Haide und Torsstich) beschränkt (§ 50 der Städte-Ordnung für die 6 östlichen Provinzen vom 30. Mai 1853).

Für den oben bezeichneten Theil der Provinz Sachsen ift durch das Geset vom 14. August 1876 die Verordnung vom 24. December 1816 aufgehoben worden. Das erstgedachte Gesetz steht demnach jetzt für den ganzen Umfang der Provinz in Kraft. Dies gilt auch bezüglich der vormals Baherischen Parcelle Kaulsdorf, für welche durch Verordnung vom 22. Mai 1867 alle Preußischen Gesetz, welche im Kreise Ziegenrück Geltung hatten, eingeführt waren. Durch Gesetz vom 24. Februar 1872 ist Kaulsdorf dem Provinzialverbande der Provinz Sachsen einverleibt worden.

Die wesentlichen Bestimmungen bes Gesetzes vom 14. August 1876 sind in gleichmäßiger Anwendung auf Stadt- und Landgemeindeforsten 2c. nachstehende:

Wo einzelne Walbungen ber Gemeinben, Kirchen 2c. bereits früher unter ber Staatsverwaltung standen, hat es hierbei sein Bewenden behalten. Dies gilt namentlich von einer Zahl von Stiftungsforsten (Oberförsterei Neuzelle, Siehdichum im Regierungsbezirke Franksurt a. O., zum Geschäftsbereich des Cultusministeriums gehörig, 2c.). Im lebrigen soll die Benutzung und

<sup>\*)</sup> hierzu treten noch die unter Berwaltung von Staatsforstbeamten stehenden Forsten des Klofterfonds zu hannover mit 19314 ha, des Stiftes haus Buren mit 2624 ha u. s. w.

Bewirthschaftung der Holzungen der Gemeinden und öffentlichen Anftalten sich innerhalb der Grenzen der Nachhaltigkeit bewegen, die standortsgemäße Holze und Betriebsart durch die Nebennutungen nicht gefährdet werden und keine Wirthschaftsart Plat greisen, welche geeignet ist, die im § 2 des Geses vom 6. Juli 1875 bezeichneten Gesahren herbeizusühren. Der Bewirthschaftung sind Betriebspläne zu Grunde zu legen, welche der Regierungspräsident selftsellt. Berechtigte Wünsche der Waldeigenthümer sollen berücksicht werden. Für den jährlichen Holze einschlag ist der ermittelte Abnutungssat maßgebend. Bei Waldungen geringen Umfanges kann von Fertigung sörmlicher Betriebspläne abgesehen werden. Abweichungen vom Betriebsplane, namentlich durch Rodung, Mehreinschlag über 20 % des zulässigen Abnutungssolls ze. bedürfen der Genehmigung des Regierungs-Präsidenten. Die Betriebspläne sind mindestens alle 10 Jahre zu revidiren. Der Negierungs-Präsidenten kann örtliche Revisionen, und wenn die Wirthschaftsssührung dem Betriebsplane nicht entspricht, die Einreichung jährlicher Fällungs-, Kultur- und Nebennutungspläne anordnen. Für den Forstschut und die Bewirthschaftung ist durch die Wahl genügend befähigter Personen Fürsorge zu tressen. Gegen solche Versügungen der Regierungs-Präsidenten, welche sich auf die §§ 2 die 7 und 10 des Gesetzes stützen, ist dinnen der Megierungs-Beäsberwaltungsgesches vom 30. Juli 1883 (Ges. 195) sestgesten Frist von 2 Wochen Beschwerde beim Oder-Präsidenten und gegen dessen Veschen Beschwerde beim Oder-Präsidenten und gegen dessen Veschen Verzerwaltungsgericht unter gewissen Pedien Bedingungen zulässericht unter gewissen kann desse Gesetzes Folge zu leisten. Die Kosten der Staatsaussicht trägt die Staatssassassische

Ein Abdruck des Gesetzes und der Ausführungs-Instruktion vom 21. Juni 1877 folgt im Band II. Abschn. II. unter A. a und b.

Die Durchführung ist inzwischen ohne Schwierigkeit bewirkt worden, die Betriebsplane sind durchweg vollendet. Die in Betracht kommenden Stadt- und Landgemeinde-Forsten enthalten etwa 346897 ha. Die betheiligten Stiftsforsten umfassen 50676 ha einschließlich der schon früher unmittelbar unter der Berwaltung des Staates befindlichen. Die Neuzeller Stiftsforsten im Regierungsbezirk Frankfurt a. D. treten mit 11521 ha nach der Anmerkung 4 auf Tabelle 3 der vorstehenden Rahl aber noch hinzu.

#### 2. Brobing Schleswig Solftein.

Gemeindewaldungen sind mit Ausnahme von Lauenburg nur in geringer Zahl mit zussammen 1382 ha\*) Fläche vorhanden. Eine weitere Staatsaufsicht, als die aus der Natur des Gemeindevermögens unmittelbar folgende, sindet nicht statt.

### 3. Brobing Sannober.

Die Gemeindewald-Gesetzgebung ift nicht gleichartig. Es find zu unterscheiden:

### a) Das Fürftenthum Bilbesheim.

Die Verwaltung durch die Staatsforstbeamten wurde hier durch das Königlich Westfälische Decret vom 29. März 1808 eingeführt, und anschließend an dasselbe die Verordnung vom 21. October 1815 erlassen, welche durch die Ausführungsbestimmungen vom 26. August 1837, 12. März 1849 und 26. Juli 1859 ihre Ergänzung erhalten hat.

Die Berwaltung der Waldungen der Gemeinden, Kirchen und öffentlichen Anftalten ift den Staatsforstbeamten (Oberförstern unter Leitung der Regierungs- und Forsträthe und oberer Aufsicht der Regierungs-Präsidenten) übertragen. An Forstbesoldungsbeiträgen sind für 120 [Ruthen Calenberger Maßes (O,262 ha) je nach der Bonität 4 5 bis 2 Mariengroschen (= 16,66 5) zur Staatskasse zuglen. Die Gemeindesorsten sind mit den Staatsforsten zu Königlichen Oberförstereien verbunden. Die Aufstellung und Durchsührung der jährlichen Hauungs- und Kulturpläne liegt den Oberförstern ob. Bor den zu treffenden Entscheidungen über den Bestrieb sind die Waldeigenthümer aber mit ihren Wünschen zu hören. Bei Meinungsverschiedenheit sindet mündliche Verhandlung zwischen dem Regierungs- und Forstrath und den Vertretern der

<sup>\*)</sup> Nach Tab. 3 weist die statistische Aufnahme von 1893 eine Fläche von 8908 ha nach. Hierunter befinden sich 7852 ha Wald, welcher dem Kreis-Communalverbande des Herzogthums Lauendurg gehört.

Forfteigenthümer ftatt. Gegen die Beschlusse der erfteren ift Berufung bei dem Regierungs Brafidenten zuläffig. Diefer entscheibet auch über die Ausführung von Forftvermeffungen, Betriebs-Regulirungen, außeretatsmäßigen Hauungen und Robungen.

Der Forftichut wird auf Roften ber Gemeinden durch Holzaufseher (mit vierteljährlicher Rundigung), gewählt von erfteren und bestätigt auf Borichlag ber Regierungs- und Forftrathe burch die Obrigkeit (Magistrat, Landrath), mahrgenommen.

In der bezeichneten Art findet das Geset thatsachlich Anwendung auf die Balbungen der Landgemeinden, der (nach bisherigem Sprachgebrauch) amtsfäsigen Städte und der Stadt Hildes-Anscheinend murbe es zulässig fein, baffelbe auch auf ben Balb der nicht amtsfässigen Stadt Goslar anguwenden, soweit biefer auf preugischem Gebiete belegen ift. Thatfachlich wird hier aber ebenso verfahren, wie im Bereiche bes unter b erwähnten Gefetes vom 10. Juli 1859 in Betreff ber nicht amtsfaffigen Stabte. Diefe haben eigene von ben ftabtischen Collegien gewählte ftädtische Forst=Berwaltungsbeamte. Die Brufung der jährlichen Hauungs- und Kulturplane gefchieht burch einzelne Ronigliche Regierungs- und Forftrathe gegen Entgelt im Rebenamt, bie Bestätigung durch den Regierungs-Prasidenten. Die Einwirkung des letzteren ift begründet auf § 119 ber revibirten Stäbte-Ordnung vom 24. Juni 1858 bezw. Ortsftatuten und erstreckt fich auch auf die Brufung und Beftatigung ber Betriebsregulirungswerke. Es handelt fich hierbei im Ganzen um 8 Städte mit zusammen 10020 ha Balb.

Die Gesammtfläche ber bem Gesetze vom 21. October 1815 thatfachlich unterworfenen Holzungen umfaßt mit Ginichluß von Genoffenichafts- und Stiftungs-Forften eima 25 180 ha.

## b) Die Fürstenthumer Calenberg, Gottingen und Grubenhagen und bie damit verbundenen Landestheile.

Für die Forften der Landgemeinden sowie der in denselben bestehenden Genoffenschaften, Kirchen und Bolfsschulen 2c. in diesem Gebiet ift das Gesetz vom 10. Juli 1859 nebst Ausführungs-Instruction vom 26. Juli 1859 maggebend. Beibe finden auf die nicht amtssassigen Städte feine Anwendung. In Betreff dieser wird auf das unter a im vorletten Absat Angeführte verwiesen.

Auch im Bereiche bes Gefetes vom 10. Juli 1859 find die Gemeindeforften mit ben betreffenden Staatswaldungen zu formlichen Berwaltungsbezirken (Oberforftereien) vereinigt. Der Betrieb wird durch die Koniglichen Forftbeamten geführt unter Oberaufsicht der Regierungs-Brafibenten.

Als Gegenstände des Forstbetriebes im Sinne des Gesetes sind anzusehen die Fertigung ber Betriebs-Regulirungswerke, ber jährlichen hauungs- und Rulturplane, die Ausführung ber letteren und die Anweisung der Nebennutungen. Die Forsteigenthumer follen über die Blane gehört werden; auf ihren Antrag findet dieserhalb unter Mitwirkung der Obrigkeit eine Berathung ftatt. Berbleibende Meinungsverschiedenheiten werden von den Regierungs-Brafidenten, nach Umftanden von den betheiligten Miniftern entschieden. Die Koften der Hauungen und Kulturen fallen den Walbeigenthumern zur Last, desgleichen diejenigen für Wahrnehmung des Forstschutes durch besondere Forstaufseher, deren Wahl der Regierungs- und Forstrath und der Landrath zu bestätigen haben. Die Forstaufseher stehen unter dem Befehl und der Dienstaufsicht der Betriebsverwaltung. Die Oberförfter konnen sich bei der Betriebsleitung und Ueberwachung der Gemeindeschutbeamten durch die ihnen untergebenen Königlichen Schutbeamten vertreten lassen.

Als Beitrag zur Befoldung der Königlichen Forftbeamten fließt für jeden Morgen (0,262 ha)

1 Grofchen (10 A) zur Staatstaffe.

Das Gefet erstreckt sich mit Ginichlug von Genoffenschafts- und Stiftungs-Forsten auf etwa 40769 ha Waldfläche.

# c) Regierungsbezirt Sannover mit Ausschluß von Calenberg.

Für benjenigen Theil bes Regierungsbezirks hannover, welcher nicht zum Fürstenthum Calenberg gehört, kommen die Beftimmungen ber Berwaltungs-Ordnung für die Forften der Landgemeinden im Bezirke ber fruheren Landdroftei Hannover vom 1. September 1830 in Hiernach findet unter Beirath und Mitwirfung des Regierungs- und Forstrathes eine Oberaufsicht über die bezeichneten Waldungen durch den Regierungs-Brafidenten ftatt. Die nahere Aufficht mit Ginwirfung auf die Bewirthichaftung liegt dem Regierungs- und Forftrathe

ober bem von diesem zu substituirenden Oberförster ob; die specielle Berwaltung bleibt den Gemeinden selbst überlassen. Ersteren sind bestimmte nach der Fläche bemessen Bergütungen zu aablen.

Die Rechtsgültigkeit der Verordnung wurde indessen vor deren völliger Durchführung in Zweisel gezogen. Nur theilweise und in beschränkter Form gelangen die vorbezeichneten Bestimmungen zur Anwendung, insbesondere in den Grafschaften Hoha und Diepholz, wo indessen gleichwohl seit 1835 der Bestand der Gemeindes und Genossenschaften von früher 7000 ha etwa auf die Hälfte zusammengeschmolzen ist, ein sehr bedauerlicher und beachtenswerther Vorgang.

## d) Die Regierungsbegirte Luneburg, Stabe, Osnabrud, Aurich.

Für diese Landestheile bestehen andere gesetsliche Beschränkungen des Gemeindeforstbetriebes nicht, als diesenigen, welche aus dem allgemeinen Aufsichtsrechte des Staates über das Gemeinde-

vermögen herzuleiten find.

Einzelne Körperschaften haben indessen recesmäßig ihre Waldungen der specielleren Aufsicht des Staates unterstellt. Dieser unterliegen auch mehrere städtische Waldungen auf Grund von Ortsstatuten. Die Frage, ob § 1 des Waldschutzeletes vom 6. Juli 1875 dieses Verhältniß beseitigt hat, ist streitig.

Nach Borstehendem bedarf zu c und d die Beaufsichtigung der Gemeindeforsten durch den Staat noch der gesetlichen Regelung.

#### e) Die Roniglichen Rlofterforften.

Bu den Waldungen der öffentlichen Anstalten sind auch die zum Geschäftsbereich der Königlichen Klosterkammer zu Hannover gehörenden über die ganze Provinz zerstreuten Klostersforsten zu rechnen. Sie standen großentheils früher im Besitze von inzwischen eingezogenen Klöstern, zum Theil sind sie aber aus dem Klostersonds in späterer Zeit angekauft worden. Die Erträge dienen zur Unterstützung bezw. Erhaltung von Kirchen, wohlthätigen Stiftungen, Schulen,

ber Universität Göttingen u. f. m.

Mit Ausnahme einiger unmittelbar burch Beamte ber Klofterkammer verwalteten Forften waren die Klosterwaldungen auf Grund der Berordnung vom 3. Juli 1850 in Betreff der Ber-waltung und des Forstschutzes mit den betreffenden Staatswald-Oberförstereien vereinigt. Das bezügliche Decernat wurde früher bei der Klofterkammer nebenamtlich durch die damaligen beiden Oberforstbeamten der inzwischen aufgelösten Finanzdirection bearbeitet. Die mancherlei Unzutraglichkeiten, welche sich baraus ergaben, daß die betreffenden Oberförster boppelte Bucher zu führen und boppelte Rechnungen zu legen hatten, auch zwei verschiedenen Behörden (Rlofterkammer und Finangbirection, jest Regierung) unterftellt waren, deren Bermaltungsgrundfage nicht immer völlig übereinstimmten, haben dazu Anlaß gegeben, zur besseren Abrundung des beiderseitigen Forstbesities Flächenvertauschungen vorzunehmen, nach deren Abschluß es möglich war, die klösterlichen Balbungen ju 7 besonderen Aloster-Oberforstereien und 2 Aloster-Revierforstereien ju vereinigen, wodurch die gleichzeitige Berwaltung von Staats- und Rlofterwald durch die betreffenden Forftbeamten fortfiel. Die Alofter-Revierförfter haben bei wenig umfangreichen Bezirken die Befugnisse verwaltender Beamten und stehen wie die Aloster-Oberförster in unmittelbarem Schriftvertehr mit der ihnen vorgesetten Rlofterkammer. Alle betheiligten Forstbeamten mit Ginschluß ber Forftschutbeamten find aber Staatsforftbeamte. Sie beziehen Befolbung, Ruhegehalt und Unterftugungen aus der Staatstaffe, und ihre Hinterbliebenen haben Diefer gegenüber diefelben Bersorgungs-Ansprüche wie die übrigen Staatsforftbeamten. Anstellung, Bersetung u. s. w. erfolgt bei ben höheren Beamten vom Oberförster auswärts durch den Minister für Landwirthschaft, Domanen und Forften nach Benehmen mit bem Rultusminifter, bei ben Schusbeamten burch bie Regierung zu Hannover nach Anhörung der Klosterkammer.

Resortminister der Alosterkammer ist der Kultusminister, doch hat in einer Zahl von Geschäftssachen (Arealveränderungen, forstechnische, namentlich Betriedsregulirungssachen u. s. w.) der Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten mitzuwirken. Bei der Klosterkammer werden die Forstsachen bearbeitet durch einen dem Kollegium der Regierung zu Hannover angehörigen Regierungs- und Forstrath unter Mitzeichnung bezw. Ueberprüfung seitens des dortigen Oberforstmeisters und unter Leitung des Präsidenten der Klosterkammer. Die örtlichen Revisionen haben beide erstgenannten Beamten ebenso auszuführen, wie dies in den Staatsforsten geschieht, gleichviel welchem Regierungsbezirke die betreffenden Klosteroberförstereien angehören.

In neuerer Zeit hat die Alosterkammer Waldgrundstüde auch außerhalb der Provinz Hannover und selbst außerhalb Preußens angekauft.

Als Bergutung für die der Staatstaffe durch Berwaltung und Schut erwachsenden Aus-

gaben zahlt die Klofterkammer 90033 M jährlich.

Die Fläche beträgt 19048 ha innerhalb der Provinz Hannover. Dazu kommen in der Provinz Brandenburg 266 ha und im Herzogthum Anhalt 380 ha. In neuester Zeit sind auch Forstflächen in den Provinzen Westpreußen und Posen hinzugetreten.

## 4. Die Brobingen Weftfalen und Rheinland.

Dieselben enthalten

385451 ha Gemeindeforsten, 8699 ha Stiftungsforsten.

Hier gilt die Berordnung vom 24. December 1816, betreffend die Berwaltung der den Gemeinden und öffentlichen Anstalten gehörigen Forsten in den Provinzen (Sachsen) Westfalen und Rheinland. Das vormals Hessen-Homburgische Oberamt Meisenheim ist ihr ebenfalls unterworfen.

Diese Berordnung wird in ber Einleitung begründet:

einerseits durch die Nothwendigkeit, die Beschränkungen aufzuheben, welche die frembländischen Gesetzgebungen den Gemeinden in der Benutung und Verwaltung ihres Waldbesitzes auferlegt hatten,

andererseits aber burch die Unmöglichkeit, die Walbungen einer schablichen Willfür

preiszugeben.

In dem erften Gesichtspunkte liegt die Erklärung dafür, weshalb die Berordnung eben nur für die bezeichneten Provinzen erlassen worden ist. Für Sachsen ist dieselbe inzwischen durch das Geset vom 14. August 1876 außer Kraft gesetzt.

Die wesentlichen Borschriften ber Berordnung von 1816 sind folgende:

§ 2. Den Gemeinden und öffentlichen Anftalten werden ihre Forftländereien zur eigenen Berwaltung überlassen. Sie sind jedoch babei ebenso, als bei der Berwaltung der übrigen Gemeindegüter, ber Oberaufsicht der Regierung (bes Regierungs-Präsidenten) unterworfen, und müssen sich nach deren Anweisung wegen eines regelmäßigen Betriebes und der vortheilhaftesten Benutungsart genau richten.

In der Regel sind die Forftlandereien auch fernerhin dieser Bestimmung zu widmen. Wenn die Gemeinden 2c. aber die Berwandlung in Acker oder Wiese für zuträglicher halten, so

haben fie die Entscheidung hierüber bei dem Regierungs-Prafidenten herbeizuführen.

- § 4. Die Oberaufsicht, welche zum Geschäftsbereich bes Regierungs-Präsidenten (früher Abtheilung bes Innern der Regierung) gehört, soll sich im Wesentlichen darauf beschränken, daß die Forsten den öffentlichen Zwecken des Gemeindewesens erhalten werden und weder durch unwirthschaftliche Verwaltung zerktört oder sonst verschleubert, noch mit Hintenansezung des fortwährenden Besten der Corporation und zum Vortheile einzelner Mitglieder oder Klassen verwendet werden. Nach diesen Rücksichten hat die Regierung die von den Gemeinden einzureichenden
  Forstetats und deren Anträge auf außerordentliche Holzschläge und Rodungen oder anderweite
  Dispositionen über die Substanz durch Sachverständige prüsen zu lassen, und nach deren Besinden
  darüber zu bestimmen.
- § 3. Die Gemeinden sind daher verpflichtet, die in ihrem Besitz befindlichen Forstländereien nach den von dem Regierungs-Präsidenten genehmigten Stats zu bewirthschaften, dürsen von diesen ohne Genehmigung des Regierungs-Präsidenten nicht abweichen und müssen solche Wälder und beträchtliche Holzungen, die nach Beschaffenheit und Umfang zu einer forste mäßigen Bewirthschaftung geeignet sind, durch gehörig ausgebildete Forstbediente abministriren lassen.

§ 6. Ob zur zweckmäßigen Berwaltung die Anstellung eigener Forstbedienten nothwendig

ift, hat ber Regierungs-Prafibent zu entscheiden.

Die Wahl ihrer Forstbeamten ist den Gemeinden überlassen, sie sind dabei rücksicht der Forstschutzbeamtenstellen mit mindestens 750 M Diensteinkommen aber an die Bestimmungen der Rescripte vom 9. April 1880 und vom 1. Februar 1887 gebunden und dürsen zu den verswaltenden Stellen nur Personen wählen, deren Besähigung von dem Regierungs-Präsidenten anserkannt wird; die Wahl unterliegt seiner Prüsung und Bestätigung.

- § 5. Es steht dem Regierungs-Präsidenten zu, die in den Forsten der Gemeinden 2c. statthabende Bewirthschaftung von Amts wegen oder auf specielle Beranlassung untersuchen, und gegen forstwidrige Berwaltungen (durch Anordnung einer speciellen Beaufsichtigung oder sonst) zweckmäßige Borkehrungen treffen zu lassen.
- § 8. Als technischer Organe zur Beaufsichtigung der Communal- und Instituts-Waldungen kann sich der Regierungs-Präsident des Oberforstbeamten und der übrigen Königl. Forstbeamten be- dienen, welche überhaupt verpslichtet sind, ihm die zu ihrer Kenntniß gelangenden Uebelstände in den Communal-Waldungen anzuzeigen.

In den Regierungsbezirken Coblenz, Trier, Arnsberg und Minden, welche die überwiegende Masse der in Betracht kommenden Forsten enthalten, machte sich das Bedürfniß geltend, die Baldungen der einzelnen Gemeinden zu gemeinsamen Forstverwaltungsverbänden unter der technischen Leitung von Gemeindeoberförstern zusammenzuschließen. Die zu diesem Zwecke eingerichteten, meist nach landräthlichen Kreisen abgegrenzten Berbände haben durch die Allerhöchsten Cabinetsordres vom 18. August 1835 für die Regierungsbezirke Coblenz und Trier und vom 28. Mai 1836 für die Regierungsbezirke Arnsberg und Minden gesetliche Grundlagen erhalten. In denselben 4 Bezirken sind zur Ausstührung der Berordnung vom 24. December 1816 und der gedachten Allerh. Cabinets-Ordres über die Berwaltung der Communal- 2c. Forsten im Austrage der zuständigen Minister von den Ober-Präsidenten specielle Instructionen erlassen, und zwar für Coblenz und Trier unterm 31. August 1839, für Arnsberg und Minden unterm 19. Mai 1857. Beide sind im Wesentlichen übereinstimmend.

In Beziehung auf die nachzuweisende Befähigung der in den Regierungsbezirken Minden, Arnsberg, Coblenz und Trier für größere Gemeinde-Forst-Verbände anzustellenden Oberförster wird verlangt, daß entweder die forstwissenschaftliche Staatsprüfung vor der Ministerial-Forst-Ober-Prüfungs-Commission (das Staatsexamen für die Anwärter zu Königlichen Oberförsterstellen) bestanden sein, oder eine besondere forstliche Prüfung bei einer der genannten Regierungen absgelegt werden muß. Ueber diese Prüfung ist für die Regierungsbezirke Trier und Coblenz eine jetzt auch für Arnsberg gültige Verordnung, betreffend die Prüfung der Candidaten für den Gemeindesorst-Verwaltungsdienst, unterm 24. December 1862 ergangen. Bei der Ueberfüllung der betreffenden Lausbahn dürsen dies auf Weiteres Anwärter für dieselbe aber nicht zugelassen werden.

Die technische Oberaufsicht wird von den Regierungs-Präsidenten durch die forsttechnischen Mitglieder der Regierungs-Collegien, die Oberforstbeamten und Regierungs- und Forsträthe, und zwar in der Art geführt, daß jeder Forstrath innerhalb des ihm zugetheilten geographischen Bezirks, neben den Inspektionsgeschäften für die Königl. Forsten, auch die technische Leitung und Beaufsichtigung des Wirthschafts-Betriedes sür alle in dem Bezirke besindlichen Gemeinde- und Stiftungssorsten im Auftrage des Regierungs-Präsidenten zu besorgen hat. Dem Oberforstbeamten liegt neben diesen Geschäften für den ihm speciell überwichenen Inspektionsbezirk zugleich die Leitung für die Gesammtheit der Communalsorstverwaltung des ganzen Regierungsbezirks, also auch die Bearbeitung der Generalien, ob. Demgemäß besteht gegenwärtig für die beiden Provinzen Westsfalen und Rheinland diesenige Organisation der Communalsorstverwaltung, welche sich aus der Uebersicht Bd. II Nr. 17 ergiebt.

Wenn auch zugegeben werden kann, daß die rheinische Gemeindeforstverwaltung manche guten Erfolge aufzuweisen hat, so lassen sich doch erhebliche Mißstände des bestehenden Berhältsnisses nicht verkennen. Dieselben sind zurückzuführen

- 1) auf den übergroßen Umfang einer erheblichen Bahl von Gemeinde-Oberförftereien,
- 2) auf die ungunftige Lage der Gemeindeforstbeamten und
- 3) auf ben Mangel einer straffen Berwaltungs-Organisation in ben Regierungsbezirken Köln und Duffelborf.

Bu 1. Zur Zeit ber Gründung der Gemeinde-Oberförstereien in Gemäßheit der Allerh. Cab.-Ordre vom 18. August 1835 hatten die meisten Königl. Oberförstereien einen viel größeren Umsang als gegenwärtig. Bei dem damaligen weniger intensiven Betriebe waren die Oberförster indessen gleichwohl in der Lage, den Anforderungen zu genügen. Inzwischen hat sich aber das Bedürsniß einer Berkleinerung der Reviere geltend gemacht, und sind demgemäß die Staatsforsten zum großen Theil anderweit abgegrenzt worden. Einiges bleibt indessen auch für diese noch zu thun übrig. Die Gemeinde-Oberförstereien haben ihren früheren Umsang dagegen sast unverändert beibehalten, obwohl bei ihrer zerstreuten Lage in gedirgigem Gelände der Betrieb ein besonders

schwieriger ift. Soll, was im Interesse bes Gemeinbehaushalts und aus volkswirthschaftlichen Gründen dringend erwünscht ist, die Wirthschaft den jezigen Ansorderungen entsprechend geführt werden, so erscheint eine Berringerung des Umfanges einer großen Zahl von Gemeindeobersförstereien unadweislich. Zu einer Theilung derselben sind aber die Interessenten wenig geneigt, da sie die größeren Ausgaben an Besoldung scheuen. In den dringendsten Fällen ist die Theilung zwar im Wege des Zwanges herbeigeführt worden unter gleichzeitiger Gewährung von Beihülsen aus dem Fonds zur Förderung der Waldfultur, auch haben einige Gemeindesorsten Königlichen Oberförstern nebenamtlich zur Berwaltung übertragen werden können z. B. im Aachener Bezirke. Im Ganzen aber sind diese Aushilssmittel ungenügend und nicht ausreichend gewesen, eine durchgreisende und dauernde seste Organisation zu ersehen.

Bu 2. Die Gemeindeforstbeamten befinden sich vielfach in einem Abhängigkeitsverhältniß von den Gemeinden, welches fie verhindert, ihre Amtspflichten fo mahrzunehmen, wie das Gebeihen der betreffenden Forsten es erfordert. Aeltere Forstbeamte, welche einem sehr umfangreichen und schwierigen Birtungstreise nicht mehr gewachsen find, in einem fleinen aber noch nutliche Dienfte leisten könnten, lassen sich in einen solchen nicht versetzen und bleiben langer im Dienst, als für die Sache nütlich ift. Dazu tommt, daß ein Aufrucken im Gehalt mit zunehmendem Alter nicht erfolgt. Eine Wendung jum Besseren ift insofern eingetreten, als durch die Gesetze vom 1. Marz 1891 und vom 21. Juli 1891 (G. S. S. 330) wesentliche Grundsage der Benfionirung ber unmittelbaren Staatsbeamten auch für die Forftbeamten ber Landgemeinden der Rheinproving Gultigfeit erlangt haben, und ber Dienstzeit in einer Landgemeinde biejenige in einer anderen, in welcher ber Forstbeamte früher gebient hat, hinzugerechnet wird. Indessen wird doch die Militarbienstzeit bei ber Benfionirung nicht angerechnet, auch empfindet man es ichmerglich, bag eine gefetlich geregelte Fürsorge für die hinterbliebenen noch aussteht. Allerdings ift seitens der Brovingial-Berwaltung laut Statut vom 19. Juli 1891 eine Bittwen- und Baisen-Bersorgungsanstalt für die Rommunalbeamten eingerichtet, der bisher 360 Kommunal-Forstschutzverbande beigetreten sind. Eine Bahl von folden Berbanben ift mit bem Beitritt aber noch im Rudftande. Ermähnnng mag es hier finden, daß die Menge ber Anwarter, welche die Befähigung gur Bekleibung einer Gemeinde-Oberförsterstelle erworben haben, übergroß ift, und in absehbarer Zeit an ihre Unterbringung nicht gedacht werben tann, jumal die Gemeinden es ofter porziehen, Forstaffefforen anzustellen, bie ausscheiben, wenn fie ihrem Dienftalter nach jur Anftellung als Staats-Dberforfter gelangen können.

Bu 3. In den Regierungsbezirken Köln und Duffeldorf fehlt die Einrichtung der Gemeinde-Oberförstereien ganz. Zwar ist eine Zahl größerer Gemeindesorsten einzelnen Königlichen Oberförstern durch freiwilliges Abkommen zur nebenamtlichen Berwaltung übertragen. Bei den Ansprüchen, welche die betreffenden Staatsforsten an die Arbeitskraft ihrer Berwalter stellen, können diese Nebenämter aber nicht so wahrgenommen werden, wie das Interesse der Sache es erfordert.

Diese Umstände legen es nahe, eine Aenderung der Gesetzgebung nach der Richtung in Erwägung zu ziehen, daß ähnlich wie in Hesse-Nassau und im südlichen Hannover aus Staatsund Gemeindesorsten gemeinschaftlich zusammengesette Oberförstereien unter vorzugsweiser Berücksichtigung der geographischen Lage gebildet werden. Schon hierdurch ließe sich, selbst wenn die Gesammtzahl der Beamten eine Veränderung nicht ersahren sollte, eine wesentliche Erleichterung für die Verwaltung und bei der zerstreuten und vermengten Lage beider Arten von Forsten die Vermeidung unnützer Wege und Reisen erreichen. Die Gemeindesorstbeamten würden unmittels bare Staatsbeamte werden, aus der Staatssasse Gehalt und Pension beziehen, den Hinterbliebenen würden die Wohlthaten der Relicten-Versorgung unverfürzt zu Theil. Hiermit würden auch die zu 3 hervorgehobenen Uebelstände fortsallen, und selbst die Gemeindes-Oberförster-Kandidaten, die jetzt oft jeder Aussicht auf gesicherte Lebensstellung entbehren, könnten je nach ihrer Besähigung Verwendung im Staatsforstdienste sinden.

Möchte diese ober eine ähnliche Organisation, durch welche schwer empfundene Nachtheile bes gegenwärtigen Zustandes beseitigt würden, nicht an der Gelbfrage scheitern, die im Berhältniß zu den zu erreichenden Bortheilen, nur eine untergeordnete Bedeutung haben kann! Sollte es unmöglich sein, schon jetzt auch die Gemeinde-Forstschutzbeamten zu unmittelbaren Staatsbeamten zu machen, so würde schon die Beschränkung dieser Maßregel auf die Oberförster von den segensereichsten Folgen sein.

Bezüglich der Hauberge im Kreise Altenkirchen des Regierungsbezirkes Coblenz vergl. Die

Haubergsordnung vom 9. April 1870, bezüglich berjenigen in den Kreisen Olpe und Siegen im Regierungsbezirke Arnsberg die Haubergsordnungen vom 24. März 1821 und 17. März 1879, bezüglich der Waldgenossenschaften im Kreise Wittgenstein des Regierungsbezirks Arnsberg das Waldkulturgeset vom 1. Juni 1854.

#### 5. Brobing Beffen Raffau.

#### A. Regierungsbegirt Caffel.

Hier sind mit verschwindenden, uachstehend aufzuführenden Ausnahmen die Gemeinde= 2c. Forsten mit den Staatsforsten zu Oberförstereien vereinigt. Nur die Oberförsterei Orb besteht lediglich aus Gemeindeforsten unter der Verwaltung eines Königlichen Oberförsters.

# a) Das vormalige Rurfürftenthum Beffen.

Die specielle Betriebsleitung der Waldungen der Städte, Gemeinden, Märkerschaften, Kirchen und öffentlichen Anstalten durch die Staatsforstbeamten ist in den Kurhessischen Landestheilen seit langer Zeit üblich. An gesetzlichen und Verwaltungs-Bestimmungen kommen besonders in Betracht die Verordnungen vom 30. Mai 1711, 25. Juli 1777, 29. Juni 1821 § 132, die Gemeindes ordnung vom 23. October 1834 § 68, das Ausschreiben vom 30. Januar 1817 und das Resgulativ über die Einleitung und Ausschrung des Forstbetriebes und die Handhabung des Forstsschutzes in den gemeinheitlichen Waldungen vom 5. März 1840.

Bermessung und Betriebs-Regulirung ersolgt auf Kosten der Gemeinden. Für die durch die Königlichen Oberförster unter Leitung der Regierungs- und Forsträthe bewirste Berwaltung ist eine Bergütung zur Staatstasse zu zahlen, welche der Regel nach 1 Thlr. = 3 M für je 100 Acker = 23,865 ha betrug und durch Ausschreiben des Ministeriums des Jnnern und der Finanzen vom 1. Februar 1855 auf 2 Thlr. = 6 M für odige Fläche erhöht wurde, während die Ober- aufsicht durch die Staatsbehörden unentgeltlich erfolgt. Nur die Salzschlirfer Interessentung und die nicht siskalischen Theise der Schlierbachswaldung sind von der Zahlung von Besoldungs- beiträgen auf Grund von richterlicher Entscheidung bezw. eines Statuts vom 24. November 1774 befreit. Ferner wird thatsächlich die Berwaltung der Stadtwaldungen von Hersfeld, Homberg, Schmalkalden und eines Theiss der Allendorfer Stadtwaldung (zusammen 3368 ha) durch Stadtoberförster, diesenige der Herleshäuser Interessentabung von 176 ha durch einen fürstlichen Oberförster und die der Stifts-Fischeder Gemeindewaldungen von 1220 ha durch einen von den Eigenthümern gewählten und besoldeten Revierförster geführt. Ob diese Einrichtung bezubehalten ist, wird dei entstehenden Bakanzen in Erwägung zu ziehen sein.

Die von den Königlichen bezw. städtischen Oberförstern aufgestellten jährlichen Hauungs-, Kultur- und Nebennutzungs-Plane werden den Gemeinden zur Erklärung des Einverständnisses, oder Andringung von Einwendungen vorgelegt. Die Prüfung geschieht durch den Regierungs- und Forstrath. Demnächst erfolgt die Zusendung der Plane bei den Landgemeinde- und Insteressenten-Waldungen an die Landräthe, bei den Kirchen-, Pfarr-, Schul- und Stiftswaldungen an die betreffenden Kirchen- 2c. Aufsichtsbehörden zur Aeußerung, sodann die Schlußprüfung durch den Oberforstbeamten und endlich die Genehmigung durch den Regierungs-Präsidenten, welcher die Oberaufsicht über diese Waldungen führt.

Für den Forstschutz sorgen die Gemeinden auf eigene Kosten. Die Beamten hierzu werden von ihnen in Borschlag gebracht, die Bestellung erfolgt durch den Regierungs-Präsidenten. Das Forstschutzpersonal ist als durchweg genügend befähigt und zuverlässig nicht zu bezeichnen. Die in neuerer Zeit in vielen Fällen getroffene Einrichtung, wonach in den Gemeindewaldungen der Staat den Schutz durch siskalische Forstbeamte gegen eine Bergütung von etwa 1,14 M für das ha übernimmt, falls geeignete Personlichkeiten zur Bestätigung als Forstschutzbeamte seitens der Gemeinden nicht vorgeschlagen werden, verdient weitere Ausbehnung. Das Ausschreiben des Steuercollegiums vom 30. Januar 1817, gültig für das ehemalige Kurhessen mit Ausnahme etwa der Kreise Hanau, Gelnhausen, Schlüchtern, Fulda, Hünselb, Rotenburg, Witzenhausen, Schwege und Rinteln, gewährt die Wöglichkeit, eine berartige Anordnung auch gegen den Willen der Gemeinden durchzusuführen. In den übrigen Gebietstheilen läßt sich Aehnliches auf Grund des § 132 der Berordnung vom 29. Juni 1821 erreichen. Auch können die Gemeinden angehalten werden, in geeigneten Fällen gemeinschaftliche Ausschen.

Reit ift für ben Forftschut von 28216 ha Gemeinbewald burch Staatsforftbeamte gegen eine zur Staatstaffe fliegende Bergutung von 40500 M geforgt. Gine Rahl von Gemeinbeforsten wird

auch nebenamtlich burch benachbarte Staatsforfter beschütt.

Die im Borftebenden aufgeführten Bestimmungen erftreden sich auf etwa 83422 ha Balb. Hierzu gehören nicht die Waldungen der adligen Stifter Oberkaufungen, Fischbed, Obernkirchen und die Haina- und Merrhausen'ichen Stifs-Balbungen. Lettere fteben unter communalftanbischer Berwaltung.

## b) Die vormals Großherzoglich Bessischen Landestheile.

Hierhin gehören nur die Gemeindes 2c. Balbungen innerhalb bes Bereiches ber Obers förstereien Bohl und Altenlotheim. Für die Einwirtung der Staatsregierung auf diese Forften find die Berordnungen über die Forstorganisation vom 16. Januar 1811 (§§ 69-76) und 29. December 1823 (Art. 25) bestimmend. Es ergiebt sich hieraus ein Berhaltnig, welches in ber Hauptsache bem zu a geschilderten fehr ahnlich ift. Gegen Entscheidungen ber örtlichen Forftbehörden tann beim Landrathsamte Berufung eingelegt werden.

Bo es zuläsig erscheint, werden die Gemeindewaldungen mit dem benachbarten Staatswalde ju Schutbezirken vereinigt. Die Bestellung der Schutbeamten in benjenigen Schutbezirken, welche auch Staatswald enthalten, steht dem Staate zwar zu, doch wird der Regel nach von diesem Rechte nur Gebrauch gemacht, wenn der betreffende Staatswald mehr als 100 Morgen (25 ha) enthält. Der Staat übernimmt in biesem Falle auch die Besoldung und Pensionirung ber Schutsbeamten. Im Uebrigen werden biefelben von den Gemeinden gewählt und im Falle bes Beftebens ber Forsterprüfung vom Regierungs- Brafibenten bestätigt. Die Anstellung erfolgt auf Biberruf ohne Benfionsberechtigung. Nur wenn die betheiligten Baldbefiger fich über die Annahme eines Anffebers nicht einigen, erfolgt bie Bestellung eines folden auch in reinen Gemeinbeschutbezirken burch ben Staat auf die Dauer des Mangels einer Einigung. Enthalten die Schutbegirke ber von den Gemeinden gemählten Beamten Staatswald, fo gahlt ber Staat einen antheiligen Befolbungsbeitrag. Der Schutbeamten-Befolbungsbeitrag ber Gemeinben zc. ift auf 4,5 Rreuger für ben Morgen = 51 3/7 & für das ha festgeset (Ebict ber Oberforste und Domanen Direction vom 7. Februar 1854 und 24. März 1854), für diejenigen Gemeindewaldungen, welche mit dem Staatswald sich in einem Forstschutzerband befinden. In anderen Schutzbezirken werden die Beiträge seitens der Aussichtsbehörde nach dem Bedürfnisse geregelt. Zur Besoldung der Obersförster sollen die Gemeinden 2c. nur mäßige, nach dem Verhältniß der rauben Steuer-Capitalien burch die Regierung zu vertheilende Beitrage leiften. Lettere find im erften Biertel bes Sahrhunberts unter Berudfichtigung ber bamaligen Reviergroße und bes bamaligen Geschäftsumfanges festgesetzt und schwanken zwischen 3 % und 100 % für das ha.

Die vorstebenden Bestimmungen erstreden sich im Regierungsbezirk Cassel auf etwa 495 ha Rlache. Bezüglich ber jum Regierungsbezirt Wiesbaben gehörigen vormals Großbergoglich Beffifden Landestheile vergl. das nachstehend unter B b Angeführte.

# c) Die vormals Baperifchen Landestheile.

Diefelben umfassen ben Bereich ber Oberförstereien Gersfeld, hilbers, Orb und Theile ber Oberforstereien Salmunfter, Raffel und Burgjog.

Das Oberauffichtsrecht bes Staates über bie Gemeinde-, Stiftungs- und Rorperichaftswaldungen wird geregelt burch bas Forftgefet für bas Königreich Bahern vom 28. März 1852.

Soweit ber Umfang ber Balbungen dies julagt, find Betriebsplane auf Roften ber Bemeinden zc. zu entwerfen. Bur Ausführung des Betriebes haben diese auf ihre Kosten eigene Förster oder benachbarte Sachverständige zu bestellen, welche ihre Befähigung nachweisen mussen. Die Berwendung von Staatsforstbeamten gegen Zahlung von Besolbungsbeitragen ift nicht aus-Die Staatsforstverwaltung ift befugt, Erinnerungen gegen ben Betrieb zu ziehen, welche zu beachten find. Die Koften der Aufficht durch den Staat tragt diefer.

Thatfachlich find fammtliche Gemeinde- ic. Baldungen mit Königlichen Oberförstereien vereinigt. Die Verwaltungsgebühr ift durchgehends sehr niedrig, geht bis zu 10 3 für das ha herunter und fällt bei sehr kleinen Waldungen auf der Rhon ganz fort.

Die Gemeinden 2c. find verpflichtet, bas erforderliche Schuppersonal anzustellen. Geschieht bies nicht, fo erfolgt die Bestellung burch den Regierungs- Prafidenten.

Diesen Bestimmungen sind etwa 4966 ha Wald unterworfen.

## B. Regierungsbezirt Wiesbaben.

Der Gesammtumfang der Gemeinde-, Anstalts-, Interessenten- und Haubergswaldungen betrug am 1. October 1892 rund 166896 ha. Davon gehören — wenn von der Ausscheidung einiger kleinen vormals Kurhessischen zc. Gebietstheile abgesehen wird —

a) zum ehemals Herzoglich Nassausschen Gebiet . . . 147505 ha b) - Großherzoglich Hessischen Gebiet . . . 13320 -

c) = = Landgräfl. Hessen-Homburg'schen Gebiet 2138 =

d) - Gebiet der vormal. freien Reichsstadt Frankfurt 3933 -

3m Ganzen 166896 ha (163437 ha nach Tab. 3).

a) Die ehemals Bergoglich Raffauifchen Gebietstheile.

Die wichtigften gefetlichen Beftimmungen finden fich in

bem Edict über die Forstorganisation vom 9. November 1816,

Beset, betreffend die Gehalte der Förster, vom 27. September 1849,

ber Staatsministerial-Berordnung betreffend die Beiträge zur Oberförsterbesoldung, vom 24. Januar 1852,

bem Geset betreffend, die Dienstverhaltnisse der Oberförster, vom 24. August 1855,

Drganisation der Zentralbehörden und die Amtsverwaltung, vom 24. Juli 1854,

der Gemeinde-Ordnung vom 26. Juli 1854.

Dienst-Instruktion für Burgermeifter und Gemeinderath, vom 31. Marg 1862,

Berordnung, betreffend die Organisation der Forstwerwaltung in den neu erworbenen Gebietstheilen, vom 4. Juli 1867 und

5 Saubergsordnung für den Dill- und Ober-Westerwald-Rreis vom 4. Juni 1887.

Die Staatsforsten sind mit den Waldungen der Gemeinden und öffentlichen Anstalten nach dem örtlichen Bedürsniß ohne Rücksicht auf die Besitzverhältnisse schon seit längerer Zeit zu gemeinsamen Forstverbänden (Oberförstereien) vereinigt. Einige Oberförstereien bestehen nur aus Gemeindewald. Den Oberförstern liegt neben der Berwaltung der Staatsforsten die Leitung des Betriebes in den zu ihrem Bezirk gehörigen Gemeindes und Anstaltswaldungen od. Sie beziehen ihre Besoldung und Pension 2c. aus der Staatskasse, welche letztere von den übrigen Waldeigenthümern Besoldungsbeiträge nach dem gesetzlich sestgestellten Einheitssat von 48,57 Jür das ha einzieht. Die Besoldung der Regierungss und Forsträthe, deren Thätigkeit ebenfalls überwiegend durch die Beaufsichtigung des Gemeindesorstbetriedes in Anspruch genommen wird, erfolgt lediglich durch die Staatskasse.

Die Verwaltung der Gemeindes und Anstaltswaldungen erfolgt nach der von dem Regierungss Präsidenten erlassenen, unter dem 1. Juli 1886 herausgegebenen Geschäftsanweisung für die Obersförster bezüglich der Verwaltung der Gemeindes 2c. Waldungen im Regierungsbezirk Wiesbaden. Die Betriebss sowie die jährlichen Nutzungss und Kulturspläne werden von dem RegierungssPräsidenten sestgestellt, dei Meinungsverschiedenheiten zwischen Forstbehörde und Gemeinde nach Anhörung des Kreisausschusses. Die Verwerthung der planmäßigen Nutzungen ist Sache der Waldeigenthümer. Wird Laub aus dem Walde abgegeben, so muß eine Kürzung des Holzbezuges

derart eintreten, daß 10 Doppelcentner Laub = 1 Festmeter Holz gerechnet werden.

Auch bei der Bildung der Schutbezirke sind die Staatsbehörden an die Eigenthumsgrenzen nicht gebunden, so daß die ersteren vielsach aus Staats und Gemeindewaldungen gemischt und nur ausnahmsweise ausschließlich aus Waldungen ein und berselben Gemeinde zusammengeset sind. In Schutbezirken mit überwiegendem Staatswald sind die Schutbeamten Staatsbeamte, beziehen Besoldung und Ruhegehalt aus der Staatskasse, und die Gemeindebeiträge fließen mit 80 für das ha unmittelbar in letztere. In Gemeindeschutzbezirken erfolgt die Anstellung der Schutbezirken, welche nur einen Gemeindewald enthalten, soll — soweit dies mit den regulativmäßigen Borrechten der Anwärter der Jägertruppe vereindar ist — der Förster thunlichst der ortssässigen Bevölkerung entnommen werden. Die Gemeindesorstschutzbeamten sind z. Z. noch ohne Pensionsberechtigung angestellt und können jederzeit ohne weitere Förmlichteit entlassen werden. Sie beziehen ihre Besoldung unmittelbar von den Gemeinden, welche gesessich nur zu Besoldungsbeiträgen bis zu 80 für das ha verpflichtet sind, in zahlreichen Fällen aber erheblich höhere

Besoldungen zahlen. Sämmtliche ftaatsseitig angestellte Gemeindeforstschutzbeamte sind nach der Allerh. Cab. Ordre vom 21. Juli 1869 berechtigt, die für die Königlichen Forstschutzbeamten vor-

geschriebene Balduniform zu tragen.

Eine anderweite Regelung der Berhältnisse der Schutzbeamten wird umsomehr in Erwägung zu nehmen sein, als die mangelnde Benfionsberechtigung der Gemeindeschutzbeamten mit allen ihren Wirkungen dieselben noch viel ungunftiger stellt, wie die Rheinlandischen Gemeindeforstbeamten. Es steht zu hoffen, daß dieser offenbare Difftand im Wege der Gesetzgebung bald beseitigt wird.

b) Die vormals Großherzoglich Beffischen Gebietstheile.

Die hier in Betracht fommenden Gemeinde-, Inftituten- und Interessenten-Baldungen, soweit sie zum Regierungsbezirke Wiesbaden gehören, liegen sämmtlich in dem Oberforstbeamtenbezirke Wiesbaden-Biedenkopf und umfassen 13320 ha. Wegen der Verhältnisse dieser Forsten darf auf das unter b beim Regierungsbezirke Cassel Angeführte verwiesen werden.

c) Die vormals Beffen-Bomburg'ichen Landestheile.

Für die betreffenden, 2138 ha umfassenden Waldungen kommt das Geset über die Forstsorganisation vom 6. Februar 1835 nebst der Forstverwaltungsordnung vom 15. April 1835 in Betracht. Die Aussührungen zu a treffen auch hier mit folgenden Ausnahmen zu.

a) Sammtliche, auch die für reine Gemeindewaldschutzbezirke angestellten Forstschutzbeamten sind Staatsbeamte, erhalten also Besoldung, Ruhegehalt 2c. aus der

Staatstasse.

β) Die Gemeinden zahlen an die Staatskasse nach dem Einheitssatz von 1 M 50 3 für das ha einen festen Beitrag für Verwaltung und Forstschutz.

d) Das Gebiet ber vormaligen freien Reichsftabt Frankfurt.

Die Waldung der Stadt Frankfurt (3393 ha) und die für städtische Stiftungszwecke bestimmten Kloster- und Hospitalwaldungen (78 ha) unterliegen der Staatsaussicht nur gemäß dem Gemeindeversassungsgesetz vom 25. März 1867 und der Stiftsordnung vom 13. October 1875, wonach zu Beräußerungen von Grundstücken und Gerechtsamen sowie zu Beränderungen im Gemusse von Gemeindenutzungen Regierungsgenehmigung nöthig ist, und die Gemeindebeaunten auf Lebenszeit und mit Pensionsberechtigung anzustellen sind. Der im Stadtfreise belegene, vier Landzgemeinden gehörige, 462 ha umfassende Hohemark-Wald unterliegt der Staatsaussicht in Betress der Bewirthschaftung auf Grund des Erlasses des Fürsten Primas vom 9. März 1807 und des Kathsbeschlusses vom 24. Juni 1830. Die Gemeinden halten einen eigenen Förster und zahlen rund 40 M (9 M für das ha) Verwaltungsbeitrag an die Staatssasse. Im Uebrigen gelten für den Betrieb auch dieses Waldes die Ausführungen zu a.

#### 6. Die Bobenzollernichen Lande.

Sie enthalten 20004 ha Gemeindes und 709 ha Stiftungsforsten, was zusammen 54% der gesammten Walbsläche ausmacht, und stehen unter specieller Aufsicht des Regierungs-Prasidenten.

Auf Grund der Verordnungen vom 1. Mai 1822, 5. Juli 1827 und 3. August 1848 für Sigmaringen, und vom 14. Juni 1837 und 25. September 1848 für Hechingen, wird die Verwaltung der Gemeindes und Stiftungsforsten durch vom Staate angestellte Oberförster bewirkt, beren Besoldung die Staatskasse bestreitet, denen aber von den Gemeinden und Stiftungen für die Tage, an denen sie Waldgeschäfte in ihren Forsten besorgen, Tagegelder zu gewähren sind.

Diese Oberförster, deren 2 angestellt sind, haben unter Zuziehung und Zustimmung der Ortsvorsteher die jährlichen Hauungs- und Kulturpläne aufzustellen, dem Regierungs-Präsidenten einzureichen und nach erfolgter Prüfung, Feststellung und Genehmigung die Wirthschaft danach zu führen, wozu sie sich der von den Gemeinden anzustellenden Forstschutzbeamten und Gemeindebeamten bedienen. Die Gehälter dieser beiden Oberförster sind kürzlich vom Etat des Ministeriums des Innern auf den Etat der Staatsforstverwaltung übernommen worden.

Die Oberaufsicht Seitens der Regierung wird durch einen, zur Zeit aus der Zahl der höheren Brivatforstbeamten des Fürsten zu Hohenzollern gewählten forsttechnischen Berather des Regierungs-Prasidenten commissarisch gegen eine aus der Staatskasse zahlbare Bergütung bewirkt. Für die Angelegenheiten der Gemeindeforsten wird die Provinzial-Instanz gebildet durch die Regierungs-Präsidenten. Die Bearbeitung des Decernates für einzelne Stiftungswaldungen erfolgt aber bei der Abtheilung für die geistlichen 2c. Angelegenheiten und in Betreff der Kloster-waldungen der Provinz Hannover wird auf das auf Seite 89 Angesührte verwiesen. Die Centralinstanz wird gebildet durch den Minister für Landwirtsschaft, Domänen und Forsten in Gemeinschaft mit dem Minister des Junern in Ansehung der Gemeindewaldungen, mit dem Minister der geistlichen Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten in Ansehung des Forstbesites der geistlichen Institute. Abgesehen von einzelnen Ausnahmen bearbeiten die Regierungs- und Forsträthe und die Oberforstmeister die Gemeinde-Wald-Angelegenheiten im Bereiche ihres Bezirkes bei den Regierungen, nach Umständen als Codecernenten.

Dem Angeführten gemäß ergeben fich folgende Abstufungen ber Organisation, ber Staats-

aufficht über die Walbungen der Gemeinde 2c.:

1. Diefelbe beschrantt sich auf biejenige Einwirfung, welche dem Staate bezüglich des

Gemeindevermögens überhaupt zusteht.

Hierher gehören die Regierungsbezirke Lüneburg, Stade, Osnabrück, Aurich, die Provinz Schleswig-Holftein, die Stadt Frankfurt a. M. und die nicht amtssässigen Städte im Bereiche des Gesetzes vom 10. Juli 1859 sowie die Stadt Gossar.

2. Es ift zwar eine speciellere Aufficht angeordnet, die betreffenden Bestimmungen gelangen

aber nur theilweise und nicht streng zur Durchführung.

Dies gilt für den Regierungs-Bezirk Hannover mit Ausschluß des Fürstenthums

Calenberg.

3. Der Staatsbehörde steht die Beaufsichtigung der Wirthschaftsführung auf Grund zu genehmigender Betriebsregulirungswerke zu. Es sindet aber keine ständige Einwirkung auf den Betrieb statt, und eine Bereinigung der Gemeindeforsten mit den Staatssforsten zu gemeinsamen Verwaltungsbezirken ist nicht erfolgt.

Bierher gablen die Brovingen Oft- und Weftpreugen, Brandenburg, Bommern,

Bofen, Schlefien und Sachfen.

In beschränktem Umfange gehören hierher die unter 2 bereits mitbegriffenen Graf-

schaften Hona und Diepholz des Regierungsbezirkes Hannover.

4. Die Gemeindeforsten sind der Regel nach zu besonderen Gemeindeoberförstereien verseinigt, welche von staatlich geprüften Gemeindeoberförstern ständig verwaltet werden unter sortdauernder Controle des Betriebes seitens der betreffenden höheren Staatssforstbeamten. Wo besondere Gemeindes Derförstereien nicht gebildet sind, ist die Berwaltung meist nebenamtlich benachbarten Königlichen Obersörstern oder bewährten Privatsbeamten unter andauernder Controle der höheren Staatsforstbeamten übertragen.

Dies gilt für Weftfalen, Rheinland und Sohenzollern.

5. Die Gemeindeforsten sind mit den Staatsforsten zu Oberförstereien vereinigt, welche durch Königliche Oberförster ständig verwaltet werden unter fortdauernder Controle der höheren Staatsforstbeamten. In einigen Fällen sind lediglich Gemeindeforsten zu besonderen Oberförstereien verbunden, welche keine Staatsforsten enthält, aber einem Königlichen Oberförster unterstellt sind.

Hierher gehören der Regierungsbezirk Hildesheim und das Fürstenthum Calenberg mit Ausschluß der nicht amtsfässigen Städte im Geltungsbereiche des Gesetzes vom 10. Juli 1859, ferner Pessen-Rassau mit Ausschluß der Stadt Frankfurt a. M.

Diese lettere Organisation sichert die Interessen der Gemeindewaldungen am vollkommensten, namentlich dann, wenn, wie in vielen Theilen der Provinz Hessen-Rassau, auch der Forstschutz

ben Königlichen Förftern übertragen ift.

Unzureichend ist für die Walbungen zu 1 und 2 gesorgt. Hier bleibt noch eine Aufgabe für die Gesetzgebung zu erfüllen. Ungenügend gestalten sich auch vielsach die Forstschutzenisse nisse in den übrigen Landestheilen, da die Besoldungen der Schutzbeamten häusig unzulänglich sind und den Betrag von 750 M nicht erreichen, in welchem Falle dann auch die Anstellung von Forstversorgungsberechtigten nicht zu erfolgen braucht. Vielsach befinden sich die auf Künsdigung angenommenen Gemeindeschutzbeamten in einer ihre Thätigkeit lähmenden Abhängigkeit von der Gemeinde.

Busammengestellt und mit Erläuterungen herausgegeben sind die Gesets über die Berswaltung und Bewirthschaftung der Gemeinden und öffentlichen Anstalten von Dehlschläger und Bernhardt, Berlin 1878, Berlag von J. Springer.

# II. Forststrafgesetzung.

Das formelle Strafrecht ist durch die Strafprocehordnung vom 1. Februar 1877 für das Deutsche Reich, also auch für ganz Preußen einheitlich geregelt. § 3 des Einführungszgesetzes stellt aber der Landesgesetzgedung anheim, Anordnung zu treffen, wonach Forst- und Feld-Rügesachen durch die Amtsgerichte in einem besonderen Bersahren, sowie ohne Zuziehung von Schöffen verhandelt und entschieden werden können. Bon dieser Besugniß ist theilweis durch das Geset, betr. den Forstdiedstahl vom 15. April 1878 sowie das Feld- und Forst-Polizeis Gesetz vom 1. April 1880 Gebrauch gemacht.

Das früher sehr vielgestaltige materielle Forststrafrecht hat sich in neuerer Zeit mehr

der Einheitlichkeit genähert.

Bon den für den Umfang des ganzen Staates geltenden für die Forstverwaltung wichtigen Strafgeseten bedürfen nachstehende der Erwähnung:

1. Das Strafgefesbuch für bas Deutsche Reich vom 15. Mai 1871.

Besonders hervorzuheben sind folgende Paragraphen:

§§ 117 – 119 behandeln den durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt geleisteten Widerstand gegen Forst- und Jagdbeamte, Waldeigenthümer, Forst- und Jagdberechtigte oder die von diesen bestellten Ausseher. (Bergl. auf Seite 100: Gesetliche Bestimmungen zur Verstärfung

der Autorität der Forft- und Jagobeamten.)

§§ 242—245, betreffend Diebstahl, sinden Anwendung auf den Diebstahl an eingeschlagenem Holz, an durch Zufall abgebrochenem oder umgeworfenem Holz, mit dessen Zurichtung bereits begonnen ist, an Spänen, Abraum oder Borke, die sich in einer eingeschlossenen Holzablage befinden oder bereits geworben oder eingesammelt sind, und an anderen bereits geworbenen oder eingesammelten Walderzeugnissen.

§ 296 behandelt das Fischen und Krebsen zur Nachtzeit bei Fackellicht oder unter An-

wendung ichablicher ober explodirender Stoffe,

§ 308 die vorfätzliche Brandstiftung in Waldungen und Torfmooren;

§ 309 betrifft fahrlaffige Brandftiftung;

§ 360 Ar. 10 bedroht benjenigen mit Strafe, ber bei Unglucksfällen ober gemeiner Gefahr ober Noth, von der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hulfe aufgefordert, keine Folge leiftet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte.

§ 368 Nr. 2 broht Strafe an gegen die Unterlassung des durch gesetzliche oder polizeiliche

Anordnung gebotenen Raupens;

§ 368 Nr. 6 bedroht bas Angunden von Feuern in Balbern ober Beiden mit Strafe,

§ 368 Nr. 9 besgl bas unbefugte Gehen, Fahren, Reiten, Biehtreiben über Schonungen, welche eingefriedigt sind, ober beren Betreten durch Warnungszeichen untersagt ist, ober auf einem durch solche geschlossen Privatwege,

§ 370 Nr. 1 besgl. die unbefugte Berringerung eines Grundstückes, Beges oder Greng-

rains durch Abgraben ober Abpflügen,

§ 370 Ar. 2 desgl. die unbefugte Entnahme von Erde, Steinen, Rasen 2c. von fremden Grundstüden oder Wegen.

#### 2. Das Gefen, betreffend ben Forftbiebftahl vom 15. April 1878.

Dasselbe ift an die Stelle des Holzbiebstahlsgesetzes vom 2. Juni 1852 getreten und hält, wie dieses, an dem Grundsate sest, den Diebstahl an solchem Holze, welches nicht vom Stamme oder Boden getrennt ist, bezw. an Holz, welches durch Zufall abgebrochen oder umgeworsen, mit dessen Zurichtung aber noch nicht der Ansang gemacht ist, serner an Spänen, Abraum oder Borke, die sich noch nicht auf umschlossenen Ablagen besinden oder noch nicht geworden oder eingesammelt sind, nicht mit der Strase des gemeinen Diebstahls zu belegen, sondern der Regel nach als eine principaliter durch Geldstrase zu sühnende Zuwiderhandlung anzusehen. Das Geset vom 15. April 1878 stellt den Begriff des Forstdiedstahls in Betreff des Ortes der Bersübung dahin sest, daß er in einem Forst oder auf einem anderen hauptsächlich zur Holznuhung bestimmten Grundstücke verübt wird, verweist in Betreff des unbesugten Sammelns von Kräutern, Beeren und Pilzen auf anderweite forstpolizeiliche Strasbestimmungen, steigert das Strasmaß im Allgemeinen (vom 4-, und 6- bis 8 fachen Werthsersat auf den 5- bezw. 10 fachen), führt

eine größere Zahl erschwerender Umstände ein, hebt die Trennung der Diebstähle an Holz im engeren Sinne einerseits und an Raff- und Leseholz und anderen Waldproducten andererseits bezüglich der Anrechnung beim Rückall auf und dehnt — abgesehen von den Fällen der §§ 6 und 8, in welchen die Berjährungsfrist von 5 Jahren nach § 67 des Strafgesehuches maßebend ist — die Verjährung der Strafversolgung von 3 Monaten auf 6 Monate aus. Die angezogenen §§ 6 und 8 beziehen sich auf gewisse erschwerende Umstände, sowie auf den dritten und serneren Rückfall. Hier tritt die Wirksamkeit des Schöffengerichts ein, während im Uedrigen der Antsrichter ohne Zuziehung von Schöffen zuständig ist, und der Amtsanwalt auf Strafseselstung durch richterlichen Strafbesehl anträgt. Gegen das Urtheil ist in allen Fällen Bezusung zulässig. Indesselsen sinder das Rechtsmittel der Revision nur dann gegen das Berufungsslutheil Anwendung, wenn Zuwiderhandlungen gegen die §§ 6 und 8 vorliegen. Die Strafsvollstreckung erfolgt durch den Amtsrichter. An Stelle der wegen Unverwögens für die Geldstrafe eintretenden Gesängnißstrafe kann der Verurtheilte zu Forsts oder Gemeindes Arbeiten, ohne in einer GesangenensAnstalt eingeschlossen zu sein, in einer seinen Verhältnissen und Fähigkeiten angemessen Weise angehalten werden.

Mit Erläuterungen ift bas Gefet herausgegeben von Dehlichläger und Bernhardt,

Berlin 1880 bei J. Springer (3. Aufl.)

Der Regel nach sind den Königlichen Oberförstern die Geschäfte der Amtsanwälte in Forst-Diebstahls- und Uebertretungssachen übertragen. (§ 143 des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. Januar 1877, § 19 des Forstdiebstahlsgesetzes vom 15. April 1878, § 53 des Feldund Forst-Polizeigesetzes vom 1. April 1880.) Diese Einrichtung würde zur Herbeisührung einer thatkräftigen Verfolgung der Forstdiebstähle von sachverständiger Seite noch wirksamvaltsgeschäfte der Oberförster grundsätzlich auch auf die Fälle der §§ 6 und 8 des Forstdiebstahlsgesetzes auszudehnen, welche unter Juziehung von Schöffen abgeurtheilt werden. Bei der gegenwärtigen Einrichtung bleiben gerade die wichtigsten und schwierigsten Fälle der Einwirkung der Oberförster meistens entzogen.

Für die Wahrnehmung auswärtiger Termine bei den Amtsanwaltsgeschäften erhalten die

Oberförfter Tagegelder und Reisekoftenvergütung.

Sind dieselben ausnahmsweise nicht Amtsanwalte in den Forstrügesachen, so haben sie für Uebermittelung der ihnen von den Forstschutzbeamten monatlich einzureichenden Rügelisten an den Amtsanwalt Sorge zu tragen.

Diejenigen Oberförster und Förster, welche zu Amtsvorstehern, und diejenigen, welche zu Gutsvorstehern ernannt sind, sungiren auf Grund der in Gemäßheit des Gerichtsversassungsgesetzes vom 27. Januar 1877 § 153 Absat 2 erlassenwaltschaft. Ferner sind alle Königlichen Reviersörster, des Junern als Hülfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Ferner sind alle Königlichen Reviersörster, Hegemeister, Förster, Forstausseher und Hülfsjäger, sowie diejenigen Waldwärter, welche auf Forstversorgung nach Maßgade des Regulativs vom 15. Februar 1879 (jetzt vom 1. October 1893) dienen, durch gemeinschaftliche Versügung der genannten Minister vom 23. November 1881 zu Hülfsbeamten der Staatsanwaltschaft bestellt worden. Dasselbe ist angeordnet durch Versügung vom 8. November 1891 bezüglich derjenigen Gemeindeforstschutzbeamten in der Rheinprovinz, welche aus den Forstversorgungsberechtigten hervorgegangen sind oder noch auf Forstversorgung dienen, soweit sie als wirkliche Kommunalbeamte in der Eigenschaft mittelbarer Staatsbeamten dem Disciplinargesetz vom 21. Juli 1852 unterstehen und auf das Forstverschaftsgesetz vom 15. April 1878 ein für alse Mal beeidigt sind. Diese Maßregel war ersorderlich, um die wirksame und rasche Aussührung von Beschlagnahmen (§ 98 der Strasprocesordnung) und Durchsuchungen (§ 105 a. a. D.) sicher zu stellen.

# 3. Das Feld- und Forstpolizeigeset vom 1. April 1880.

Das allmähliche Wachsthum bes Staates und die große Verschiebenheit der Verhältnisse in den einzelnen Provinzen und den Theilen derselben hatte eine außerordentliche Mannigsaltigkeit der Strafgesetzgebung in Ansehung der nicht zum Forstbiebstahl zählenden bezw. nicht unter das Strafgesetzbuch fallenden Forstfrevel zur Folge gehabt. Nach dem Hinzutritt der neuen Provinzen standen etwa 250 verschiedene Strafgesetze über diesen Gegenstand in Kraft. Dem nach langer Bemühung zu Stande gekommenen Felds und Forsts Polizeigesetze vom 1. April 1880 war es vorbehalten, wenigstens bezüglich der wesentlichsten Versehlungen einheitliche Strafbestimmungen

herbeizuführen, die sich dis dahin in Provinzialgesehen, namentlich in den verschiedenen Forstordnungen und in den Polizeiverordnungen zerstreut fanden, welche auf Grund des Gesehes vom
11. März 1850 (Ges. S. 265) bezw. der Verordnung vom 20. September 1867 (Ges. S.
S. 1529) über die Polizei-Verwaltung von den dazu berufenen Behörden, namentlich von den Königlichen Regierungen, erlassen waren.

Bon einem Abdruck des Gesetzes wird unter hinweis auf die Bearbeitung desselben burch v. Bulow und Sterneberg, Berlin 1880, Berlag von J. Springer, Abstand

genommen.

Durch das Gesetz vom 1. April 1880 sind alle Strasbestimmungen der disherigen Feldund Forst-Polizeigesetze ausgehoben. In Kraft geblieben ist indessen die für Ost- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen und Sachsen erlassene Berordnung vom 5. März 1843 über die Ausübung der Waldstreuberechtigung, jedoch mit der Abänderung, daß an Stelle der Strasen und des Versahrens die bezüglichen Vorschriften des Gesetzes vom 1. April 1880 treten; serner die Verordnung vom 30. Juni 1839 für Sachsen, Westsalen und die Rheinprovinz über die Controle der Hölzer, welche unverarbeitet transportirt werden — aber mit den im § 43 des Gesetzes vom 1. April 1880 enthaltenen Abänderungen. Solche Zuwiderhandlungen, welche in Gemäßheit der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse der einzelnen Provinzen sich einer einheitslichen straspositichen Behandlung entziehen, werden nach den auf Grund des Gesetzes vom 11. März 1850 (Ges. S. 265) bezw. der Verordnung vom 20. September 1867 (Ges. S. 5. 1529) und der §§ 136 ff. des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 (Ges. S. 5. 195) zu erlassen, bezw. bereits erlassenen Polizei-Verordnungen bestrast. Das Streben geht aber dahin, auch bei diesen thunlichst gleichmäßige Grundsätze zu besolgen, soweit nicht zwingende Gründe entgegenstehen.

Eine Zusammenstellung der seit Erlaß des Felds und Forst-Polizeigesetzes dis zum Jahre 1889 auf Anregung des Ministeriums für Landwirthschaft, Domänen und Forsten ergangenen Polizeis Berordnungen ist vom Ministerials Director Sterneberg bewirkt (Berlin 1890) und von der

Springer'schen Buchhandlung zu beziehen.

Eine völlig einheitliche Forstpolizei-Gesetzebung ist durch das Gesetz vom 1. April 1880 zwar nicht erreicht worden, aber die Gleichmäßigkeit ist auf allen Gebieten, auf denen sie angemessen erscheint, sehr wesentlich gefördert, übermäßig harte und deshalb thatsächlich kaum anwendbare ältere Strafbestimmungen sind aufgehoben, dagegen andererseits angemessen Strafbestimmungen eingetreten, Unklarheiten beseitigt, und das Forstpolizei-Strafrecht ist nach Möglich-keit mit den Grundsätzen des Forstdiebstahlgesetzes in Einklang gebracht worden.

Bon besonderer Wichtigkeit sind die Bestimmungen im IV. Titel des Gesetzes, Schadensersatz und Pfändungen betreffend. Hiernach ist der Beschädigte bei Hütungsfreveln berechtigt,
anstatt des speciell geltend zu machenden und im Civil-Proces zu verfolgenden Anspruches auf
Schadensersatz ein im Boraus festgestelltes, nach Biehart und Stückahl bemessenes Ersatzeld

zu beauspruchen.

Erwähnung mag es hier finden, daß in allen Forstübertretungsfällen einschließlich der Forstdiebstähle in Gemäßheit der Allerh. Cabinetsordre vom 15. December 1880 der Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten befugt ift, Gelbstrafen, welche den Betrag von 30 Muicht übersteigen, ganz oder theilweise zu erlassen.

# 4. Gefetliche Bestimmungen zur Berftartung der Autorität der Forst = und Jagbbeamten.

Schon vor langer Zeit hatte die Preußische Gesetzgebung es als eine wichtige Aufgabe erkannt, den Schutz der Forsten mittelbar dadurch zu verstärken, daß sie den hierzu berufenen Versonen gegenüber den Frevlern wirksame Unterstützung gewährte.

Diesem Zwede bienten zunächst die beiden Gesetze vom 31. März 1837, das eine über bie Strafe der Widersetlichkeit bei Forst- und Jagdverbrechen, das ander über

ben Waffengebrauch der Forst= und Jagdbeamten.
Soweit diese Gesetze formelle, das Untersuchungsversahren und besonders die Beweisführung betreffende Bestimmungen enthalten, welche nur im Zusammenhang mit den zur Zeit ihres Erlasses geltenden allgemeinen Strafprocesgesetzen ihre Bedeutung hatten, waren sie schon

burch die Strafprocefgesetzgebung der Jahre 1849 und 1852 außer Anwendung getreten und bestehen neben der deutschen Strafprocesordnung vom 1. Februar 1877 nicht fort. Auch in

seinen materiellen Borschriften ist das erstere der beiden Gesetze, das über die Strafe der Widersetzlichkeit bei Forst- und Jagdverdrechen, außer Kraft gesetzt worden durch § 2 des Einführungsgesetzes zum deutschen (norddeutschen) Strasgesetzuch vom 31. Mai 1870, jedoch nur, indem es gleichzeitig die Quelle neuer, demselben Zweck dienenden Bestimmungen des Strasgesetzuches selbst geworden ist. Dieses hat nämlich den Forst- und Jagdsrevlern gegenüber nicht auf die allgemeinen Strasandrohungen wegen Widersetzlichseit gegen die in rechtmäßiger Amtsausübung begriffenen Beamten (§ 113) und wegen Beseitigung und Zerstörung von amtlich gepfändeten oder beschlagnahmten Gegenständen (§ 137) sich beschränkt, sondern in den besonderen Bestimmungen der §§ 117 dis 119 das Gesetz vom 31. März 1837 seinem wesentlichen Gedanken nach — zum Theil sogar wörtlich — aufrecht erhalten. Diese Baragraphen lauten:

- § 117. "Wer einem Forst» oder Jagdbeamten, einem Walbeigenthümer, Forst» oder "Jagdberechtigten oder einem von diesen bestellten Aufseher in der rechtmäßigen Ausübung seines "Amtes oder Rechtes durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand leistet, oder "wer eine dieser Personen während der Ausübung ihres Amtes oder Rechtes thatsächlich angreift, "wird mit Gefängniß von 14 Tagen die zu drei Jahren bestraft.
- "Ist der Biderstand oder der Angriff unter Drohung mit Schiefgewehr, Aerten oder anderen "gefährlichen Bertzeugen erfolgt, oder mit Sewalt an der Person begangen worden, so tritt Ge"fangnißstrafe nicht unter drei Monaten ein.
- "Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt in den Fällen des Absatz 1 Gefängniß"strafe bis zu einem Jahre, in den Fällen des Absatz 2 Gefängnißstrafe nicht unter einem
  "Monat ein."
- § 118. "Ist durch den Widerstand oder den Angriff eine Körperverletzung dessen, gegen "welchen die Handlung begangen ist, verursacht worden, so ist auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren "zu erkennen.
- "Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter brei "Monaten ein."
- § 119. "Wenn eine der in den §§ 117 und 118 bezeichneten Handlungen von "Mehreren gemeinschaftlich begangen worden ift, so kann die Strafe bis um die Hälfte "des angedrohten Höchstetrages, die Gefängnißstrafe jedoch nicht über fünf Jahre erhöht "werden."

Die Frage, ob das Geset über die Strase der Widersetlichkeit 2c. vom 31. März 1837 durch das Strasgesethuch einsach außer Kraft gesetzt sei und nicht vielmehr mit den durch die neuere Strasgesetzgebung bedingten Einschränkungen noch in Gültigkeit ist, erschien nicht als gänzlich undeftritten. In einem Urtheil des Reichsgerichts vom 15. Mai 1880 ist aber außegesprochen, daß § 117 des Reichsstrasgesetzbuchs an die Stelle des Preußischen Gesetzes vom 31. März 1837, betr. die Strase der Widersetslichkeit bei Forst- und Jagdvergehen getreten ist (R.-Ger.-Entsch. in Strassachen Bd. 2, S. 167).

Das zweite ber beiben Gesetze vom 31. März 1837, das über den Baffengebrauch der Forst- und Jagdbeamten, gilt in seinen materiellen Borschriften noch jett. Es sügt den wenigen Kategorien von Civilbeamten, welchen die Besugniß zusteht, über die Grenzen der Nothwehr und des Nothstandes — §§ 53, 54 d. D. Straf-Ges.-Buchs — hinaus einen Menschen behufs Beseitigung einer Widersetzlichkeit oder gefährlichen Drohung zu verletzen, die Forst- und Jagdbeamten hinzu, und zwar (§ 1) "Unsere" (d. d. Königlichen) "Forst- und "Jagdbeamten, sowie die im Communal» oder Privatdienst stehenden, wenn sie auf Lebenszeit "angestellt sind oder die Rechte der auf Lebenszeit Angestellten haben, nach Borschrift des "Gesetzes" (sett des Forstdiehstahlsgesetzes vom 15. April 1878 § 23) "vereidigt und mit ihrem "Diensteinkommen nicht auf Pfandgelder, Denunciantenantheil oder Strafgelder angewiesen "sind". (Letzteres ist jetzt ohnehin Boraussetzung der Bereidigung auf das Forstdiehstahlszesetz). Diese Forst- und Jagdbeamten, zu denen insbesondere auch die im Königlichen oder Privatdienst, wenn auch nur zeitweise, zum Forst- und Jagdbschutze angenommenen Jäger der Klasse, "haben die Besugniß, in ihrem Dienste zum Schutze der Forsten und Jagden gegen "Holz- und Bilddiebe, gegen Forst- und Jagd-Contravenienten von ihren Wassen Gebrauch "Zu machen:

"1. wenn ein Angriff auf ihre Berson erfolgt, ober wenn fie mit einem folchen Angriffe "bedroht werden:

"2. wenn diejenigen, welche bei einem Holz- oder Wilddiebstahl, bei einer Forft- oder "Jagdcontravention auf der That betroffen ober als der Berübung ober der Absicht zur "Berübung eines folden Bergehens verbachtig in dem Forste oder bem Jagdreviere gefunden "werden, sich der Anhaltung, Pfandung oder Abführung zu der Forst- oder Bolizeibehörde "oder der Ergreifung bei versuchter Flucht thätlich oder durch gefährliche Orohungen widerseten.

"Der Androhung eines Angriffes wird es gleich geachtet, wenn ber Betroffene die "Waffen ober Wertzeuge nach erfolgter Aufforderung nicht sofort ableat ober sie wieder

"aufnimmt.

"Der Gebrauch der Baffen barf aber nicht weiter ausgebehnt werden, als es zur Ab-"wehrung des Angriffes und zur Ueberwindung des Widerstandes nothwendig ift." Als der Regel nach hierzu ausreichend wird ber Gebrauch bes Birfchfangers erachtet, und "ber Gebrauch "bes Schieggewehres als Schugmaffe ift nur bann erlaubt, wenn ber Angriff ober bie Biber-"feslichteit mit Baffen, Aerten, Rnutteln ober anderen gefährlichen Wertzeugen, ober von einer "Mehrheit, welche ftarter ift als die Bahl ber gur Stelle anwesenden Forft- ober Naabbeamten. "unternommen oder angedroht wird."

Aeußeres Erforderniß der Zulässigfeit des Baffengebrauchs ist ferner noch überhaupt, daß der Beamte in Uniform oder mit einem amtlichen Abzeichen versehen ist.

Der & 3 bes Gefetes lautet:

"Der Forst- und Jagdbeamte, ber hiernach von seinen Waffen Gebrauch gemacht und "jemand dadurch verlett hat, ist verpflichtet, soweit es ohne Gefahr für seine Person geschehen "tann, dem Berletten Beistand zu leiften, und wenn er auf jemand geschoffen hat, nachzuforschen, "ob derfelbe badurch verlett sei. Ift es erforderlich, so muß ber Beamte bafur forgen, bag ber "Berlette jum nachften Ort gebracht werbe, wo bie Boligeibehorbe fur die argtliche Sulfe und "für die nothige Bewachung Sorge zu tragen hat.

"Die Kurkosten sind erforderlichen Falls, und zwar hinsichtlich Unserer Forsten und Jagden "von der Forst= und Jagdverwaltung, hinsichtlich der anderen Forsten und Jagden aber von den "Forst= und Jagdberechtigten vorzuschießen, welche den Ersatz von dem Verletten und den Theil= "nehmern des Frevels oder von den Beamten, je nachdem die Anwendung der Waffen gerechtfertigt

"befunden worden ift ober nicht, verlangen konnen."

Die §§ 4 bis 7 des Gesetzes enthalten Borichriften, um nach geschehenem Waffengebrauch und erfolgter Berletung eines Menichen einerfeits ber öffentlichen Sicherheit burch bie gerichtliche Feststellung, daß auch tein Migbrauch ber Waffe vorlag, andererseits dem Interesse des Forstschutzes und der Forstschutzbeamten Genüge zu leiften. Als geltendes Recht ift daraus namentlich hervorzuheben, daß bei der gerichtlichen Untersuchung, insbesondere bei den örtlichen Ermittlungen, der Regel nach ein höherer (verwaltender) Forstbeamter zuzuziehen ist, und daß, wenn die Dienstaufsichtsbehörde des bei bem Baffengebrauch betheiligten Beamten (bie Regierung ober ber Regierungs-Prafibent 2c.) ber Ansicht ift, daß eine Ueberschreitung seiner Amtsbefugniffe nicht vorliege, hierüber vor Ginleitung bes formlichen gerichtlichen Berfahrens die Borenticheidung des Königl. Oberverwaltungsgerichts eingeholt werden fann (vergl. Breuß. Gefet betr. die Conflicte bei gerichtlicher Berfolgung wegen Amtshandlungen bom 13. Februar 1854 und § 11 des Ginführungsgesetes jum Gerichtsverfassungsgeset vom 27. Januar 1877).

Die §§ 8 bis 11 bes Waffengebrauchs-Gesetes sind nicht mehr von praktischer Bedeutung.

Um bafür zu forgen, daß die Beftimmungen biefes Gefetes bem 3wede gemäß gur Ausführung tommen und daß Ausschreitungen vorgebeugt werde, sind besondere Instructionen dazu durch die Ressortminister ertheilt worden, und zwar für die Königl. Forsts und Jagdbeamten unterm 17. April 1837, für die Gemeinde- und Brivat-Forst- und Jagobeamten unterm 21. November 1837.

In Beziehung auf die Staatsforstverwaltung lassen die Tabellen 18 a und bersehen, wie fich die Bahl ber vorgefommenen Fälle bes Baffengebrauchs, sowie ber Bermundungen und

Todtungen von Staats-Forftbeamten im Laufe der Zeit gestellt haben.

Es ergiebt sich hieraus, daß die Zahl der Tödtungen und Berwundungen Königlicher Forstbeamten im Allgemeinen abgenommen hat, und Fälle eines nicht gerechtfertigten Baffengebrauchs ber Forftbeamten immer feltener geworben und in ben letten neun Jahren überhaupt nicht mehr vorgekommen sind, obwohl ber Staat im Jahre 1866 eine erhebliche Bergrößerung

erhalten hat.

Leider ist die Abnahme der Fälle der Berwundung und Tödtung von Forstbeamten keine stetige gewesen, da das Jahr 1884 sechs und das Jahr 1890 sogar sieben derartige Fälle nachweist. Insbesondere sind in letzter Zeit in Staats- und anderen Waldungen Angriffe von Wilddieben auf Forstbeamte nicht selten gewesen.

Die Zahl der zur gerichtlichen Untersuchung gelangten Holzdiebstahlsfälle hat sich für die

fammtlichen Staats-, Gemeinde- und Privatwaldungen belaufen:

```
im Jahre 1854 auf 325 848 Fälle
         1855
                  366 180
         1856
                  415 781
               =
         1857
                  377 020
                             3
         1858
                  416930
         1859
               =
                  430 588
         1860
                  418924
         1861
                  393396
         1862
                  387 300
         1863
                  354 276
                  366 667
         1864
         1865
                  426 336
```

Für die Jahre 1866/78 enthält die Tabelle 19a die erforderlichen Angaben für die alten Brovinzen.

Für die neuen Provinzen und für das Jahr 1879 fehlen dieselben. Ebenso war die Zahl der beim Appellationsgerichte zu Coln verhandelten Holzdiebstahlssachen nicht zu ermitteln.

Im Jahre 1880 sind in Forstbiebstahlssachen (Geset vom 15. April 1878) in der ganzen Monarchie ergangen 348 836 Strasmandate, ferner 22 782 Urtheile, es wurden 522 Berufungen angemelbet und 451 Urtheile von den Strassammern der Landgerichte gefällt. Hiernach hat das angeführte schärfere Geset eine Berminderung der Zahl der Forstdiebstähle zur Folge gehabt. Gleichzeitig ist aber die Zahl der Berufungen in Folge der Erleichterung derselben gewachsen. Eine weitere sehr erhebliche Abnahme der Bersehlungen gegen solche Strasselgese, welche die Staatsforstverwaltung betreffen, ist aus der Tabelle 19 b zu ersehen. Nach derselben ist die Zahl der zur Anzeige gelangten Diebstähle an eingeschlagenem Holze in der Zeit von 1883 bis 1891 gesunken von 3808 auf 2430, die Zahl der Berurtheilungen von 3287 auf 2158,

die Zahl der angezeigten Verstöße gegen das Forstdiebstahlsgeset von 134782 auf 67930,

ber Berurtheilungen von 125828 auf 65349,

die Zahl der zur Anzeige gebrachten sonstigen Forstübertretungen von 15766 auf 11855, der Berurtheilungen von 14592 auf 11432.

Auch die Bahl der Jagdfrevel zeigt eine Abnahme von 604 auf 476, bezw. 465 auf 401,

ber Fischerei-Vergehen von 1368 auf 896, bezw. von 1238 auf 837,

ber Fälle von Wibersetzlichkeit gegen Forstbeamte von 205 auf 137, bzw. 159 auf 106. Im Jahre 1878 ist im Geltungsbereich der Verordnung vom 2. Januar 1849 ein nach dem Gesetz vom 2. Juni 1852 strasbarer Diebstahl an Holz und Waldproducten zur strassechtlichen Versolgung gelangt auf etwa 17 bis 18 ha Waldssäche und ein britter und fernerer Rückfall auf etwa 868 ha. Von etwa 55 Einwohnern ist demnach je einer wegen Holzdiebstahls (Ges. vom 2. Juni 1852) zur Untersuchung gezogen worden. Im Jahre 1880 dagegen war im ganzen Staate ein nach dem Gesetz vom 15. April 1878 strasbarer Fall zu rechnen auf etwa 23 ha Waldssäche und von etwa 78 Einwohnern wurde je einer wegen Forstdiebstahls zur Untersuchung gezogen. Selbstverständlich ändert sich letzteres Verhältniß bezüglich der einzelnen Provinzen sowohl als innerhalb derselben erheblich. Es wird angenommen werden dürsen, daß die Zahl der wirklich verübten Diebstähle das 4—5 sache der zur Anzeige gelangten Fälle beträgt.

Im Staatswald find 1891 gekommen auf 100 ha Fläche Verurtheilungen

wegen Diebstahles an aufgearbeitetem Holz 0,09

Bergehens gegen das Forftdiebstahlsgesets 2,68

s sonstiger Forstpolizei-Uebertretungen 0,47

Ragdfrevels 0,02

Fischereivergehens 0,08

= Widersetlichkeit gegen Forstbeamte 0,004.

Diese Zahlen lassen einen günftigen Schluß auf die Handhabung des Forstschutzes sowohl als auf die steigende Gesittung der ländlichen Bevölkerung zu.

Bahlen bezüglich ber Privat- und Gemeindeforsten lassen sich für die Zeit von 1880 ab leider nicht angeben.

Die mit den meisten deutschen Nachbarstaaten abgeschlossenen Verträge zur Verhütung und Bestrasung der Forst= und Jagdfrevel in den Grenzwaldungen haben ihre Bedeutung nach Erlaß des Gesetzes vom 21. Juli 1869 über die Gewährung der Rechtshülse verloren und sind deshalb zum Theil ausdrücklich außer Kraft gesetzt.

# III. Forst Agrargeseting.

Neben dem Streben für die äußere Machtstellung des Landes haben die Regenten aus dem Hause der Hohenzollern der Förderung der allgemeinen Landes-Kultur bereits im vorigen Jahrshundert besondere Fürsorge zugewendet. Diese erstreckte sich zunächst auf Beseitigung der eine bessere Benutzung des Bodens am meisten hindernden Fessell, auf Theilung gemeinschaftlich beselssener oder benutzer Ländereien, auf Aushebung der Leibeigenschaft, Berleihung des Eigenthums und Bererbung der Bauernhöse, sowie auf möglichst genaue Feststellung der Rechte und Pflichten zwischen Gutsherren und Bauern. Auf eine selbstständige Ablösung der einer besseren Benutzung des Bodens hinderlichen Servituten konnte noch nicht Bedacht genommen werden. Man gab im vorigen Jahrhundert der Ansicht Raum, daß die Servituten in einem mehr oder minder beschalb sasse allgemeine Landrecht im Tit. 17 Abschnitt 4 Theil I im Wesentlichen nur die Gemeinheitstheilungen ins Auge und bestimmte im § 351 betress der Aussehung einer Gemeinheit etwa hinderlichen Servituten nur:

"Kann jedoch der Zweck der besseren Kultur mit unveränderter Beibehaltung der einem Oritten auf das Grundstück zustehenden Dienstbarkeits-Rechte nicht erreicht werden, so ist der Oritte sich deren Einschränkung oder Aushebung gegen hinlängliche Vergütung gefallen zu lassen verbunden."

Bunächst war also nur die Einschränkung der hinderlichen Servitut in Aussicht genommen, und enthielt der Tit. 19 Theil I Allgem. Landrechts in den §§ 14, 15, 17, 20 mit Bezug hierauf die Bestimmungen, daß Einschränkungen und Belastungen des Eigenthums niemals vermuthet werden, daß bei vorhandenen Einschränkungen die Bermuthung für die dem Grundeigenthümer am wenigsten lästige Art spreche, daß im zweiselhaften Falle Grundgerechtigkeiten zum Besten des Eigenthümers eingeschränkt, und daß bei einer mehrsach möglichen Ausübungsart die dem Eigenthümer am wenigsten lästige gewählt werden solle. Ebenso war dem belasteten Forsteigenthümer gestattet, die Brennholzberechtigungen auf ein bestimmtes Holzbeputat festzusezen. (§ 255 Tit. 22 Theil I Allgem. Landrechts.) Aber selbst die so nothwendigen und vielsach als nützlich anerkannten Theilungen von Gemeinheiten hatten trot der Begünstigungen durch das Gesetz nur geringen Fortsang, dis nach der Bergewaltigung des Preußischen Staates durch die Fremdherrschaft das Edict vom 9. October 1807, betressend den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundseigenthums, sowie die persönlichen Berhältnisse der Landbewohner, den Ansang einer neuen Epoche für die Entwickelung der agrarischen Berhältnisse bildete.

Ausgehend von der Ansicht: "daß die vorhandenen Beschränkungen theils im Besitze und Genusse des Grundeigenthumes, theils in den persönlichen Verhältnissen des Landarbeiters, der Wiederherstellung der Kultur eine große Kraft entziehe," und "daß Alles zu entsernen, was den Einzelnen bisher hinderte, den Wohlstand zu erlangen, den er nach dem Maße seiner Kräfte zu erreichen fähig war", hob das Schict jedes Gutsunterthänigkeits-Verhältniß auf und gestattete Freiheit des Güterverkehrs und Theilung des Grundeigenthums. In Entwickelung dieser bei dem ferneren Fortgange der Preußischen Agrar-Gesetzgebung sestgehaltenen Grundsätze konnte eine bloße Einschränkung der Servituten nicht mehr für genügend erachtet werden.

Schon das Rultur-Cbict vom 14. September 1811 ging daher einen Schritt weiter. Es hob zunächst jede gesetzliche Beschränkung in Benutzung der Privat-Waldungen auf, und bestimmte

- A. hinfichts des Raff- und Lefeholzes: im § 26,
  - "1. daß jeber Bald-Eigenthumer befugt sein soll, das Sammeln der Berechtigten auf "das Bedurfniß einzuschränken,
  - "2. daß es nur an bestimmten Tagen unter der Aufsicht eines Forstbedienten nach "bessen Borschrift geschehen darf, wenn der Gigenthumer gut findet, diese Gin"richtung zu treffen.
- B. "In Hinsicht ber Waldweibe" § 27—29 "ift Unser Wille, daß dabei die allgemeine "gesetsliche Borschrift, nach welcher die Ausübung von Servituten die eigentliche Bestimmung der "damit belasteten Grundstücke nicht hindern darf, zur vollen Anwendung kommen soll. Demgemäß "wird die mit diesem Grundsat im Widerspruch stehende Bestimmung, welche die Schonungss"besugniß der Waldeigenthümer auf einen gewissen Theil des Waldes einschränkt, hiermit aufsgehoben und sestgesett: daß die Schonungssläche hauptsächlich durch das Bedürsniß der Wieders "kultur bestimmt werde. Sollte durch undeschränkte Anwendung dieses Grundsatzes eine wirklich "unentbehrliche Weide zu sehr leiden, so soll eine billige Einschränkung derselben nach dem Urtheile "der Schiedsrichter stattsinden."

Das Kultur-Cbict stellte aber auch zugleich ben Erlaß von Gesegen zur Ablösung sämmtlicher ber Landeskultur schädlichen Servituten in Aussicht. Diese Aussicht hat in der Gemeinheits=
theilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821, dem Ausführungsgesetz von demselben Tage und
dem Ergänzungsgesetz vom 2. März 1850 für den Geltungsbereich des A. L.-R's
eine weitgehende Erledigung gefunden.

Für die übrigen Landestheile sind besondere Gesetze erlassen, welche sich im Wesentlichen mit wenigen Ausnahmen der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 und dem Ergänzungsgesetz vom 2. März 1850 anschließen. Es sind dies folgende Gesetze:

Für die Rheinprovinz (mit Ausnahme der Kreise Rees und Duisburg), Neuvor-

pommern und Rügen die Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 19. Mai 1851;

für die Provinz Schleswig-Holstein das Gesetz vom 17. August 1876 (durch § 9 bes Gesetz vom 25. Februar 1878 auch auf den Kreis Herzogthum Lauenburg ausgedehnt);

für den Regierungsbezirk Cassel die Berordnung vom 13. Mai 1867 und das Gesets

bom 25. Juli 1876:

für den Regierungsbezirk Wiesbaden das Geset vom 5. April 1869;

für die Provinz Hannover das Gesetz vom 13. Juni 1873 und 'das Gesetz vom 13. April 1885, betreffend die Abstellung von Berechtigungen zum Hauen oder Stechen von Plaggen, Heide (Ges.-S. S. 109),

für die Hohenzollern'schen Lande das Gesetz vom 23. Mai 1885 (Ges. S. 143).

Bezüglich ber Regulirung ber Holz- und Kohlennutungen ber Einwohner des Ober-Harzes ist außerdem der Berordnung vom 14. September 1867 Erwähnung zu thun.

Nach der G.-Th.-O. vom 7. Juni 1821 und dem Ergänzungsgesetze vom 2. März 1850 ist der Zustand der Gesetzebung für Gemeinheitstheilungen und für Ablösungen von Servituten insbesondere von Forstberechtigungen folgender:

Das Provocations-Recht ist ein unbeschränktes, sowohl für den Berechtigten als auch für den belasteten Eigenthümer oder erblichen Rutungs-Berechtigten. Die Befugniß, die Auf- hebung einer Gemeinheit oder Ablösung einer Servitut zu verlangen, kann weder durch Willens- erklärungen, Berträge, noch durch Berjährung verloren gehen, indem selbst Willenserklärungen und Berträge zum Ausschluß der Provocationsbefugniß nur auf 10 Jahre Gültigkeit haben sollen. (Gem.-Theil.-Ordnung vom 7. Juni 1821, §§ 4, 5, 19, 26, 27, 114.)

Bei den auf den Forsten lastenden Servituten muß sich aber der Berechtigte, wenn er auf Ablösung anträgt, gefallen lassen, nicht nach dem Nutzungsertrage der Berechtigung, sondern nach dem aus der Ablösung dem Belasteten erwachsenden Vortheile abgefunden zu werden, welcher letztere niemals den Nutzungsertrag übersteigen darf. (Ergänz.-Ges. vom 2. März 1850 Art. 9.)

Ablösbar sind alle Weiderechte auf Aeckern, Wiesen, Angern und Forsten, auf letteren ferner noch die Rechte zum Mitgenuß an Holz, Streu, Mast, Plaggen, Heides und Bültenhieb, zum Harz-Scharren, zur Gräserei und zur Nutzung von Schilf, Binsen oder Rohr auf Ländereien und Privatgewässern aller Art, zur Fischerei in Privatgewässern, zur Torfnutzung, mögen sie auf

gemeinschaftlichem Eigenthum oder auf einem Dienstbarkeits-Recht beruhen. (Gem.-Theil.-Ordn. \$ 2, Erg. - Bef. Art. 1.)

Alle vorbenannten Rechte konnen in Butunft nur burch fchriftlichen Bertrag erworben werben.

(Gem.=Theil.=Ordn. § 164, Erg.=Gef. Art. 12).

Der Antrag auf Ablofung bedarf teiner Begrundung, indem ohne Beweisführung angenommen wird, daß jede Gemeinheitstheilung ober Ablösung zum Besten ber Landeskultur gereicht. Gine Ausnahme findet nur ftatt, wenn behauptet und bewiesen wird, daß die Theilung eine Gefahr ber Bersandung ober ber Beschädigung der Substanz durch Naturtrafte zur Folge haben murbe. (Gem.=Theil.=Ordn. § 23).

Die Werthsbemessung der Servitut erfolgt nach dem Rugungsertrage, unter Berücksichtigung des Umfanges des Rechtes und der landüblichen, örtlich anwendbaren Art der Benutung bei Beobachtung der Forstpolizei-Gesete, und zwar nach demjenigen Ertrage, den die Sache jedem Befiger gewähren tann, ohne Rucfficht auf eine befonders fahrlaffige oder fleißige bisherige Benutungsart. (Gem.-Theil.-Ordn. §§ 88, 91, 92, 140. Erg.-Ges. Art. 5.) Bechselseitige Servituten gleicher Art werden durch Compensation unter Ausgleichung des

Mehr- und Minderwerthes aufgehoben. (Gem.-Theil.-Ordn. §§ 82-84.)

Die Abfindung wird in Ermangelung einer Ginigung der Barteien der Regel nach aus bem belafteten Lande unter Ausweifung ber für jeben Theilnehmer nothigen Wege und Triften gegeben, doch fann der belaftete Eigenthumer auch folde Grundftude, die der Gemeinheit nicht unterliegen, jur Abfindung verwenden, wenn fie paffend belegen find. (Gem.-Theil.-Ordn. §§ 64, 66, 95.)

Die Abfindung muß in Rente angenommen werden.

a) wenn dem Servitutar eine Entschädigung in Land nicht fo gegeben werben tann, daß er baffelbe zum abgeschätten Werthe zu nuten vermag;

b) wenn er burch bie Rente in ben Stand gefett wird, fich die abgelofte Rusung qu

beschaffen (Gem.-Theil.-Ordn. § 77),

c) für die Berechtigung zur Maft, zum Barzscharren, sowie zur Fischerei (Gem.-Theil.-Ordn. vom 7. Juni 1821 § 117, Erg. Wef. vom 2. März 1850 Art. 5 und 6.)

Für die auf den Forften laftenden Servitute zur Beide oder Graferei, zum Mitgenuß des Holzes, jum Streuholen, jum Blaggen-, Beide- ober Bultenhieb ift eine Entschädigung in Land nur dann zu geben und anzunehmen, wenn bas Land zur Benutung als Acer ober Wiefe geeignet ift, und in biefer Gigenschaft nachhaltig einen boberen Ertrag als burch Benutung gur Bolggucht zu gewähren vermag. Der Abfindungsplan wird ben Berechtigten nach dem Werthe als Ader oder Wiefe unter Berücksichtigung der Kulturkoften ausgewiesen, muß aber in für beide Theile passender Lage gegeben werden konnen. (Erg.-Gef. Art. 10.)

Die Kulturkosten werden in der Weise berucksichtigt, daß von dem Reinertrage des Landes als Ader oder Wiese die Kosten für Umwandlung des Forstlandes in Ader oder Wiese in Abzug

gebracht werden.

Für Aufhebung von Rechten auf Holz und Streu kann der Waldeigenthümer die Abfindung auch in nur zur Holzzucht geeignetem, bestandenem Forstlande mit Anrechnung der Holzbestände gewähren, doch muß die Abfindungsfläche, wenn sie einen nur zur Hochwald-Wirthschaft geeigneten Holzbestand hat, mindeftens 30 Morgen = 7,66 ha groß sein. (Erg.-Ges. Art 10.) Ist im belasteten Walde kein zur Abfindung passend belegenes Land vorhanden, welches einen höheren Ertragswerth als Acker ober Wiese benn als Forst hat, so findet die Absindung in Rente ftatt.

Die Abfindung in Rente besteht in einer festen Gelbrente, die vom Berechtigten sowie vom Belasteten mit sechsmonatlicher Zahlungsfrift gekündigt werden kann und durch Baarzahlung des zwanzigfachen Betrages ablosbar ift. Die Capitalzahlung tann vom Belafteten in vier Sahresraten unter Berginfung bes Reftes mit 5 % geleiftet werden, doch braucht ber Berechtigte feine Theilzahlung unter 100 Thir. (300 M) anzunehmen. (Erg.-Ges. Art. 7. 8.) Andere Renten, als feste Gelbrenten dürfen nicht verabredet werden, wohl aber ein höherer

Ablösungssat, boch nicht über den fünfundzwanzigfachen Betrag der Jahres-Rente. (Erg. Sef.

Art. 7. 8.)

Findet der belastete Eigenthümer einzelne Servitutare für ihre Berechtigungen ab, so tann er nach Berhältniß des Theilnehmungs-Rechtes der Abgefundenen, einen Theil des benutten Gegenstandes der Mitbenutung der verbliebenen Berechtigten entziehen. (Gem.-Theil-Ordn. § 115.)

Bei jeder Auseinandersetzung mussen die Betheiligten nach ihren Theilnehmungs-Rechten abgefunden werden. Reicht die vorhandene Masse nicht zur Befriedigung aller Theilnahmeberechtigten einschließlich des Forstbesitzers aus, so muß sich jeder eine verhältnißmäßige Kürzung gefallen lassen. (Gem.-Theil.-Ordn. §§ 30, 123, 137.)

Für die Ablösung der einzelnen Forstberechtigungen gelten außerdem folgende besondere

Beftimmungen.

Bei der Weide und Gräserei. Steht der Umfang des Theilnahme-Rechtes bei der Weide nicht durch Urkunden 2c. fest, so wird derselbe nach dem in den letzten zehn Jahren geshaltenen Biehstande oder nach dem auf den berechtigten Grundstücken und aus eigenen Mitteln des Gutes durchzuwinternden Biehstande ermittelt. (Gem.-Theil.-Ordn. § 31 ff. Allg. Land-Recht Tit. 22 Theil I. §§ 90, 91).

Daß bei Berleihung bes Hutungsrechtes bie Theilnahme bes eigenen Biehs bes belafteten Eigenthumers ausgeschlossen sein wird niemals vermuthet. (Allg. Land-Recht Tit. 22 Thl. I. § 89.)

Bei der Abschätzung der Weide kann deren Ertrag nie höher bemessen werden, als solcher bei dem Holzbestande zur Zeit der Auseinandersetzung sich vorsindet. Ist die Forst schlecht oder gar nicht bestanden, so wird ein mittelmäßiger Holzbestand als vorhanden bei der Schätzung ans genommen. (Gem.-Theil.-Ordn. § 131, 132, 139.)

Nur wenn der Forsteigenthumer durch Berträge, Berjährung oder Judicate die Besugniß, die Forstkultur dis zu dem Maße des mittelmäßigen Holzbestandes zu treiben, verloren hat, muß die Abschähzung nach dem Zustande zur Zeit der Theilung ersolgen. (Gem.=Theil.=Ordn.

§ 133.)

Bei der Abschätzung der Weide muß ferner auf etwaige Rechte zur Maft, auf Heides, Plaggens und Bultenhieb Rucksicht genommen werden. (Gem. Theil. Drbn. §§ 134, 136.)

Reicht die vorhandene Weidemasse zur Befriedigung aller Theilnehmer an der Weide nicht aus, so müssen sich dieselben eine verhältnißmäßige Kürzung gefallen lassen. Dem Waldeigenthümer kann an dem ihm wegen der Holznukung zuständigen Antheile, wenn er nicht die Befugniß, die Holzkultur dis zu mittelmäßigem Holzbestande zu treiben, verloren hat, wegen der Unzulänglichkeit des Ueberrestes für die Weide-, Gräserei-, Plaggen- und Bültenhied-Berechtigten nichts gekürzt werden. (Gem.-Theil.-Ordn. § 137.)

Bei einer Mehreren gemeinschaftlich zustehenden Berechtigung zur Gräserei soll, wenn das Maß der Theilnahme nicht durch Urkunden bestimmt ist, für jeden Berechtigten ein gleiches Theilnahme-Recht angenommen werden, doch soll in Ortschaften, in denen überwiegend der Futtersbedarf durch Grasschnitt beschaft wird, den einzelnen Stellenbesitzern der Beweis, daß sie in den letzten 10 Jahren vor Einleitung der Theilung den Graswuchs in größerem, dem Viehstande oder der Fläche ihrer Stellen entsprechenden, Maße benutzt haben, nachgelassen und dann ihr Theilnahme-

Recht danach bemeffen werden. (Erg.-Gef. Art. 3.)

Bei Rechten auf Plaggen\*, Heide und Bültenhieb, zur Nutzung von Schilf, Binsen, Rohr, zum Stoppelharken und zur Torfnutzung wird, sofern diese Rechte zum Zwecke der Düngung stattsinden, der Werth nach dem Bedürsniß der Düngung unter Abrechnung der eigenen Mittel zur Düngerbereitung an Stroh, Schilf 2c. demessen. Bezwecken jene Rechte das Bedürsniß der Feuerung, so kommen auch die eigenen Feuerungs-Mittel an Holz, Torf 2c. in Abrechnung, doch sollen zur Zeit der Anbringung des Ablösungsantrages noch nicht ausgedeckte Torslager nicht in Betracht gezogen werden. (Gem.-Theil.-Ordn. §§ 52, 53, 54. Erg.-Ges. Art. 4.)

Bei Mastberechtigungen wird die Frage, wie oft volle oder Sprengmast eintrete, nach dem Durchschnitt aus den letzten 30 Jahren bemessen, und die berechtigte Biehzahl nach der Durchschnittszahl des in den letzten drei Fällen der vollen und der Sprengmast wirklich ein-

getriebenen Biehes bestimmt. (Gem.-Theil.-Ordn. § 116.)

Bei Bolgberechtigungen.

Un beftimmte Holzberechtigungen zum Berkaufe sind nach dem in den letten 10 Jahren vor Einleitung der Ablösung im Durchschnitt verkauften Betrage abzuschäten. (Gem.-Theil.-

Orbn. § 118.)

Unbestimmte Holzberechtigungen zum Bedürfniß werben von Sachverständigen auf ein bestimmtes Jahresquantum gebracht, bessen Geldwerth zu ermitteln ist. (Gem.-Theil.-Ordn. § 119.) Dabei kommen die eigenen Feuerungsmittel des Berechtigten in Abrechnung, wenn diese Abrechnung nicht ausdrücklich durch Urkunden, Judicate oder Statuten ausgeschlossen ist, doch soll auf die zur Zeit des Ablösungsvertrages noch nicht aufgedeckten Torslager der Berechtigten keine Rücksicht genommen werden. (Erg.-Ges. Art. 4. Gem.-Theil.-Ordn. §§. 52—54.)

Bei Abichatung bes Bauholabebarfes ift nicht allein auf die erfte Instandsetung ber Gebaude und auf deren Unterhaltung, sondern auch auf die mögliche Beschädigung durch Feuer zu rudfichtigen. In biefer Beziehung find die in den letten 10 Jahren gezahlten Feuer-Societäts-Beiträge maßgebenb.

Auf Beschädigung durch Wasser kann unter Umständen, auf Beschädigung durch Sturm

darf nicht Rücksicht genommen werden.

Bur Erleichterung der Ablösung der Bauholg-Rechte ist durch Ministerial-Rescript vom 24. Marg 1837 eine Bauholg-Renten-Tabelle herausgegeben, nach welcher von Baufachverftandigen ber Renten-Berth ber Bauholg-Rechte leicht ermittelt wird. Diefe Entelme in'ichen Tafeln beruhen auf der Unnahme beschränkter Binfeszinfen von 4 %, b. h. einer Binsberechnung, bei der nur bie allfährlichen Renten, nicht aber beren Binfen als ginstragend berechnet werben. (Bem.-Theil.-Ordn. §§ 120, 121, 122.)

Ift ber Holzberechtigte auf eine gewisse Holzart beschränkt, so wird die Abfindung nur nach bem Beftanbe biefer holgart gur Beit ber Auseinandersenung bemeffen, es fei benn, daß ber Forfteigenthumer ben Mangel burch feine Schulb verursacht hat, ober zur Wiederanpflanzung ber erheblich verminderten bestimmten holzart speciell verbunden ift. (Gem. Theil. Drbn. §§ 124,

125, 126.)

Die Berpflichtung des Besitzers von Aeckern, Wiesen und zur Forft nicht gehörigen Weiberevieren, das aufschlagende Holz ober gewisse Arten besselben bis zur Haubarkeit wachsen zu lassen, wird durch Zahlung von I Procent des Werthes des Holzbestandes zur Zeit der Ablösung und durch Wegnahme des Holzbeftandes oder Erfat des Werthes deffelben abgeloft. (Gem.-Theil.-

Ordn. §§ 125, 129.)

Streuberechtigung. Die Ausübung der Waldstreuberechtigung ist für die sieben östlichen Provinzen durch ein Gefet vom 5. Marg 1843 geregelt (Bergl. § 96 ad 3 des Feld- und Forst-Polizeigesetes vom 1. April 1880). Danach muffen die Berechtigten, soweit nicht burch Bertrag, Judicat ober bereits vollendete Berjährung der Umfang und die Art ber Ausübung ber Streuberechtigungen anders beftimmt find, jährlich bis jum 15. Auguft bei bem Balbbesiter behufs Empfangnahme eines koftenfrei zu ertheilenden Streu-Legitimationszettels sich melben, den fie bei ber Ausübung ftets bei fich ju fuhren und nach Ablauf ber Streufammlungszeit wieber abzuliefern haben.

Die Berechtigung darf nur in den vom Balbbefiter dazu geöffneten Diftricten, nur vom 1. October bis 1. April, an den dazu vom Waldbesitzer zu bestimmenden, jedoch auf höchstens 2 Tage in der Boche zu beschränkenden Tagen, nur mit den in den Zetteln bestimmten Transportmitteln, nur mit holzernen harten von mindeftens 21/2 Boll (= 61/2 cm) Bintenweite ausgeübt werden. Streitigkeiten über die Frage, welche Diftricte zu öffnen, werden vom Kreislandrath unter Zuziehung eines von diesem zu erwählenden unbetheiligten Forstbeamten und eines Dekonomieverständigen mit Vorbehalt bes Recurfes an das Blenum der Regierung entschieden. Die gesammelte Balbftreu barf nur jum Unterftreuen unter bas Bieh verwendet und weber ver-

fauft noch an Andere überlaffen werden.

Bei Ablösung einer Walbstreuberechtigung wird beren Ertrag wie solcher bei Ausübung des Rechts in den Grenzen jenes Gefetes oder nach bem durch speciellen Rechtstitel abweichend beftimmten Umfange, innerhalb bes Bedürfnisses ber Berechtigten nach Abzug der eigenen Streumittel und innerhalb ber Krafte ber belafteten Forst sich ermittelt, festgestellt und nach Abrechnung der Werbungskoften in Geld ausgedrückt. Für den so berechneten jährlichen Nettoertragswerth ist die Abfindung nach denselben Grundiaten wie für eine Holzberechtigung zu gewähren. (Erg.= Ges. Art. 4 u. 10. Gem.=Theil.=Ordn. §§ 52-54.)

Bei Fischerei-Berechtigungen wird der Werth von Sachverständigen neben Berücksichtigung der in den letten 10 Jahren vor Anbringung der Provocation gezogenen Rutungen ermittelt, und muß der Belastete, wenn er auf Ablösung angetragen hat, dem Berechtigten den

Werth der noch brauchbaren Fischerei-Geräthe ersetzen. (Erg. Ges. Art. 6).

Die Ausübung der Fischerei ift durch das Gesetz vom 30. Mai 1874 geregelt. Fischereis berechtigungen, welche - ohne mit einem beftimmten Grundbesit verbunden zu sein - bisber von allen Einwohnern oder Mitgliebern einer Gemeinde ausgeübt wurden, sollen fünftig der politischen Gemeinde zustehen und nur durch besonders angestellte Fischer oder durch Berpachtung genutt werden können. (Gefet vom 30. Mai 1874 §§ 6 u. 8.)

Einschränkungen von Gemeinheiten tann nur ber Eigenthumer fervitutbelafteter

Grundftude oder der Miteigenthumer von Gemeindegrunden fordern.

Der belaftete Balbeigenthumer tann verlangen, bag die Servituten auf ein beftimmtes Maß gefett, daß der Holzberechtigte fixirt, bei dem Hutungsberechtigten die Art und Bahl des Biehs und die Beit der Ausübung festgestellt werden. (Gem.-Theil.-Ordn. §§ 166, 167, 168).

Der Belastete kann die Einschränkung in Ausübung der Servitut auf einen bestimmten Theil des belasteten Grundstückes verlangen, soweit es ohne Nachtheil des Berechtigten geschehen kann. (Gem.-Theil.-Ordn. § 174. Allg. L.-Recht Tit. 22 § 29 Thl. I.)

Er kann also insbesondere auch fordern, daß ihm, wenn er einzelne Weideberechtigte abgefunden hat, der auf deren Theilnahmerecht fallende Antheil der belafteten Hitungefläche als

meibefrei ausgewiesen werbe.

Der Besitser eines hütungsbelasteten Waldes kann dem Hütungsberechtigten, so weit es ohne Schmälerung des Bedarfes besselben geschehen tann, andere gleich gut belegene Sutungs-Reviere anweifen, ihn auch burch Ginfdrantung ober Aufgabe bes eigenen Butungerechtes entschäbigen. (Gem.-Theil.-Ordn. § 175. Allg. L.-Recht Tit. 22. Thl. I. § 81.)

Betreffs der Wirkungen der Auseinandersetzung gelten folgende Grundsäte. Zeder Theilnehmer erhalt die ihm überwiesene Entschädigung gur freien Berfügung, aber unbeschadet ber

Rechte der Realgläubiger. (Gem.-Theil.-Ordn. § 141.)

Die gewährte Abfindung tritt in rechtlicher Beziehung ganz an die Stelle der abgelöften Nutung und wird als Pertinenzstück des berechtigten Gutes angesehen. (Gem.=Theil.=Ordn. §§ 147, 156.)

Sind der Auseinandersetzung außer den Servituten, deren Ablösung beantragt ift, noch andere Servituten hinderlich, so müssen auch diese abgelöst werden. (Gem.-Theil.-Ordn. § 142.)

Bur Mitbenutung berechtigte Theilnehmer, die fich bei einem öffentlichen Aufgebot nicht gemeldet haben, konnen bie Auseinandersetzung nicht anfechten. (Gem. Theil. Dron. § 157.)

Der Bachter eines berechtigten ober belafteten Grundftudes muß fich für bie Dauer feiner Bacht mit der ausgewiesenen Rusung begnügen oder kann innerhalb 3 Monaten nach der Borlegung des Auseinandersetzungs-Planes fündigen. (Gem.-Theil.-Ordn. §§ 159, 162.)

Auf Theilung eines gemeinschaftlichen Balbes fann jeder Miteigenthumer antragen.

(Gem.=Theil.=Ordn. §§ 16, 108.)

Die Naturaltheilung einer gemeinschaftlichen Holzung (§ 1 bes Gesetzes v. 14. März 1881) ift aber nur insoweit zulässig, als

1. die Holzung zu einer forstmäßigen Bewirthschaftung nicht geeignet ift ober

2. ber Grund und Boden ju anderen als forftlichen Zwecken bauernd mit erheblich größerem Bortheile benutt werden fann,

und landes- und forstpolizeiliche Interessen nicht entgegen fteben.

Außer vorgebachten Fällen wird die Auseinandersetzung der Miteigenthumer im Mangel

einer Einigung durch offentlichen Berkauf bewirkt. (Gem.-Theil.-Ordn. § 110).

Bei Naturaltheilung eines gemeinschaftlichen Balbes soll jeder Miteigenthumer seinen Antheil thunlichst in Grund und Boden und in stehendem Holz erhalten. Ift dies unausführbar, fo muß berjenige, ber einen Ueberschuß an ftebendem Bolg erhalt, bem Benachtheiligten Bolg jum Abtriebe anweisen oder ihn durch Holglieferungen oder in Gelb entschädigen. (Gem.-Theil.-Ordn. §§ 112, 113.)

Wie erwähnt, haben sich die Gesetze für diejenigen Landestheile, in welchen die Gemeinheits-Theilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 nicht gilt, im Wesentlichen den vorstehend wiedergegebenen Grundfagen biefer Ordnung angeschloffen. Bon ben Abweichungen mogen bier folgenbe

hervorgehoben werden:

Bezüglich der Rechte auf Brennholz und Weide, welche Bewohnern oder Gemeinden des Amts Bellerfeld der Provinz Hannover in den oberharzischen Forsten zustehen, soll die Befugniß auf Ablösung da ausgeschlossen sein, wo eine Absindung in Geld stattfinden würde. (Ges. vom 13. Juni 1873 § 13.) Die Abstellung von Dienstbarkeitsrechten zum Torfstiche sowie zum Fruchtbau, welcher mittelst Brennkultur (sogen. Hackenschlag) oder auf andere Weise erfolgt, geschieht in der Provinz Hannover beim Mangel einer Vereinbarung der Betheiligten nur durch Abtretung von verhältnißmäßigen Theilen des belafteten Grundftudes ober durch anderes geeignetes Land, wenn foldes vom Berpflichteten angeboten wird. (§ 9. Gef. vom 13. April 1885. Gef.= S. S. 109.) Ueber jeden Antrag auf Ablöfung oder Theilung muß ferner in diefer Brovinz bezüglich der Stattnehmigfeit burch die Auseinandersetzungsbehörde erfannt werden. (Gef. vom 30. Juni 1842 §§ 58 u. 59, Berordn. vom 16. August 1867. § 1. G. S. E. 1522. Gef. vom 17. Januar 1883. Ges. S. S. 7.)

In ben Hohenzollern'schen Landen ift die Abfindung für Dienftbarkeitsrechte gur Weibe, aur Maft, jur Streu- und jur Torfnugung in fefter Gelbrente ju gewähren und anzunehmen. (§ 20. Gef. vom 23. Mai 1885. Gef.-S. S. 143.)

Bahrend ber Regel nach ber Werth ber Servitute burch Sachverständige ermittelt werden foll, wird im Regierungsbezirk Cassel ber Jahreswerth von Holzsortimenten, soweit es ausführbar, nach bem Durchichnitt berienigen Breife beftimmt, welche fur diefelben in bem belafteten Balbe während der der Werthsbestimmung vorangegangenen fünf Jahre in den öffentlichen Holzversteigerungen erzielt worden sind. (Geset vom 25. Juli 1876 Art. 1.) Ferner wird im genannten Begirt bei Ermittelung bes Berthes von Beibe- und Graferei-Berechtigungen auf ben fog. offenen und ftanbigen huten ein Pflanzwald im mittelmäßigen Beftande angenommen. (Gefet bom 25. Juli 1876 Art. 2.)

Das Recht des Baldbesitzers, bei Brovocationen des Berechtigten zu mablen, ob er ben Berechtigten nach dem Nutungsertrage ber Berechtigung für den Berechtigten ober nach dem Bortheile, welcher bem Belafteten aus beren Aufhebung entsteht, entschädigen will, ift in ben Brovingen hannover und Schleswig-holftein auf Beibe- und Raff- und Lefeholg-Berechtigungen in den Hohenzollernschen Landen auf Weideberechtigungen beschrantt. (Gefet vom 13. Juni 1873 § 7. — Gefetz vom 17. August 1876 § 10. Gesetz vom 23. Mai 1885 § 14 Abs. 6.) In der Broving Schleswig-Holftein bestehen bezüglich der Ermittelung der Theilnahme-Rechte bei

ber Hütung besondere Vorschriften im § 7 bes Gesetzes vom 17. August 1876. Die Abfindung der den Gemeinden (politischen oder Realgemeinden) und Genossenschaften der Provinz Hannover zustehenden Berechtigungen zum Bezuge von Holz aller Art oder Holzkohlen — mit Ausschluß der den Gemeinden des Amts Bellerfeld in den oberharzischen Forsten auftebenben Berechtigungen - muß in bestanbenem Balbe bann gegeben werben, wenn bas abgutretende und bas verbleibende Forftland gur forftlichen Benugung geeignet bleibt. (Gefet vom 13. Juni 1873 § 11.) Daffelbe muß im Regierungsbegirt Caffel und in ben Hohengollern'ichen Landen bei Berechtigungen jum Bezuge von Holz geschehen, wenn ber Belaftete auf Ablosung provocirt, und die Berechtigung in den Hohenzollern'ichen Landen einer Gemeinde im Regierungsbezirke Caffel, einer Gemeinde oder einer aus Gemeindenugungsberechtigten, Ginwartsberechtigten, Nachbarberechtigten, Martgenoffen, Martern ober gleichartigen Berechtigten beftebenben Genoffenichaft ober Rlaffe von Berfonen gufteht. Bill ber Belaftete nicht auf Ablofung provociren, fo fann er die Firation der Berechtigung verlangen. (Gef. v. 25. Juli 1876 Art. 5. Gefet v. 23. Mai 1885 § 23.)

In den Provinzen Heffen-Naffau und Schleswig-Holftein findet das Rundigungsrecht des Bachters eines berechtigten ober belafteten Grundftudes da nicht ftatt, wo nach bem Ermeffen der Auseinandersehungsbehörde das abgelöfte Recht im Berhältniß zur ganzen Birthschaft unbebeutend ift. (Berordnung vom 13. Mai 1867 § 28; Gef. vom 5. April 1869 § 23; Gef. vom 17. August 1876 § 28.) In der Proving Hannover hat der Bächter, dessen Bachtgut eine erhebliche Aenderung in Folge der Ablösung zc. erlitten hat, ein Kündigungsrecht binnen 6 Wochen nach Eröffnung des Planes. (Gef. vom 30. Juni 1842 & 55.) Ueber die Rechte bes Bachters bei Ablofung von Gervituten in ben Sobengollern'ichen Canben vergl. §§ 22, 34 des Gesetzes vom 23. Mai 1885.

Abgesehen von den Servituten sind alle beständigen Abgaben und Lasten, welche auf Grundftuden, also auch auf Forften haften, die Reallaften, durch Baarzahlung an ben Berechtigten oder durch Bermittelung der Rentenbant ablösbar. Die Borfchriften hierüber find für die alten Brovingen in bem Reallaftenablojungsgefet vom 2. Marg 1850, fowie in bem Rentenbankgefete von demselben Tage und dem Gesetze vom 27. April 1872 enthalten. Diesen Gesetzen find die für die neuen Brovingen erlaffenen Gefete nachgebilbet, und zwar für Schleswig-Holftein bas Gefetz vom 3. Januar 1873, für Lauenburg die Gefetze vom 14. August 1872 und 7. December 1876, für den Regierungsbezirk Cassel bas Gesetz vom 23. Juli 1876 und den Regierungsbezirk Wiesbaden die Gesetze vom 5. April 1869, 15. Februar 1872 und 16. Juni 1876. Die Broving Hannover hatte bereits vor dem Jahre 1866 eine den in Rede ftehenden Gegenstand giemlich erschöpfende Gesetzgebung in der Berordnung vom 10. November 1831 und in der Ablofungs-Ordnung vom 23. Juli 1833, welche Gefete spater erganzt find durch die Berordnung vom 28. September 1867 und die Gesetze vom 3. April 1869 und 15. Februar 1874.

Mit ber Ausführung aller Gemeinheitstheilungen, Ablofungen und Ginfchrankungen find besondere Auseinandersetzungsbehörden betraut, und die bafür maßgebenden Bestimmungen im Wesentlichen in den Berordnungen vom 20. Juni 1817, 30. Juni 1834, in den Gesetzen vom 2. März 1850, betreffend die Ablösung der Reallasten und die Regulirung der gutsherrlich-däuerlichen Verhältnisse, und betreffend die Ergänzung und Abänderung der Gemeinheits-Theilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821, sowie in dem Gesetze vom 18. Februar 1880, betreffend das Versahren in Auseinandersetzungssachen, enthalten. Aus diesen Gesetzen, welche mit Ausnahme der unten noch zu erwähnenden Landestheile des linken Rheinusers und der Provinz Hannover im ganzen Umfange der Monarchie Geltung haben, ist Folgendes hervorzuheben:

Sämmtliche Ablösungen werben von Auseinandersetungsbehörden, und zwar in erster Infanz von General-Commissionen durch für die einzelne Sache bestellte Commissarien geleitet. Die General-Commissionen stehen unter Leitung des Ministers für Landwirthschaft, Domänen und Forsten; sie bestehen einschließlich des Vorsitzenden aus fünf Mitgliedern, deren Mehrzahl zum Richteramte befähigt sein muß. Die General-Commissionen haben einerseits die Auseinandersetzungen zu leiten, und ist betreffs dieser Thätigkeit die Aussichtschaft, Domänen und Forsten, welcher jedoch die Entscheidung von Beschwerden dem Ober-Landeskulturgericht in Berlin übertragen kann. Andererseits haben sie alle bei der Auseinandersetzung vorsommenden Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden, und sindet gegen die dessallsigen Entscheidungen das Rechtsmittel der Berufung oder der Beschwerde an das Ober-Landeskulturgericht zu Berlin statt, welches der Regel nach endgültig entscheidet. Nur für die Entscheidung von Streitigkeiten über solche Rechtsverhältnisse, welche außerhalb eines Auseinandersetzungsversahrens Gegenstand eines Rechtsverhältnisse den Reichsvericht zu Leipzig zulässig. (Reichsverordnung vom 26. September 1879, Geset vom 18. Februar 1880 § 67.)

Die Leitung der einzelnen Ablösungen 2c. können die Auseinandersetzungsbehörden ihren beständigen dazu ausgebildeten Dekonomie- oder Special-Commissarien oder auch dazu geeigneten Staats- und Gemeinde-Beamten übertragen. (Berordn. von 1817 § 63. Ges. vom 2. März 1850 § 108.)

Die Berhandlungen der Commissarien haben die Wirkung öffentlicher Urkunden, und stehen bei Instructionen über Streitigkeiten ihre Protokosse den gerichtlichen Protokossen gleich. (Berordn. von 1817 § 55. Ges. vom 2. März 1850 § 108.)

Die Commissarien sind zur Instruction von Streitigkeiten wie jeder Richter befugt. Sie können auch während des Lauses der Sache durch ein Interimistikum sestschen, wie es bei Streitigkeiten über Verwaltung und Nutzung der Auseinandersetzungs-Gegenstände damit dis zur endlichen Aussührung gehalten werden soll. (Verord. von 1817 § 55. Verordn. von 1834 § 36.)

Die Thätigkeit der Commissarien soll vorzugsweise auf Erzielung gutlicher Bereinigungen gerichtet sein; auch bestehen zu letzterem Zwecke aus zuverlässigen Kreiseingesessennen ernannte Kreis-Bermittelungs-Behörden. (Berordn. von 1934 § 2 2c.)

Die Gutachten ber mit ber Regulirung einer Auseinandersetzung beauftragten Dekonomies Commissarien über landwirthschaftliche Gegenstände bilben für die erste Instanz einen vollen Beweis. (Berordn. von 1817 § 107.)

Die Commissarien haben einen Auseinandersetzungsplan aufzustellen und den Parteien vor-

aulegen. (Berordn. von 1817 § 131.)

Die Competenz der Auseinandersetzungsbehörden erstreckt sich nicht allein auf Regulirung gutsherrlichebauerlicher Berhältnisse, auf Gemeinheitstheilungen und Ablösungen, sondern auch auf Regulirung aller anderen Angelegenheiten, die bei und nach einer Auseinandersetzung nicht im disherigen Zustande verbleiben können, sowie auf Gegenstände, die zwar in keinem nothwendigen Zusammenhange mit dem Hauptgegenstande stehen, aber doch zur besseren Regulirung des Hauptsgeschäftes dienen. Sie können demgemäß unter den Separationse Interessenten Kaufe und Tauschverträge aufnehmen, Grenzregulirungen bewirken, ferner auch nach beendigtem Auseinandersetzungsversahren sür gemeinschaftliche, durch letzteres begründete Angelegenheiten, als Wege, Triften, Gräben, Tränkstätten, Lehme, Sande, Kalke und Mergelgruben, Kalke und andere Steinbrüche und Aehnliches, die Bertretung der Gesammtheit der Betheiligten Dritten gegenüber und die Berswaltung dieser gemeinschaftlichen Angelegenheiten regeln. (Gesetz vom 2. April 1887. Ges. S. 105.)

Die Auseinandersetzungsbehörden haben ferner in allen bei ihnen anhängigen Sachen bas landesherrliche und siskalische Interesse, die Interessen des Batronatsrechts des Staates

und des Gemeinde-Vermögens sowie das der Corporationen und öffentlichen Anstalten wahrzusnehmen. (Berordn. von 1817 §§ 3, 15. Verordn. von 1834 §§ 8, 9, 10.)

Es liegt ihnen ferner ob, für das Interesse unbekannter und zur Sache nicht zugezogener Intereffenten zu forgen, besfallfige öffentliche Aufgebote zu erlaffen und bei Abfindungen in Cavital die Rechte der Hopothekenglaubiger und sonstiger Real-Berechtigten sicher zu ftellen. (Berordn. von 1817 §§ 4, 16, 45, 48. Berordn. von 1834 §§ 24, 25, 26, 27. Gef. vom 29. Juni 1835 §§ 8, 9.)

Die Brovinzial-Regierungen und Brovinzial-Schulcollegien haben in allen Auseinandersetzungsfachen, welche die Domänen und die von ihnen verwalteten Buter milder Stiftungen und anderer öffentlicher Anftalten betreffen, Rechte und Pflichten ber Auseinanderschungsbehörben, soweit es fich um Regulirung im gutlichen Bege handelt. Bei eintretenden Streitigfeiten geht die Entscheidung und fernere Leitung der Sache auf die Auseinandersetungsbehörde über. (Berordn. bon 1817 §§ 65, 66 und von 1834 § 39.)

Dagegen bedürfen die ohne Witwirkung der Auseinandersetungsbehörden geschlossennu Brivat-Abkommen über Gemeinheitstheilungen, Ablösungen 2c. zu ihrer Gultigkeit der Bestätigung der Auseinandersetzungsbehörden. (Gef. vom 7. Juni 1821, G. S. 83 § 25.)

Die Thätigkeit der Auseinandersetzungsbehörde ift auf Untersuchung und Entscheidung aller Streitigfeiten, sobann auf Errichtung eines Recesses über bie ftattgefundene Auseinandersetung gerichtet, auf Grund dessen von ihnen Execution vollstreckt werden kann. Nach Einleitung eines Auseinandersetzungsverfahrens geht die Führung aller den Gegenstand betreffenden Prozesse, die bei den ordentlichen Gerichten anhängig gewesen sind, auf die Auseinandersetungsbehörde über. (Berordn. von 1817 §§ 3, 9, 205.)

Die Entscheidung burch Schieberichter tann von ben Anseinandersetzungsbehörden auf ben Antrag einer Bartei bei Gegenständen angeordnet werden, bei denen es auf Einnehmung des Mugenicheines ober auf Schätung antommt, welche fachverftanbige Burbigung ber ortlichen Ber-

hältnisse erfordert. (Erg.-Ges. vom 2. März 1850 Art. 14.)

Bei der Ablösung von Servituten und bei der Theilung und Zusammenlegung von Grundftuden darf die Burdigung von baulichen Anstalten, Forsten und Torflagern nur mit Einverftandniß aller Betheiligten durch schiedsrichterliches Berfahren ftattfinden. (Gef. vom 18. Februar 1880 § 95.)

Die Kosten in Gemeinheitstheilungssachen werden von allen Interessenten nach Verhältniß des Bortheils, der ihnen aus der Auseinandersehung erwächst, getragen. Ist dieser Bortheil nicht

zu ermitteln, so sind die Rosten nach dem Werth der Theilnahmerechte zu reguliren.

Bei der Ablösung einseitiger Forst-Servitute fallen die Kosten der Bermessung und Bonitirung des belafteten Baldes allen Theilnehmern nach Berhältnif des Theilnehmungsrechts zur Laft, die übrigen Auseinandersetungskoften werden nach Verhältniß des Vortheils auferlegt, der jedem Intereffenten aus der Aufhebung erwächft. Das Berhältniß des Bortheils hat die Auseinandersetzungsbehörde zu bestimmen. (Erg. Ses. vom 2. März 1850 Art. 16.)

Ohne die für das Roftenvertheilungsverhaltniß beftehenden Beftimmungen zu andern, schreibt das Geset vom 24. Juni 1875 vor, daß für alle Auseinandersetzungsgeschäfte und für

die dabei entstehenden Broceffe bestimmte Paufchfate gezahlt werden follen.

Sammtliche Berhandlungen und Bertrage in Auseinandersetungssachen find ftempelfrei, und durfen für die Gintragungen und Lofdungen in den Spoothetenbuchern feine Gebuhren (nur

Erfat baarer Auslagen) gefordert werden. (Gef. vom 25. April 1836.)

"Im Geltungsbereich des Rheinischen Rechts geftaltet fich das Berfahren bei Gemeinheitstheilungen und Ablösungen von Servituten verschieden, je nachdem diese in Berbindung mit einer Zusammenlegung oder ohne eine solche bewirkt werden. Für den ersteren Fall sind maßgebend die §§ 22 und 24 des Gesetzes vom 24. Mai 1885 (Ges. - S. 156), nach welchen die Generalkommission das Berfahren zu leiten und entstehende Streitigkeiten in erster Anftang zu entscheiden hat.

Für diejenigen Fälle, in welcher Gemeinheitstheilungen und Servitutenablosungen ohne Berbindung mit einer Zusammenlegung bewirkt werben, gelten hinfichtlich des Berfahrens dagegen die Borschriften bes Gesetzes vom 19. Mai 1851 (Ges. S. 383), betreffend das Berfahren in den nach der Gemeinheitstheilungsordnung zu behandelnden Theilungen und Ablösungen in den Landestheilen des linken Rheinufers. Danach find die Antrage auf Theilung oder Ablofung bei ber betreffenden Brovinzial-Regierung anzubringen. Findet diese den Antrag zuläffig, fo wird vom Regierungs- Prafidenten ein Commiffarius ber besonderen Sache ernannt. Diefer

Commiffarius leitet ein Bermittelungs-Verfahren ein, zu welchem die unmittelbaren Barteien und entfernteren Interessenten vorgeladen werden. Seine Thätigfeit erftreckt sich lediglich auf Ergielung einer gutlichen Bereinigung, ju welchem Zwede er einen Ablofungsplan aufguftellen und vorzulegen hat. Wird der Blan von allen Interessenten angenommen, so wird berselbe von dem zuständigen Landgericht nach stattgefundener Brüfung der Gesetlichkeit des Versahrens bestätigt und für vollstreckbar erklart. Wird eine Einigung von dem Bermittelungs Commissar nicht erreicht, so hat derselbe die Berhandlungen auf dem Landgericht zu hinterlegen. Alsdann ift jeder Betheiligte zur Anstellung der Klage auf Theilung oder Ablösung bei dem Landgericht der belegenen Sache befugt, welches aus ber Zahl der angestellten Richter einen Commissarius der Sache ernennt. Dieser Richter-Commissarius unterbreitet mit ober ohne Bugiehung von Sachverständigen alle Streitpunkte ber Entscheidung bes Landgerichts und stellt bemnächst einen Theis lungs- und Ablösungsplan auf, über den die Parteien sich binnen Monatsfrift zu erklaren haben. Je nachdem keine oder widersprechende Erklärungen abgegeben worden find, wird ber Plan von dem Landgericht in ordentlicher Sitzung unverändert für vollstreckar erklärt, oder in Berücksichtigung begründeter Ginreden geandert. Gegen die Erkenntnisse ber Landgerichte finden die gewöhnlichen Rechtsmittel zur Beschreitung höherer Inftanzen statt. Das Ablösungsverfahren ift stempelfrei, und sind Erleichterungen in Anwendung der Formen betreffs der Minderjährigen, Chefrauen 2c. angeordnet.

Das für die Provinz Hannover bestehende, auf den Gesetzen vom 30. Juni 1842, 8. November 1856 und 28. Dezember 1862 (Hannov. Gef.-S. 1842 S. 146, 1856 S. 437; 1862, S. 415), ber Berordnung vom 16. Auguft 1867 (Gef. S. S. 1522), bem Gefet vom 17. Januar 1883 (Ges.-S. S. 7), sowie der Bekanntmachungen der General-Commission zu Hannover vom 9. Juli 1874 und 28. März 1883 (Amtsbl. für Hannover 1874 S. 238, 1883 S. 364) beruhende Berfahren in Gemeinheitstheilungs- und Bertoppelungsfachen ift im Wefentlichen ein Anderes. (Bergl. Ballbaum, Landesotonomiegefete der Proving Sannover.) Daffelbe wird, nachdem die Gemeinheitstheilung und Ablöfung rechtsträftig für ftattnehmig erklart ift (vergl. oben G. 109), burch einen von ber General-Commiffion ernannten Commiffarius geleitet. Streitigkeiten über Berechtigungen, welche unabhangig von einer Theilung hatten entstehen tonnen und dann in den Weg Rechtens gehort haben wurden, sind auf den Rechtsweg zu ver-Bei Streitigkeiten über die Bonitirung findet ein ichiederichterliches Berfahren ftatt. Im Uebrigen find entstehende Streitigkeiten der Regel nach in I. Inftang von dem Commissarius Als II. und III. Justanz fungiren die General-Commission und das Ober-t. Interimistische Entscheidungen können von dem Commissarius hinsichtlich zu entscheiben. landestulturgericht. vorübergehender Berwaltungs- und Nugungsverhältnisse, von der General-Commission hinsichtlich ber vorläufigen Ueberweisung ber Abfindungen erlassen werden.

Die vorstehend dargestellte Lage der Gesetzebung in Beziehung auf die Ablösung der Forstservituten hat dahin geführt, daß ein großer Theil der Forsten des Landes nunmehr von Servituten befreit ist. So günftig dies einerseits auf den Wirthschaftsbetrieb gewirkt hat, so ist doch die Entlastung in früherer Zeit in vielen Fällen mit Opfern erkauft, die nicht dem Waldbesitzer allein, sondern auch dem Nationaleinkommen besonders dadurch erwachsen sind, daß Absindungen in Land haben gegeben werden müssen, welches nach wenigen aus der angesammelten Waldbodenkraft entnommenen Ernten für den Ackerdau kaum noch nuzbar geblieben ist und besser Waldwirthschaft erhalten geblieben wäre. Die in der späteren Gesetzgebung getrossene Borsorge zur Verhütung von dergleichen Schädigungen der Landeskulturinteressen hat hierin zwar etwas gebesser, aber doch die Bernichtung des Waldes auf absolutem Waldboden als Folge von Gemeinheitstheilungen nicht überall abgewendet.

# IV. Lagd: Belekgebung.

## A. Jagdrecht und freier Thierfang.

lleber das Jagdrecht und über den freien Thierfang enthält das in dem größten Theile des Staates geltende Allgemeine Landrecht sehr eingehende Bestimmungen. Dieselben entsprechen im Großen und Ganzen den in den anderen Landestheilen geltenden Grundsäten, welche, soweit sie auf den Eigenthumserwerb an jagdbaren Thieren sich beziehen, dem deutschen Privatrecht (Jagdregal), soweit sie die Occupation nicht jagdbarer Thiere betreffen, dem Römischen bezw. Gemeinen Recht entlehnt sind.

Rach biefen Beftimmungen ermächtigt bas Sagbrecht bagu, jagbbare wilbe Thiere aufzusuchen, fie unter ben bestehenden polizeilichen Einschränfungen zu heten, beigen, schießen, fangen und auf andere Art fich anzueignen. Dem "freien Thierfange" bagegen unterliegen Insetten und andere Thiere, welche noch von teinem Menschen gefangen ober gebändigt worden find und weber zur Jago- noch zur Fischereigerechtigkeit gehören. (Th. II. Tit. 10 § 30 und Th. I. Tit. 9 § 127 A. R. M.)

Im Geltungsbereich des Wilbschabengesetes vom 11. Juli 1891 barf außer dem Jagdberechtigten feber Grundbefiger oder Rugungsberechtigte innerhalb feiner Grundftude Schwargwild auf jede erlaubte Art fangen, tödten und behalten. Die Aufsichtsbehörde kann die Benutzung von Schießwaffen für eine bestimmte Zeit gestatten. (§ 14 Abs. 1, 2 a. a. D.)
Ferner unterliegen im Geltungsbereich des Wildschadengesetz vom 11. Juli 1891 wilde

Kaninchen dem freien Thierfange mit Ausschluß bes Fangens mit Schlingen. (§ 15 a. a. D.)

Den freien Thierfang tann Jeber ausüben. Wer aber in ber Abficht, dies zu thun, Grund und Boben ohne Borwiffen ober Willen des Eigenthumers betreten hat, muß bas Befangene dem Grundeigenthumer auf beffen Berlangen unentgeltlich ausliefern (§ 115 Th. I. Tit. 9 A.-L. R. übereinstimmend mit der gemeinrechtlichen Praxis, aber abweichend vom Rom. R.) Wenn der Gigenthumer auf seinem Grundstuck zu erlaubtem Thierfange Anstalten gemacht hat, so darf kein Anderer die daselbst gefangenen Thiere bei Strafe des Diebstahls wegnehmen. (Th. I. Tit. 9 §§ 107—117 A. L. R.)

Auch burfen wilbe Thiere, welche nicht jagbbar find, in Balbern und Jagbrevieren von benjenigen, welche baselbst tein Jagbrecht haben, nicht aufgesucht, noch weniger Jagben barauf

angestellt werden. (So besonders Th. II. Tit. 16 § 35 A. L.-R.)

Bas zu den jagdbaren Thieren gehört oder Gegenstand des freien Thierfanges sei, ift nach dem in dem betreffenden Landestheile geltenden provinziellen statutarischen oder Gewohnheitsrecht zu entscheiden. Im Gebiete des A .= 2. R. gehören in Ermangelung anderer Bestimmungen vierfüßige milbe Thiere und milbes Geflügel, welche zur Speise gebraucht zu werben pflegen,

zur ausschließenden Jagdgerechtigkeit. (§§ 31-36 a. a. D.)

Daritber, welche Thiere zu ben jagdbaren zählen, enthalten die meisten Gesete Beftimmungen nur insofern, als darin speciell die Thiere genannt sind, welche zur hohen, mittleren oder niederen Jago gerechnet werden. Im Uebrigen läßt sich aus ihnen bie Eigenschaft gewisser Thiergattungen als jagobar nur insoweit folgern, als das Fangen und Erlegen derfelben mit Strafe bedroht, eine Schonzeit oder gewisse Jagdart für fie bestimmt oder eine Tare für ihr Wildpret vorgeschrieben ift. Im Allgemeinen laffen fich hiernach folgende Thiere ale jagbbar bezeichnen.

a) Bierfüßige: Elds, Roths, Dams, Schwarzwilb, Rebe, hafen, meift auch Dachse, Biber, Fischottern, Fuchse, in einigen Landestheilen Luchse, Bolfe, Marber, wilbe Ragen\*);

b) Bögel: Auergeflügel, Birk, Hafelwild, Trappen, Fasanen, Rebhühner, Bachteln, wilde

Tauben, Krammetsvögel, Ziemer, Amseln, Drosseln, Lerchen, Schwäne, wilde Ganse und Enten, Kraniche, Fischreiher, Brachvögel, Taucher, Wasserhühner, Schnepfen. Im Gebiete des A. L.-A. werden, soweit die Provinzialgesetze nicht Anderes bestimmen, zur hohen Jagd gewöhnlich nur Elch-, Roth-, Dam-, Schwarzwild, Auergessügel, Fasanen, alle übrigen Wildarten zur niedern Jagd gerechnet. (Th. II. Tit. 16 §§ 37, 38.)

#### B. Entwidelung ber Jagdpolizei-Gefeggebung in Breugen feit 1848.

Jagdrechte auf fremdem Grund und Boden bestehen in dem gangen Umfange des Staates nicht mehr. Dieselben find in ben linkerheinischen Landestheilen bereits burch die frangofische Gefeggebung, in den Hohenzollern'ichen Landen ichon vor deren Bereinigung mit dem Konigreich Breugen burch bas Sigmaringen'iche Gefet, die Aufhebung bes Jagbrechts und ber Jagbfrohnben betr., vom 29. Juli 1848 (Sigm. Berordnungs- und Anzeigeblatt S. 275) und das Bechingen'sche Geset, die Aufhebung des Jagdrechts betreffend, vom 16. April 1849 (Beching. Berordnungs- und Anzeigenblatt S. 151), in den übrigen, dem Staate vor 1866 fcon angehörigen Landestheilen durch bas Gefct, betreffend die Aufhebung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden und über die Ausübung der Jagd, vom 31. October 1848 (G. S. S. 343)

<sup>\*)</sup> Wilbe Kaninchen find nach Erlaß bes Wilbschabengesetzes vom 11. Juli 1891 nur noch jagdbar im Gebiet bes vormaligen Rurfürstenthums Beffen und in bem landrechtlichen Theile ber Broving Sannover.

beseitigt. Dieses Gesetz erklärte in seinem § 1 jedes Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden ohne Entschädigung für aufgehoben und die Abgaben und Gegenleistungen der Berechtigten für wegfallend, hob im § 4 das Recht der Jagdsolge auf und bestimmte im § 2, daß eine Trennung des Jagdrechts vom Grund und Boden als dingliches Recht künftig nicht mehr solle stattsinden können.

In benjenigen Landestheilen, welche erft im Jahre 1866 bem Staate einverleibt wurden, hatten die feit dem Ende der 40 er Jahre überall erwachten Bestrebungen auf Wegräumung der Jagdrechte auf fremdem Grund und Boden in der Gesetgebung mit verschiedenem Erfolge sich geltend gemacht. So hatte in bem ehemaligen Konigreich hannover bereits bas Gefet vom 29. Juli 1850, betr. Aufhebung bes Jagdrechts auf fremdem Grund und Boben und Aus-übung der Jagd (Hannover'sche G.-S. S. 103), den fremden Jagdrechten gegen Entschädigung burch die belafteten Grundbefiger ein Ende gemacht. In dem vormaligen Rurfürftenthum Beffen war zwar das Gefet vom 1. Juli 1848, die Aufhebung ber Jagdgerechtsame und die Berhütung bes Wilbschabens betreffend (Rurhessische G.-S. S. 47), gleichfalls mit Aufhebung ber Raadgerechtsame auf fremdem Grund und Boden gegen Entschädigung vorgegangen; indeg ftellte bie Berordnung vom 22. September 1853, die Ausübung der Jagd und die Bestrafung der Jagd-vergehungen betreffend (G.-S. S. 131), die aufgehobenen Gerechtsame wieder her und ordnete bie Rudgewährung der gezahlten Entschädigungen an, bis endlich bas Gefet vom 7. September 1865, das Jagdrecht und dessen Ausübung betreffend (G.-S. S. 571), wiederum diese Bersordnung beseitigte und statt der Aussedung die in der Wirkung gleichstehende Ablösbarkeit der Jagdgerechtsame auf fremdem Grund und Boden gegen den Geldbetrag von 2 Sgr. "für den Kaffeler Ader" = (0,239 ha) für gulaffig erklarte. Ginen abnlichen Gang hatte bie Gefetgebung in den Herzogthumern Holftein und Schleswig genommen, indem bort zunächst durch eine Berordnung der provisorischen Regierung vom 17. April 1848 alle Jagdrechte auf fremdem Grund und Boden, sowie die nicht auf ausbrucklichen Berträgen beruhenden Jagdbienfte und Jagdund Wilbfuhren ohne Entschädigung aufgehoben, dann im Jahre 1850 auf turze Zeit wiederhergeftellt und abermals aufgehoben wurden, um endlich in Holftein durch die Berordnung vom 15. December 1853 (Chronol. Samml. S. 449) und in Schleswig durch die Berordnung vom 8. Februar 1854 (Chronol. Samml. S. 120) zwar nochmals hergestellt, indeß gleichzeitig, inssoweit sie dem Fiscus zustanden, für ablösbar erklärt zu werden. Die nicht ablösbaren, Privaten auf fremdem Grund und Boden zustehenden Jagdgerechtsame waren an Zahl und Umfang nicht bedeutend, da Fiscus in dem überwiegend größten Theile des Landes jagdberechtigt war. Auch in dem Bergogthum Lauenburg waren durch Berordnung vom 18. October 1849 bie Jagdrechte auf fremdem Grund und Boden und bie bamit jusammenhangenden Rechte beseitigt, jedoch burch eine Berordnung vom 3. August 1851 wieder eingeführt "unter Borbehalt eines zu erlassenben Gesetes über die Ablosbarteit des Jagdrechts und über den Erfat von Wilbichaden", welches indeg bis zur Uebernahme dieses Landestheils durch die preußische Berwaltung nicht ergangen war. — Was die übrigen im Jahre 1866 erworbenen Landestheile anlangt, so fand die preußische Regierung innerhalb derselben Jagbrechte auf frembem Grund und Boben noch por in bem ehemaligen Bergogthum Raffau und in ben pormals Großherzoglich Beffifchen Landestheilen.\*) In letteren hatte zwar das Gefet vom 26. Juli 1848 (Regierungs-Bl. S. 229) bie Berechtigungen zur Jagd und Fischerei auf fremdem Grund und Boden ohne Entschädigung abgeschafft, ein Gesetz vom 2. August 1858 (Regierungs-Bl. S. 357) indes die entzogenen Rechte den Altberechtigten zurückgegeben, gleichzeitig aber den durch das erstgedachte Gesetz eingetretenen neuberechtigten Gemeinden und Grundbesitern freigestellt, Die ihnen wieder entzogenen Sagbrechte

<sup>\*)</sup> In den vormals Baperischen Landestheilen hatte bereits Art. 1 des Gesetzs, die Ausübung der Jagd betreffend, vom 30. März 1850 (Baperisches Gesell. S. 117) die fremden Jagdrechte weggeräumt. In Heffensomburg ftand im Oberamt Meisenheim das Jagdrecht auf ihrem Grund und Boden den Grundeigenthümern schon von jeher zu (vergl. Ber. vom 24. October 1840, die Berpachtung der Gemeinde-Jagden betr., Landgr. Hest. Brer. und Intell.-Bl. de 1840, Nr. 46), während im Amte Honnburg die allein dem Landgrässichen Fiscus gebührende Jagdberechtigung vermöge Berzichtleistung ohne Anspruch auf Entschädigung durch das Gesetz, die Jagd und Fischer im Amte Honnburg betr., vom 8. October 1849 (Landgr. Hest. Reg.-Bl. Kr. 8, S. 58) ausgehoben war. Im Gediet der vormals Freien Stadt Frankfurt bestanden nach dem Gesetz, die Ausübung der Jagd betr., vom 20. August 1850 fremde Jagdberechtigungen nicht mehr, doch ist durch Art. 4 dieses Gesetzs Kescripturter Bürgern im Stadtwalde belassen Frankfurter Bürgern im Stadtwalde belassen. Jom. und Forsten vom 25. October 1881 Entscheidung tras, daß die Bestimmung des angezogenen Artitels der Bestugnis der Stadtverordneten-Versammlung, über die Ruhung der Jagd im Stadtwald anderweit zu beschließen, nicht vorgreise. Seitdem ist die Jagd verpachtet.

burd Ablöfung ju erwerben. Am meiften verwickelt lagen bie jagbrechtlichen Berbaltniffe in bem ehemaligen Bergogthum Raffau. Dort hatte bas Gefet vom 15. Juli 1848 (Berordnungs-Bl. Nr. 22 S. 139) bas Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden aufgehoben und ohne Entichabigung ber Jagbberechtigten ben Grundeigenthumern übertragen. Diefes Gefet mar indefi burch Berordnung vom 20. September 1855 (Ber. Bl. S. 161) "mit Borbehalt weiterer Borlage bei bem Landtage" aufgehoben, und die Berftellung ber vor deffen Beröffentlichung bestandenen Jagdberechtigungen ausgesprochen worden. Dieser Verordnung folgte das mit Zustimmung der Landstände erlassene Gesetz vom 9. Juni 1860 (Ver.-Vl. Nr. 12 S. 102), welches, im Wesent-lichen mit jener Verordnung übereinstimmend die früheren Jagdberechtigungen wiederherstellte. Die preußische Staatsregierung fand deshalb, als sie im Jahre 1866 die Verwaltung des Herzogthums übernahm, als zur Ausübung ober pachtweisen Benutung ber Ragt Berechtigte außer bem auf 5/6 ber Besammtflache bes Landes berechtigten Domanenfistus auch bie in Naffau angeseffenen (6) ftandesherrlichen Familien vor. Dem alsbald hervorgetretenen Bedürfnig nach Aenberung biefes Buftandes, der sich als befonders nachtheilig für die Bodenkultur durch das eingefriedigte, mit ftarkem Wilbstand besetzte, der Bejagung für den Landesherrn vorbehalten gewelene fogenannte Leibgehege erwies, trug die neue Regierung Rechnung burch Erwirfung ber Allerhöchsten Berordnung, betreffend bas Jagbrecht und die Jagdpolizei im ehemaligen Bergogthum Naffau, vom 30. Marg 1867 (G. S. 426). Diefe Berordnung hob bas burch bas Geset vom 9. Juni 1860 wiederhergestellte Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden auf, erklärte eine Trennung besselben als dingliches Recht in Zukunft nicht mehr zulässig (§ 1) und erließ den Grundeigenthumern die Zahlung der Entschädigung für das fiskalische Jagdrecht, während es den übrigen zur Jagd auf fremdem Gelände bisher Berechtigten aus der Landeskasse eine Entschädigung gewährte, welche nach Maßgabe einer beigefügten Nachweisung in Capitalsbeträgen von 1—40 Kreuzer (2,86 % vis 1 M 14,29 %) für den Metermorgen (= 0,25 ha) sestgeset war. Der durch diese Verordnung eingeschlagene Weg empfahl sich, weil er einerseits burch Anerkennung bes Brincips, daß ben bisher Ragdberechtigten eine Entschädigung gebühre, ben von der altländischen Gefetgebung, insbesondere bem Gefete vom 31. October 1848 begangenen Eingriff in Privatrechte vermied und andererseits durch Berzichtleistung des Fiskus auf Entschädigung und durch Uebernahme ber ben privaten Sagoberechtigten ju gemahrenden Entschädigung auf die Landes, bezw. Staatstaffe die Grundbesiter ber neuen Landestheile gegenüber benen in ben alten Provinzen nicht durch Aufburdung der Entschädigungen gurucksete. Dieser Weg wurde auch von der späteren Gesetzgebung nur insoweit verlassen, als dies durch die besonderen Berhältnisse eines Landestheiles geboten erschien. Dies war der Fall in dem Herzogthum Lauenburg, woselbst durch Gesets, betreffend das Jagdrecht und die Jagdpolizei, vom 17. Juli 1872 (Off. Wochenbl. Nr. 42 S. 215) die auf 5—20 Sgr. (50 3 bis 2 M) für den Kalenberger Morgen (= 0,264 ha) bemessenen Entschädigungen für die durch das Geset aufgehobenen Ragdrechte ben bislang belafteten Grundbesitern auferlegt murden, weil für die Uebernahme gur Staatstaffe fprechenbe Billigfeitsgrunde nicht vorzuliegen ichienen und auch von ben Ständen bei Berathung bes ihnen vorgelegten Entwurfs nicht geltend gemacht waren. Dagegen schloß sich das Geset, betreffend die Aussehung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden in den vormals Kurfürstlich Hessischen und Großherzoglich Hessischen Landestheilen und in der Prodinz Schleswig-Holstein, vom 1. März 1873 (G.-S. S. 27), welches neben den Jagdrechten auf fremdem Grund und Boden auch die Jagdfolge, die Jagddienste und Gegen-leiftungen aufhob (§ 1), wieder ganz eng an die Verordnung vom 30. März 1867 an, indem es gleichfalls die Rahlung der Entschädigung für das fiskalische Jagdrecht den Grundeigenthumern erließ (§ 2), ben fonftigen Berechtigten aber aus ber Staatstaffe eine in ben vormals Rurhessischen und Großherzoglich Hessischen Landestheilen auf den Capitalbetrag von acht Silbergroschen sechs Pfennigen (= 85 %), in der Provinz Schleswig-Holftein nach Capitalbeträgen von zwei Silbergroschen (20 %) bis ein Thaler zehn Silbergroschen (4 M) bemessen Absindung für jedes Hettar gewährte (§ 3).

Seit bem Erlag biefes Gefetes ift in bem gangen Umfange ber Monarchie bas Nagbrecht mit bem Gigenthum am Grund und Boben verbunden, und feine Trennung vom Grund und Boden als bingliches Recht für unftatthaft erklärt.

# C. Die wichtigsten Preußischen Jagdpolizei-Gesete.

Das althreußische Geset vom 31. October 1848 hatte jedem Grundbesiter geftattet, in jeber erlaubten Art bas Wilb zu jagen und zu fangen (§ 3). Daffelbe — und mit ihm bie

Dehrzahl ber übrigen vorstehend ermanten, auf die Beseitigung ber Sagbrechte auf fremdem Grund und Boden abgielenden Gefete - hatte ferner alle jagdpolizeilichen Borichriften über bie Schon-, Seth- und Hegezeit bes Wilbes vollständig aufgehoben. Hierdurch murden alsbald Schäden für die öffentliche Ordnung nicht minder als für die Landeskultur und den Wildstand herbeigeführt, welche die Nothwendigkeit einer Beschränkung dieser ungeregelten Jagdausübung Bu biesem Behufe erging für die alten Provinzen\*) das Jagdflar vor Augen legten. polizeigefet vom 7. Marz 1850 (G. S. 165), welches mit Ausnahme weniger Beftimmungen zur Beit noch in seinem ursprunglichen Geltungsgebiete zu Recht besteht, auch burch ben § 6 bes Gefeges vom 1. Marg 1873 in Schleswig-Bolftein, sowie gufolge ber summarischen Einführung altlandischer Gesetze burch bie Verordnungen vom 22. Mai und vom 20. September 1867 (G.-S. S. 729 und 1534) in der vormals Bayerischen Enclave Kaulsdorf und im vormals Beffen-Somburgifchen Oberamte Meifenheim eingeführt ift, und beffen Beftimmungen in ber bereits erwähnten, zur Regelung ber Jagdpolizei in Naffau erlaffenen Berordnung vom 30. März 1867 (G.-S. S. 416) und in dem die Jagdpolizei betreffenden Lauenburgischen Gefet vom 17. Juli 1872 (Offic. Bochenblatt Nr. 42) ebenfalls faft wörtlich wiedergegeben find. Die vorstehend genannten Gesetze sind aber durch die Borschriften der §§ 103-108 des Zusständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 (G.-S. S. 233) und durch das Wilbschadengesetz vom 11. Juli 1891 (G.-S. S. 307) erganzt und theilweise abgeanbert werden.

In den übrigen seit 1866 erworbenen Landestheilen gelten die folgenden ebenfalls durch die §§ 103—107 des Gesetzs vom 1. August 1883 (G.-S. S. 237) und durch das Wildsschaengesetz vom 11. Juli 1891 (G.-S. S. 307) ergänzten und zum Theil abgeänderten jagdspolizeilichen Vorschriften:

- 1. in der Provinz Hannover die Jagdordnung vom 11. März 1859 (Hannov. Ges. S. 159);
- 2. im vormaligen Kurfürstenthum Hessen das Gesetz, das Jagdrecht und dessen Ausübung betreffend, vom 7. September 1865 (Kurh. Ges. S. 571);
- 3. in den vormals Bagerischen Landestheilen außer der Enclave Raulsborf
  - a) das Geset, die Ausübung der Jagd betreffend, vom 30. März 1850 (Baherisches Ges.-Bl. S. 117);
  - b) die Berordnung über die Ausübung und Behandlung der Jagden vom 5. October 1863 (das. S. 1657);
- 4. in den vormals Großherzoglich Beffischen Landestheilen
  - a) das Geset, die Ausübung der Jagd und Fischerei in den Provinzen Starkenburg und Oberhessen betreffend, vom 26. Juli 1848 (Hess. Reg. Bl. S. 209);
  - b) das Gesets, die Jagdberechtigungen in den Provinzen Starkenburg und Oberhessen betreffend, vom 2. August 1858 (ebendas. S. 357);
- 5. in dem vormaligen Amte Homburg
  - a) das Gefet, die Jagd und Fischerei betreffend, vom 8. October 1849 (Landgräff. Heg.-Bl. S. 472);
  - b) die Verordnung, betreffend die Verpachtung der Gemeindejagden, von demselben Tage (ebendas. S. 474);
- 6. im Gebiete ber vormals Freien Stadt Frankfurt
  - a) das Gesetz, die Ausübung der Jagd betreffend, vom 20. August 1850 (Gesetz und Statutensamml. Neue Folge Bb. 10 S. 323),
  - b) die Novelle vom 30. Juli 1858 (ebendas. Bb. 14 S. 163).

Auch den meisten dieser Gesetze hat das Jagdpolizeigesetz vom 7. März 1850 und die demselben vorangegangene Berordnung vom 17. April 1830, betr. die Ausübung der Jagd in den am linken Rheinufer belegenen Landestheilen (G.-S. S. 65), als Borbild oder als Anhalt gedient, so daß sich die Grundlagen dieser Berordnung in fast allen vorstehend aufgeführten Jagdordnungen wiederfinden. Hierzu gehören besonders solgende Grundsätze:

<sup>\*)</sup> Also nicht für die damals noch nicht einverleibten Hohenzollern'schen Lande, in welchen die Ausübung ber Jagd durch die jagdpolizeilichen Borschriften der bereits oben erwähnten Gesetze für Sigmaringen vom 29. Juli 1848 und für Hechingen vom 16. April 1849 geregelt wird.

a) Die eigene Ausübung der Jagd ift dem Grundbesitzer nur gestattet, wenn sein Grundbesit ein zusammenhängendes Jagdrevier von einer gewissen Mindeftgröße\*) bildet. Alle Grundftude, auf benen ber Befiger gur eigenen Ausübung ber Jago nicht befugt ift, werden zu gemeinschaftlichen Jagdbezirten vereinigt.

b) Wer die Ragd ausüben will, muß fich einen Ragbschein lofen und diesen bei ber Ragd

bei fich führen.

c) Die meiften Jagdpolizeigesete trafen außerbem Beftimmungen über bie Bege- und Schonzeit bes Wilbes, an beren Stelle indeg bas unten noch zu besprechende Gefet über die Schonzeiten des Wilbes vom 26. Februar 1870 (G.S. S. 120) getreten ift.

Diesen allgemeinen Grundsätzen entsprechend haben die Jagdverhältnisse jett eine Gestaltung gewonnen, beren Darftellung am übersichtlichften im Anschluß an Die fpecielle Mittheilung bes Ragdpolizeigesetes vom 7. Marz 1850 erfolgen wirb. Außerdem soll an geeigneter Stelle auf die übrigen innerhalb bes Staates noch geltenden wichtigeren Sagbpolizeigesete hingewiesen werden.

Das Jagdpolizeigesetz vom 7. März 1850, die Verordnung vom 30. März 1867 und bas Gefet vom 17. Juli 1872 verordnen\*\*):

§ 1.

(§ 3 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 5 bes Bef. vom 17. Juli 1872.)

"Die Ausübung des einem jeden Grundbefiger auf feinem Grund und Boden zustehenden "Jagdrechts wird (vom 1. September 1872 ab) nachstehenden Beftimmungen unterworfen:"

Die Jagdpolizei wird in Landfreisen vom Landrath, in Stadtfreisen von der Ortspolizeibehörde ausgent (§ 103 bes Zuständigkeitsgesets vom 1. August 1883). Gegen jagdpolizeiliche Anordnungen ber genbt (§ 103 bes Zuständigkeitsgeseizes vom 1. August 1883). Gegen jagdpolizeiliche Anordnungen der genannten Behörden sinden die sir die polizeilichen Verfügungen allgemein gegebenen Rechtsmittel (Landesverwaltungsgeset vom 30. Juli 1883 §\$ 127 ff.) statt. Dagegen sindet gegen Beschüssseilichen verschen, durch welche Anordnungen wegen Abminderung des Wildstandes getrossen, oder Anträge auf Anordnung oder Gestattung solchen Abminderung abgelehnt werden, statt der allgemeinen Rechtsmittel innerhalb Z Bochen die Beschwerde an den Bezirtsausschuß statt. Der Beschluß des letzteren ist endyültig (§ 103 Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883). Bon den Anordnungen der Jagdpolizeibehörde sind zu unterscheiden die in Jagdangelegenheiten der Land- und Stadtgemeinden durch den Landrath als Borsitzenden des Kreisausschusses durch den Regierungs-Prässenten als Aussichsbehöre erlassen Berstagungen. Gegen diese sinden nicht die Rechtsmittel der §\$ 127 ff. des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 statt. sondern es ist nur die Beschwerde im Aussichtswegen zusässe (Luständigkeites der es ist nur die Beschwerde im Aussichtswegen zusässe (Luständigkeitsbeseite vom 30. Juli 1883 ftatt, sondern es ift nur die Beschwerde im Aufsichtswege zulässig (Zuftändigkeitsgeset vom 1. August 1883 §§ 7, 24, Landgemeindeordnung f. die 7 östl. Provinzen vom 3. Juli 1891 § 139).

(§ 4 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 6 bes Gef. vom 17. Juli 1872.)

"Bur eigenen Ausübung bes Jagdrechts auf seinem Grund und Boden ift ber Besiter "nur befugt:

\*) Diese beträgt gegenwärtig
nach dem Jagdpolizeigeset vom 7. März 1850 § 2 = 76,597 ha = 300 Morgen früheren Maßes,
" ber Berordnung für Nassau vom 30. März 1867 §§ 4, 6 = 75 ha,
" " handberschen Jagdordnung vom 11. März 1859 § 2 = 78,630 ha,
" bem Größerzoglich Hessellichen Jagdgeset vom 27. Juli 1848 Art. 4 = 75 ha,
" " Hondburgischen Jagdgeset vom 8. October 1849 Art. 4 = 57,192 ha,
" " Franksurter Jagdgeset vom 20. August 1859 Art. 2 = 60,753 ha.
Im ehemaligen Kursürsenthum Hessellichen 180 Kasseller Ader = 42,957 ha
(Vaadageset nom 7 September 1865 § 3).

(Jagdgeset vom 7. September 1865 § 3), in hobenzollern bechingen 40 Morgen = 12,007 ha

(Jagdgeset vom 16. April 1849 § 2), in den vormals Bayerischen Landestheilen 240 Tagewerke = 81,775 ha im Flachsande, 400 Tagewerke = 136,291 ha im Hochsande (Jagdgeset vom 30. März 1850 Art. 2), in Lauenburg endlich 300 Kalenberger Worgen = 79,186 ha für Einzeljagdbezirke, 1000 Kalenberger Worgen =

263,786 ha für gemeinschaftliche Jagdbezirte

(Jagdgeset vom 17. Juli 1872 §§ 6, 8) erfordert. Für Hobenzollern-Sigmaringen ift eine bestimmte Größe nicht vorgeschrieben. Jeder Grundbesitzer kann

bie Jagd auf seinem Eigenthum ausilben. 3n nachstehender Zusammenstellung geben die mit lateinischen Lettern gedruckten Borte die Abweichungen gegen das Ges. vom 7. März 1850 im Text der Ber. vom 30. März 1867, die gesperrt gedruckten diejenigen im Text des Ges. vom 17. Juli 1872 wieder. "a) auf solchen Besitzungen, welche in einem (einer einer) ober mehreren an einander "grenzenden Gemeindebezirken (Gemarkungen Gemarkungen) einen land- oder forstwirth"schaftlich benutzen Flächenraum von wenigstens dreihundert Morgen (Metermorgen Kalen"berger Morgen) einnehmen und in ihrem Zusammenhange durch kein fremdes Grundstück "unterbrochen sind; die Trennung, welche Wege oder Gewässer bilden, wird als eine Unter"brechung des Zusammenhanges nicht angesehen;

"b) auf allen bauernd und vollständig (mit einer das Wild abschließenden Gin"friedigung) eingefriedeten Grundstücken. Darüber, was für dauernd und vollständig ein-

"gefriedet zu erachten, entscheidet der Landrath (Landrath Amtmann);

"c) auf Seen, auf zur Fischerei eingerichteten Teichen und auf solchen Inseln, welche "Ein Besithtum bilben."

a) Streitigkeiten der Betheiligten über ihre in dem öffentlichen Recht begründeten Berechtigungen und Berpflichtungen hinsichtlich der Ausübung der Jagd, insbesondere über Beschränstungen in der Ausübung des Jagdrechts auf eigenem Grund und Boden, unterliegen der Entscheidung im Berwaltungsstreitverfahren. Zuständig im Verwaltungsstreitverfahren ist in erster Instanz der Kreisausschuß, in Stadtkreisen der Bezirksausschuß. (§ 105 Zuständigkeitssgesetz vom 1. August 1883.)

Die Entscheidungen im Berwaltungsstreitverfahren ergeben unbeschadet aller privatrechtlichen

Berhältniffe. (§ 7 des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883.)

Unter den Begriff der Beschränkungen der Ausübung des Jagdrechts auf eigenem Grund und Boden fällt auch die Untersagung der Jagdausübung überhaupt. (Urth. d. Ob.-Berw.-Ger. vom 29. März 1886. Entsch. Bd. 13 S. 331.)

Streitigkeiten ber Betheiligten über ihre im privaten Recht begründeten Berechtigungen und Berpflichtungen hinsichtlich ber Ragbausübung sind im ordentlichen Rechtswege auszutragen.

- b) Die Competenz des Richters im Falle entstehender Streitigkeiten schließt das Recht wie die Pflicht der Gemeindebehörden und in den weiteren Instanzen der Aussichtsbehörden nicht aus, die Jagdausübung nach § 2 bis zur Entscheidung im Berwaltungsstreitversahren bezw. im ordentslichen Rechtswege zu reguliren (Rescr. des Min. für Landwirthschaft, Domänen und Forsten vom 18. Juni 1870, Minist.-Bl. f. d. innere Berw. S. 196 und Urtheil des Ob.-Berw.-Ger. vom 17. März 1881, Entsch. Bd. 7 S. 246).
- c) Als ein zur eigenen Ausübung bes Jagdrechts auf seinem Grund und Boden befugter Besitzer im Sinne des § 2 litt. a des Jagdpolizei-Ges. vom 7. März 1850 ist nur der Eigentümer des Grundstücks anzusehen. (Urth. d. Ober-Berw.-Ger. vom 11. December 1882, Entsch. Bd. 9 S. 149 und vom 13. Februar 1890. Entsch. Bd. 19 S. 307.)

Unter einer Besitzung im Sinne bes § 2 litt. a des Jagdpolizei-Ges. vom 7. März 1850 ift jede, einem Einzelnen oder mehreren Personen zu ideellen Antheilen gehörende Grundfläche

zu verftehen.

Jebes 300 Morgen im Zusammenhange einnehmende Theilstück einer größeren, demselben Eigenthümer gehörenden Grundsläche entspricht den Erfordernissen des § 2 litt. a, und die Jagd auf einem solchen Theilstück kann von dem Eigenthümer verpachtet werden. (Urth. des Oberserw.:Ger. vom 1. November 1888. Entsch. Bd. 17 S. 341.)

Die Gemeindebezirksgrenzen sind für die Begrenzung der Bestitzungen im Sinne des § 2 litt. a des Jagdpol.-Ges. vom 7. März 1850 ohne Bedeutung. Daher zerfallen Grundssächen, welche sich durch mehrere Gemeindebezirke erstrecken, nicht etwa in eben so viele Besitzungen im Sinne des § 2 litt. a (Urth. des Ober-Berw.-Ger. vom 1. November 1888. Entsch. Bd. 17 S. 341.)

Ein Mühlenteich ist kein lands oder forstwirthschaftlich benutter Flächenraum. (Urth. des Ob. Berw. Ger. vom 15. Juni 1891. Preuß. Berw. Bl. Bd. 13 S. 91.)

d) Chausseekörper, Deiche und bazu gehörige Borländer sind, wenngleich sie eine Grasnutzung gewähren, als land- und forstwirthschaftlich benutzte Grundstücke nicht anzusehen, da die Grasnutzung nur als Nebennutzung von untergeordneter Bedeutung erscheint, und ebenso Eisenbahnen, da sie ihrer Hauptbestimmung nach Berkehrsstraßen sind und diesen Charakter dadurch nicht verlieren, daß sie gleichzeitig landwirthschaftliche Nebennutzungen abwerfen. Chaussen, Deiche und Eisenbahnen sind deshalb weder fähig, ein selbstständiges Jagdrevier zu bilden, noch geeignet, andere an ihnen belegene Grundskücke zu einem solchen zu verbinden. (Reser. M. J., M. l. A. v. 24. Februar 1860, besgl. v. 3. November 1865, besgl. v. 1. März 1872, M.-Bl. R. S. 127 ff.)

Bei öffentlichen, im gemeinen Eigenthum des Staates stehenden Strömen regelt sich die Ausübung des Jagdrechts ebenfalls nach Inhalt des Jagdpol.-Ges. vom 7. März 1850. Diesselben bilden, weil sie für sich allein keinen lands oder forstwirthschaftlich genutzten Flächenraum darstellen, auch den Seen und Teichen nicht gleich zu erachten sind, sofern und soweit sie Theile eines Gemeindebezirks sind, der Regel nach mit allen übrigen dazu gehörigen Grundstücken einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk. (Urth. des Ober-Berw.-Ger. vom 23. Mai 1889. Entsch. Bb. 18 S. 287.)

In der Regel gehören öffentliche Flüsse in communaler Beziehung zu den sie umgebenden Gemeindes bezw. Gutsbezirken. Urth. des Ober-Berw.-Ger. vom' 17. December 1879. Entsch. Bb. 6 S. 93.)

e) Bege unterbrechen den Zusammenhang nicht, wenn sie aneinanderliegende, demselben Besitzer gehörende Grundstücke trennen, die ohne das Vorhandensein des Weges in ungetrenntem Zusammenhange liegen würden. Dagegen stellen Wege, die lediglich den Uebergang von einem zu dem anderen Grundstücke vermitteln, keinen Zusammenhang dar. Wege trennen nicht, sie verbinden aber auch nicht. (Urth. des Ob.-Verw.-Ger. vom 19. April 1888. Entsch. Bd. 16 S. 345.) Ein Kulturweg wird dadurch, daß er einem Interessenten bei der Separation als Eigenthum überwiesen ist, noch kein land- und forstwirthschaftlich benutzes Grundstück, sondern verbleibt Beg, zumal dem Eigenthümer die Verpslichtung obliegt, das Vesahren durch die übrigen Interessenten zu dulden. (Rescr. M. l. A. vom 28. Januar 1862, 31. Mai 1863, M.-Vl. J. S. 156, vom 10. März 1864 das. S. 103.)

f) Die Frage, ob eine Eisenbahn im Sinne des Paragraphen eine Unterbrechung des Zusammenhangs von Grundstücken herbeiführt, kann nicht allgemein beantwortet werden, es wird vielmehr in jedem einzelnen Falle die Entscheidung nach den localen Berhältnissen sich richten müssen, z. B. nach der Höhe des Eisenbahnkörpers, der Tiefe der etwaigen Einschnitte, dem Borhandensein von Uebergängen u. s. w. (Reser. M. J., M. l. A. vom 22. März 1875.)

g) Der Zweck ber Bestimmung unter b bes Paragraphen ist ber, diesenigen Grundstücke, welche ber Besitzer zu Kulturzwecken durch eine Einfriedigung ganz besonders hat schützen wollen, vor dem Betreten durch fremde Jäger zu bewahren, nicht aber der, aus den eingefriedeten Grundstücken auf Kosten der benachbarten Jagdreviere ganz besonders nutbare Jagdreviere zu schaffen. Eine Einfriedigung ist deshalb nur dann für vollständig zu erachten, wenn sie den Zutritt des Wildes verhindert. (Reser. M.-J., M. 1. A. vom 15. December 1859.)

Das Hannover'sche Jagdgeset ninmt im § 3 Mr. 3 die "mit einer Mauer oder mit einer anderen hochstehenden wehrbaren Befriedigung umgebenen und mit verschließbaren Thüren versehenen Grundstücke" aus und will als wehrbar nur solche hochstehende Befriedigungen ans gesehen wissen, "welche einen anderen Zugang als den vermittest der verschließbaren Thüren nicht gestatten".

Das Kurhessische Jagdgesetz erklärt solche Grundstücke für ausgenommen, "welche mit einer Mauer oder dichten Einzäunung nebst verschließbarer Thür versehen sind". (§ 25 des Ges. vom 7. September 1865.)

Der Grundeigenthümer darf die Jagd auf seinem dauernd und vollständig eingefriedigten Grundstücke erst dann ausüben, wenn das Vorhandensein dieser Eigenschaft vom Landrath anerkannt ist. (Urth. des Reichsgerichts vom 14. Mai 1888. Entsch. des Reichsgerichts in Strafsachen Bd. 17 S. 363 und vom 2. Juni 1891. Preuß. Verwalt. Blatt Bd. 12 S. 538.)

An die Stelle des Amtmannes (§ 6 litt. b des Lauenburgischen Ges. vom 17. Juli 1872) ift nach § 103 des Zuständ. Ges. vom 1. August 1883 der Landrath, in Stadtfreisen die Ortspolizeibehörde getreten.

In Westfalen (und analog wohl auch in Schleswig-Holstein und Lauenburg) sind "gewöhnliche mit Gestrüpp bepflanzte Wälle, sogen. Wallheden, die ohne Verletzung der Umzäunung passitt werden können, als dauernde und vollständige Einfriedigung nicht zu betrachten". (Reser. M. L. M. I. M. I. M. I. M. I. S. pon 2. September 1868. M. M. R. S. 279.)

A., M. J. vom 2. September 1868, M.-Bl. J. S. 279.)

h) Die selbstständigen Jagdbezirke im Sinne des obigen Paragraphen sind gesetzlich von selbst aus dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk der Gemeinden ausgeschlossen, ohne daß es deshalb einer besonderen Erklärung des Besitzers bedarf. (Reser. d. M. f. L. u. d. J. vom 18. Juni 1872. Min.-Bl. f. d. inn. Verw. S. 196.) Nur bei Teichen (litt. c des obigen Paragraphen) muß,

da äußerlich nicht erkennbar ift, ob dieselben zur Fischerei eingerichtet sind, zutreffendensalls der Besitzer den Ausschluß des Teiches aus dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk bei der Gemeindebehörde zeitig vor der Verpachtung der Jagd zur Anzeige bringen, wenn er von dem Recht der Selbstbejagung Gebrauch machen will. (Resc. d. M. f. L. u. d. J. vom 17. Januar 1873, Min. Bl. f. d. inn. Verw. S. 46.)

Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden, daß die für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk abgeschlossenen Jagdpachtverträge der sofortigen Wirksamkeit des Rechts zur eigenen Jagdausübung auf solchen Grundstücken nicht entgegenstehen, welche aus dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk ausscheiden, weil der Eigenthümer in den Besitz einer zur eigenen Jagdausübung berechtigenden Fläche gelangt, oder weil die Grundstücke mit ihrem Ankause dem Eigenjagdbezirke des Eigensthümers hinzutreten. (Urth. des Ob. Berw. Ger. vom 24. November 1892 und 24. April 1893. Entsch. Bb. 24 S. 285 und 291 und Urtheil desselben Gerichts vom 9. Februar 1893. Preuß. Berw. Bl. Bb. 14 S. 319.)

#### § 3.

(§ 5 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 7 bes Ges. vom 17. Juli 1872.)

"Benn bie im § 2 (§ 4) (§ 6) bezeichneten Grundstücke mehr als dreien Besigern gemein"schaftlich gehören, so ist die eigene Ausübung des Jagdrechts auf diesen Grundstücken nicht
"sämmtlichen Mitbesigern gestattet. — Dieselben müssen vielmehr die Ausübung des Jagd"rechts Einem dis höchstens Dreien unter ihnen übertragen. Doch steht ihnen auch frei,
"das Jagdrecht ruhen oder durch einen angestellten Jäger ausüben zu lassen oder zu ver"pachten. Gemeinden oder Corporationen dürsen das Jagdrecht auf solchen ihnen gehörenden
"Grundstücken § 2 (§ 4) (§ 6) nur durch Berpachtung oder durch einen angestellten Jäger
"ausüben."

Der § 2 der Hannoverschen Jagdordnung gestattet nur einem der mehreren Mitbesiger die Ausübung der Jagd auf den vom gemeinschaftlichen Jagdbezirk ausgeschlossenen Grundstücken.

#### § 4.

(§ 6 der Ver. vom 30. März 1867. (§ 8 bes Ges. vom 17. Juli 1872.)

"Alle übrigen Grundstücke eines Gemeindebezirks, welche nicht zu den im § 2 gedachten "gehören, bilden der Regel nach einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk. Es ist aber den Gemeindes "behörden gestattet, nach freier Uebereinkunft mehrere ganze Gemeindebezirke oder einzelne Theile "eines Gemeindebezirks mit einem anderen Gemeindebezirke zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke "zu vereinigen. Auch soll die Gemeindebehörde besugt sein, mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde "aus dem Bezirke Einer Gemeinde mehrere für sich bestehende Jagdbezirke zu bilden, deren jedoch "teiner eine geringere Fläche als 300 Worgen umsassen

"Alle übrigen Grundstücke einer Gemarkung, welche nicht zu den im § 4 ge"dachten gehören, bilden, insofern sie mindestens 300 Metermorgen im Zusammenhange
"enthalten — einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk. Es ist aber den Gemeinderäthen
"gestattet, nach freier Uebereinkunft mehrere Gemarkungen zu einem gemeinschaftlichen
"Jagdbezirke zu vereinigen. Aus dringenden Gründen soll auch die Aufsichtsbehörde
"befugt sein, eine solche Vereinigung anzuordnen. Der Gemeinderath ist berechtigt,
"mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde aus Einer Gemarkung mehrere für sich be"stehende Jagdbezirke zu bilden, deren jedoch keiner eine geringere Fläche als 300 Meter"morgen umfassen darf."

"Alle übrigen Grundstücke einer Feldmark, welche nicht zu den im § 6 "gedachten gehören, bilden — insofern sie mindestens 1000 Kalenberger "Worgen im Zusammenhange enthalten — einen gemeinschaftlichen Jagds "bezirk. Es ist aber den Gemeindevorständen gestattet, nach freier Uebereins "kunft mehrere Feldmarken ganz oder theilweise mit anderen Feldmarken "zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke zu vereinigen. Aus dringenden "Gründen soll auch die Aufsichtsbehörde befugt sein, eine solche Bereinigung "anzuordnen."

"Der Gemeindevorstand ift berechtigt, mit Genehmigung der Aufsichts"behörde aus einer Feldmart-mehrere für sich bestehende Jagdbezirke zu bilben, "beren jeboch feiner eine geringere Flache als 1000 Ralenberger Morgen um-

"faffen barf."

"In ben Fällen, in benen tleinere jest bestehende Dorfichaften einen "geringeren Flacheninhalt, als 1000 Morgen, aber minbeftens 400 Morgen "im Zusammenhange haben, soll benselben ein gleiches Recht, als benen, "welche einen Flächeninhalt von 1000 Morgen haben, zustehen, während "bei geringerem Flächeninhalte die Jagd entweder ruhen, oder der An"schluß ber betreffenden Grundstücke an einen angrenzenden Jagdbezirk er-"folgen muß."

"Den Besitern ber im § 2 (§ 4) (§ 6) bezeichneten Grundstude ist es gestattet, sich mit

"diesen Grundstuden bem Ragdbegirte ihrer Gemeinden anzuschließen."

"Die Befchluffe über alle bergleichen Abanberungen ber gewöhnlichen Jagdbezirke burfen "fich auf keinen kurzeren Beitraum als auf brei Jahre, und auf keinen langeren Beitraum als "auf zwölf Rahre erftreden."

Im Befentlichen mit ben vorfiebenben Bestimmungen übereinstimmend ift § 7 bes hannover'ichen

Jagdgestes, welchem die Borfchriften des Gesetes für Lauendurg entlehnt find. Der § 22 des Kurhessischem Gesetes gestattet die Bildung mehrerer Reviere, wenn keines weniger als 2000 Kasseler Acker hält. Indeß soll auch ohne dies Erforderniß die Jagd derart abgetheilt werden burfen, daß ein Pachtrevier aus der Feldmark, das zweite aus den Waldungen gebildet wird.

a) Auf Grund ber Borschriften des Baragraphen wurde in den ersten Jahren ber Handhabung des Gesets angenommen, daß Jagdbezirke von geringerer Größe als 300 Morgen im Zusammenhange unzulässig seien. (Rescr. M. J., M. l. A. vom 1. Juni 1850, M. Bl. J. S. 192.) Später ist von dieser Auffassung abgegangen, und es wurden die beiben Fragen:

Kann ein Gemeindebezirk auch dann einen Jagdbezirk bilden, wenn er 300 Morgen nicht umfaßt ober wenn seine je unter 300 Morgen haltenden Zubehörungen nicht in ungetrenntem Busammenhange liegen?

und

Wie sind die unter 300 Morgen großen Guter, oder beren etwa abgesondert belegenen unter 300 Morgen großen Bubehörungen zu behandeln, wenn fie einem Gemeindebezirke nicht einverleibt sind, sondern einen für sich bestehenden Gutebezirk bilden?

dahin entschieden, daß

1. Gemeindebezirke auch dann einen für sich bestehenden gemeinschaftlichen Ragbbezirk bilben, wenn fie 300 Morgen nicht enthalten, daß

2. jum gemeinschaftlichen Sagobegirt auch bie nicht im örtlichen Rusammenhange liegenden Grundstude bes Gemeindebegirts gehören, daß endlich

3. Gutebegirte und beren Bubehörungen in Bezug auf die Bilbung der Jagdreviere ebenso

wie Gemeindebezirke und beren Bubehörungen zu behandeln find.

Diese Grundfage sind in mehreren Ministerialrescripten ausdrucklich ausgesprochen und bis in bie neueste Beit, obgleich bie Bilbung von Sagbbegirten unter 300 Morgen ber Absicht bes Gefetes zu widersprechen scheint, zur Anwendung gelangt. (Min.-Refer. M. J., M. 1. A. vom 11. April 1860 Min. Bl. J. S. 118; desgl. vom 13. November 1863 das. S. 237; desgl. vom 7. Januar 1870 das. S. 16; desgl. vom 6. Mai 1873 das. S. 186.) Beffere Borsorge für Abrundung der Jagdbezirke treffen die vorstehend abgedruckten Bestimmungen der Berordnung für Nassau und des Lauenburgischen Gesetzes, sowie die §§ 5 und 6 der Hannöver'schen Jagdordnung. Das Oberverwaltungsgericht hat in seinem Urtheil vom 27. September 1883 (Entsch. Bb. 10, S. 156) entschieden, daß nach Aussonderung der zur eigenen Ausübung der Jago geeigneten Realitäten eines Gemeindebezirks alle übrigen Grundstücke deffelben auch dann nach § 4 bes Jagdpolizeigesetes vom 7. März 1850 einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk bilden, wenn sie keinen land- oder forstwirthschaftlich benutten Flächenraum von 300 Morgen im Zusammenhange umfassen.

In dem Urtheil vom 19. April 1888 (Entsch. Bd. 16, S. 344) hat das Oberverwaltungsgericht entschieden, daß im Geltungsbereich des Jagdpolizeigesetes vom 7. März 1850 die selbstftandigen Gutsbezirke bezüglich der Bildung der Jagdbezirke den Gemeindebezirken gleichstehen, daß es bei dieser Gleichstellung unerheblich sei, ob nach Aussonderung der zur eigenen Ausübung ber Jago geeigneten Realitäten ber Reft bes Gutsbezirts noch einen land- ober forstwirthichaftlich benutten Flachenraum von 300 Morgen umfagt, und daß in den felbständigen Gutsbezirken bie Funktionen der Gemeindebehörden in Jagdangelegenheiten von den Gutsvorstehern mahrgenommen werben (vrgl. auch § 123 der Landgem. Ord. für die 7 öftlichen Provinzen vom 3. Juli 1891).

b) Die beiden Gesetze für Raffau und Lauenburg vermeiden den Ausbruck "Gemeinde-

behörde", von dessen Bedeutung unten (bei § 9) die Rede sein wird. c) Um die auf Erreichung und Erhaltung möglichst großer Jagdbezirke gerichtete Absicht bes Gesetzes nicht zu vereiteln, ist die Bildung mehrerer Jagdbezirke aus einem Gemeindebezirke nur unter ganz besonderen Umftanden zu gestatten, wenn nach der örtlichen Lage oder wegen der Aussicht auf bedeutend höheren Ertrag überwiegende Gründe dafür sprechen, und die öffentliche Sicherheit und Ordnung dadurch nicht gefährdet wird. (Rescr. M. I. A. vom 14. November 1850 M.-Bl. J. S. 391. Desgl. M. J., M. I. A. vom 29. März 1854.)
b) Mehrere einzelne Gemeindemitglieder haben nicht das Recht, aus ihren an einander

grenzenden Grundstücken einen besonderen Jagdbezirk zu bilben, vielmehr kann die Bilbung mehrerer Jagdbezirke in einem Gemeindebezirk ausschließlich nur durch die Gemeindebehörde mit Genehmigung ber Auffichtsbehörde erfolgen. Ueber bie Genehmigung gur Bilbung mehrerer für sich bestehender Jagdbezirke aus dem Bezirke einer Gemeinde (Gemarkung, Feldmark) beschließt ber Kreisausschuß, in Stadtkreisen der Bezirksausschuß. Dieselben Behörden haben auch zu beschließen über die Anordnung der Bereinigung mehrerer Gemeindebezirke (Gemarkungen, Feldsmarken) zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke gemäß § 6 der Berordn. vom 30. März 1867 betr. das Jagdrecht und die Jagdpolizei im ehemal. Herzogthum Nassau, und § 8 des Lauenburgischen Gesetzes vom 17. Juli 1872, betr. das Jagdrecht und die Jagdpolizei. (Zuftanbigkeitsges. vom 1. August 1883 § 104.)

Gegen die Beschlüfse des Kreis- (Stadt-) Ausschusses findet Beschwerde nach Maßgabe der

§ 121 ff. des Landesverwalt. Gef. vom 30. Juli 1883 ftatt.

e) Einzelne Grundbesitzer sind nicht befugt, die Jagd auf ihren, dem § 2 nicht unterliegenden, im Gemeindebezirke belegenen Grundftuden an den Besitzer eines angrenzenden selbstftandigen Jagdreviers willfürlich zu verpachten.
f) Die Gemeindebehörde ift nicht befugt, den Besitzer eines im § 2 bezeichneten Grundstücks,

welcher fich mit bemfelben dem gemeinschaftlichen Jagdbezirke ber Gemeinde anschließen will,

zurudzuweisen.

- g) Die Regierungen sind ohne Genehmigung des Ministers für Landwirthschaft 2c. nicht befugt, fistalische Eigenjagdbezirke einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke anzuschließen. (Cirk. Erl. M. f. g. 2c. Nr. 33 vom 28. December 1892.)
- h) Streitigfeiten der Betheiligten über ihre in dem öffentlichen Recht begrundeten Berechtigungen und Berpflichtungen hinfichtlich ber Ausübung ber Jagd, insbesondere über die Bildung von gemeinschaftlichen Jagdbezirken, Anschluß von Grundstücken an einen gemeinschaftlichen Jagdbegirt ober Ausschlug von Grundstuden aus einem folden, unterliegen der Entscheidung im Berwaltungsftreitverfahren. Buftandig im Berwaltungsftreitverfahren ift in erfter Inftang der Rreisausschuß, in Stadtfreisen der Bezirksausschuß. (§ 105 Zustand. Ges. vom 1. August 1883.)

Die Entscheidungen im Berwaltungestreitverfahren ergehen unbeschadet aller privatrechtlichen

Berhältniffe (§ 7 Landesverwalt. Gef. vom 30. Juli 1883).

## § 5. (§ 7 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 9 bes Gef. bom 17. Juli 1872.)

"Die Besitzer isolirt belegener Sofe sind berechtigt, sich mit denjenigen Grundstuden, welche "zusammenhängend ben Hof gang ober theilweise umgeben, also nicht mit fremden Grundstücken "im Gemenge liegen, von bem gemeinschaftlichen Jagbbegirte auszuschliegen, wenngleich bie "Grundstücke nicht zu ben im § 2 (§ 4) (§ 6) gedachten gehören."

a) Die Frage, welche Grundstücke im Sinne des Paragraphen als isolirt liegend zu betrachten feien, lagt fich nur in jebem einzelnen Falle aus ben obwaltenden fpeciellen Berhältniffen entscheiden. (Reser. M. J., M. I. A. vom 22. Februar 1853.) Auch ist ber AusThe state of the s

brud "ifolirt belegener Hof" nicht lediglich als Gegenfat jur "geschloffenen Ortschaft" aufzufaffen. (Das die entgegengesete Auffassung vertretende Erkenntnig des Obertribunals vom 18. November 1858, Striethorft Arch. Bb. 1 G. 1 ift von den Berwaltungsbehörden ihren Entscheidungen nicht untergelegt worden. Refer. Dt. J., Dt. I. U. vom 21. Februar 1867.) Aus bem Baragraphen ift ferner nicht zu folgern, bag ber Ausschluß ber unter sich und mit bem Gehöfte im Bufammenhang liegenden Grundftuce nicht gulaffig fein follte, wenn diefelben mitten im Bemeindebezirk ober so belegen sind, daß der Busammenhang der übrigen zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehörigen Ländereien dadurch gestört wird. (Rescr. M. J., M. l. A. vom 24. Juli 1867 M.-Bl. J, S. 323, desgl. vom 27. April 1874 das. S. 140.) Das Oberverwaltungsgericht hat in seinen Urtheilen vom 7. Mai 1888 und 29. October 1891 (Entsch. Bb. 16, S. 339 und Bb. 22 S. 279) folgendes ausgeführt. Unter Hof im Sinne bes & 5 bes Jagdpolizei-Gefenes vom 7. Marg 1850 ift im Unterschiede von den bagu gehörenden Grundftucken an Aeckern, Wiefen u. f. w. das Gehöft, die Hofraithe, der Hofplat mit den darauf befindlichen Bohn- und Birthichaftegebauden ju verftegen. Das weitere Erfordernig ber Riolirtheit bes Hofes ift nicht nach ber Lage gegenüber einem geschlossenen Dorfe, sonbern lediglich nach ber Lage gegenüber anderen Höfen, namentlich nach dem Abstande von solchen im einzelnen Falle zu beurtheilen. Unerheblich ift, welchem Zwede bas Grundftud, beffen Theil der Hofplat ift, bient, insbesondere ob es ein landwirthschaftliches Grundftud ift.

- b) Der Zustimmung der Gemeinde bedarf es zur Herbeiführung des Ausschlusses isolirt belegener Höfe nicht. (Erk. Ob.-Trib. vom 11. Juli 1861, Striethorst Arch. Bd. 42 S. 257.)
- c) Daß alle die isolirte Hofftelle umschließenden Grundstücke im rechtlichen Sinne Zubehörungen des Hoses sind, ist nicht erforderlich. Es genügt, daß sie dem Hosbesitzer gehören.
  (Reser. M. J., M. I. A. vom 2. März 1860.) Zur Ausschließung isolirter Höse und der zusammenhängend den Hos ganz oder theilweise umgebenden Grundstücke genügt es nicht, daß die fraglichen Grundstücke mit dem Hos und unter sich bloß zusammenhängen, sondern sie müssen auch außerdem den Hos umgeben. (Urth. d. Ob.-Verw.-Ger. vom 21. September 1891. Preuß. Berwalt.-Bl. Bd. 13 S. 53.)
- d) Die Frage wegen Ausschließung einzelner Besithümer auf Grund der §§ 5 und 6 muß schon bei Bildung der Jagdbezirke selbst, also vor der Verpachtung, entschieden werden. (Reser. W. J., W. l. A. vom 22. Mai 1854 und Urth. des Ob.-Verw.-Ger. vom 26. Januar 1891. Entsch. Bb. 20 S. 317.)
- e) Streitigkeiten der Betheiligten über ihre in dem öffentlichen Recht begründeten Berechtigungen und Berpflichtungen hinsichtlich der Ausübung der Jagd, insbesondere über den Ausschluß von Grundstücken aus einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk unterliegen der, unbeschadet aller privatrechtlichen Berhältnisse ergehenden Entscheidung im Berwaltungsstreitversahren. Zuständig im Berwaltungsstreitversahren ist in erster Instanz der Kreisausschuß, in Stadtkreisen der Bezirksausschuß. (§ 105 des Juständ. Gesehes vom 1. August 1883. § 7 des Landesverwaltungsscheißes vom 30. Juli 1883.)

§ 6.

(§ 8 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 10 des Ges. vom 17. Juli 1872.)

"Auf den nach § 5 (§ 7) (§ 9) aus dem gemeinschaftlichen Jagdbezirke ausgeschiedenen "Grundstücken mussen die Grundbesitzer, so lange die Ausschließung dauert, die Ausübung des "Jagdrechts gänzlich ruhen lassen."

"Auch muffen die Grenzen folder Grundftude ftets erkennbar bezeichnet werben."

Der Schlußsat des Paragraphen bezweckt, die Jagdpächter dagegen zu schützen, daß sie die Grenzen der ausgeschlossenen Grundstücke wegen Unkenntniß derselben bei der Jagdansübung wider Willen überschreiten. Es muß daher zwar jede Art der Grenzbezeichnung, welche geeignet ist diesen Zweck zu erfüllen, als eine genügende erachtet werden; indeß hängt die Art, wie diese auszuführen, nicht lediglich von der Willfür der betreffenden Grundbesitzer ab, sondern die Polizeisbehörde hat darauf zu halten, daß der durch das Gesetz beabsichtigte Zweck erreicht wird und ist befugt, ihren desfallsigen Anordnungen nöthigenfalls durch Anwendung executivischer Zwangsmaßregeln Gehorsam zu verschäffen. (Reser. M. 1. A. vom 30. September 1851, desgl. M. J., M. 1. A. vom 20. Juni 1871, desgl. vom 21. Mai 1875.)

#### § 7.

(§ 9 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 11 des Gef. vom 17. Juli 1872.)

"Grundstüde, welche von einem über 3000 Morgen (Metermorgen) (Kalenberger "Morgen) im Zusammenhange großen Walbe, der eine einzige Besitzung bildet, ganz oder "größtentheils eingeschlossen sind, werden, auch wenn sie nicht unter die Bestimmungen des "§ 2 (§ 4) (§ 6) fallen, dem gemeinschaftlichen Jagdbezirke der Gemeinde nicht zugeschlagen. "Die Besitzer solcher Grundstücke sind verpslichtet, die Ausübung der Jagd auf denselben dem "Sigenthümer des sie umschließenden Waldes auf dessen Berlangen gegen eine nach dem Jagdsgertrage zu bemessende Entschädigung zeitpachtweise zu übertragen, oder die Jagdausübung "gänzlich ruhen zu lassen."

"Die Festsetzung der Entschädigung erfolgt im Mangel einer Einigung durch den Land-"rath (Landrath) (Amtmann), vorbehaltlich der beiden Theilen zustehenden Berufung auf "richterliche Entscheidung."

"Macht der Waldeigenthumer von seiner Besugniß, die Jagd auf der Enclave zu erpachten "beim Anerdieten des Besitzers, nicht Gebrauch, so steht dem letzteren die Ausübung der Jagd "auf dem enclavirten Grundstücke zu."

"Stoßen mehrere berartige Grundstücke an einander, so daß sie eine ununterbrochene zu"sammenhängende Fläche von mindestens 300 Morgen (300 Metermorgen) (1000 Kalen"berger Morgen) umfassen, so bilden dieselben einen für sich bestehenden gemeinschaftlichen
"Jagdbezirk, für welchen die nämlichen Vorschriften gelten, wie für die gewöhnlichen Jagdbezirke."

Bergl. hierzu § 24 des Kurheffischen Jagdgesetzes und § 4 Rr. 3 der Hannover'ichen Jagdordnung.

- a) Zweck der Bestimmungen des Paragraphen ist, der Bernichtung der Wilbstände in größeren Forsten und der Berleitung zu Jagdcontraventionen und Wilddiebstahl entgegenzutreten.
- b) Bis in die 60er Jahre ift der Paragraph bahin verstanden worden, daß er zur Anwendung komme gegen alle von einem Walde größtentheils umschlossenen Grundstücke, gleichviel, ob sie ohne den Paragraphen einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke nach § 4 einzuverleiben sein würden, oder ob auf ihnen in Verdindung mit dem angrenzenden nicht umschlossenen Keile die selbstständige Ausübung der Jagd dem Besitzer nach § 2 zustehen würde. Diese durch die Motive des Gesetzs unzweideutig unterstützte Auffassung ist nachher in Folge entgegengesetzer richterlicher Auffassung verlassen und seitdem angenommen, daß dem Paragraphen nur solche Grundstücke unterworfen seien, welche in einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören würden. So ein Rescript M. J., M. l. A. vom 4. November 1870. Von neueren Entschiedungen sind in dieser Beziehung wichtig das Urtheil des Ober-Verwaltungsgerichtes vom 9. Februar 1893, nach welchem es, um das Recht des Waldbesitzers zur Anpachtung zu begründen, nicht erforderlich ist, daß die Enclaven räumlich von dem Hauptsomplere des Gemein debezirks getrennt liegen, serner das Urtheil desselben Gerichts vom 8. September 1884 (Entsch. Bd. 11 S. 288). Hiernach besteht das Recht der Anpachtung auf Seiten des Waldeigenthümers oder die Pslicht des Grundeigenthümers, die Jagd ruhen zu lassen, nicht in Ansehung solcher, ganz oder zum größten Theile von Wald umschlossen und einen eigenen Fagdbezirk bildenden Areals darstellen.

In dem Urtheil des Oberverwaltungsgerichts vom 21. October 1889 (Entsch. Bd. 18 S. 291) ist ausgeführt, daß dem Waldbesiger ein Rechtsanspruch auf pachtweise Ueberlassung der Jagd auf einem vom Walde umschlossenen Grundstücke nicht hinsichtlich solcher Enclaven zussteht, auf welche der § 2 oder der § 7 Abs. 4 des Jagdpolizeis Gesetzes vom 7. März 1850 Anwendung sindet.

c) Die Umschließung "größtentheils" läßt sich nicht genau befiniren, wird aber jedensalls mehr als die Hälfte umfassen müssen. (Rescript M. J., M. l. A. vom 1. Juni 1850, M.-Bl. J. S. 192.) Unter Bald im Sinne des § 7 des Jagdpolizei=Gesetzes vom 7. März 1850 kann nur eine mit Holz bestandene oder doch zur Holzzucht oder Holznutzung gebrauchte Fläche verstanden werden. Es erscheint unthunlich, Borländereien, welche weder mit Holz bestanden sind, noch nach der bisherigen Art ihrer Benutzung der Holzzucht gedient haben oder dienen, sondern in anderer Art, etwa als Aecker, Wiesen oder Weiden, verwerthet werden, als Wald zu bezeichnen oder zu behandeln. Ob derartige Vorländereien mit dem bahinter siegenden Walde

in ber Hand eines Eigenthümers sind, ift unerheblich. (Urth. des Ober-Berw.-Gerichts vom 25. September 1882. Entsch. Bb. 9 S. 143.)

b) Nach § 105 Nr. 3 bes Zuftänbigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 unterliegen Streitigekeiten ber Betheiligten über ihre im öffentlichen Recht begründeten Berechtigungen und Berspsichtungen hinsichtlich ber Ausübung der Jagd, inebesondere über Ausübung der Jagd auf fremden Grundstücken, welche von einem größeren Walbe oder von einem oder mehreren selbstständigen Jagdbezirken umschlossen sind, sowie die den Eigenthümern der Grundstücke zu gewährende Entschädigung, der Entscheidung im Berwaltungsstreitversahren. Zuständig im Berwaltungsstreitversahren ist in erster Instanz der Kreisausschuß, in Stadtkreisen der Bezirksausschuß.

waltungsstreitversahren ist in erster Instanz der Kreisausschuß, in Stadtkreisen der Bezirksausschuß. Dadurch ist Absat 2 des § 7 des Jagdpolizei-Gesets vom 7. März 1850 bezw. des § 9 der Verordnung vom 30. März 1867 und des § 11 des Gesetzes vom 17. Juli 1872

aufgehoben.

Die Entscheidungen im Berwaltungsftreitverfahren ergehen unbeschadet aller privatrechtlichen

Berhältniffe. (§ 7 bes Landesverwalt.-Gefetes vom 30. Juli 1883.)

Das Berwaltungsstreitverfahren zur Berfolgung von Ansprüchen auf Uebertragung der Jagdnutzung auf Enclaven mittelst Berpachtung an den Walbeigenthumer und zur Feststellung der Bachtentschädigung bezweckt eine positive Regelung des Pachtverhältnisses und kann nicht mit einer Zurückweisung der bezüglichen Antrage wegen Unzulänglichkeit der angebotenen Entschädigung endigen. (Urth. des Ob.-Berwalt.-Ger. vom 22. December 1884. Entsch. Bd. 11 S. 298.)

Die Jagdpolizeibehörde (Landrath) ist weder traft der ihre Zuständigkeit regelnden besonderen Borschriften, noch zu Folge ihrer allgemeinen Aufgaben berechtigt, auf Grund des § 7 des Jagdpolizei-Gesetzes vom 7. März 1850 den Ausschluß von Waldenclaven aus dem gemeinschaftlichen Jagdbezirke anzuordnen. (Urth. des Ob.-Berw.-Ger. vom 23. Mai 1889. Entsch. Bb. 18 S. 295.)

8 8

#### (§ 10 der Ver. vom 30. März 1867)

enthalten in das Lauenburgische Gefet nicht übergegangene Borschriften über die Jagdausübung in den Festungswerken, deren Umkreise und in der Nähe von Bulvermagazinen und ähnlichen Anstalten.

§ 9.

# (§ 11 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 12 bes Gef. vom 17. Juli 1872.)

"Die Besitzer ber einen Jagbbezirk bilbenden Grundstücke werden in allen Jagd-Ange"legenheiten durch die Gemeindebehörde (den Gemeinderath) (ben Gemeindevorstand)
"vertreten. Werden Grundstücke aus verschiedenen Gemeindebezirken (Gemarkungen) (Feld"marken) zu Einem Jagdbezirke vereinigt, so bestimmt die Aufsichtsbehörde diejenige Gemeinde"behörde, welche (denjenigen Gemeinderath, welcher) (denjenigen Gemeindevorstand,
"welcher) die Bertretung zu übernehmen hat."

- a) Die Bestimmungen bieses Paragraphen und der §§ 10 und 11 des Gesetzes weisen die Nutzung der gemeinschaftlichen Jagd den betheiligten Grundbesitzern, die Vertretung der letzteren aber der Gemeindebehörde zu und haben die verschiedenartigste Auslegung deshalb ersahren, weil sie zweiselhaft lassen, ob für die Jagdangelegenheiten die communale oder die nichtcommunale Seite überwiegen und inwieweit insbesondere die Vorschriften der Gemeindeversassungsgesetze auf diese Angelegenheiten Anwendung sinden sollen. Von anderen Principien gehen das Kurhessische Jagdogesetz und die Hannöversche Jagdordnung aus. Nach dem ersteren übt die politische Gemeinde Namens der Grundeigenthümer das Jagdorecht für Rechnung der Gemeindesasse aus, die Jagdsachen sind mithin reine Communalangelegenheiten (§ 7 des Kurhessischen Jagdosefetzes). Nach der Hannoverschen Jagdordnung sind die Jagdangelegenheiten reine Interessentalien, die Vertretung der Juteressenten geschieht durch einen besonderen Jagdvorstand, während über die Verwaltung und über die Form der Verpachtung der Jagd nach Stimmenmehrheit der Feldmarkssenossen beschlossen wird. §§ 5, 8, 9, 10 der Hannöverschen Jagdordnung.
- b) "Gemeinde behörde." Der Entwurf des Jagdpolizeigesetzes hatte die Bertretung der gemeinschaftlichen Jagdangelegenheiten dem Gemeindevorstande übertragen wollen. Der Ausdruck "Gemeindebehörde" wurde auf Antrag der Ersten Kammer in das Gesetz aufsgenommen, "um der damals im Werke begriffenen Gemeindeordnung nicht zu prajudiciren."

Nach Aufhebung ber Gemeindeordnung vom 11. März 1850 gingen die Berwaltungsbehörden, geftütt auf die Gesetgebungsmaterialien, von der Auffassung aus, daß mit dem veranderten Ausbrude eine materielle Aenderung nicht bezweckt worden, und daß diejenige "Gemeindebehorde", welche nach außen hin ein actives obrigkeitliches Amt bekleibet, b. h. ber Gemeinbevorstand gemeint fei. \*)

Demgemäß fah die Berwaltung in den Städten den Magiftrat \*\*), in den landlichen Gemeinden der öftlichen Brovingen und Beftfalens den Gemeindevorsteher \*\*\*), in der Rheinproving+) ben Burgermeifter als bie jur Bertretung ber Interessenten, insbesondere jur Ber-

pachtung ber Jagb, zuständigen Organe an.

Dahingegen haben bie Gerichte und auch bas Oberverwaltungsgericht unter "Gemeindebehorbe" biejenigen Organe verftanben, welche guffanbig fein murben, wenn es fich nicht um eine Jagd-, sondern um eine Gemeindeangelegenheit handelte. In Consequenz dieser Ansicht ift in gahlreichen Ragdpachtprocessen die Mitwirfung ber Stadtverordneten Bersammlung neben bem Magiftrate, ber Schöffen neben bem Schulgen, ber Gemeindeversammlung in Beftfalen neben bem Gemeindevorsteher, des Gemeinderaths in der Rheinprovinz neben dem Bürgermeifter zur Gültigkeit eines Jagdpachtvertrages für nothig erklärt, und die Verwaltungsbehörden haben sich biefer Auffassung gefügt ++). Gemeindebehorbe in ben 7 öftlichen Provingen ift in ben Landgemeinden der Gemeinde-Borfteber und, wo ein aus dem Gemeindevorfteber und den Schöffen zusammmengesetzter collegialischer Gemeindevorstand gebildet und ihm die Berwaltung des Gemeindevermogens übertragen ift, der Gemeindevorstand, in den Gutsbegirfen der Gutsvorsteher. (§§ 74, 88, 89, 123 der Landgemeinde-Ordnung vom 3. Juli 1891.) In dem Geltungsbereich der Landgemeinde-Ordnungen vom 23. Juli 1845 und 19. März 1856 (Rheinprovinz und Weftfalen) sind die der Gemeindebehörde übertragenen Funktionen von denjenigen Organen der Gemeindevertretung mahrzunehmen, welche in jeber einzelnen Sache auftandig fein murben, wenn es sich nicht um eine Jago-, sondern um eine Gemeindeangelegenheit handelte.

c) Auch über ben Umfang bes ben ftaatlichen Behörden zuftehenden Auffichtsrechtes und die Art, wie dasselbe geltend zu machen, haben sich bei Handhabung dieses und der folgenden Baragraphen vielfache Zweifel ergeben. — Circ.-Refcr. M. I. A., M. J. vom 14. März 1850, M.-Bl. J. S. 107, desgl. M. J., M. I. A. vom 1. Juli 1852 das. S. 174, Rescr. M. J., M. I. A. vom 4. August 1852 das. S. 175, desgl. vom 19. Februar 1853 das. S. 44, Erk. Comp. Ger. Hofes vom 18. December 1852, M. Bl. J. 1853 S. 111, desgl. vom 3. Juni 1854 das. S. 399, desgl. vom 26. November 1853 das. 1854 S. 21. — In Folge dessen ergingen die Circ.-Refer. M. J., M. I. A. vom 20. Auguft 1856 und vom 24. December 1859 (M.-Bl. J. 1860 S. 5), welche ben Auffichtsbehörben aufgeben, ihre Einwirfung nur soweit eintreten zu lassen, als erforderlich ift, um die Gemeinden zur ordnungsmäßigen Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten und den Abschluß geseymidriger, unklarer und gemeinschädlicher Bertrage zu verhüten. Bu dem Awecke follen die Aufsichtsbehörden von den Bedingungen und Modalitäten ber beabsichtigten Berträge im Boraus Kenntniß nehmen und solchen Contractsentwürfen, welche Unverftandliches enthalten oder feine Bürgschaften für Aufrechterhaltung ber jagdpolizeilichen Borichriften (inebefondere der in ben §§ 4, 7, 10, 12) gewähren, die Genehmigung verfagen. Dasselbe sprechen die Erlasse bes Ministers des Innern und des Ministers für Landwirthschaft 2c. vom 13. April 1890, Min. Bl. f. d. inn. Gerw. S. 61, und vom 9. November 1891, M. b. J. I B. 8452, M. f. L. I. 18767, III. 15169, aus.

In dem Urth. des Oberverwaltungsgerichts vom 16. März 1887 (Entsch. Bd. 14, S. 415) ift ausgeführt, daß der Ministerial Erlaß vom 24. December 1859 (Min.-Bl. f. b. inn. Berw.

das. Jahrg. 1861, S. 14.

\*\*) Bergs. das Rescr. vom 19. December 1860, M.-Bl. J. 1861, S. 14, Rescr. M.-J., M. l. A. vom 27. Mai 1863.

<sup>\*)</sup> Refcr. Min. l. A., M. J. vom 14. Marz 1850, M.-Bl. J. S. S. 107, besgl. vom 1. Juni 1850, M.-Bl. J. S. S. 192, besgl. vom 5. September 1850, bas. S. 255, besgl. vom 31. Januar 1858, besgl. vom 19. December 1860,

<sup>\*\*\*)</sup> Refer. M. J., M. l. U. vom 31. December 1863, Refer. vom 11. April 1861, desgl. vom 25. Sept. 1862.

<sup>†)</sup> Refer. M. J., M. R.-J. vom 31. Lecember 1863, Keser. vom 11. April 1861, desgl. vom 25. Sept. 1862.
†) Refer. M. L. A., M.-J. vom 7. Februar 1863, bei Oppermann, Jagd-Pol.-Ges. S. 45.
††) Erk. Db.-Trib. vom 10. October 1872, Entsch. Bd. 68, S. 95; vom 2. Juni 1874, Entsch. Bd. 72, S. 306; vom 1. December 1870, Entsch. Bd. 68, S. 29; Erk. Ob.-Berw.-Gerichts vom 14. Januar 1878, Entsch. Bd. III, S. 168. Erk. Ob.-Trib. vom 12. December 1867, Strieth. Entsch. Bd. 69, S. 113, und demgemäß Circ.-Reser. M. J., W. l. A. vom 21. Nagust 1869, Reser. M. J., W. l. A. vom 2. October 1869, Circ.-Bers. M. J., W. l. A. vom 21. Nai 1875. Vergl. auch das Urtheil des Reichsgerichts vom 18. Juni 1889 (Entsch. des Reichs-Ger. in Strassachen, Bd. 19, S. 327).

1860, S. 5) in voller Uebereinstimmung mit den Borschriften des Jagdpolizei - Gesetzes vom 7. März 1850 fteht.

d) Aufsichtsbehörde in Jagdangelegenheiten ist die Gemeindeaufsichtsbehörde, also gegenüber den Gemeindebehörden auf dem Lande der Landrath als Borsigender des Kreisausschusses, und in höherer und letzter Instanz der Regierungs-Präsident, gegenüber den städtischen Gemeindebehörden der Regierungspräsident und in höherer und letzter Instanz der Oberpräsident. (Landgem.- Ord. für die 7 östlichen Provinzen vom 3. Juli 1891, § 139; Zuständigkeitsgesetz vom 1. August 1883, §§ 7, 24.) Die Oberaussicht führen die Minister des Innern und für Landwirthschaft, Domänen und Forsten.

#### § 10.

(§ 12 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 13 bes Ges. vom 17. Juli 1872.)

"Nach Maggabe der Beschlüsse der Gemeindebehörde (des Gemeinderathes) (des Ge"meindevorstandes) kann auf dem gemeinschaftlichen Jagdbezirke entweder:"

"a) die Ausübung der Jagd ganglich ruhen, oder"

- "b) die Jagd für Rechnung der betheiligten Grundbesiter durch einen angestellten Jäger "beschossen, oder"
- "c) dieselbe, sei es öffentlich im Wege des Meistgebots, oder aus freier Hand verpachtet "werden."

"Die Pachtverträge dürfen sich auf keinen kürzeren Zeitraum als auf drei Jahre und "auf keinen längeren Zeitraum als auf zwölf Jahre erstrecken."

Denselben Inhalt hat die Hannöver'sche Jagdordnung §§ 5, 6, 8, 9, während das Kurhessische Jagdgeset § 18 und die Großherzoglich Hessischen, Homburgischen, Baherischen und Frankfurter Gesete die öffentliche und meistbietende Berpachtung als Regel vorschreiben. Daß die Bestimmungen des Paragraphen auch in Bezug auf die Form der Verpachtung den Gemeindebehörden völlig freie Hand lassen, hat sich als ein Hauptmangel des Gesets fühlbar gemacht.

In Hannover (§ 6 der J.-D.) sollen die Pachtvertrage mindestens 6 und höchstens 18, in Kurheffen mindestens 3 oder höchstens 12 Jahre laufen. (§ 21 Jagdgeset.)

a) Die Beschlußfassung über das Ruhenlassen, das Beschießen der Jagd auf dem gemeinsschaftlichen Jagdbezirk durch einen angestellten Jäger oder die Berpachtung derselben steht in den Landgemeinden der 7 öftlichen Provinzen dem Gemeindevorsteher allein zu. (§§ 74, 88 Landgem. Drd. vom 3. Juli 1891.)

Eine Anhörung der Gemeindeversammlung oder Gemeindevertretung ist nicht erforderlich, da die Jagdnutzung kein Gemeindevermögen im Sinne der §§ 68, 113 der cit. Landgemeindes ordnung, sondern Interessentenvermögen ist. (Brgl. Unweisung III. zur Ausstührung der Landgem. Ord. vom 29. December 1891. Abschn. C Nr. 1 Abs. 3.)

Wo ein collegialer, aus dem Gemeindevorsteher und den Schöffen zusammengesetter Gemeindevorstand gebildet ist, tritt dieser an die Stelle des Gemeindevorstehers und beschließt nach Stimmenmehrheit (§ 74 Abs. 6 § 89. Landgem. Ord. vom 3. Juli 1891.) Die schriftliche Vollziehung der Jagdpachtverträge muß in der für die Rechtsgeschäfte der Landgemeinden vorgeschriebenen Form erfolgen, sie bedarf daher gemäß § 88 Nr. 7 der cit. Landgem. Ord. außer der Unterschrift des Gemeindevorstehers und der Beidrückung des Gemeindesiegels noch der Unterschrift eines der Schöffen.

Der § 116 der Landgem. Ord. vom 3. Juli 1891, nach welchem die Verpachtung von Grundstücken und Gerechtsamen der Gemeinden im Wege des öffentlichen Meistgebots zu gesichehen hat, findet auch die Verpachtung der Jagd auf dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk keine Anwendung, da die Jagdnutzung auf demselben kein Gemeindevermögen ist.

Wenn der Gemeindevorsteher selbst als Jagdpächter concurrirt, so ist er von den Schöffen zu vertreten (§§ 74 Abs. 2 1889, Abs. 3 Landgem. Ord. vom 3. Juli 1891. — Erlaß des Ministers des Junern und des Ministers für Landwirthschaft 2c. vom 26. Januar 1861. Win. Bl. für die inn. Verw. S. 49.)

- b) Es ist erwünscht, daß die Communalforstbeamten die Jagd in ihren Schutzbezirken in Pacht erhalten. (Rescr. Fin.=M., M. 1. A., M. J. vom 26 Januar 1851, M.=Bl. J. S. (S. 49.)
- c) Die Gemeindebehörden sind befugt, Beschlüsse wegen Beschränkung des Kreises der zusulassenden Bieter zu fassen oder Kategorien derzenigen festzustellen, welche allein als Bieter zugelassen werden sollen. (Rescr. M. l. A. vom 14. November 1850.)
- b) Die Jagdpolizeibehörde ist befugt, gegenüber einem mit den maßgebenden jagdpolizeilichen Borschriften unverträglichen Pachtverhältnisse sowohl dem Bächter in der Jagdausübung, als auch dem Berpächter in der Zulassung bieser Ausübung polizeilich entgegenzutreten. (Urth. des Ob.- Berw.-Ger. vom 1. November 1888. Entsch. Bd. 17 S. 341.)

#### § 11.

## (§ 13 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 14 bes Gef. vom 17. Juli 1872.)

"Die Pachtgelber und Einnahmen von der durch einen angestellten Jäger beschossenen "Jagd werden in die Gemeindekasse gezahlt und nach Abzug der etwa entstehenden Ber"waltungskoften durch die Gemeindebehörde (den Gemeinderath) (den Gemeindevorstand)
"unter die Besitzer derjenigen Grundstücke, auf welchen die gemeinschaftliche Ausübung des
"Jagdrechts stattsindet, nach dem Berhältnisse des Flächeninhalts dieser Grundstücke vertheilt."

Bergl. § 10 ber Hannov. Jagd-Orbn.

- a) Wenn ein Gemeindebezirk in mehrere Jagdbezirke getheilt ift, sind die Jagdpachtgelder gesondert innerhalb jedes Bezirks zu vertheilen. Rescr. M. I. A., M. J. vom 10. April 1863, M.-Bl. J. S. 92).
- b) Die Gemeindebehörde kann für die Bertheilung der Jagdpachtgelder eine Bergütung nicht verlangen. Derselben steht nicht das Recht zu, den Jagdpächtern das Pachtgeld zu erlassen. (Reser. M. J., M. l. A. vom 6. März 1852.)
- c) Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend die von der Gemeindebehörde oder dem Jagdvorstande sestgestellte Vertheilung der Erträge der gemeinschaftlichen Jagdnutzung, beschließt die Gemeindebehörde bezw. der Jagdvorstand. Gegen den Beschluß findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Kreisausschusse, in Stadtkreisen bei dem Bezirksausschusse statt.

# § 12.

# (§ 14 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 15 bes Ges. vom 17. Juli 1872.)

"Die Verpachtung der Jagd, sowohl auf den im § 2 (§ 4) (§ 6) erwähnten Grundstücken, "als auf gemeinschaftlichen Jagdbezirken, darf bei Strafe der Nichtigkeit des Vertrages niemals "an mehr als höchstens drei Versonen gemeinschaftlich erfolgen."

"Auslander burfen nur mit Genehmigung ber Aufsichtsbehörde als Jagdpachter an-

"genommen werben."

"Afterverpachtungen find ohne Einwilliqung bes Berpachters nicht geftattet."

Bergl. §§ 7, 6 Hannov. J.D. § 23 bes Kurh. Jagdgef.

- a) Die Bestimmung des Absates 1 hat unzweiselhaft eine Genossenschaft von höchstens drei Personen im Sinne. Das Jagdrecht in demselben Bezirke darf deshalb nicht an drei selbstständige von einander unabhängige Pächter verpachtet werden. Denn daß diese drei ihre Einzelrechte auf einem und demselben Bezirk ausüben sollen, begründet keineswegs eine Gemeinschaft unter ihnen, stellt vielmehr das Interesse eines jeden Einzelnen dem Interesse der beiden anderen gerade gegenüber und schließt somit das Motiv zur Jagddevastation in sich. (Rescr. W. A., M. A. vom 15. Kebruar 1860. M.-Bl. J. S. 29.)
- b) Berträge, in benen dem Bächter die Pflicht auferlegt wird, Jagderlaubnißscheine zu ertheilen, sind unzulässig bezw. nichtig, weil damit die Borschriften der §§ 10 und 12 umgangen werden. Zu einer gleichen Umgehung führt auch die entgeltliche Abgabe von Erlaubnißscheinen, da die von den Empfängern zu zahlende Summe als ein Beitrag zum Pachtgelde, die Empfänger

mithin als Mitpachter angesehen werben muffen. (Refer. M. l. A. vom 1. Mai 1853, M.-Bl. 3. S. 152. Urtheil des Reichsgerichts vom 13. Januar 1891. Entsch. in Civilsachen Bb. 27 S. 233.)

c) Bestimmungen, wonach es zur Annahme eines Ausländers als Jagdpachter einer befonderen Genehmigung bedarf, finden auf Angehörige bes Deutschen Reichs feine Anwendung.

(§ 104 Abs. 2 Zustand. Ges. vom 1. August 1883.)
b) Ueber die Befugniß der Jagdpolizeibehörde zum polizeilichen Einschreiten bei Bachtvertragen, Die gegen gesegliche Borfcbriften verftogen, vergl. bas unter b beim § 10 Angeführte.

#### § 13.

(§ 15 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 16 bes Bef. vom 17. Juli 1872.)

"Sowohl den Bachtern gemeinschaftlicher Jagdbezirke, als auch den Besitzern der im § 2 "(§ 4) (§ 6) bezeichneten Grundstude, ift die Anftellung von Sagern für ihre Reviere gestattet."

Bergl. § 14 der Hannov. Jagd-Ordn., §§ 4, 23 des Kurheff. Jagd-Gef.

#### § 14.

(§ 16 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 17 bes Bef. vom 17. Juli 1872.)

"Ein Jeder, welcher die Ragd ausüben will, muß sich einen für den ganzen Staat "gültigen, zu seiner Legitimation bienenden, auf ein Jahr und auf die Berson lautenden "Jagbidein von dem Landrathe des Rreises (Landrathe des Kreises) (Amtmann des Fuhr-"biftricts) seines Wohnsiges ertheilen laffen, und selbigen bei der Ausübung der Ragd ftets "mit fich führen."

"Auch Ausländern kann ein solcher Zagdschein, jedoch nur gegen die Bürgschaft eines "Inlanders, von dem Landrathe (Landrathe) (Amtmann) des Wohnortes des Burgen ertheilt "werben. Der Burge haftet in Folge seines Antrages für Strafen, welche auf Grund ber "§§ 16, 17 und 19 (§§ 18, 19 und 21) (§§ 19, 20 und 22) gegen ben Ausländer verhängt

"werben, sowie für die Untersuchungefoften."

"Für einen jeden Jagdschein wird auf das Jahr eine Abgabe von einem Thaler zur "Kreiscommunalkasse Gertrahenten, (einem Thaler zur Kreiscommunalkasse "des Wohnorts des Extrahenten), (zwei Thalern zur landschaftlichen Raffe) ent-"richtet. Die" eingehenden Beträge werden nach ben Beschlüffen der Kreisvertretung (der "Kreisvertretung) (Ritter = und Landichaft) verwendet."

"Die Ausfertigung der Jagdicheine erfolgt toften- und ftempelfrei."

"Die im Königlichen oder Communaldienste angestellten Forst- und Jagdbeamten, sowie "bie lebenslänglich angeftellten Brivatforft- und Jagdbedienten erhalten den Jagdichein unent-"geltlich, soweit es sich um die Ausübung der Jagd in ihren Schutbezirken handelt. In "Jagbideinen, welche unentgeltlich ertheilt find, muß dies und für welchen Schutbegirk fie "gelten, angegeben merben."

Bergl. §§ 17, 21 ber Hannov. Jagdordn. Das Kurhessische Gesetz enthält keine Borschriften über Jagdscheine, doch war in Kurshessen nach bem Gesetz vom 22. December 1853 über die Berwendung von Stempelpapier Kurh. G. S. 197 zur Ausübung der Jagd die Lösung eines Gewehrerlaubnificheins gegen eine Gebühr von 21/2 Thalern erforderlich. Diefe Gebühr tam mit dem Erlaß der Ber. vom 17. September 1867, betreffend die Stempelabgabe u. f. w., G.-S. S. 1651, in Begfall, fo daß bis zu dem Intrafttreten des Gesetzes vom 26. Februar 1870, betreffend die Ragdicheingebuhr in ber Proving Beffen-Raffau mit Ausnahme des ehemaligen herzogthums Naffau, 6. S. 141, die Scheine unentgeltlich ertheilt wurden \*). Das angeführte Gefet bestimmte

<sup>🌖</sup> In den ehemals Baperischen Landestheilen und den ehemals Hessen-Homburgischen Gebieten kosteten die Jagbideine (Jagbiarte, Jagdpaß, Jagdwaffenpaß) bis zu bem gedachten Zeitpunkt 8 Gulben, in den vormals Großberzogl. Hessellen Fandestheilen 7 Gulden und im Gebiete der ehemaligen freien Stadt Frankfurt 2 Gulden. — Bayer, Ges, vom 30. März 1850, Hessellen-Homb. Ges. vom 8. October 1849, Hessellen-Darmst. Ges. vom 29. December 1852 und 26. September 1864, Franksurter Ges. vom 20. August 1850.

die Jagdscheingebühr auf  $2^{1/2}$  Thaler  $= 7,50\,M$ , während in den Hohenzollern'schen Landen  $8^{1/2}\,M$  (Ges. vom 17. März 1873, betr. die Lösung von Jagdscheinen in den Hohenzollern'schen Landen, G.-S. S. 141), in der Provinz Hannover (§ 21 Jagd-Ordn.) 3 Thaler  $= 9\,M$  zu entrichten sind.

- a) Die in den altländischen Provinzen und in den neu erworbenen Landestheilen nach dem vorgeschriebenen einheitlichen Formular ausgestellten Jagdscheine sind für den Umfang des ganzen Staatsgebiets gültig, die für dieselben zu entrichtenden Abgaben sind vom 1. April 1868 ab den zu bildenden Areiscommunalsonds überwiesen und nach den Beschlüssen der Areisvertretung zu verwenden. Brgl. Gesetz vom 9. März 1868, betr. die Verwendung der Jagdscheingebühr u. s. w., G. S. S. 207 und vom 20. April 1891 (G. S. S. 63.) An die Stelle des Amtmanns (Abs. 1 u. 2 des § 17 des Lauendurger Gestets vom 17. Juli 1872) ist gemäß § 103 des Zuständigkeits-Gesetzs vom 1. August 1883 der Landrath, in Stadtsreisen die Orts-Polizeibehörde getreten.
- b) Der Lauf des Jahres für die Gültigkeit der Jagdscheine datirt vom Tage der Lösung. Rescr. M. 1. A. vom 14. Mai 1850, M.-Bi. J. S. 148. (Abweichend beginnt die Gültigkeit nach § 17 al. 2 der Jagd-Ordn. in Hannover am 1. September.)
- c) Eines Jagbscheins bedarf Jeder, der überhaupt die Jagd irgendwo ausüben will, die Ertheilung ist aber nicht an die Bedingung gebunden, daß der Erwerber Eigenthümer oder Pächter einer Jagd sei.
- d) Auch zum Fangen von Krammets- und anderen Zugvögeln ist (soweit sie jagdbar sind) ein Jagdschein erforderlich. (Rescr. M. I. A., M. J. vom 25. März 1852, M.-Bl. J. S. S. 102.)
- e) Die Landräthe und Ortspolizeibehörden haben alljährlich in der ersten Hälfte des Monats August den Bezirksregierungen die Zahl der von ihnen ausgegebenen entgeltlichen und unentgeltlichen Jagdscheine anzuzeigen, wonächst von den Regierungen nach den einzelnen Kreisen geordnete und aufsummirte Nachweisungen einzureichen sind, die dei der Centralbehörde zussammengestellt und alljährlich veröffentlicht werden.
- f) Unter "Schutzbezirk" im Sinne des Absates 5 ist derjenige Bezirk zu verstehen, in welchem der Forstbeamte den Forst- oder Jagdschutz auszuüben hat. Da nach § 40 der Dienstinstruction für die Königlich Preußischen Förster vom 23. October 1868 (M.-Bl. J. S. 95) die König-lichen Förster innerhalb des ganzen Oberförsterei-Bezirks den Forst- und Jagdschutz auszuüben verpflichtet sind, so ist denselben der Jagdschein für den ganzen Umsang der Oberförsterei auszustellen. (Reser. Fin. M., J., M. I. A. vom 15. Juni 1876). Dagegen entspricht es nicht der Absicht des Gesetze und der Stellung des Oberforstmeisters als Oberaufsichtsbeamten, den ganzen Regierungsbezirk als Schutzbezirk des Oberforstmeisters anzusehen. (Reser. M. J., M. I. A. vom 30. Juli 1877.)

#### §. 15.

(§ 17 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 18 des Ges. vom 17. Juli 1872.)

"Die Ertheilung bes Jagbicheins muß folgenden Bersonen versagt werden:

"a) solchen, von denen eine unvorsichtige Führung des Schießgewehrs oder eine Gefähr-"dung der öffentlichen Sicherheit zu beforgen ist;"

"b) denen, welche durch ein Urtheil des Rechts, Waffen zu führen, verlustig erklärt sind, sowie denen, welche unter Polizeiaufsicht stehen oder welchen die Nationalcocarde abserkannt ist."

"Außerdem kann benjenigen, welche wegen eines Forst- oder Jagdfrevels oder wegen "Mißbrauchs des Feuergewehrs bestraft sind, der Jagdschein, jedoch nur innerhalb fünf Jahre "nach verbüßter Strafe, versagt werden."

Im Wesentlichen übereinstimmend sind die Vorschriften der §§ 16, 18—20 der Hann. Jagd-Ordn. Nach § 6 das. sind Personen, welchen ein Jagdschein nicht ertheilt werden darf, auch nicht als Pächter und Bieter zuzulassen. Aehnliche Bestimmungen wegen Zulassung zur Pachtung von Jagden trifft § 22 des Kurh. Jagdgesetzes.

a) Der Paragraph spricht nur von der Versagung des Jagdscheins, indes ift diese Bestimmung von den Verwaltungsbehörden stets so aufgefaßt, daß es gestattet sein solle, Jagdscheine vor Ablauf des Jahres, für welches sie gegeben sind, den Besitzern wieder zu entziehen und

abzunehmen, wenn dieselben während dieses Zeitraums den gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr entsprechen, unter denen sie Jagdscheine erhalten dursten. Dieser u. a. in dem Rescr. M. J., M. I. A. vom 3. März 1854, M.-Bl. J. S. 49 ausgesprochenen Auffassung ist das Oberverswaltungsgericht in einer Entscheidung vom 16. Juni 1877 (Entsch. Bd. II S. 223) sowie in der Entscheidung vom 18. Januar 1886 (Entsch. Bd. 12 S. 329) beigetreten. Gegen die den Jagdschein versagende oder auf Wiederabnahme desselben gerichtete Verfügung sind die gegen polizeiliche Verfügungen allgemein gegebenen Rechtsmittel (§§ 127 ff. des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883) zulässigig.

- b) Die Beurtheilung über das Borhandensein der Erfordernisse des Absahes 1a steht dem Landrath zu, welcher auch in jedem einzelnen Falle zu erwägen hat, wie das Nichtvorhandensein der daselhst bezeichneten Hindernisse zu erweisen ist.
- c) Unter Jagdfrevel ist jedes Zuwiderhandeln gegen eine in Beziehung auf die Jagd und beren Ausübung gegebene Borschrift zu verstehen, so z. B. das Zuwiderhandeln gegen die Besstimmungen der §§ 1 und 5 des Wildschongesetzes vom 26. Februar 1870, gegen die §§ 292, 295, 368 Nr. 10 des Strafgesetzuchs, gegen die Berbote des Jagens an Sonns und Feierstagen oder ohne Jagdschein. (Rescr. M. J. vom 18. September 1875, M.-BI. J. S. 247, Entsch. des Ob.-Berw.-Ger. vom 9. Mai 1877 Bd. II. S. 221, desgl. vom 25. September 1879 Bd. V. S. 200.) Unter den Begriff des Jagdsrevels fällt dagegen nicht eine Uederstretung der im § 7 des Wildschongesetzes vom 26. Februar 1870 enthaltenen Borschriften (Urth. des Ob.-Berw.-Ger. vom 3. November 1890. Entsch. Bd. 20. S. 332.)
- d) Eine Entziehung des Jagdscheins auf die Dauer von fünf Jahren ist unzulässig. Durch die Schlußworte des § 15 wird lediglich bestimmt, daß eine Bersagung des immer nur für ein Jahr zu ertheilenden Jagdscheins dann überhaupt nicht mehr stattsinden dürse, wenn nach Berdüßung der Strase mehr als fünf Jahre abgelaufen sind. So lange diese sinf Jahre nicht abgelausen sind, tritt die freie Beurtheilung der zur Ertheilung des Jagdscheins berusenen Beshörde immer von Neuem und unabhängig von früheren Entscheidungen ein, sobald von Neuem ein Jagdschein nachgesucht wird. Der Nachsuchende hat ein Recht auf diese erneuerte wiederholte Brüfung und wird in diesem Rechte durch eine Berfügung verletzt, welche die Entziehung oder Bersagung des Jagdscheins auf mehrere Jahre ausspricht. (Entsch. des Ob.-Berw.-Ger. Bd. III. S. 162, Bd. VI. S. 203, Rescr. M. J., M. f. L., D. u. F. vom 7. November 1881.)
- e) Ueber den Begriff der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit sind die Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts vom 18. September 1884 und 10. October 1889) Entsch. Bb. 11 S. 293 und Bb. 18 S. 298) zu vergleichen.

#### § 16.

(§ 18 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 19 bes Gef. vom 17. Juli 1872.)

"Die Nichtbeachtung ber vorstehenden Vorschriften über Lösung von Jagdscheinen wird "bestraft wie folgt:"

"Wer ohne einen Jagbschein gelöft zu haben, die Jagd ausübt, wird für eine jede Ueber"tretung mit einer Gelöftrase von fünf bis zwanzig Thalern belegt."

"Wer seinen Jagdschein bei Ausübung der Jagd nicht bei sich führt, den trifft eine Geld"strafe bis zu fünf Thalern."

"Wer es versucht, sich durch einen nicht auf seinen Namen ausgestellten, fremden Jagd"schein zu legitimiren, um sich dadurch der verwirkten Strase zu entziehen, der wird mit einer "Strase von fünf dis fünfzig Thalern belegt.

Aehnlich § 22 der Hann. Jagd-Ordnung. Die Handhabung der Controle liegt allen Polizeibeamten, Gensdarmen, Feldhütern und den Forstbeamten innerhalb ihrer Reviere ob. Ueber die Frage, ob und inwieweit die Forstbeamten befugt sind, auch außerhalb ihrer Reviere jagdpolizeiliche Functionen vorzunehmen, gingen die Ansichten der gerichtlichen und der Berswaltungsbehörden auseinander. Das Reichsgericht hat in den Urtheilen vom 1. September 1880 und vom 19. Februar 1884 (R.-Ger. Entsch. in Strafs. Bd. 2 S. 306 und Bd. 10 S. 106) auf Grund der Nr. 6 des Publikandums des Min. des Junern und des Min. für Landw. vom 14. März 1850 (Min.-Bl. f. d. inn. Berw. S. 108) angenommen, daß ein Forstschusbeamter

sich in rechtmäßiger Ausübung seines Amtes befindet, wenn er im Geltungsgebiete des Jagdpolizeigesetzes vom 7. März 1850 außerhalb seines Schukbezirkes Handlungen vornimmt,
welche die Feststellung einer Jagdkontravention bezwecken. In dem Urtheil vom 17. März 1890
(Entsch. des R.Ger. in Strafs. Bd. 20 S. 344) führt das Reichsgericht aus, daß die Königlichen Forstbeamten auch auf Grund des § 37 der Försterdienstinstruction vom 23. October 1868
in nicht zu ihrem Schukbezirk gehörenden und in nicht Königlichen Waldungen zur Ueberwachung von Jagdkontraventionen besugt wären.

#### § 17.

(§ 19 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 20 bes Gef. vom 17. Juli 1872.)

"Wer zwar mit einem Jagdschein versehen, aber ohne Begleitung des Jagdberechtigten, "ober ohne dessen schriftlich ertheilte Erlaubniß bei sich zu führen, die Jagd auf fremdem Jagd"bezirke ausübt, wird mit einer Strafe von zwei bis fünf Thalern beleat."

"Wer die Jagd auf seinem Grundstücke ganzlich ruhen zu lassen verpflichtet ist, dieselbe dennoch "aber darauf ausübt, hat eine Geldstrafe von zehn bis zwanzig Thalern und die Confiscation "der dabei gebrauchten Jagdgeräthe verwirkt."

"Wer auf seinem eigenen Grundstücke, auf dem die Jagd an einen Dritten verpachtet ist, "oder auf dem ein Jäger für gemeinschaftliche Rechnung der bei einem Jagdbezirke betheiligten "Grundbesitzer die Jagd zu beschießen hat, ohne Einwilligung des Jagdpachters oder der Ge-"meindebehörde (des Gemeinderathes) (des Gemeinderathes) jagt, ebenso derzenige, welcher "auf fremden Grundstücken, ohne eine Berechtigung dazu zu haben, die Jagd ausübt, wird wegen "Wilddiebstahls oder Jagdcontravention nach den allgemeinen Gesetzen bestraft."

Bergl. § 36 der Hann. Jagd-Ordn., § 23 des Kurh. Jagdgesetzes.

Das jestige Strafgeset vermeidet den Ausbruck "Wildbiebstahl." Siehe das Nähere unten bei E. "Unberechtigtes Ragen".

#### § 18.

(§ 20 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 21 bes Gef. vom 17. Juli 1872.)

"Die Bestimmung der Heges und Schonzeit erfolgt nach den zur Zeit der Verkundung "des Gesetzes vom 31. October 1848 geltend gewesenen Gesetzen."

"Die Berordnung vom 9. December 1842, §§ 1 und 2, (Ges.-Samm. 1843, S. 2) und "das Publicandum vom 7. März 1843 (Ges.-S. 1843, S. 92) treten wieder in Kraft. Sonstige "Uebertretungen der Borschriften über Hege- und Schonzeit werden mit einer nach richterlichem "Ermessen zu bestimmenden Geldbuße dis zu fünfzig Thalern geahndet."

"Die Hege- und Schonzeit bleibt geregelt durch die §§ 29 pos. 6 und 30. 31 des "Nassauischen Gesetzes vom 6. Januar 1860 betreffend die Bestrafung der Forst-, Jagd"und Fischereivergehen."

"Die Hege= und Schonzeit wird geregelt durch das Gesetz vom 8. Juli 1870. "Officielles Wochenblatt Seite 260."

Bergl. hierzu ben auf bas abandernde Wilbschongesetz vom 26. Februar 1870 bezüglichen Abschnitt D. "Schonzeiten".

#### § 19.

(§ 21 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 22 bes Gef. vom 17. Juli 1872.)

"Ber zur Begehung einer Jagdpolizei-Uebertretung sich seiner Angehörigen, Dienstboten, "Lehrlinge ober Tagelöhner als Theilnehmer ober Gehülfen bedient, haftet, wenn diese nicht "zahlungsfähig sind, neben der von ihm selbst verwirkten Strafe, für die von denselben zu er"legenden Gelbstrafen und den Schadenersat."

§ 20.

(§ 22 der Ver. vom 30. März 1867). (§ 23 des Gef. vom 17. Juli 1872.)

"Wegen einer Jagdpolizei-Uebertretung soll eine Untersuchung nicht weiter eingeleitet "werben, wenn seit dem Tage der begangenen That dis zum Eingange der Anzeige an die "Staatsanwaltschaft oder den Richter drei Monate verstrichen sind."

Bergl. § 39 ber Hannov. Jagdordnung.

§ 21.

(§ 23 der Ver. vom 30. Marz 1867.) (§ 24 bes Ges. vom 17. Juli 1872.)

"Durch Klappern, aufgeftellte Schreckbilder, sowie durch Zäune kann ein Jeder das Wild "von seinen Besitzungen abhalten, auch wenn er auf diesen zur Ausübung des Jagdrechts nicht "befugt ift."

"Bur Abwehr des Roth-, Dam- und Schwarzwildes kann er sich auch kleiner oder ge-"meiner Haushunde bedienen."

§ 22.

(§ 24 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 25 des Ges. vom 17. Juli 1872.)

"Auf gemeinschaftlichen Jagdbezirken, auf welchen Wildschaden vorkommen, darf die Ge"meindebehörde (der Gemeinderath) (der Gemeindevorstand) wenn auch nur ein einzelner "Grundbesitzer Widerspruch dagegen erhebt, die Ausübung der Jagd nicht ruhen lassen."

Läßt die Gemeindebehörde die Jagd trot des Widerspruchs des Grundbesitzers ruhen, so tann sie zur Berücksichtigung des Widerspruches nur von der Aufsichtsbehörde (vrgl. oben Note d zu § 9 Jagdpol.-Gef. vom 7. März 1850), nicht aber von der Jagdpolizeibehörde und auch nicht im Berwaltungsstreitversahren angehalten werden. (Urth. des Ober-Berw.-Ger. vom 8. Juni 1891. Entsch. Bb. 21 S. 322.)

§ 23.

(§ 25 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 26 bes Ges. bom 17. Juli 1872.)

"Benn die in der Nähe von Forsten belegenen Grundstücke, welche Theile eines gemein"jchaftlichen Jagdbezirkes bilden, oder solche Waldenclaven, auf welchen die Jagdausübung dem
"Eigenthümer des sie umschließenden Waldes überlassen ift, vergl. § 7 (§ 9) (§ 11), erheblichen
"Bildschäden durch das aus der Forst übertretende Wild ausgesetzt sind, so ist der Landrath)
"(Landrath) (Amtmann) befugt, auf Antrag der beschädigten Grundbesitzer, nach vorhergegangener
"Früsung des Bedürfnisses und für die Dauer desselben, den Jagdpächter selbst während der
"Schonzeit zum Abschusse welldes aufzusordern. Schützt der Jagdpächter dieser Aufforderung
"ungeachtet die beschädigten Grundstücke nicht genügend, so kann der Landrath)
"(Amtmann) den Grundbesitzern selbst die Genehmigung ertheilen, das auf diese Grundstücke
"übertretende Wild auf jede erlaubte Weise zu fangen, namentlich auch mit Anwendung des
"Schießgewehres zu tödten."

"Das nämliche gilt rucksichtlich der Besitzer solcher Grundstücke, auf welchen sich die "Kaninchen bis zu einer der Felds oder Gartenkultur schädlichen Menge vermehren, in Betreff dieser "Thiergattung. Wird gegen die Verfügung des Landraths (Landraths) (Amtmanns) bei der "vorgesetzen Verwaltungsbehörde der Recurs eingelegt, so bleibt erstere dis zur eingehenden "höheren Entscheidung interimissisch gültig."

"Das von den Grundbesitzern in Folge einer solchen Genehmigung des Landraths "(Landraths) (Amtmanns) erlegte oder gefangene Wild muß aber gegen Bezahlung des in "der Gegend üblichen Schufgeldes dem Jagdpächter überlassen und die desfallsige Anzeige "binnen vier und zwanzig Stunden bei Vermeidung einer Geldstrafe bis zu fünf "Thalern erstattet werden."

- a) Die Bestimmungen dieses Paragraphen finden keine Anwendung, wenn die dem Wildsschaden ausgesetzten Grundstücke nicht zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke gehören.
- b) Beitere Vorschriften zur Verhütung von Wildschaben und über die von den Aufsichtsbehörden dieserhalb zu treffenden Maßregeln enthalten die §§ 12, 13 und 14, Abs. 1 Sat 1 und Abs. 2 dis 4 des für den ganzen Umfang des Staates, mit Ausnahme der Provinz Hannover und des vormaligen Kurfürstenthums Hessen, geltenden Wildschadengesetzes vom 11. Juli 1891 (Ges. S. 307) abgedruckt in Bd. II Abschnitt II Anhang C. Hiernach muß bei innerhalb des Kalenderjahres wiederholtem Wildschaden durch Kothe oder Damwild die Schonzeit der schoden und der Jagdberechtigte zum Abschaben durch Bedürsniß für benachbarte Jagdbezirke aufsgehoben und der Jagdberechtigte zum Abschuß angehalten werden. Genügt diese Maßregel nicht, so ist den Grundbesitzern und sonstigen Rutungsberechtigten die Erlegung, insbesondere auch der Abschuß, zu gestatten. Schwarzwild darf nur innerhalb sester Einfriedigung gehegt werden. Außer den Jagdberechtigten darf seder Grundbesitzer oder Nutungsberechtigte Schwarzwild innershalb seiner Grundstücke tödten und behalten, die Aussichsbehörde hat zur Bertilgung nicht einzgefriedigten Schwarzwildes alles Erforderliche, namentlich auch Polizeijagden anzuordnen. Aussichtsbehörde im Sinne dieser Vorschriften ist die Jagdpolizeibehörde.
- c) Gegen Beschlüsse ber Jagdpolizeibehörden, durch welche Anordnungen wegen Abminderung des Wildstandes getrossen oder Anträge auf Anordnung oder Gestattung solcher Abminderung abgelehnt werden, sindet statt der allgemeinen Rechtsmittel innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Bezirksausschuß statt. Der Beschluß des Bezirksausschusses ist endgültig. (§ 103 Zuständ.-Ges. vom 1. August 1883.) An die Stelle des im Abs. 2 des § 23 des Jagdpol.-Ges. vom 7. März 1850 bezw. des § 25 der Berord. vom 30. März 1867 und des § 26 des Ges. vom 17. Juli 1872 zugelassenen Rechtsmittels des Recurses an die vorgesetzte Berwaltungssehehörde ist mithin nunmehr die Beschwerde an den Bezirksausschuß getreten.

Im Geltungsbereich des Lauenburg. Ges. vom 17. Juli 1872 ist gemäß § 103 des Zusständ.-Ges. vom 1. August 1883 der Landrath an die Stelle des Amtmannes (Abs. 1, 2, 3 des § 26 des erstgenannten Gesetzes) getreten.

- d) Bezüglich der §§ 16 und 17 des Wildschadenges. vom 11. Juli 1891, nach welchen der Schutz von Obst- 2c. Anlagen dadurch bezweckt wird, daß die Aufsichtsbehörde die Besitzer ermächtigen kann, Bögel und Wild mittelst Schutzwaffen zu erlegen, vergl. auch § 5, Abs. 2 und § 8 des Reichsgesetzes vom 22. März 1888, betr. den Schutz von Vögeln. (R.-Ges.-Bl. 111.)
- e) Nach § 15 des Wilbschadengesets vom 11. Juli 1891 (Ges. S. S. 307) unterliegen wilbe Kaninchen dem freien Thiersange mit Ausschluß des Fangens mit Schlingen.
- f) Aehnliche Vorbeugungsmaßregeln gegen Wilbschaben bestehen im ehemaligen Königreich Hannover und im ehemaligen Kurfürstenthum Hessen. Das Hannover'sche Ges. vom 11. März 1859 bestimmt, daß Schwarzwild außerhalb geschlossener Wildgärten auszurotten ist (wovon nur für die Harzforsten Ausnahmen gemacht werden können), und in den Feldmarken zu Schaden gehendes Rothwild keine Schonzeit hat. Nach dem Kurhessischen Gesetz vom 7. September 1865 muß Schwarz, Roth, und Damwild in befriedigte Reviere eingeschlossen oder vom Jagdberechtigten abgeschossen werden, widrigenfalls der zunächst wohnende Staatsreviersörster letzteres bewirken soll.

#### § 24.

(§ 26 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 27 des Ges. vom 17. Juli 1872.)

"Auch der Besitzer einer solchen Wald-Enclave, auf welcher die Jagd nach § 7 (§ 9) "(§ 11) gar nicht ausgeübt werden darf, ist, wenn das Grundstück erheblichen Wildschäden aus"gesetzt ist und der Besitzer des umgebenden Wald-Jagdreviers der Aufsorderung des Landraths "(Landraths) (Amtmanns), das vorhandene Wild selbst während der Schonzeit abzuschießen, "nicht genügend nachkommt, zu fordern berechtigt, daß ihm der Landrath (Landrath) (Amtmann) "nach vorhergegangener Prüfung des Bedürfnisses und auf die Dauer desselben die Genehmigung "ertheile, das auf die Enclave übertretende Wild auf jede erlaubte Weise zu sangen, namentlich "auch mit Anwendung des Schießgewehrs zu tödten."

"In diesem Falle bleibt das gefangene oder erlegte Wild Eigenthum des Enclavenbesiters."
"In den in den §§ 23 und 24 (25 und 26) (26 und 27) gedachten Fällen vertritt die von "dem Landrathe) (Amtmann) zu ertheilende Legitimation die Stelle des Jagdscheins."

- a) Wegen der Rechtsmittel gegen die Anordnungen des Landraths hinsichtlich des Wildsabschusses, vergl. Bemerkung c zu § 23.
- b) Eine Verpflichtung bes Waldbesitzers, das Wild im eigenen Walde zur Abwehr von Wilbschäden abzuschießen, besteht einerseits insoweit, als es sich darum handelt, eine Enclave (§ 7) vor Wildschäden zu schützen und den Abschuß durch den Enclavenbesitzer selbst (§ 24) abzuwenden. Andererseits muß nach § 12 des Gesetzes vom 11. Juli 1891 bei wiederholten Wildschaden auf Antrag des Beschädigten der Jagdbesitzer nicht nur des betroffenen sondern nach Bedürsniß auch des benachbarten Jagdbezirkes zum Abschuß von der Aussichtsbehörde ausgesordert und angehalten werden.

§ 25 (inzwischen aufgehoben). (§ 27 der Ver. vom 30. März 1867.) (§ 28 bes Gef. vom 17. Juli 1872.)

"Ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz bes durch das Wild verursachten Schadens findet . "nicht statt."

"Den Jagdverpächtern bleibt dagegen unbenommen, hinsichtlich des Wildschadens in den "Jagdpacht-Contracten vorsorgliche Bestimmungen zu treffen."

Der § 25 bes Jagdpol.-Ges. vom 7. März 1850, ber § 27 der Verord. vom 30. März 1867 und der § 28 des Ges. vom 17. Juli 1872 sind durch § 19 des Wildschadengesetzes vom 11. Juli 1891 (Ges.-S. S. 307) aufgehoben. Durch dieses Geset, welches für den ganzen Umfang des Staates mit alleiniger Ausnahme der Provinz Hannover und des vormaligen Kurfürstenthums Hessen gilt, ist ein gesetzlicher Anspruch auf Wildschadenersatz eingeführt. Das Rähere darüber ist unter F auf Seite 140 angegeben.

In den Landestheilen, in welchen das Geset vom 11. Juli 1891 keine Gültigkeit hat, besteht ebenfalls, mit mancherlei Abweichungen in den Einzelheiten, ein gesetslicher Anspruch auf Ersat des Wildschadens und zwar auf Grund des Hannöver'schen Ges. vom 21. Juli 1848 (Hannöv. Ges. S. 215), der §§ 23, 25 der Hannöv. Jagdordung vom 11. Wärz 1859 (Hannöv. Ges. Abth. I, S. 159), des Kurhessichen Ges. vom 26. Januar 1854 (Kurhessichen Ges. S. 9) und des Kurhessichen Vom 7. September 1865 (Kurhessichen Ges. S. 571). Die §§ 38, 39 des letztgenannten Gesetzes sind durch § 14 des Einführ. Ges. z. Civilprocessord. vom 30. Januar 1877 (R.S.V.). S. 244) außer Kraft gesetz.

Die noch folgenden §§ 26 bis 31 des Jagdpolizeigesets, §§ 28 bis 33 der Verordnung vom 30. März 1867, § 29 des Gesets vom 17. Juli 1872 enthalten Aussührungs- und Uebergangsbestimmungen, deren Mittheilung hier nicht von Interesse ist.

Ueber die Ausübung der Jagd an Sonn- und Festtagen sind nach dem Muster eines Rescriptes vom 10. März 1818 (v. Kampt, Annalen II. pag. 249), welches allgemein ein Verbot von Treibjagden und anderen Jagden während des Gottesdienstes aussprach, in den alten Landestheilen Polizeiverordnungen erlassen, durch welche in den meisten Bezirken Treibjagden an Sonnsund Festtagen überhaupt, andere Jagden während des öffentlichen Gottesdienstes untersagt werden. Aehnliche Polizeiverordnungen bestehen in den Hohenzollern'schen Landen und in Kurhessen und Nassau, während in Hannover (durch § 38 der Jagdordnung), in Franksurt a. M. (durch Art. 36 und 41 des Ges. vom 20. August 1850 Ges. und Stat. Samml. Bd. X. S. 323), in dem Kreise Biedenkopf (durch Art. 229 des Großherzogl. Hess. Polizeistrasseses vom 30. October 1855 Reg. Bl. S. 449), in Hessens Homburg (durch § 1 pag. 6 der Landger. Berordn. vom 21. October 1853 Archiv S. 729), in Schleswig Holstein (durch das Geset betr. die Heilighaltung der Sonns und Feiertagen mehr oder minder strenge gesetliche Berbote erlassen sind

Durch das Gesetz vom 9. Mai 1892 (Ges. S. 5. 107) sind die Ober Präsidenten und Regierungs-Präsidenten der Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Rassau ermächtigt worden, über die äußere Heilighaltung der Sonn- und Festtage Polizeiverordnungen zu erlassen, durch welche dann die in den bestehenden Gesetzen, landesherrlichen und sonstigen Berordnungen enthaltenen diesbezüglichen Borschriften außer Kraft treten.

# D. Schonzeiten.

Ueber die Bege- und Schonzeit bes Wilbes hatte ber § 18 des Jagdpolizeigesetzes Beftimmung dahin getroffen, daß die zur Zeit der Verkundigung des Gesches geltend gewesenen Borschriften, insonderheit diejenigen der Verordn. vom 9. December 1842 (Ges. S. 1843 S. 2) und bes Bublicanbums vom 7. Marg 1843 (Gel. S. S. 92) wiederhergestellt sein sollten. Diese Borichriften fanden sich theils im Allgemeinen Landrecht (Th. II. Tit. 16 §§ 46 bis 59), theils in Provinzial-Geseten\*), ben "Forst- und Jagdordnungen" ober einzelnen besonderen Berord-Sie fetten entweder eine allgemeine und baneben für einzelne Wilbarten besondere Schonzeiten fest ober beschäftigten sich nur mit einigen Bilbarten und beren Begung. Enblich fommt auch die Allerhöchste Cabinetsordre vom 18. November 1841 in Betracht. In den neu erwordenen Landestheilen enthielten entweder die Jagdordnungen und Jagdgesetz auch Borschriften über die Heges und Schonzeit des Wildes (so u. a. die Hannöver'sche Jagdordnung § 26 ff., das Kurhessische Jagdorsetz § 27 ff.) oder es waren in besonderen Gesetzen bezügliche Bestimmungen getroffen (so in Nassau durch das Gesetz vom 6. Januar 1860\*\*). Für die Hohenzollern'schen Lande ist unter dem 2. Mai 1853 ein ihrer geographischen und isolirten Lage entsprechendes Wilbschongesetz ergangen, welches sich noch in Rraft befindet.

Eine Berbefferung biefes aus bem Mangel an Uebereinftimmung und aus ber Lucenhaftigfeit biefer Gefetgebung fich ergebenden Ruftandes wurde gefchaffen burch ben Erlag bes Gefetes über die Schonzeiten des Wildes vom 26. Februar 1870 (Gel. S. S. 120), welches in Lauenburg burch das Gesetz vom 8. Juli 1870 (Off. Wochenblatt &. 260 ff.) eingeführt ift und somit in der ganzen Monarchie mit Ausschluß ber Hohenzollern'ichen Lande gilt. Dasselbe hebt in seinem § 8 alle entgegenftehenden Gefete und Berordnungen auf und beftimmt übrigens Folgendes:

### § 1.

Mit der Ragd zu verschonen sind:

1. das Eldzwild in der Zeit vom 1. December bis Ende August;

2. mannliches Roth- und Damwild in der Zeit vom 1. Marg bis Ende Juni;

3. weibliches Rothwild, weibliches Damwild und Wildfalber in der Zeit vom 1. Februar bis 15. October;

4. der Rehbock in der Zeit vom 1. März bis Ende April;

5. weibliches Rehwild in der Zeit vom 15. December bis 15. October;

6. Rehfälber das gange Jahr hindurch;

7. ber Dachs vom 1. December bis Ende September;

8. Auers, Birts, Fasanenhähne in der Zeit vom 1. Juni bis Ende August; 9. Enten in der Zeit vom 1. April bis Ende Juni; für einzelne Landstriche kann die Schonzeit burch bie Bezirts-Regierung aufgehoben werben;

10. Trappen, Schnepfen, wilbe Schwäne und alles andere Sumpf- und Baffergeflügel, mit Ausnahme der wilden Ganse und der Fischreiher in der Zeit vom 1. Mai bis Ende Juni:

- 11. Rebhühner in der Zeit vom 1. December bis Ende August; 12. Auer-, Birk- und Fasanenhennen, Haselwild, Bachteln und Hafen in der Zeit vom 1. Februar bis Ende August;
- 13. für die ganze Dauer des Jahres ift es verboten, Rebhühner, hafen und Rehe in Schlingen zu fangen.

Alle übrigen Wilbarten, namentlich auch Kormorane, Taucher und Säger, dürfen bas ganze Rahr hindurch gejagt werden.

Beim Roth-, Dam- und Rehwild gilt das Jungwild als Kalb bis zum letten Tage des auf die Geburt folgenden December-Monats.

a) Das Gefetz erkennt baburch, daß es sich als Gesetz über die Schonzeiten des Wildes bezeichnet, und daß es für die im Baragraphen genannten Thiere, ohne Beschränkung nach ben Landestheilen, verordnet, bag fie mit ber Sagd ju verichonen find, die Jagdbarteit ber fammt-

<sup>\*)</sup> In den Motiven des Wilbschongesetzes sind 19 aufgezählt. \*\*) Bergs. das Rähere in den Motiven des Wildschongesetzes.

b. Sagen, Forftl. Berhaltniffe Breugens. 3. Auft.

lichen im Paragraphen genannten Thierarten an und beseitigt damit die wegen der Jagdbarkeit einzelner dieser Arten bestehenden provinzialrechtlichen Berschiedenheiten. Bergl. Koch, Landrecht, 6. Ausl., Note 19 d zu § 16, Thl. II. Tit. 16 A. L.-R. und Urth. des Reichs-Ger. vom 22. Februar 1883 (Entsch. des Reichs-Ger. in Strafsachen Bd. 8 S. 71).

- b) Die Bestimmungen des Paragraphen sind in einer übersichtlichen, die Schon- und Schiefzeiten erkennbar machenden Weise ben Ruckseiten der Jagoscheinformulare aufgedruckt.
- c) Bei den zu 3 und 5 aufgeführten Thierarten endigt die Schonzeit erst mit dem Abslauf des 15. October. (Circ.-Rescr. M. f. L., D. u. F., M. J. vom 9. December 1880, M.-Bl. J. 1881 S. 12.)
- d) Unter Trappen (Nr. 10) sind die in einigen Gegenden der Provinzen Sachsen und Hannover angesiedelten Zwergtrappen mit zu verstehen.

#### **§** 2.

Die Bezirks-Regierungen sind befugt, für die § 1 unter 7, 11 und 12 genannten Wildarten aus Rücksichten der Landeskultur und der Jagdpflege den Anfang und Schluß der Schonzeit alijährlich durch besondere Berordnung anderweit festzusetzen, so aber, daß Ansang oder Schluß der Schonzeit nicht über vierzehn Tage vor oder nach den § 1 bestimmten Zeitpunkten sestypunkten barf.

Bem. Ueber die Berlängerung, Verkürzung ober Aushebung der gesetzlichen Schonzeit (in Gemäßheit dieses Paragraphen und der Nr. 9 des § 1) beschließt der Bezirksausschuß. Dessen Beschluß ist endgültig. (§ 107. Zuständ.-Ges. vom 1. August 1883.)

#### § 3.

Die in den einzelnen Landestheilen zum Schutze gegen Wilbschaden in Betreff des Erlegens von Wild auch mahrend der Schonzeit gesetzlich bestehenden Besugnisse werden durch dieses Gesetz nicht geandert.

Bem. Der Paragraph bezieht sich auf die §§ 23, 24 des Jagdpolizeigesetes und die entsprechenden Baragraphen der demselben nachgebildeten Gesetz, ferner auf die §§ 25, 27 der Hann. Jagd-Ordn., §§ 26, 28 des Kurh. Jagdgesetzes und ähnliche aus den Motiven des Gestes zu ersehende gesetzliche Bestimmungen. Vergl. auch die weiteren Bestimmungen der §§ 12, 13, 16, 17 des Wildschadengesetzes vom 11. Juli 1891 und die vorstehenden Bemerkungen b und d zu § 23 des Jagdpolizei-Gesetzes vom 7. März 1850.

#### § 4.

Auf Erlegung von Wild in eingefriedigten Wildgärten findet dieses Gesetz keine Anwendung. Der Berkauf des während der Schonzeit in solchen Wildgärten erlegten Wildes ift jedoch nach Maßgabe der Bestimmungen des § 7 untersagt.

#### § 5.

Für das Tödten oder Einfangen von Wild mahrend der vorgeschriebenen Schonzeiten, sowie für das Fangen von Wild in Schlingen (§ 1 Nr. 13) treten folgende Gelbbufen ein:

|   |     |     | ein C |      |     |        |   |   |   |   |   |  | <b>5</b> 0 | Thaler, |
|---|-----|-----|-------|------|-----|--------|---|---|---|---|---|--|------------|---------|
|   |     |     | ein E |      |     |        |   |   |   | • |   |  | 30         | "       |
|   |     |     | ein E |      |     |        |   |   |   |   |   |  | 20         | "       |
|   |     |     | ein E |      |     |        |   |   |   |   |   |  | 10         | "       |
|   | 5.  | für | einen | Dad  | )\$ | <br>.• | • | • | • | • | • |  | 5          | "       |
|   |     |     | einen |      |     |        |   |   |   |   |   |  |            | "       |
|   |     |     | einen |      |     |        |   |   |   |   |   |  |            | "       |
|   |     |     | einen |      |     |        |   |   |   |   |   |  | 3          | "       |
|   |     |     | einen |      |     |        |   |   |   |   |   |  | 10         | "       |
| 1 | .0. | für | einen | Schi | wan |        | • |   |   |   |   |  | 10         | ,,      |

bis auf ein Strafmaß von 1 Thir. herabgehen.

Un Stelle der Geldbuße, welche wegen Unvermögens des Berurtheilten nicht beigetrieben werden kann, tritt Gefängnifftrafe nach Mafgabe des § 335 des Strafgesetbuches.

Bem. An Stelle der Gefängnifftrafe tritt jest Haftstrafe nach Maßgabe der §§ 28 und 29 des Reichsstrafgesethuches.

# § 6.

Das Ausnehmen der Eier oder Jungen von jagdbarem Federwilde ist auch für die zur Jagd berechtigten Bersonen verboten; doch sind dieselben (namentlich die Besitzer von Fasanerien) besugt, die Eier, welche im Freien gelegt sind, in Besitz zu nehmen, um sie ausbrüten zu lassen. Desgleichen ist das Ausnehmen von Kibitz und Möven-Ciern nach dem 30. April verboten.

Wer diesen Berboten zuwider handelt, verfällt in die § 347 Nr. 12 des Strafgesetzuchs festgesetzte Strafe.

a) An die Stelle des § 347 Nr. 12 des Strafgesethuches ist jetzt § 368 Nr. 11 des Reichsstrafgesethuches getreten.

b) Durch § 33 des Felds und Forstpol. Ges. vom 1. April 1880 (Ges. S. 230) und durch das Reichsges. vom 22. März 1888 (R.S.V. S. 111) ist den Bögeln ein weiterer Schutz gewährt worden.

#### § 7.

Wer nach Ablauf von 14 Tagen nach eingetretener Heges und Schonzeit, während berselben Wild, rückfichtlich bessen die Jagd in dieser Zeit untersagt ist, in ganzen Stücken oder zerlegt, aber noch nicht zum Genusse fertig zubereitet, zum Verkauf herumträgt, in Läden, auf Märkten, oder sonst auf irgend eine Art zum Verkaufe ausstellt oder feilbietet, oder wer den Berkauf vermittelt, verfällt, zum Besten der Armenkasse berjenigen Gemeinde, in welcher die Uebertretung stattsindet, neben der Consiscation des Wildes, in eine Geldbusse bis 30 Thaler.

Ist das Wild in den § 3 gedachten Ausnahmefällen erlegt, so hat der Verkäufer oder derzenige, welcher den Verkauf vermittelt, sich durch ein Attest der betreffenden Ortspolizei-Behörde über die Befugniß zum Verkaufe zu legitimiren, widrigenfalls derselbe in eine Geldbuße bis zu 5 Thaler verfällt.

a) Durch Circ.-Erl. M. I. A., M. J. vom 7. April 1870, M.-Bl. J. S. 148 ift den Behörden die strenge Ausstührung der Bestimmungen des Paragraphen zur besonderen Pflicht gemacht, um einerseits durch die für den Wildprethandel anzuordnenden Beschränkungen die Innehaltung der Schonzeit zu sichern und andererseits dem Wildfrepel zu steuern. Diese Bestimmungen sind wiederholt in Erinnerung gebracht durch das Rescr. der Min. s. L., D. u. F., M. J. vom 1. März 1881, M.-Bl. J. S. 92, mit dem Bemerken, daß dem Verkaufsverdote alles Wild, für das eine Schonzeit besteht, unterliege, es möge im Inlande erlegt oder aus dem Auslande selbst mit Ursprungszeugnissen bezogen sein.

b) Der Käuser des mit Beschlag belegten Wildes darf den weiteren Vertrieb desselben bei Bermeidung der im Gesetz angedrohten Strafen während der Schonzeit nicht vornehmen. Die Kauflustigen sind hierauf von den Polizeibehörden besonders ausmerksam zu machen. (M.-R. M. A., M. J. vom 27. April 1870, M.-Bl. J. S. 5. 149.)

c) Wegen Verwerthung des in den administrirten fiscalischen Jagdbezirken von Wilddieben angeschossenn u. s. w. Wildes und des sogenannten Fallwildes siehe Rescr. Fin. Min. vom 15. Juli 1870. Min. Al. J. S. 243.

15. Juli 1870, Min.-Bl. J. S. 243.

b) Die Confiscation bes verbotswidrig feilgehaltenen Bilbes darf nicht eher vollstreckt werden, als dis darauf erkannt ist. Berschieden von der definitiven Bollstreckung der Confiscation sind indeß die derselben vorangehenden, nicht in das Gebiet der richterlichen, sondern in das

ber administrativen Thatigkeit fallenden Magregeln, namentlich die Beschlagnahme und die Bortehrungen, welche zu treffen find, um das beschlagnahmte Bild vor Berberbnig zu ichuten. Die Behörden werden zu prüfen haben, ob die sofortige Berwerthung des beschlagnahmten Wildes nothwendig ift oder ob dieselbe ohne Nachtheil bis zum Erlaß der richterlichen Entscheidung aufgeschoben werben tann. Ift Letteres nicht ber Fall, so ift ungefaumt zum Bertauf zu schreiten, ober die Ueberweisung an eine wohlthätige Anftalt zu veranlassen. (Refer. M. 1. A., M. A. vom

29. September 1870, M.-Bl. 3. S. 271.) e) Bur Berhütung der Bilbfrevel ift in den meiften Landestheilen eine Wildlegitimationscontrole in der Art eingeführt, daß beim Transport von Bild namentlich beim Ginbringen bes felben in die Städte den Forft-, Polizei- und Steuerbeamten der Nachweis des redlichen Erwerbs geführt werden muß, widrigenfalls Confiscation und Strafen eintreten. In einzelnen Landestheilen find die dieserhalb nach einem bestimmten Formular auszufertigenden Attefte an jebem jum Berfauf ausgebotenen ober zur Berfendung gelangenden Stud Bild mohlbefeftigt anaubringen. Um namentlich Roth-, Dam- und Rehwilb ausreichend gu ichugen, ist es in ben meisten Landestheilen untersagt, nach Ablauf von 14 Tagen nach eingetretener Schonzeit des weiblichen Bildes unzerlegtes mannliches ober weibliches Wildpret genannter Arten, bei welchem das Geschlecht nicht mehr mit Sicherheit erkennbar ift, zu versenden oder zu verkaufen. Durch bie Rescrivte vom 9. August 1873 und vom 30. deffelben Monats (M. Bl. J. S. 274) ist auch ben Gifenbahnen und Boftanftalten die Ueberwachung ber Befolgung diefer Anordnungen gur Bflicht gemacht.

# E. Unberechtigtes Nagen.

Der Begriff des Wilddiebstahls ift dem jett geltenden Strafgeset fremd: Dasselbe hat vielmehr die unbefugte Befignahme ber dem Sagdrecht unterworfenen Thiere gum Gegenftande besonderer Straf-Borichriften gemacht. (§§ 292-295; 368 Nr. 10, 11 des Strafgefetbuche für das Deutsche Reich vom 31. Mai 1870). Diese Borschriften scheiden jedoch aus, und bie Diebstahlsfrage greift Plat, wenn sich das Wild in einem umgaunten Gehege befunden hat. (Oppenhoff, Strafgesetbuch N. 9 zu § 242, n. 1. 11 zu § 292.) Die vorangezogenen Paragraphen lauten:

Wer an Orten, an benen zu jagen er nicht berechtigt ift, die Jagd ausübt, wird mit Gelbftrafe bis zu Dreihundert Mart ober mit Gefangnig bis zu brei Monaten beftraft.

Ist der Thäter ein Angehöriger des Jagdberechtigten, so tritt die Berfolgung nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig. § 293. Die Strafe kann auf Gelbstrafe dis zu sechshundert Mark oder auf Gefängniß bis zu fechs Monaten erhöht werden, wenn dem Wilbe nicht mit Schieggewehr oder hunden, sondern mit Schlingen, Reisen, Fallen ober anderen Borrichtungen nachgeftellt ober, wenn bas Bergeben mahrend ber gesehlichen Schonzeit, in Balbern, zur Nachtzeit ober gemeinschaftlich von Mehreren begangen wird.

§ 294. Wer unberechtigtes Jagen gewerbsmäßig betreibt, wird mit Gefängniß nicht unter brei Monaten bestraft; auch fann auf Berluft der burgerlichen Chrenrechte, sowie auf Aulässigfeit

von Polizeiaufsicht erkannt werden.

Neben der durch das Jagdvergehen verwirkten Strafe ist auf Einziehung des Gewehrs, bes Jagdgeraths und ber Sunde, welche ber Thater bei bem unberechtigten Jagen bei fich geführt hat, ingleichen ber Schlingen, Rete, gallen und anderen Borrichtungen zu ertennen, ohne Unterschied, ob sie bem Berurtheilten gehören ober nicht.

§ 368. Mit Gelbstrafe bis zu sechzig Mark ober mit Haft bis zu vierzehn Tagen

wird bestraft:

10. wer ohne Genehmigung bes Jagbberechtigten ober ohne sonstige Befugnig auf einem fremden Jagdgebiete außerhalb des öffentlichen, jum gemeinen Gebrauche beftimmten Weges, wenn auch nicht jagend, doch zur Jagd ausgeruftet, betroffen wird;

11. wer unbefugt Gier ober Junge von jagbbarem Federwild ober von Singvogeln

ausnimmt.

## F. Wildichadenerfag.

Auf Betreiben des Abgeordnetenhauses ist für den Umfang des Staates, mit Ausfolug ber Broving hannover und bes vormaligen Rurfürstenthums heffen, bas Bilbichabengefet vom 11. Juli 1891 (Gef.-S. G. 307) ergangen, welches Borfchriften über den Erfat bes Wildschabens und über die Berhütung besselben enthält. Die letzteren sind bereits oben in den Noten b und d zum § 23 des Jagdpol.-Ges. vom 7. März 1850 erwähnt; es erübrigt mithin nur noch, auf die Bestimmungen des genannten Gesetzs hinsichtlich des Ersatzs von Wildschaden

hier naber einzugeben.

Die wichtigsten materiellrechtlichen Bestimmungen sind enthalten in den §§ 2 Abs. 1, § 3, § 14 Abs. 1 Sat 2 des Ges. vom 11. Juli 1891, welches sich im Band II Absch. II unter C abgedruckt sindet. Hiernach ist den Nutungsberechtigten derjenige Schaden zu ersetzen, welcher durch Schwarz-, Roth-, Elch-, Dam-, Rehwild und Fasanen verübt ist, gleichviel ob die beschädigten Grundstücke forstlich oder landwirthschaftlich benutzt sind. In gemeinschaftlichen Jagdbezirken ist die Gesammtheit der Grundbesitzer nach Verhältniß der Fläche ersatzssschlichen Jagdbezirken ist die Gesammtheit der Grundbesitzer nach Verhältniß der Fläche ersatzssschlichtig. Die Ersatzssschlicht kann aber auch vertragsmäßig dem Jagdvächter auserlegt werden. Bei Enklaven im Sinne des § 7 des Jagd-Polizeigesetzes vom 7. März 1850 (§ 9 des Ges. vom 30. März 1867 und § 11 des Ges. vom 17. Juli 1872) ist der Inhaber des umschließenden Jagdbezirkes ersatzssschlichtig, wenn er die Jagd auf der Enklave angepachtet oder die angebotene Anpachtung abgelehnt hat. Außerdem haftet der Jagdberechtigte, welcher Schwarzwild unterhält, was nur in eingefriedigten Gehegen geschehen darf, für den durch ausgetretenes Schwarzwild verursachten Schaden.

Die §§ 6 bis 11 enthalten ferner Vorschriften über das Versahren bei Versolgung von Wildschaden-Ersahansprüchen. Nach diesen Vorschriften ist der auf die §§ 1 bis 3 des genannten Gesehes gegründete Ersahanspruch binnen 3 Tagen nach erhaltener Kenntniß von der Beschädigung bei der Ortspolizeibehörde des belegenen Grundstücks bei Vermeidung des Verlustes des Anspruches anzumelden. Die Ortspolizeibehörde hat die erforderlichen Ermittelungen anzustellen, eine gütliche Einigung der Betheiligten herbeizusühren und erforderlichensalls einen Vorbescheid über den Schadenersahanspruch zu erlassen, gegen welchen binnen 2 Wochen die Klage beim Kreisausschusse, in Stadtkreisen bei dem Bezirksausschusse stattsindet.

Aehnliche Bestimmungen enthalten die Gesetze vom 26. Januar 1854 (Ges. S. S. 9) u. vom 7. September 1865 (Ges. S. 5. 571) für das ehemalige Kurhessen. Die Ersappslicht ist jedoch nicht auf den Schaden durch bestimmte Wildarten beschränkt. Entschädigungspflichtig ist

der Jagdberechtigte bezw. Jagdpachter.

Auch die für das ehemalige Königreich Hannover erlassenen Bestimmungen der Gesetze vom 21. Juli 1848 (Ges.-S. S. 215) und vom 11. März 1859 (Ges.-S. S. 159) lauten ähnlich. Der Entschädigungs-Anspruch erstreckt sich auf alles jagdbare Wild und ist geltend zu machen gegen denjenigen, welchem die Jagd auf dem beschädigten Grundstücke zusteht oder gegen denjenigen, aus dessen Wildstande das Wild ausgetreten ist, sofern es nicht in demjenigen Jagd-bezirke seinen regelmäßigen Ausenthalt hat, welchem der Beschädigte angehört.

# V. Allgemeine Ressort: Verhältnisse in Beziehung auf Forstund Jagdsachen.

Soweit die Angelegenheiten des Forst- und Jagdwesens nicht der civil- oder strafrechtlichen Buftandigkeit der Gerichte unterliegen, gehören sie zum Ressort folgender Minister:

a) Des Ministers für Landwirthschaft, Domanen und Forsten.

Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom 7. August 1878 ift der Geschäftstreis des selben insofern erweitert worden, als die Domänen- und Forstverwaltung, welche dis zum 1. April 1879 die II. Abtheilung des Finanz-Ministeriums bildete, von diesem abgezweigt und dem Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten zugetheilt worden ist, das im Anschlusse an diese Maßregel die Bezeichnung Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und Forsten ershielt. Es zerfällt in 3 Abtheilungen, an deren Spige je ein Ministerial-Direktor steht.

Die (landwirthschaftliche) Abtheilung I bearbeitet die Geschäftssachen, welche schon vor der Erweiterung des Ministeriums zu bessen Geschäftskreise gehörten. Derselbe erstreckt sich von den forstelichen Angelegenheiten auf diejenigen, welche die Förderung der Forstwirthschaft im Allgemeinen, namentlich auch die Förderung des forsttechnischen Betriebes in den Private, Gemeindes und Stiftungswaldungen, die Bildung und Beaufsichtigung von Waldgenossenschaften, die Handhabung der bestehenden, der Waldkultur dienenden besonderen Gesete, die Ausführung von Landessmeliorationen mittelst Aufforstung von Dedländereien, die Binnendünenkultur (soweit sie nicht Sache der Forstadtheilung ist), ferner die Förderung der Fischereis-Anteressen und die Ragdpolizeis

Angelegenheiten, insbesondere die Handhabung der Jagdpolizeigesetze betreffen. Bei der Bearbeitung von Forst- und Jagdsachen durch die Abtheilung I wirkt die Abtheilung III (Forstabtheilung) mit.

Organe des Ministers in Bezug auf die bezeichneten Angelegenheiten sind die Oberspräsidenten, die Regierungsspräsidenten, die benselben untergeordneten Behörden, in gewisser Beziehung auch die lands und forstwirthschaftlichen Provinzialvereine. Das Gebiet der Forstservitutsablösungen gehört ebenfalls zum Geschäftstreise der Abtheilung I. und der für diese Sachen dem Minister untergeordneten GeneralsCommissionen. Handelt es sich dabei um Angelegenheiten, welche im Wege des Prozesses zu entscheiden sind, so gehören dieselben zur Zuständigkeit der ebensgenannten Provinzialbehörden in ihrer Eigenschaft als richterlicher Behörden. In höherer Instanzentscheidet das Oberskandeskulturgericht oder das Reichsgericht, se nachdem Streitigkeiten über Ausführung und Anwendung der Agrargeset oder solche Streitigkeiten zu entscheiden sind, welche außerhalb eines Auseinandersetungsversahrens Gegenstand eines Rechtsstreites hätten werden können. (Vergleiche Abschnitt IV 3.)

Die Abtheilung II (für Domanen) ist mit forstlichen und jagdlichen Angelegenheiten nur insoweit befaßt, als gewisse Forstsachen (Veräußerungen von Forstgrundstücken, Nutung der Jagd auf den Domanen u. s. w.) gemeinschaftlich von den Abtheilungen II und III bearbeitet werden.

Die Abtheilung III (für Forsten) war früher mit der Abtheilung II zu einer Abtheilung für Domänen und Forsten vereinigt, ist aber auf Grund der Allerhöchsten Ordre vom 16. Februar 1880 als selbstständige Abtheilung unter Leitung des Oberlandforstmeisters als Ministerial-Director abgelöst worden. Zu ihrem Geschäftskreise gehören alle Angelegenheiten, welche sich auf die Berwaltung der Staatsforsten beziehen. Die Organe des Ministers für diese Sachen sind die Regierungen (mit Ausschluß derjenigen zu Sigmaringen), und zwar deren Finanzabtheilungen und die den Regierungen untergebenen Localsorst- und Forstkassenten.

- b) Dem (gemeinschaftlichen) Geschäftsbereich der Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten und des Innern, in der unteren Instanz des Oberpräsidenten der Provinz und des Regierungs-Präsidenten unterliegen alle Forst- und Jagdsachen, bei denen die Bermögensverwaltung der Gemeinden, Anstellung und Disciplin der Communalforstbeamten und allgemeine landespolizeiliche Interessen mit in Betracht kommen. Gewisse Stiftungsforsten sind dem Minister des Innern unterstellt. In technischen Fragen holt derselbe jedoch das Gutachten des Ministers für Landwirthschaft, Domänen und Forsten ein.
- c) Diesen beiden Ministern tritt noch der Kriegsminister hinzu, wenn es sich bei Anstellung von Communalsorstschutzbeamten um Abweichung von den allgemeinen Borschriften über deren Bahl aus den Militäranwärtern der Jägercorps handelt. Auch entscheiden der Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten und der Kriegsminister gemeinschaftlich in gewissen Angelegenheiten, welche die auf Forstversorgung dienenden Personen angehen.
- d) Die Berwaltung der Forsten des Hannöver'schen allgemeinen Klostersonds und verschiedener anderer Stiftungssorsten gehört zum Geschäftsbereich des Ministers der geistlichen, Unterrichts und Medicinalangelegenheiten. Eine Mitwirkung des Ministers für Landwirthschaft, Domänen und Forsten sindet jedoch bei Prüfung der Betriebsregulirungs Arbeiten, seiner bei der Bearbeitung anderer forsttechnischer Angelegenheiten, dei Areal-Beränderungs und Etatssachen statt. Bezüglich der Personalien der Klostersorstverwaltung u. s. w. vrgl. Seite 89.
- e) Die auf das Etatswesen bezüglichen Angelegenheiten der Forstverwaltung sowie die Bensionirungssachen, welche Forstbeamte betreffen, werden von dem Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten und dem Finanzminister gemeinschaftlich bearbeitet.

Wenn bei den Regierungen eine Angelegenheit verschiedene Ressorts berührt und die bestheiligten Abtheilungen 2c. sich nicht einigen konnen, so ift die Sache im Plenum zum Vortrag zu bringen, dessen Entscheidung in der Regel maßgebend bleibt.

Ebenso werben in der Ministerialinstanz Angelegenheiten, bei denen verschiedene Ressorts in Betracht kommen, in Ermangelung einer Einigung der Ressorthefs, durch das Staats-ministerium (die Bersammlung sammtlicher Staatsminister), zur Entscheidung gebracht.

Die Brüfung sammtlicher Rechnungen über die Staatsforstverwaltung gehört zum Geschäftsbereich der Ober-Rechnungskammer.

# V. Abschnitt.

# Staats=Forstverwaltung.

# 1. Rechtliche Ratur ber Staatsforften als Staatsbomanen.

Lage der Gefetgebung. Forftverwaltung und Domanenverwaltung. Beräußerung und Erwerbung von Domanen.

Die Staatsforsten Preußens, d. h. diejenige Fläche, welche, zum Domänen-Grundeigenthum bes Staates gehörend und sowohl seiner Substanz wie seinem Ertrage nach nur den allgemeinen Staatszwecken dienstüder, von der Staats-Forstverwaltung verwaltet wird, (auf dem Etat der Forstverwaltung steht), bilden ein sehr wesentliches Vermögensobject des Staates. Indem sie zu den "Staatsdomänen" gehören, theisen sie deren rechtliche Natur und Bestimmung. Das allgemeine Landrecht sagt im § 11 des Th. II. Tit. 14: "Sinzelne Grundstücke, Gefälse und Rechte, deren besonderes Eigenthum dem Staate, und die ausschließende Benutzung dem Obershaupte desselben zusommt, werden Domänengüter genannt." (Besonderes Eigenthum im Egensatzu dem "gemeinen Eigenthum" des Staats, wohn §§ 21—25 die Land- und Heerstraßen, Ströme, Meeresuser, Recht auf herrenlose Sachen, Confiscation z. rechnen.) Sämmtliche Domänen in Preußen sind zum Eigenthum des Staats gehörende wahre Staatsgüter, deren "ausschließende Benutzung durch das Oberhaupt des Staats" in dem Gesetz vom 17. Januar 1820 dahin geordnet worden ist, daß die Berwaltung den Staatsbehörden übertragen, dem Staatsoberhaupte die sixirte Summe von 2½ Millionen Thalern, einschließlich 548240 Thsr. Gold, also 7719296 M, aus den jährslichen Erträgen vorbehalten, im Uedrigen aber die Einnahmen zur Bestreitung der allgemeinen Staatsbedürfnisse bestimmt und insbesondere zur Berzinsung und Tilgung der Staatsschulden, gleich der gesammten Substanz der Domänen, mit verpfändet wurde.

Jener dem Landesherrn (Kronfibeicommißfonds) vorbehaltenen Summe jährlicher Domänens-Erträge von 7719296 M ist später durch Gesetz vom 30. April 1859 eine Rente von 1500000 M als Erhöhung der Krondotation hinzugetreten, nach dem Gesetz vom 27. Januar 1868 eine weitere Summe von 3000000 M, und endlich nach dem Gesetz vom 20. Februar 1889 der

Betrag von 3500000 M.

Das Grundeigenthum, welches dem Landesherrn oder seiner Familie eigenthümlich gehört und, unter der Bezeichnung Krondomänen, Schatullgüter, Haussibeicommißgüter begriffen, nicht von Staatsbehörden, sondern von der "Hoffammer der Königlichen Familiengüter" oder einzelnen, im Privatdienste der Besitzer stehenden Personen verwaltet wird, ist von den Staatsdomänen streng gesondert. Die unter Verwaltung der Hoffammer stehenden Kronsideicommiß= und Hausssideicommiß=Forsten umfassen etwa 72838 ha, in 16 Forstreviere getheilt; dazu kommen die Königl. Hausschatzschaften mit 391 ha, die Forsten der Königlich=Prinzlichen Herschaften Opatow mit 1025 ha, Flatow und Krojanke mit 12523 ha, Camenz, Seitenberg und Schnallensstein mit 14507 ha, sowie die Forsten des Thronlehns Dels mit 5020 ha.

Die Veräußerung von zu den Staatsdomanen gehörenden Grundstücken oder Rechten, welche in der Regel nur mit Genehmigung Sr. Majestät des Kaisers und Königs und nur

insoweit erfolgen barf, als solches nach ben Grunbfagen einer "verständigen Staatswirthichaft" für angemeffen zu erachten (Gefet vom 6. November 1809), ist an gewisse Bedingungen und Formen gebunden, welche Gewähr bafür bieten, "daß der Staat bagegen auf andere Art schablos gehalten wird" (A. Landrecht II. 14, § 16). Insbesondere wird dabei sicher gestellt, daß der Erlös für jede Substanzveräußerung von Domäneneigenthum zur Staatsschuldentilgungskasse (an die hauptverwaltung ber Staatsichulben) abgeführt werden muß, ba die Staatsbomanen und Forften der alten Provinzen ben Staatsglaubigern verpfandet find, und baher zur Sicherftellung diefes Pfandrechts die Auflassung eines veräußerten Domanen- und Forftgrundstucks für ben Erwerber nur gegen Beibringung ber Quittung ber Staatsschulbenverwaltung über richtige Abführung des Raufgelbes an den Staatsschuldentilgungs-Fonds erfolgen darf.

Für die Domanen in den 1866 mit der Monarchie vereinigten Landestheilen gelten auf Grund ber Berordnung vom 3. Juli 1867 in Betreff der rechtlichen Natur, Beraugerlichfeit und Berwaltung im Allgemeinen bie nämlichen Grundfage, wie bezüglich ber altlanbifchen Domanen. Der Erlos aus bem Berkaufe von Domanengrundstucken fließt inbessen, ba keine Borhaftung den Staatsgläubigern gegenüber befteht, zu den Fonds des ehemaligen Staatsschapes.

Der Domanialbesit bes Staats gehört theils jum Geschäftsbereich ber Domanenverwaltung im engeren Sinne, theils zu demjenigen ber Staatsforftverwaltung. Jene umfaßt die Berwaltung ber Domanengrundstücke, bes Bernftein-Regals, sowie ber grundherrlichen Bebungen und ber an die Stelle früherer Naturalleiftungen und Domanenrechte feit der Gefetgebung des Jahres 1850 getretenen Domanen-Amortisationerenten.

Bei der Domanenverwaltung im engeren Sinne bilbet die (meiftbietende) Berpachtung, bei

der Forstverwaltung die Selbstbewirthschaftung die Regel.

Der Flacheninhalt ber zu ben Domanenvorwerten gehörenden Grundftude betragt laut Budget für 1894/95 an nutbarem Boden . . . . . . . . . . . . 336 872 ha.

Un einzeln verpachteten ober abminiftrirten Domanengrundftuden find außerdem vorhanden . . . . . 58 652 =

395 524 ha. zusanımen

Im Jahre 1892/93 hat bei ber Domanenverwaltung betragen 29 351 168 11, die Afteinnahme . . . . . die Istausgabe 7 325 223 =

> ber Ueberschuß. . 22 025 945 .//.

und bei der Forstverwaltung

. . . . 35 615 147 ber lleberschuß . . 32 417 671 M.

Werden hiervon die einmaligen und außerordentlichen Ausgaben abgezogen mit 2 209 846 M. so vermindert sich der Ueberschuß der Forstverwaltung auf 30 207 825 M.

Die Grundfage bezüglich der Erhaltung bes Domanen- und Staatsforftbefiges find dem

Wechsel unterworfen gewesen.

Bahrend im 2. und 3. Jahrzehnt bes gegenwärtigen Jahrhunderts die Beräußerung von Staatsbomanen und Morften leiber in sehr großer Ausbehnung stattgefunden, und badurch die Staatsforftflache in ben westlichen Brovingen eine fehr betrachtliche Berminderung erlitten hat, beren Nachtheile sowohl in finanzieller als auch in volkswirthschaftlicher Beziehung sich vielfach in recht empfindlicher Beise geltend gemacht haben, besteht gegenwärtig der Grundsat, Staatsdomanen - Grundstude oder Rechte nur insoweit zu veräußern, als dazu allgemeine gesetliche Borschriften nothigen (Expropriation, Ablösung), als es zur Beforderung gemeinnütziger Unter-nehmungen erforderlich und als der Uebergang von Domanengrundstücken in Privatbefit überwiegende finanzielle und vollswirthichaftliche Bortheile gemahrt, mas meift nur bei einzelnen fleinen Grundstucken (Streuparcellen), Dahlen, Krügen, Rentengutern, Arbeitergehöften 2c. der Fall ist.

Die Einnahme aus dem Bertaufe von Domanen- und Forftgrundstücken und aus Ablofungen von Domanenrechten und Gefällen mahrend der Jahre 1863 bis einschließlich 1892/93 ergiebt

sich aus der Tabelle 20.

Wie die Veräußerungs: und Tausch: 2c. Flächen sich während der Jahre 1867 bis 1892/93 auf die Domänen- und die Forstverwaltung vertheilen, lassen die Tabellen 21 a und b ersehen.

Schon früher ist barauf Bedacht genommen, einzelne isolirte Waldparcellen von zu Acker oder Wiese geeignetem Boden, deren Erhaltung als Wald schwierig oder volkswirthschaftlich nicht rathsam ist, thunlichst im Wege des Tausches gegen Grundstücke zu verwerthen, welche im Anschlusse an größere Staatsforstkörper oder als Enclaven in solchen gelegen sind, deren Erwerbung daher zur Abrundung des Staatsforstbesiges wünschenswerth ist. Dabei war das Bestreben insbesondere auch dahin gerichtet, solche Enclaven einzutauschen, die durch Berechtigungen, welche ihnen im Staatswalde zustanden, besonders lästig waren, oder auch solche Flächen, die, nachdem sie vom Holzbestande entblößt und verödet waren, im Staatsbesige durch Aufforstung zu einer höheren Ertragsfähigkeit gebracht werden, als im Besitze eines zur Auswendung von Kulturkosten weniger geneigten Privatmannes.

In neuerer Zeit ist jährlich in das Budget eine Summe von 1 050000 M aufgenommen worden, um die Erwerbung nicht nur lästiger Enclaven in noch erweitertem Maße zu betreiben, sondern auch im Interesse der allgemeinen Landeswohlfahrt und der Erhöhung des Nationalsvermögens umfangreichere, verwirthschaftete Privatforstreviere und verödete Ländereien, deren Wiederfultur und Aufforstung aber, so lange sie im Privatbesit bleiben, nicht zu hoffen ist, in den Staatsforstbesit überzuführen und denselben überhaupt zu erweitern.

Bom Jahre 1882/83 an hat das Budget eine weitere Summe von 950000 M zu dem angegebenen Zwecke zur Verfügung gestellt. Es läßt sich somit darauf rechnen, daß die Abgänge, welche dem Staatsforstbesit durch Abtretungen im Wege der Servitutabsindung, Expropriationen 2c. etwa noch bevorstehen, durch Ankäuse nicht nur ihre Ausgleichung sinden werden, sondern daß die Staatsforstsläche sich auch stetig vergrößern wird. Uebrigens enthält jene Summe von zusammen 2000 000 M zugleich die zur Aufforstung der Ankaufsslächen erforderlichen Kulturmittel. Die Tabelle 21 b ergiedt, daß für 134633 ha während der Jahre 1867 dis 1892/93 22419409 M, im Durchschnitt für das ha also 167 M (ohne Aufforstungskosten) gezahlt worden sind. Es ist dabei aber zu berücksichtigen, daß diese Summe den Kauspreis für die mit angekausten, meist jüngeren Holzbestände, serner für einzelne Gebäude einschließt, und daß sir werthvollere Enclaven verhältnißmäßig hohe Preise haben angelegt werden müssen. Für die Wehrzahl der Ankäuse wird, wenn nur der Grund und Boden in Betracht kommt, mit Einschluß der Aussorichen ein Preis von 200 M für das ha als ausreichend zu erachten sein.

Der Wunsch mit der Erwerbung von Debland noch rascher vorzugehen, als die bis dahin versügdar gewesenen Mittel dies erlaubten, hat dazu geführt, zunächst in den Staatshaushaltsetat für 1893/94 die Bestimmung aufzunehmen, daß diesenige Summe, um welche der Erlös von Domänengrundstücken in den neuen Provinzen den Betrag von 800 000 M übersteigt, zum Ankauf von Flächen für die Forstverwaltung verwendet werden darf. Ueber den Erlös aus den Domänenverkäusen in den alten Provinzen läßt sich in dieser Weise nicht verfügen, da die Bestimmungen der Allerhöchsten Verordnung vom 17. Januar 1820, betreffend die künstige Behandlung des gesammten Staatsschuldenwesens, dies nicht gestatten.

Der Ankauf großer Flächen geringen Bobenwerthes zur Aufforstung wird gegenwärtig systematisch in solchen Gegenden betrieben, welche hierdurch in wirthschaftlicher Beziehung unzweiselhaft gewinnen werden. In erster Linie steht hierbei derjenige Theil Westpreußens und Hinterpommerns, welcher sich zwischen Konix, Bütow und Berent unter dem Namen der Kassubei erstreckt, ferner ein Theil von Masuren, namentlich im südlichen Theile des Regierungsbezirfes Königsberg. In der Kassubei hat es früher nicht an Staatsforsten gesehlt. Dieselben sind aber großentheils zur Ablösung von Waldservituten an Berechtigte abgetreten worden, während der Rest leider verkauft wurde. Ganz überwiegend sind alle diese und auch die hier schon früher im Privatbesitz befindlich gewesenen Waldungen der Vernichtung versallen, und nur Kiefern-Kussen haben sich als dürftige Reste noch erhalten. Ueberdies sind hier die Feldmarken übermäßig ausgebehnt, und nur der kleinste Theil des geringwerthigen Bodens wird regelmäßig bedüngt und bebaut. Oft verstreichen 20 Jahre, bevor nach einer sehr kümmerlichen Ernte eine abermalige Bestellung ersolgt. Durch Vermittelung der General-Kommission werden hier für den Fiscus als Separations-Interessen große Flächen zum Zwecke der Aufforstung erworben bezw. ansgekauft. Soweit nicht ein Theil der Flächen und Gebäude zur Anlegung von Forstbeamtenschöften und sür Waldarbeiter Verwendung sindet, wird sorgfältig darauf Bedacht genommen, den zwischen dem Debland besindlichen bessen Boden in der Hand dernat reibenden Bevölkerung zu erhalten und eine Verminderung der Einwohnerzahl zu vermeiden. Es läßt sich erwarten, daß die zum Theil wenig thatkrästige Bevölkerung wirthschaftlich erstarken wird, wenn

sie ihre Thätigkeit kleineren Flächen bessern Bodens zuwendet, und sie zugleich durch die Kaufsgelder für das abgezweigte Oedland ihre Schulden abstoßen kann, während sie Gelegenheit zur vortheilhaften Berwerthung überschüsssiger Arbeitskraft bei den vom Staat betriebenen Aufsforstungen und Wegebauten sindet. Auch werden voraussichtlich die Forstbeamten-Gehöfte mit ihren kleinen Landwirthschaften auregend auf die ländliche Bevölkerung wirken. Wie gering in dortiger Gegend der Werth des Waldbodens geschätzt wird, geht daraus hervor, daß der Grund und Boden (ohne Holzbestand und Gebäude) meist mit 42 M für das Hervor, daß der Grund und Boden (ohne Holzbestand und Gebäude) meist mit 42 M für das Hertar verkauslich ist. — In ähnlicher Weise wie in der Kassubei wird auch in Masuren versahren. Hier lassen sich aber nur geringere Flächen erwerben, während in dem erstgenannten Landestheil gegen 50 000 ha zum Ankauf in Aussicht zu nehmen und zum erheblichen Theil bereits erworben sind.

Auch in anderen Landestheilen mit mangelndem oder verwüstetem Walde ware ein ähnliches Borgehen erwünscht, beispielsweise in dem Bergischen Lande und der Eifel. Leider steht hier die Zersplitterung des Grundbesites, der hohe Preis desselben sowie das Gewicht, welches auf die Nutzung der Streu und der Plaggen gelegt wird, einem solchen Versahren entgegen. Es wird aber dahin gestredt, hier geeignete Flächen unmittelbar durch die Forstverwaltung ankausen zu lassen, und die General-Commission fördert die Erwerbung von Dedland im Anschluß an den Staatswald im Zusammenlegungs-Versahren ebenfalls.

In neuerer Zeit hat die Militärverwaltung in der Nähe einiger Festungen und zur Anslegung erweiterter Schießstände und sonstiger Truppen-lebungsplätze große Flächen der Staatsforsten für sich in Anspruch genommen. Zur Verhütung einer Minderung der Walbstäche sind in solchen Fällen dem Militärsiskus etwa gleichwerthige Flächen bezeichnet worden, deren Erwerbung der Forstverwaltung erwänscht ist, zum Zwecke des Ankaufs und der demnächstigen Abtretung an letztere im Wege des Tausches. Werthsdifferenzen sinden ihre Ausgleichung durch Baarzahlung. Da es sich meist um solche aus den Staatswaldungen abzutretende Flächen handelte, deren Werth wegen der Nähe größerer Städte erheblich ist, als Tauschgegenstände aber abgelegene Oedländereien von geringem Werth gedient haben, so ist hierdurch eine namhaste Vergrößerung der Forstsläche erzielt worden. Ein gleiches Versahren hat auch anderweit Anwendung gefunden. Welches des beutende Kapital die nahe den Versehrsmittelpunkten belegenen Forsten darstellen, geht daraus hers vor, daß eine holzleere StaatswaldsKläche nahe bei Magdeburg von etwa 36 ha gegen 1993 ha (in den Provinzen Posen und Pommern) an die Stadtgemeinde Magdeburg vertauscht worden ist.

Der Ueberschuß der angekauften Fläche über die verkaufte beträgt demnach . . . 117016 ha. Dabei sind indessen für die Zeit von 1856/65 die neuen Provinzen nicht mit berücksichtigt.

ausmacht. Es ist also auf diesem Bege eine Erweiterung ber Forstfläche um . 61600 ha herbeigeführt worden.

Unter dieser Flache befinden sich allerdings zahlreiche und umfangreiche Seen und Moore, letztere besonders in der Provinz Hannover.

#### 2. Aladen Berhaltniffe.

a) Flächeninhalt überhaupt, gegenwärtig und früher. Nach den auf den Forstvermessumerken beruhenden Flächenangaben des Forstetats für 1894/95 (Zustand des 1. April
1893) erstreckt sich die Staatsforstverwaltung gegenwärtig auf eine Fläche von 2747206 ha
einschließlich 1515 ha solcher Flächen, die sich im gemeinschaftlichen Besitze des Staates und von Gemeinden oder Privatpersonen besinden.

Von ber Gesammtfläche find

a) zur Holzzucht bestimmt 2464750 ha.

b) nicht zur Holzzucht bestimmt 282456 = Wie die Tabelle 43a Spalte 2 bis 4 ergiebt, hat der Flächeninhalt der Staatsforsten betragen in den alten Brovingen

im Nahre 1830:

1937270 ha Holzboden, 203 360 ha Nichtholzboden, zusammen: 2140 630 ha

im Nahre 1867:

1816556 = 236607 = 2053163 =

also 1867 meniger: 120714 ha Holzboben, - ha Nichtholzboden, zusammen: 87467 ha mehr: 33 247 =

Diese Gesammtverminderung um 87 467 ha mahrend dieses Zeitabschnittes ift großentheils auf Rlachenabtretungen zur Ablofung von Balbfervituten zu rechnen. Die Flachenabgange burch Beräußerung ober aus sonstiger Beranlaffung find wenigstens theilweise burch Flachenzugange mittelft Antaufes ober Ueberweisung nicht ackerungsfähiger Domanenlandereien zur Aufforftung wieder gebectt morben.

Die Bermehrung der nicht zur Holzzucht bestimmten Kläche um 33247 ha beruht überwiegend in ber Umwandlung mancher mit ichlechtwuchfigen Erlen 2c. beftandenen Rlachen in Wiesen, welche durch Berpachtung genutt werden, in der Einrichtung der Torfnutung auf früher mit Soly bewachsenen torfhaltigen Flächen und in der Erwerbung gablreicher Wiefenund Acter-Enclaven durch Taufch ober Antauf, welche jum großen Theile nicht zur Aufforstung gebracht, sondern unter Erzielung höherer Erträge zu landwirthichaftlicher Nutsung verpachtet find.

Kerner ergiebt die Tabelle 43 b. Spalte 2 bis 6. dak nach Hinzutritt der neuen Brovinzen vorhanden waren im Rabre

|                     | zur Holzzucht bestimmte | nicht zur Holzzucht bestimmte | Gesammt-Fläche |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1868                | . 2347096 ha            | 258332 ha                     | 2605428 ha     |
| 1882/83 dagegen .   | . 2374039 =             | <b>275853</b> =               | 2649892 =      |
| 1882/83 mithin mehr | . 26943 ha              | 17521 ha                      | 44464 ha.      |

Während dieses Zeitraums hat demnach trot der Abtretungen durch Servitutabfindung und in Folge gerichtlicher Entscheidung (durch Obertribunals-Erfenntniß vom 24./28. Juni 1872 sielen mit der Herrschaft Schwedt etwa 14000 ha Wald vom Fiscus an die Krone) 2c. ein erheblicher Flächenzugang ftattgefunden.

Bird die Flachenbewegung in den neuen Brovingen bis 1868 außer Betracht gelassen und bie Staatswalbstäche der neuen Provinzen in diesem Jahre derjenigen des Jahres 1830 gleich gerechnet, so stellt sich im Vergleich zu letzterem im Ganzen heraus ein Abgang von 93 771 ha bei der zur Holzzucht bestimmten,

= Zugang = 50768 = = = nicht zur Holzzucht bestimmten, und = Abgang = 43003 = = = Gesammt-Fläche.

Die Holzbodenfläche bes Staatswalbes hat demnach, bis 1882/83, fast 4% seit dem Jahre 1830 verloren. In den übrigen Waldungen ist der Abgang, wie mit Sicherheit anzunehmen, erheblich größer gewesen. Siernach mußten die Beftrebungen gur Bermehrung ber porhandenen Staats-Walbflache um fo mehr gerechtfertigt ericheinen, als die Holzeinfuhr nach dem Deutschen Bollgebiete in neuerer Zeit einen außerorbentlichen Umfang erreicht hat, und noch große Deblandflachen vorhanden find, die nur durch Aufforftung zur vollen Nutbarteit gebracht werden können.

Im Nahre 1894/95 endlich betrug nach Tabelle 22 die

|                                                       | zur Holzzucht nicht zur Holzzucht Gesammissä<br>bestimmte Fläche | фe       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                       | 2464 750 ha 282 456 ha 2747 206                                  | ha       |
| im Jahre 1882/83 nach Tabelle 43b                     | 2374039 = 275853 = 2649892                                       | =        |
| mithin jest mehr                                      | 90 711 ha 6 603 ha 97 314                                        | ha       |
| bis 1892/93 gezählt mit                               | 26943 : 17521 : 44464                                            | =        |
| fo ergiebt fich im Ganzen ein Zugang feit 1868 von    | 117654 ha 24124 ha 141778                                        | ha       |
| In ben alten Provinzen hatte seit 1830 ftattgefunden. | bis 1867 cin Flächenabzug von . 87467                            | <i>*</i> |

Dieser Abgang ift durch die Zugänge bis 1894/95 also überschritten um . 54311 ha. Wird dieser Betrag, was überreichlich bemessen erscheint, auf Flächenabgänge in der Zeit von 1830 bis 1866 in den neuen Provinzen gerechnet, so ergiebt sich, daß alle früheren Berslufte an Staatswalbstäche durch die neueren Erwerbungen vollständig wieder ausgeglichen worden sind. Wahrscheinlich hat sogar ein erheblicher Zugang stattgefunden. Seit 1868 ist derselbe in Tabelle 54 d, Spalte 2a u. d auf 6,1% der nutbaren und auf 5,4% der Gesammtfläche berechnet.

Wie die Staatsmalbflache fich feit 1831 auf die einzelnen Begirke vertheilt, ift aus der

Tabelle 22 zu ersehen.

Was die vom Staate und von Corporationen u. s. w. gemeinschaftlich besessenen Waldungen betrifft, so hat deren Fläche seit dem Jahre 1866 sich von 33507 ha auf 1503 ha vermindert. Zur Zeit sind solche nur noch in den Regierungsbezirken Arnsberg und Cassel mit 1115 bezw. 388 ha vorhanden. In ersterem Bezirke werden voraussichtlich durch Ankauf ideeller Antheile die betreffenden Waldslächen in den Alleinbesit des Staates gelangen, und im Regierungsbezirk Cassel besteht nach Auslösung sämmtlicher Halbgebrauchswaldungen ein Condominat-Verhältniß nur noch bezüglich der vom Staate auf ewige Zeiten angepachteten sogenannten Pfännerschaftswaldungen in der Oberförsterei Allendorf.

b) Die nicht zur Holzzucht bestimmte Fläche, bei beren Ausscheibung die in den Holzbeständen vorhandenen Schneißen, Gestelle, Wege, Wasserläuse bis zu 8 m Breite von der ertragsfähigen Bestandesssäche nicht ausgesondert sind, weil durch den stärkeren Zuwachs der Kanddäume eine genügende Ausgleichung ersolgt, beträgt unter Anhalt an die Zahlen des Budgets für 1894/95 mit 282456 ha von der Gesammtsläche 10,8%. In den einzelnen Bezirken stellt sich dieses Verhältniß aber sehr verschieden. Am niedrigsten ist der Procentsat, wie die Tabelle 23 ersichtlich macht, in den Regierungsbezirken Ersurt, Trier, Coblenz, Nachen, Arnsberg, Cassel, Wiesdaden, Minden mit nur 2,7 dis 3,4%,0, weil hier in den Gebirgssorsten, dei schmaleren Straßen und Wegen, deim Mangel von Seen oder breiteren Wasserlaufen, und bei nur seltener Gelegenheit einer vortheilhaften Acers oder Wiesennutzung für einzelne Forstslächen die der Holzzucht entgehende Fläche nur unbedeutend sein kann.

Am höchsten ist der Prozentsat des Nichtholzbodens in den Bezirken Königsberg mit 24,0, Stade mit 22,8 und Gumbinnen mit 22,4% in Folge der hier zur Forstfläche gezählten Moore bezw. Seen und Basserläufe.

c) Ertragslose Flächen. Wenn man die nicht zur Holzzucht bestimmten Flächen in ertragsfähige und ertragslose theilt und zu jenen rechnet die als Garten, Acker, Wiese, Weibe, zur Torfnutung, als Steinbruch 2c. benutten Flächen, unter den ertragslosen Flächen aber die Baustellen und Hofraume der Gebäude, Fenne, unbenutharen Moore und Brücher, Seen, Teiche, Pfühle, Flüsse, so wie die Schneißen, Gestelle, Wege und Straßen von mindestens 8 m Breite begreift, so zerfällt die nicht zur Holzzucht bestimmte Fläche in 169 825 ha ertragssähige und 112 631 ha ertragslose Grundstücke.

Bon der Gesammtsläche sind daher ertragslos 4,1%0. Auch dieser Prozentsat stellt sich, von geringfügigen Ausnahmen abgesehen, am niedrigsten bis zu 0,4%0 herab in denjenigen Bezirken, in welchen die Gebirgsforsten überwiegen, am höchsten in der Provinz Oste-Preußen, wo er im Königsberger Bezirk durch die umfangreichen Moosbrücher und Seen die auf 15,5%0 gesteigert wird. Die genaueren Zahlenangaben hierüber enthält die Tabelle 23 in Spalte 8.

Die verhältnißmäßig hohen Procentsätze bei Düsselborf beruhen barin, daß in der Obersförsterei der Rheinwarden umfangreiche Flächen als Fettweiden und zur Heuwerbung verpachtet sind, und weitere beträchtliche Flächen aus alten Pheinbetten bestehen, welche, noch nicht völlig verlandet, theilweise den Wasserslächen zuzurechnen sind.

d) Vertheilung der Staatsforsten auf die einzelnen Bezirke. Ueber das Bershältniß der Staatsforstfläche zu der gesammten Waldfläche der einzelnen Bezirke ist bereits unter Abschnitt I. 4. und in Tabelle 3 Auskunft gegeben.

Nach dem Umfange der in ihnen enthaltenen Staatsforsten folgen die Bezirke, wenn man die Gesammtfläche des ertragsfähigen Bodens an zur Holzzucht bestimmter und anderweit benutter Fläche zu Grunde legt, in der Reihe, welche Tabelle 24 ergiebt, wobei indessen zu bemerken ist, daß die Grenzsorsten einzelner Bezirke öfter den benachbarten Bezirken zur Berwaltung zugetheilt, die Staatsforsten der Grafschaft Schaumburg (des Regierungsbezirks Cassel) der Regierung zu Minden, und die beiden Oberförstereien des Regierungsbezirks Aurich der Regierung zu Osnabrück überwiesen sind.

Die fünf Provinzen: Oftpreußen (17,6%), Brandenburg (14,8%), Weftpreußen (12,8%), Hannover (9,6%), Heffen-Rassau (9,5%)0) betheiligen sich mit 63,8%0 an dem gesammten Staatswaldbesitz. Am geringsten ist mit solchem Schleswig-Holstein bedacht, dessen Staatswaldbesitz nur  $1_{c}$ 6% der gesammten Staatswaldsbeträgt.

# 3. Beftandes Berhältniffe.

# a) Bertheilung der Staatsforften auf die verschiedenen Maldarten.

Nach den dominirenden Holzarten vertheilt sich die Hochwaldfläche der Staatsforsten im Jahre 1893 mit

Vom Hochwalde fallen jett 75% auf das Nadelholz und 25%, also der vierte Theil, auf das Laubholz. An der gesammten Holzboden släche betheiligt sich das Nadelholz, wenn diesem die Hälfte der Fläche des Plenterwaldes zugerechnet wird, mit 73%, das Laubholz mit 27% gegen 71% und 29% im Jahre 1881. Das Nadelholz ift hiernach etwas vorgestrungen, und haben sich dabei sowohl Riefer wie Fichte betheiligt. Theilweise ist dies auf Rosten schlechtwüchsiger Laubholzbestände geschehen. In der Hauffache liegt der Grund aber in der Aufforstung von Dedlandssächen, die in der Ebene der Regel nach mit der Kiefer, im Gebirge mit der Fichte erfolgt. Im Ganzen haben im Hochwald die Buchen 7335 ha versloren, die Eichen 7872 ha gewonnen. Wird also von den Erlen und Birken abgesehen, welche vielsach der Wiesenfultur weichen müssen, so dwald die Buchen 7872 ha gewonnen. Wird also von den Erlen und Birken abgesehen, welche vielsach der Wiesenfultur weichen müssen, so dwald, einen Berlust an Laubholz übershaupt nicht aufzuweisen. Dazu kommt, daß der Einsprengung von Laubholz in die Kiesensbestände erfolgreiche Sorgsalt zugewendet worden ist, und die jüngeren Altersklassen des Nadelsholzes deshalb mehr eingesprengtes Laubholz, namentlich mehr Eichen enthalten, als die mittleren Klassen.

Ordnet man die Bezirke nach dem Verhältniß des Vorkommens von Nadel- und Laubhölzern, so ergiebt sich folgende Zusammenstellung:

| 1. Oppeln      | 97         | % Nai | delholz, | , 3° | %Lan | bholz | 17. | Stettin    | 73         | % N | abelholz, | 24        | % & | aubholz |
|----------------|------------|-------|----------|------|------|-------|-----|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----|---------|
| 2. Marienwerde |            |       | =        | 3    | =    | 3     | 18. | Magdeburg  | 68         | =   |           | 32        |     | , .     |
| 3. Bromberg    | 96         | =     | =        | 4    | =    | =     | 19. | Erfurt     | 61         | =   | =         | 39        | =   | =       |
| 4. Posen       | 94         | =     | =        | 6    | =    | 3     | 20. | Hannover   | <b>55</b>  | =   | =         | 45        | =   | =       |
| 5. Frankfurt   | 90         | =     | =        | 10   | =    | =     | 21. | Düffeldorf | <b>54</b>  | =   | =         | 46        | =   | =       |
| 6. Liegnit     | 89         | =     | =        | 11   | =    | =     |     | Schleswig  | <b>54</b>  |     | =         | 46        | =   | =       |
| 7. Potsbam     | 88         | =     | =        | 12   | =    | =     | 23. | Hildesheim | 52         | =   | =         | <b>48</b> | =   | =       |
| 8. Osnabrück ) | 87         |       |          | 13   |      |       | 24. | Stralfund  | 50         | =   | =         | 50        | =   | =       |
| mit Aurich     | 01         | =     | =        | 19   | ) =  | ,     |     | Nachen     | <b>46</b>  | =   | =         | <b>54</b> | =   | =       |
| 9. Danzig      | 86         | =     | =        | 14   | =    | =     | 26. | Cassel     | 41         | =   | =         | 59        | =   | =       |
| 10. Gumbinnen  | 82         | =     | =        | 18   | =    | ,     |     | Cöln       | 35         | =   | =         | 65        | =   | =       |
| 11. Lüneburg   | 81         | =     | =        | 19   | =    | 5     |     | Dlünfter   | 31         | =   | =         | 69        | =   | =       |
| 12. Rönigsberg | 80         | =     | =        | 20   | =    | =     | 29. | Minden     | 29         |     | =         | 71        | =   | =       |
| 13. Breslau    | <b>7</b> 8 | =     | 5        | 22   | =    | =     |     | Arnsberg   | <b>2</b> 9 | =   | =         | 71        | =   | =       |
| 14. Merfeburg  | 77         | =     | =        | 23   | =    | =     |     | Coblenz    | <b>2</b> 8 | =   | =         | 72        | =   | =       |
| 15. Stade      | 76         | =     | =        | 24   | =    | =     |     | Trier      | 21         | =   | =         | <b>79</b> | =   | =       |
| 16. Röslin     | <b>7</b> 6 | =     | =        | 24   | =    | =     | 33. | Wiesbaden  | 17         | =   | =         | 83        | =   | =       |

Nach den einzelnen Holzgattungen ergiebt sich, daß im Hochwalde

- die Eiche in Münster 42%, Edln 39%, Düsseldorf 33%, Stralsund 19%, Aachen 17%, Wagdeburg und Stade je 15%, Coblenz 14%, Minden, Hannover und Arnsberg je 12%, Trier 11%, Merseburg 10%, Cassel und Breslau je 9%, Lüneburg 8%, Stettin, Liegniz und Snabrück 7%, Hildesheim, Bicsbaden und Schleswig je 6%, Köslin 5%, Frankfurt 3%, Potsdam, Königsberg, Marienwerder, Danzig, Bromberg, Posen, Oppeln und Ersurt je 2% und Gumbinnen 1% der Fläche einnimmt,
- bie Buche in Wiesbaden 76%, Trier 66%, Minden und Arnsberg je 58%, Coblenz 51%, Cassel 48%, Hilbert 31%, Schleswig 38%, Ersurt 32%, Hannover 31%, Aachen 26%, Göln 24%, Münster 23%, Strassund 22%, Köslin 15%, Stettin 13%, Danzig 11%, Düsselsorf 9%, Werseburg, Magdeburg und Stade je 8%, Lüneburg und Snabrück je 6%, Potsdam 5%, Königsberg und Franksurt je 3%, Gumbinnen und Vressau je 2%, Marienwerder, Posen und Liegnitz je 1%,
- die Erle und die Birke in Königsberg 14%, Gumbinnen 10%, Strassund 9%, Stettin und Bressau je 5%, Potsdam, Lüneburg, Köslin und Münster je 4%, Wagdeburg und Coblenz je 3%, und in den übrigen Bezirken höchstens 2%,
- die Kiefer in Bromberg 97%, Marienwerder 96%, Bosen 95%, Frankfurt 92%, Botsbam 89%, Oppeln 88%, Danzig 85%, Merseburg und Osnabrück je 76%, Stettin und Cöslin je 74%, Küneburg und Wagdeburg je 72%, Stade 68%, Liegnig 65%, Königsberg 62%, Gumbinnen 60%, Breslau 55%, Düsseldorf 54%, Stralsund 49%, Handwert 44%, Kassel und Schleswig je 25%, Cöln 24%, Münster 17%, Aachen 15%, Minden 6%, Wiesbaden 5%, Trier, Erfurt und Coblenz je 4%, und in Hildesheim und Arnsberg je 1%,
- bie Fichte in Erfurt  $62\%_0$ , Hilbesheim  $52\%_0$ , Aachen  $40\%_0$ , Breslau und Schleswig je  $29\%_0$ , Coblenz und Arnsberg je  $28\%_0$ , Gumbinnen und Liegnitz je  $27\%_0$ , Minden  $23\%_0$ , Königsberg  $19\%_0$ , Trier  $18\%_0$ , Cassel  $17\%_0$ , Münster  $14\%_0$ , Cöln  $13\%_0$ , Wiesbaden und Hannover je  $12\%_0$ , Osnabrück  $11\%_0$ , Lüneburg und Oppeln je  $10\%_0$ , Stade  $9\%_0$ , Werseburg  $4\%_0$ , Düsseldorf  $3\%_0$ , Köslin und Wagdeburg je  $2\%_0$ , Danzig, Stettin und Stralsund je  $1\%_0$ .

Der Mittelwalb hat seit 1881 fast die Hälfte seiner Fläche an den Hochwald abgegeben. Weitere Flächenverminderungen stehen bevor. Die stets wachsende Schwierigkeit, das Reisig des Unterholzes neben der verhältnißmäßig größeren Derbbrennholzmasse des Oberholzes abzusezen, wirkt außer dem Bodenrückgange auf den ärmeren Güteklassen der Mittelwaldbestände auf deren Einschränkung hin. Bon Belang ist der Mittelwaldbetrieb zur Zeit nur noch in der Provinz Sachsen, vorab im Regierungsbezirke Magdeburg (4088 ha) und in der Provinz Schlesien, wo aber nur der Regierungsbezirk Breslau eine größere Fläche (1604 ha) ausweist, demnächst im

Regierungsbezirk Aachen mit 1782 ha. Der procentmäßige Antheil bes Mittelwalbes an ber Holzbobenfläche beträgt im Regierungsbezirke

Breslau 3%, Hilbesheim, Oppeln, Hannover, Liegnitz und Coln je 1%.

Der Plenterwald hat seit 1881 seine Fläche etwas vermehrt, wird aber kaum weiter erheblich an Umfang gewinnen. Er umfaßt in Erfurt 3%, in Stettin, Hildesheim und Breslau je 2%, in Botsbam, Wiesbaden, Hannover, Schleswig und Minden je 1%.

Der Niederwaldbetrieb (ohne Eichenschälwald und Weidenheger) fehlt im Staatswalde als besondere Betriebsform den Regierungsbezirken Marienwerder, Köslin, Stralsund, Schleswig, Stade, Osnadrück, Münster, Arnsberg und Eöln ganz. In Gumbinnen ist er mit 11427 ha (vorzugsweise Erlen) oder 5%, in Königsberg, Stettin und Breslau mit 2%, im Uebrigen nur mit 1% der Holzbodenssäche oder noch geringer vertreten.

Weidenheger finden sich in größter Ausbehnung in Breslau und Duffeldorf mit 1% ber Holzbodenfläche, in noch geringerem Umfange auch in Merseburg, Marienwerder, Danzig, Liegnit und Magdeburg.

Eichenschälmalbungen von größerem Belang enthalten Coblenz mit  $13^{\circ}/_{0}$  der Holz-bodenfläche, Nachen mit  $9^{\circ}/_{0}$ , Trier mit  $4^{\circ}/_{0}$ , Wiesbaden mit  $3^{\circ}/_{0}$ , Coln mit  $3^{\circ}/_{0}$ , Duffeldorf mit  $2^{\circ}/_{0}$ , Breslau, Cassel, Liegnitz, Arnsberg und Hannover mit  $1^{\circ}/_{0}$ .

Die Reihenfolge der Bezirke nach bem Flächeninhalte der einzelnen Hauptholzarten ift aus

Tabelle 26 zu ersehen.

In welchem Verhaltnisse die verschiedenen Waldarten in den einzelnen Oberförstereien vorskommen, zeigt Tabelle 25 a \beta.

#### b) Altersklaffenverhältnig.

Das Altersklassenverhältniß in den Hochwaldungen der Staatsforsten hat sich durch die seit einer langen Reihe von Jahren (namentlich seit dem Jahre 1836 in Folge der damals zur Geltung gelangten Betriebsregulirungsgrundsäte) sehr conservativ geführte Wirthschaft günstig gestaltet.

Die hierüber in der Tabelle 25 b enthaltenen Zahlenangaben lassen ersehen, daß von der gesammten Hochwaldstäche

```
13 % Bestände über 100 Jahr gegen 12 % im Jahre 1881,
             von 81-100 Jahren wie 1881,
13 =
                                gegen 15 % im Jahre 1881.
14 =
                 61-- 80
                            =
18 =
                 41-60
                                wie 1881,
                            =
                 21-40
                                gegen 20 % im Jahre 1881,
19 =
              3
                            =
19 =
                  1-20
                                  = 20 =
                                              · 1881,
```

4 = fahle Schlagflächen, Blogen und Räumden (gegen 2 % im Jahre 1881) enthalten.

Es entspricht dieses Altersklassenverhältniß nahezu einem 100 jährigen Umtriebe, bei welchem ein normales Altersklassenverhältniß

```
etwa 19,8 % über 80 jährige,

= 19,8 = = 61—80 jährige,

= 19,8 = = 41—60 =

= 19,8 = = 21—40 =

= 19,8 = = 1—20 = Bestände

und = 1,0 = Blösen
```

voraussetzen würde. Für den überwiegenden Theil des Hochwaldes (namentlich in den öftlichen und mittleren Provinzen) wird aber die Schlagsläche unter Zugrundelegung eines Betriebsalters von 120 Jahren bemessen, für den Eichenhochwald kommt der Regel nach ein solches von 160 Jahren in Anrechnung.

Daß die Fläche der Blößen seit 1881 sich von 64925 ha auf 84146 ha, also um 19221 ha gesteigert hat, darf nicht überraschen, wenn in Betracht gezogen wird, daß in der Zeit vom 1. April 1882 bis dahin 1893 97314 ha erworben sind, die weit überwiegend aus bloß-

liegendem Debland bestehen. Die größte Fläche an Blößen und Räumden ist mit 13795 ha oder 7% of ür den Regierungsbezirk Cassel nachgewiesen, als Folge der früheren, jest meist abgelösten Berechtigungen auf ständige Hutung; dann folgen die Regierungsbezirke Marienwerder mit 12981 ha oder 7%, Danzig mit 8094 ha (gleichfalls 7%), Königsberg 6523 ha (4%). In diesen drei Bezirken liegen vorzugsweise die in letzter Zeit durch Bermittelung der Generalscommission zu Bromberg erwordenen Dedlandsstächen der Kassuden und Masurens. Die 4144 ha Räumden und Blößen des Regierungsbezirks Magdeburg (7%) fallen theils auf die Letzlinger Heide, theils auf einige angekaufte Flächen. Endlich ist noch der Regierungsbezirk Schleswig hervorzuheben mit 3723 ha oder 11% Blößen und Räumden. Berzögert wird die Aufforstung einigermaßen dadurch, daß die Blößen sich auf einzelne Oberförstereien concentriren. In diesen sindet aber die jährliche Aufforstungsstäche durch die Zahl der zur Bersügung stehenden Arbeiter ihre natürliche Grenze. Neue Kulturen auf Dedland sind ausgeführt worden in der Zeit von 1880/81 dis 1892/93 auf 41544 ha, durchschnittlich jährlich auf 3196 ha, Nachbesserungen auf 991 ha. Zu erwähnen ist noch, wie der Bestand an Blößen dadurch gesteigert wird, daß die Fichtenschlschlagwirthschaft besonders am Harze und Thüringer Walde als Borbeugungsmaßregel gegen den Rüsselsährige Schlagruhe bedingt, und daß einige Kahlschlagsstächen mit schwerem Boden auf mehrere Jahre zur vorbereitenden Ackerfultur verpachtet sind. Die normale Blößenssache würde bei 100 jährigem Umtriede etwa 23882 ha betragen.

Die größten Vorräthe an Holz von mehr als 100 jährigem Alter sind vorhanden in den Regierungsbezirken Stettin und Frankfurt a. D., wo die betreffenden Bestände bezw. 23 und 22 % der Gesammtsläche einnehmen, die geringsten in Osnadrück mit Aurich (1 %), Lüneburg (5 %), Stade (6 %), Cassel (7 %), Danzig (8 %), Magdeburg (9 %), Coln (9 %), Hannover, Hildesheim, Erfurt, Liegnitz (je 10 %). Die Bergleichung der Fläche der ersten Altersklasse mit den Angaben von 1881 ergiebt für die einzelnen Bezirke meist ein erfreuliches Bild. Insebesondere zeigt Danzig eine Steigerung um 4 %, Marienwerder um 6 %, Bromberg um 8 %, Erfurt um 3 %. Ungeachtet einzelner Rückgänge, die sich, wie in Cassel, vorzugsweise aus dem Einschlage lichter und schlechtwicksiger Orte ergeben, hat im Ganzen eine Steigerung um 1 %

stattgefunden, nämlich um 46765 ha.

Die drei jüngsten Alterstlassen mit 440 920 ha

463238 =

444773 =

zusammen 1348931 ha

überwiegen gegenwärtig (1894) im Bergleich zu den drei älteften Rlaffen von

314656 ha

301301 =

339178 -

955135 ha.

wenn die Räumden und Blößen mit 84146 ha vorläufig außer Betracht bleiben, um 393796 ha. Wenngleich der Umtrieb keinesweges durchweg auf 120 Jahre angenommen werden kann, so ersgeben diese Zahlen doch, daß es der Borsicht entspricht, den Grundsätzen der Preußischen Berswaltung gemäß die erste Wirthschaftsperiode der Regel nach einstweilen noch geringer als mit der normalen Betriebsfläche auszustatten, um nach und nach die Fläche der älteren Alterstassen noch etwas anwachsen zu lassen.

Bei 120 jährigem Umtriebe wurde (mit Einrechnung der Blogen 2c.) bie normale Flache

für die einzelnen Altersklaffen betragen

I II III IV V VI (über 100 Jahre) (81 bis 100 Jahre) (61 bis 80 Jahre) (41 bis 60 Jahre) (21 bis 40 Jahre) (bis 20 Jahre) 398035 ha 398035 ha 398035 ha 398035 ha 398035 ha 398035 ha

die wirkliche Fläche der ents fprechenden Altersklaffen

beträgt . . . . 314656 = 301301 = 339178 = 440920 = 463238 = 528919 =

42885 ha 65203 ha 130884 ha

Für den ganzen Staat läßt die Tabelle 25 a ersehen, wie die Altersklassen des Hochwaldes sich auf die einzelnen Holzarten vertheilen.

Bei der Eiche sind die mittleren Altersklassen verhältnißmäßig schwach ausgestattet, die erhebliche Fläche der jüngsten Klassen liefert aber den Beweis, daß auf den Andau dieser Holzart seit langer Zeit mit Erfolg Bedacht genommen worden ift.

Die verhältnißmäßig großen Flächen mittleren Alters in der Betriebsklasse der Buchen zeigen, daß diese Holzart einen größeren als den normalen Holzvorrath besitzt.

Die den Ausschlag gebenden Kiefern (mit Lärchen) zeigen ziemliche Gleichmäßigkeit in den derei ältesten Klassen von zusammen 592775 ha. In den drei jüngsten Klassen stehen diesen 848431 ha, und, wenn Blößen und Käumden hinzugerechnet werden, 903201 ha gegenüber. Zwar wird westwärts der Elbe — von Ausnahmen abgesehen — der Umtried für die Kiefer geringer als auf 120 Jahre zu bemessen, insbesondere da, wo das Grubenholz slotten Absassindet, dafür ist aber in den Hauptstieferncomplexen des Oftens das Abtrieds-Alter von 120 Jahren meist als das mindeste für eine zweckmäßige Verwerthung und die Abwehr übermäßiger Holzeinschuft zu erachten. Es erscheint demnach durchaus sachgemäß und ersreulich, daß durch conservative Wirthschaft die Fläche, welche die Kiesern von mehr als 100 jährigem Alter einnehmen, seit 1881 eine Vergrößerung um 46613 ha ersahren hat.

Ganz abnorm ist das Alterstlassenverhältniß der Fichte (mit Tanne). Das erhebliche Borwiegen der jüngsten Klassen ist eine natürliche Folge des von Jahr zu Jahr sich ausdehnenden Andaues der erstgenannten Holzart, namentlich im Gebirge.

In den Birken- und Erlenbeständen wiegt die Altersklasse von 41-60 Jahren ent- ichieden vor.

Es ist von Interesse, das Staatsforstareal, die Holz- und Betriebsarten, sowie das Altersklassenverhältniß im Hochwalde zunächst des Jahres 1881 getrenut für die alten Propinzen mit dem Jahre 1865 zu vergleichen. Dies ist in der Tabelle 25c II geschehen. Aus derselben ergiebt sich seit 1865 eine Bermehrung des Gesammtareals um 26113 ha, der zur Holzzucht bestimmten Fläche um 21776 ha, der Betriebsklasse des Nadelholzes um 63152 ha, während die Laubholzhochwaldbestände eine Berminderung von zusammen 32346 ha erfahren, und die Mittels, Plenters und Niederwaldbestände im Gauzen 9030 ha verloren haben. Der Eichensschältwaldbetrieb hat sich jedoch in jenem Zeitabschnitt um 1811 ha erweitert.

Der Zugang beim Nadelholz findet seine Erklärung einerseits in den angekauften Dedländereien, welche den niedrigkten Bodenklassen und in der Ebene der Regel nach lediglich der Kiefer, im Gebirge nur der Fichte zugänglich sind; andererseits hat aber auch in den durch Servitutbelastung, namentlich durch Streuentnahme entkräfteten, mit Laubholz bestandenen Waldungen dieses wenigkens für die nächste Generation häusig dem Nadelholz weichen müssen. Hieraus und aus der Flächenabtretung zum Zwecke der Servitutabsindung erklärt sich für obigen Zeitabschnitt die Verminderung des Laubholzes. Laut Tabelle 27 a sind seit 1865 dis 1881 etwa 22041 ha Forstland der alten Provinzen den frührern Servitutaren überlassen, und naturgemäß fallen diese Flächengbgänge namentlich dem Laubholz zur Last, welches den bessern, zur landwirthschaftlichen Benutzung geeigneten Boden vorzugsweise einnimmt. In Wirklichkeit ist übrigens der Abgang an Laubholzssläche geringer, als er sich nach den vorstehenden Zahlen darstellt. Da nämlich diese Angaben sich lediglich auf die dominirende Höckart beziehen, so haben namhaste Flächen keine Berücksichtigung gefunden, welche durch gelungene Einsprengung der Eiche in breiten Streisen und größeren Gruppen in den Kiesernkulturen auf besseren Boden neuerdings für die Eiche gewonnen sind.

Daß die Wirthschaft in dem Zeitraum von 1865 bis 1881 ungeachtet der stattgehabten Erhöhung der Abnutzungssätze eine sehr conservative gewesen sein muß, folgt aus der zweiten Zusammenstellung der Tabelle  $25\,\mathrm{c}$ , denn die Alterstlassen von mehr als  $80\,$  Jahren haben sich in diesem Zeitraum um  $77\,258\,$  ha oder  $4\,^0/_0$ , also um  $^1/_{25}$  der Waldsläche verstärkt, und die Holzvorräthe eine entsprechende Vermehrung ersahren.

Für die neuen Provinzen läßt eine ähnliche Vergleichung sich nicht anstellen, da die Zahlen für 1865 nicht zuverlässig zu ermitteln waren.

Aehnlich günftige Ergebnisse, wie für 1865 bis 1881, hat der Zeitraum von 1881 bis 1893 in den alten Provinzen aufzuweisen. In Tabelle 25c II ift das Altersklassenverhältniß vom Jahre 1893 mit demjenigen von 1881 verglichen. Hiernach ist die Fläche, welche das über

80 jährige Holz einnimmt, abermals um 40988 ha angewachsen, ein Beweis, daß die auf Ansammlung eines größeren Vorrathes von altem Holz gerichteten Wirthschaftsgrundsäte auch weiterhin maßgebend gewesen sind. Das Nadelholz hat 85574 ha, die Siche 10778 ha und die Buche 1541 ha gewonnen. Erlen und Birken sind um 1631 ha, Mittels und Plenterwald um 10475 ha zurückgegangen, die Weidenheger haben 994 ha, der übrige Niederwald (ohne Sichenschwald) hat 9276 ha verloren.

# 4. Servitutverhältnisse, Reallasten und sonstige Belastung der Staatssorsten. Regulirung und Ablösung der Servituten und Reallasten.

Fast sammtliche Staatsforsten sind früher mit Servituten aller Art und sehr erheblichen

Reallasten beschwert gewesen.

Seit Erlaß der Gemeinheitstheilungs- und der Ablösungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 wurde in den alten Provinzen die zum Jahre 1850 verhältnißmäßig nur wenig in der Befreiung der Forsten von Servituten und Lasten erreicht. Theils waren manche Servituten, wie die Rechte zur Gräsereinutung, zum Harzscharren, zur Torfnutung nach jenen Gesetzt überhaupt nicht abslösdar, theils war die Verpslichtung des Waldbesitzers, wenn er auf Ablösung provocirte, zur Gewährung einer Absindung in Land eine so ausgedehnte und insbesondere dei Weideberechtigungen, für welche das Absindungsland nur nach seinem Werthe als raume Weide bemessen werden mußte, eine so ungünstige, daß die Forstverwaltung nur ungern zu einer Ablösung sich entschließen mochte. Von dem Berechtigten wurde aber auch nur sehr selten provocirt, weil er seinerseits in eine ungünstige Stellung kam, namentlich Landabsindung nicht verlangen konnte, wenn der Ablösungsantrag von ihm ausging.

Die Reallastenablösungsgesetze vom 2. März 1850 und 27. April 1872, sowie die für die neuen Provinzen erlassenen (im Abschnitt IV unter 3. "Forst-Agrargesetzgebung" angeführten) Gesetz führten einen directen Zwang zur Ablösung aller Reallasten ein, und somit sind auch die Staatsforsten von solchen, unter gleichzeitigem Wegsall der den Forsten zu Gute kommenden Realleistungen an Diensten, Samenlieferungen und sonstigen Realabgaben fast vollständig befreit. Ausgeschlossen von der Ablösung sind die Reallasten öffentlich rechtlicher Natur. Zu den letzteren gehören in den Provinzen Ost- und Westpreußen die auf Grund der Schulordnung für die Elementarschulen der Provinz Preußen vom 11. December 1845 als Theil der Gehälter zu

leiftenden Holzabgaben an Schulen bezw. geiftliche Inftitute.

In welchem Umfange die Holzabgaben an die Schulen in den Provinzen Oft- und Weftpreußen von Jahr zu Jahr sich erweitern, läßt nachfolgende Uebersicht erseben:

| Die                                    | Königs                            | berg  | Gumbi                             | nnen | Dan                               | zig  | Marienr                           | verber | im Ganzen                         |        |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--|
| Schul-Deputate<br>haben betragen<br>im | Holz,<br>Kloben<br>und<br>Anüppel | Torf  | Holg,<br>Kloben<br>und<br>Knüppel |      | Holg,<br>Kloben<br>und<br>Enüppel |      | Holz,<br>Kloben<br>und<br>Knüppel | Torf   | Holz,<br>Kloben<br>und<br>Knüppel | Torf   |  |
| Kalender-Jahre                         | rm                                | 1     | rm                                |      | rn                                | 1    | rn                                | 1      | rm                                |        |  |
| 1845                                   | 26050                             | 2070  | 39002                             | _    | 10972                             |      | 9305                              | 2668   | 85329                             | 4738   |  |
| 1860                                   | 35359                             | 2404  | 52 204                            | —    | 16090                             |      | 19820                             | 1910   | 123473                            | 4314   |  |
| 1881                                   | 45830                             | 2759  | 64864                             | 2903 | 24 144                            | 2313 | 28155                             | 3445   | 162993                            | 11420  |  |
| 1892                                   | 52472                             | 2 783 | 71635                             | 3708 | 33686                             | 1357 | 33574                             | 3445   | 191367                            | 11 293 |  |

sind also in diesen 57 Jahren um 106 038 rm oder in jedem Jahre durchschnittlich um 1860 rm Holz gestiegen, ferner im Ganzen um 6555 rm oder jährlich im Durchschnitt um 115 rm Torf.

Aehnliche Abgaben an Schulen kommen auch noch in anderen Provinzen, z. B. in Schlesien und Hessen-Rassau vor, jedoch in viel geringerem Umfange. Zu denjenigen erheblichen Beslaftungen der Staatsforsten, welche auf öffentlich rechtlicher Grundlage beruhen, gehören ferner die Holzabgaben, die nach Maßgabe des Kurhessischen Gesetzes vom 28. Juni 1865 bezw. des Gesetzes vom 6. Juni 1873, betreffend die Berwerthung der Forstnutzungen aus den Staatswaldungen in den vormals Kurhessischen Landestheilen, an die dortigen Staatsangehörigen zu leisten sind; ebenso die Loosholzabgaben aus den vormals Hessenschaft Gesen-Darmstädtischen Waldungen.

Der Werthverluft, den die Forstkasse durch Freiholzabgaben erleidet, betrug 1892/93 1 748 496 M, wovon auf die Schulholzabgabe für Oft- und Westpreußen rund 478 400 M.

und auf das freie Brennholz der Oberförster und Forstschutzbeamten etwa  $516\,000\,M$  zu rechnen sind.

Rudfichtlich der Forftservituten hat bas Erganzungsgeset vom 2. Marz 1850 gur Gemeinheitstheilungs=Ordnung - in Berbindung mit den ihm folgenden neueren im Abschnitt IV unter 3 genannten Gesetzen — eine weitere Anregung zur Ablösung gegeben. Diese Gefetze machten auch die Graferei-, Harz- und Torf-Berechtigungen ablosbar, stellten für die Harzberechtigung nur die Gelbabfindung, für andere Forstservituten die Landabfindung aber nur dann feft, wenn bas abzutretende Land gur Benutung als Ader ober Biefe geeignet ift, und in biefer Eigenschaft nachhaltig einen höheren Ertrag, als durch die forftliche Benutung gewährt. Sie beftimmten ferner, daß das Abfindungsland bem Berechtigten nach bem Werthe als Acter ober Wiefe anzurechnen fei, geftatteten - abgefehen von der für die Broving hannover (die hohenzollern'ichen Lande) und ben Regierungsbezirk Caffel gegebenen besonderen Beftimmung wegen Abfindung in bestandenem Balbe — für Streu- und Holzberechtigungen dem Belasteten, eine Abfindung in Holzboden mit Unrechnung bes Werthes ber barauf befindlichen Holzbestande zu geben, und hoben enblich für ben Fall, daß die Brovocation vom Berechtigten ausgeht, den damit früher verbundenen Bergicht deffelben auf Landabfindung auf. Durch alle biefe Beftimmungen murde sowohl der Baldbefiger, wie ber Berechtigte zu Ablofungsantragen geneigter gemacht. Dazu tam, bag bie Forftverwaltung immer mehr zu ber Ueberzeugung gelangte, wie hinderlich der nothwendigen intensiven Bewirthichaftung ber Forsten die Servituten im Allgemeinen sind, wie sehr sie ben Forstschutz erschweren, wie fehr die Streuberechtigungen die Erhaltung des Balbes gefährden, und wie nothwendig es ift, möglichst balb außer Zweifel zu ftellen, welche Klache im Forftbesige bleibt, um nicht nuglos Aufwenbungen für folde Forfttheile zu machen, welche bemnachft als Abfindung abgetreten werden muffen.

Diese Erwägungen und Berhältnisse nöthigen bazu, auf eine möglichst schnelle Befreiung ber Forsten von allen lästigen Servituten hinzuarbeiten. Im Allgemeinen ist seit einer langen Reihe von Jahren die Entlastung der Staatsforsten rasch vorgeschritten und selbstwerständlich da am meisten zu fördern gesucht, wo die Berechtigungen dem Wirthschaftsbetriebe am hinderlichsten wurden. Es ist babei der Regel nach der Grundsatz befolgt, Landabtretungen überall da thunlichst abzuwenden, wo die Besorgnis obwaltete, daß der Boden nicht von solcher mineralischen Beschaffenheit sei, um unzweiselhaft nachhaltig und dauernd gutes Acters oder Wiesenland zu geben. Es sind zur Abwendung einer im allgemeinen Landeskulturinteresse nicht rathsamen Landabtretung auch Opfer seitens der Forstverwaltung nicht gescheut, sei es durch Jugeständniß einer höheren Geldsabsindung und Bewilligung einer zeitweise noch fortdauernden beschränkten Nuzung, sei es durch Geswährung der Absindung in Domänenländereien.

In den alten Provinzen war es gelungen, theils im Wege des ordentlichen Berfahrens bei den Gemeinheitstheilungsbehörden, theils aber auch, und fast überwiegend, im Vergleichswege die Servitutablösungen so zu fördern, daß die vollständige Servitutbefreiung für eine große Anzahl von Oberförstereien bereits erreicht, und für die übrigen weit genug gediehen war, um auf die Besendigung des gesammten Ablösungswerks in nicht ferner Zeit rechnen zu können, als durch den Hinzutritt der neuen Provinzen dieses Ziel wiederum hinausgerückt wurde. Während die Provinz Schleswig-Holstein dem Staate wenig belastete Forsten zusührte, und auch die Wiesbadener Forsten seinen übermäßigen Umfang der Servituten aufwiesen, waren die Staatsforsten des Regierungsbezirks Cassel — ganz abgesehen von den Halbgebrauchswaldungen mit ihren verwickelten Rechtsverhältnissen — in Ermangelung eines Ablösungsgesetzes mit den ausgebehntesten Servituten behaftet, und auch in Hannover blieden namentlich in dem südlichen Theile noch so umfangreiche Servituten zu beseitigen, wie sie kaum in irgend einem anderen Theile des Staates vorhanden gewesen waren. Die Ablösungsarbeiten sind aber auch hier thatkräftig gesördert, und die sür die Bewirthschaftung wesentlich hindernden Servituten bereits beseitigt worden. Insehondere ist es erfreulich, daß die Regelung der 209 Halbgebrauchswaldungen mit 25 465 ha im Casselre Bezirk vollständig durchgeführt ist. Ebenso ist die Ablösung der Bauholzberechtigungen im Oberharze sast beendet.

Nur die Bestimmung im § 11 des Gesetzes vom 13. Juni 1873 für die Provinz Hannover und im Art. 5 des Gesetzes vom 25. Juni 1876 für den Regierungsbezirk Cassel, wonach
unter Umständen eine Absindung im bestandenen Wald verlangt werden kann, hat in diesen Landestheilen anfänglich zu einer unliebsamen Berzögerung der betreffenden Ablösungssachen geführt.
Es gewinnt den Anschein, als habe die Gesetzgebung mit dieser Bestimmung einen glücklichen
Griff nicht gethan, ganz abgesehen von den Schwierigkeiten einer zutreffenden Waldwerthberechnung,

insbesondere der richtigen Bemessung des Discontirungszinssusses für die in späterer Zeit einsgehenden Einnahmen und der weiteren Schwierigkeit der Ausweisung von Absindungen in wirthschaftlicher Lage mit nur einigermaßen normalem Alterstlassenverhältniß. Inzwischen sind aber alle wichtigeren Ablösungssachen auch dieser Art im gütlichen Wege zur Befriedigung beider Theile zur Erledigung gekommen. Die Hergabe umfangreicher Domänen und zur Ackernuhung geeigneter Forstländereien und die Nachgiedigkeit der Forstverwaltung hat manche Schwierigkeiten beseitigt. Eine Absindung in Wald ist nur in vereinzelten Fällen erfolgt, und für viele Breunholzberechtigungen hat eine Fixation auf längere Zeit das Mittel geboten, um zu einem sowohl für den Berechtigten als den Belasteten befriedigenden Ziele zu gelangen.

Bur Feftstellung der Flächen und Geldbeträge, welche seit dem Jahre 1821 zum Zwecke der Absindung von Forstservituten und Reallasten abgetreten und gezahlt sind, haben sich leider die Angaben nicht ganz vollständig beschaffen lassen. In den Tabellen 27 a, b wird aber eine Uebersicht über die desfallsigen Auswendungen in den Jahren 1860 bis 1892 gegeben und dabei ersichtlich gemacht, wie sich in dieser Zeit die Zahl der bearbeiteten und endgültig durch Recessirung abgeschlossen Servitutablösungen gestellt hat.

In den 36 Jahren 1857 bis 1892 sind somit abgetreten . . . . . . 61 745 ha.

Die vor 1857 abgetretene Forstfläche ift vorstehend nicht berücksichtigt, weil die Beschaffung ber bezüglichen Materialien mit ganz unverhältnismäßigem Zeit- und Arbeitsauswande verbunden wäre. Sehr erheblich wird jene Fläche aber nicht gewesen sein.

Ebenso sind nicht berucksichtigt die zu Servitutabfindungszwecken verwendeten nicht ganz unerheblichen Domanenlandereien.

und der Betrag von . . 72228870 M

ergiebt die Gesammtauswendung an Capital, welches in Preußen zu Absindungszwecken für Forstsfervituten und Reallasten gezahlt worden ist. Dabei muß bemerkt werden, daß die Zahl von 2091023 M für Ablösungen vor 1849 zwar nicht auf völlige Zuverlässigseit Anspruch machen darf, keinenfalls aber erheblich höher gewesen sein kann, zumal früher die Geldmittel zu dem ansgegebenen Zwecke nur sparsam bemessen waren. Dagegen ist allerdings in älterer Zeit eine Zahl von Ablösungen durch Erlaß bezw. Compensation von Abgaben, welche die Berechtigten an die Domänenverwaltung zu leisten hatten, zu Stande gekommen. Die in dieser Richtung gebrachten Opfer lassen sich nicht bestimmt bezisfern.

Von obigen 72228870 M finden sich 15018260 M in den Forstrechnungen nicht aufs geführt, da deren Berrechnung auf Grund besonderer Bewilligungen bei anderen Fonds erfolgt ist.

Die Anzahl der jährlich bearbeiteten Servitut-Ablösungssachen betrug im Jahre 1860 2450, hatte sich dis 1868 bereits auf 1526 vermindert, stieg dann nach Hinzutritt der neuen Brovinzen wieder auf 2195 im Jahre 1873 und hat 1892/93 noch 286 betragen.

Als Ergänzung der Tabellen 27a und 27b dient die Tabelle 27c, welche diejenigen Amortisationsrenten ersichtlich macht, die auf Grund des Gesetzes vom 27. April 1872 (G.-S. S. 417) und den demselben nachgebildeten im Abschnitt IV unter 3 speciell aufgeführten Gesetzen während der Jahre 1874 bis 1892/93 an die Provinzial-Rentenbanken für abgelöste Leistungen der Forstverwaltung an Kirchen, Pfarren, Küstereien, sonstige geistliche Justitute, fromme und milde Stiftungen, Wohlthätigkeitsanstalten 2c. entrichtet sind.

Bon 683 Staats-Oberförstereien waren Ende 1892 nur noch für 78 Ablösungsarbeiten im Gange. In den Bezirken Düsseldorf, Cöln und Münster ist die Servitutfreilegung der Stoatsforsten als beendet, in Posen, Liegnitz, Oppeln, Arnsberg und Stade als nahezu beendet zu bezeichnen. In den übrigen Bezirken sind noch Holz- und Weideberechtigungen vorhanden, erstere ziemlich zahlreich in den Provinzen Pommern und Hannover, letztere in Brandenburg. Wastberechtigungen bestehen nur noch vereinzelt in Hannover und Westsfalen, Streuberechtigungen

vereinzelt in Weftpreußen, Hannover, Weftfalen, Heffen-Naffau, ber Rheinproving, Fischereisberechtigungen in Ofts und Weftpreußen, Bommern, Sachsen und Weftfalen, Torfberechtigungen in Pommern und Schleswig. Endlich tommen noch einige Berechtigungen zur Entnahme von

Haibefraut in Beftpreußen und wenige Grafereirechte in Brandenburg in Betracht.

Befonders ftart belaftet maren fruher von ben alten Brovingen die Staatsforften in ben ehemals fachfischen Landestheilen und biejenigen der Rur- und Neumark, indem bier namentlich auch die Streuberechtigungen in größter Ausbehnung bem Balbe nachtheilig wurden. baher für die Forsten dieser Landestheile die Ablosung mit besonderem Eifer betrieben und nunmehr im Wesentlichen als beendet anzusehen. Dabei sind die Fälle nicht felten gewesen, in welchen der Nutungsertrag der Raff- und Leseholz-, Windbruch-, Stockholz-, Weide- und Streuberechtigung zusammen jum Nahreswerthe von 4,8 bis 5,9 M für bas ha hat jugeftanden merben muffen.

In Beziehung auf die Harzscharr-Berechtigung in den Forsten des Forstrath-Bezirkes Erfurt-Schleufingen moge noch erwähnt werden, bag biefe burchweg im Bergleichswege, fur bas ha

mit etwa 1 M Jahresrente, abgelöft ift.

In den von der Harzungsservitut befreiten Beständen wurde anfänglich die Baranubung an ben bereits angelachteten Stammen für Rechnung ber Forftfaffe im Wege ber Berpachtung einstweilen noch fortgesett. Die angestellten Untersuchungen haben aber bie Ueberzeugung begrundet, daß die Bargnutung sowohl finanziell als volkswirthschaftlich für die dortigen Forften nach dem Stande der Holzpreise und nach der Berwerthbarkeit des Mugholzes, selbst in der beschränktesten Beisc, nicht mehr rathsam ift. Schon bei einer nur 6-8 Jahre vor bem Abtriebe dauernden Harzung verlieren die zu Nutholz geeigneten Stämme durch das Harzen weit mehr an Solzwerth, als die Bargnugung einbringt, und in den ichlechtwuchfigen, überwiegend blog Brennholz liefernden Beftanden, welche nur in geringem Umfange (in ben hoheren Gebirgelagen) vorkommen, wird durch das Unlachten der Schnee- und Bindbruch fo fehr vermehrt, daß ichon aus diesem Grunde die Harznutzung unterbleiben muß. Dieselbe ift beshalb seit Sahren auch im Thuringer Balbe gang eingeftellt.

Einzelne Servituten, welche dem Walde nicht besonders schädlich und auf Gewinnung von Rugungen gerichtet find, die sich anderweit ohnehin nicht vortheilhaft verwerthen lassen, werden auch fernerhin bestehen bleiben können. hierher sind die Raff- und Leseholzberechtigungen insbesondere zu rechnen. Auch die Ablösung der Rindviehhute in den Gebirgewaldungen mit armer Bevolkerung, namentlich im Thuringer Balbe, wird feitens ber Forftverwaltung nicht betrieben, von ber Ermagung ausgehend, bag ber bem Balbe burch bie Biehhutung jugefügte Schaben geringer ift, als ber vollewirthichaftliche Nugen ber Servitut. Wirklich gut nugbarer Acter- und Biefenboden tann hier in geeigneter Lage mehrentheils nicht als Abfindung gewährt werben, eine Abfindung in Geld aber wurde zur Berminderung ber Rindviehhaltung begm. zum Aufgeben ber-

felben führen und leicht eine Bermehrung der besitelofen Rlaffe zur Folge haben.

#### 5. Berwaltungs. Organisation.

Die Staatsforswerwaltung steht unter dem Minister für Landwirthschaft. Domänen und Forften.

Unter der oberen Leitung desselben werden die Geschäfte

a) der Centraldirection: von der Abtheilung für Forften im Ministerium für Landwirth-

ichaft, Domanen und Forften,

- b) der Localdirection, Inspection und Controle, von der Bezirkeregierung, und zwar ber Abtheilung für birecte Steuern, Domanen und Forften\*), burch bie Oberforftmeifter und die Regierungs- und Forftrathe,
- c) ber eigentlichen Bermaltung: burch bie Oberforfter, und hinfichtlich ber Gelb-Ginnahme und Ausgabe durch die Forftfaffen-Rendanten,
- d) bes Forftschutes und ber speciellen Aufsichtsführung über die Balbarbeiten: burch die Forstschutbeamten

mahrgenommen.

<sup>\*)</sup> Die Regierung zu Sigmaringen hat feine Abtheilung filr birecte Steuern, Domanen und Forsten und feine Staatsforsten. Die wenigen Staatsforsten des Regierungsbezirts Aurich gehoren nicht zum Geschäftsbereich ber Regierung zu Aurich, sondern berjenigen zu Osnabruck.

Die Prüfung aller Forstrechnungen erfolgt durch die Ober-Rechnungskammer, eine besondere Immediat-Behörde, welche zur Revision sammtlicher den Staatshaushalt betreffenden Rechnungen aller Staatsverwaltungszweige eingefest ift.

Die Grundlage der gesammten Organisation bildet die Eintheilung der Staatsforsten in

Oberförfter eien.

Jebe Oberförsterei ist ein selbständiges Abministrationsobject, für dessen Berwaltung ein Naturals-Stat und ein Gelds-Stat besteht, und dessen jährliche Berwaltungsergebnisse vom Obersförster (als Wirthschafter und Naturalverwalter) in der Naturals und Kultur-Rechnung, vom Rendanten (als Geldverwalter) in der Gelds-Rechnung dargelegt werden, um zur Prüfung und Rechnungs-Abnahme durch die Regierung, sowie demnächst zur Rechnungs-Revision durch die Obers-Rechnungskammer zu gelangen.

Der Oberförster ist der verantwortliche Berwalter des Staatsvermögens, welches die ihm überwiesene Oberförsterei umfaßt. Er hat nach Maßgabe der allgemein gesetzlichen und administrativen Vorschriften und der besonderen Forstverwaltungsgrundsätze, nach den genehmigten Etats und Wirthschaftsplänen die Verwaltung und Bewirthschaftung seines Reviers selbstständig zu sühren und dabei der ihm untergebenen Forstschutzbeamten in vorgeschriebener Weise sich zu bedienen. Alle seine Verwaltung betreffenden Gelberhebungen und Geldzahlungen muß er, ohne sich irgend wie selbst damit besassen zu dürfen, durch den Forstsassen-Rendanten besorgen lassen. Die Obliegenheiten des Oberförsters sind durch die Geschäftsanweisung vom 4. Juni 1870 geregelt.\*)

In seiner Amtsverwaltung und Dienstführung ist der Oberförster der Leitung und Constrole des ihm zunächst vorgesetzten Regierungs- und Forstrathes, sowie des Oberforstmeisters bezw. der Regierung, und in höherer Instanz dem Minister für Landwirthschaft, Domänen und Korsten unterstellt.

Der Geschäftstreis des Oberförsters besteht nach § 2 der Geschäftsanweisung hauptsächlich in der Fürsorge für die Substanz (Erhaltung der Grenzen, Abrundung des Staats-Forstbesities, Befreiung desselben von Servituten und anderen Lasten, Leitung und Ueberwachung des Forstsschutzes 2c.) und für möglichst gute nachhaltige Nutbarmachung seines Administrationsobjectes. Ihm liegt ob die Mitwirtung bei der Forsteinrichtung, die Aufstellung der jährlichen Betriebssvorschläge (Hauungsplan, Kulturplan, Wegebauplan, Nebennutzungsplan), die Ausführung der genehmigten Pläne mit Hüsse des ihm untergebenen Personals, die Verwerthung aller Forstproducte und Forstnutzungen, sowie die Buchführung und Rechnungslegung über seine gesammte Verwaltung. Dazu kommt in neuerer Zeit auch noch die Bearbeitung des Waldarbeiter-Versicherungswesens.

Es ist baher die erste Pflicht des Oberförsters, die genaueste Kenntnis des ihm anvertrauten Forstreviers nicht allein nach seiner Begrenzung, Eintheilung und seinen wirthschaftlichen Berhältnissen, sondern auch nach seinen rechtlichen Beziehungen sich zu verschaffen und den häusigen, womöglich täglichen Besuch des Waldes nicht zu verabsäumen.

Die Rechnungslegung erfolgt burch Aufstellung ber Natural=Rechnung, b. h. ber Rechnung über Einnahme und Ausgabe an Holz und über die Geld=Solleinnahme für Holz, ferner ber Werbungskostenrechnung, d. h. der Rechnung über die ertheilten Anweisungen auf Aussgaben für Werbung und Transport von Holz und anderen Waldproducten, der Kultur=Rechnung, d. h. der Rechnung über die ertheilten Anweisungen zur Zahlung der Gelber für Kulturen, Holzabsuhrwege und sonstige Verbesserungen unter Nachweisung der dafür im Walde ausgeführten Kulturen u. s. w., sowie endlich der Rechnung über die von der Forstverwaltung zu unterhaltenden öffentlichen Wege.

Der Oberförster ist ein alleinstehender Beamter und hat die für sein Bureau erforderliche Schreib- und Rechnenhülse, unter eigener Berantwortlichkeit für die Handlungen seines Gehülsen, sich selbst aus der ihm ausgesetzten Dienstauswandsentschädigung zu beschaffen. Findet sich Geslegenheit, einen Forsthülssausseher in einem nahe der Oberförsterei belegenen Reviertheile zu beschäftigen, so kann derselbe dem Oberförster als Schreibgehülse zugewiesen werden. Die demsselben aus der Staatskasse zu zahlende Bergütung wird dann um 24 M monatlich gekürzt, während der Oberförster ihm 30 M baar zu zahlen oder freie Station zu gewähren hat.

<sup>\*)</sup> Ein nicht amtlicher, aber die abandernden Berfügungen bis jum 1. April 1887 enthaltender Abbruck ber Geschäftsanweisung ift im Buchhandel zu beziehen (J. Springer, Berlin); desgleichen ber Abbruck ber Dienstinstruction für die Königl. Preußischen Förster vom 23. October 1868.

Angestellt wird der Oberförster vom Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten aus der Zahl der Anwärter, welche die sorstwissenschaftliche Staatsprüfung bestanden haben, und zwar definitiv mit sestem Gehalte und Bensionsberechtigung. Bezüglich der Oberförstereien Runkel und Selters, welchen standesherrliche Waldungen zur Verwaltung zugetheilt sind, besteht eine Abmachung mit dem Fürsten zu Wied, nach welcher dei eintretender Erledigung der Stellen demselben 3 Oberförster oder Forstassessissen zur Auswahl in Vorschlag gebracht werden. — Die Oberförster haben den Kang der Käthe V. Klasse. Aelteren Oberförstern wird Allerhöchsten Ortes der Titel Forstmeister mit dem Kange der Käthe IV. Klasse beigelegt.

Bur Uebernahme von Nebenämtern bedürfen die Oberförster, wie sammtliche Forstbeamte, ber höheren Genehmigung. Soweit mit dem Nebenamte eine fortlaufende Remuneration versbunden ist, hat diese Genehmigung der Minister nach Maßgabe der Allerh. Cabinetsordre vom

13. Juli 1839 zu ertheilen.

Bewiffe Nebenamter pflegen ben Oberforftern mit Regelmäßigkeit zuzufallen. gehören bie Beschäfte bes Amtsanwalts in Forstrugesachen (f. S. 99), ferner des Amtsvorftehers im Geltungsbereich der Kreisordnung vom 13. December 1872, sobann des Gutsvorstehers in ben vorgedachten Landestheilen sowie in Bosen, Schleswig-Holftein und im Regierungsbezirke Cassel. In ben sechs öftlichen Provinzen bilbet die Mehrzahl der Oberförstereien eigene Guts-Diefe find, wenn fie bei abgesonderter Lage ohne wesentliche Unterbrechung ein raumlich zusammenhangendes Gebiet von erheblichem Flächeninhalt einnehmen, im Geltungsbereich der Kreisordnung vom 13. December 1872 der Regel nach zu Amtsbezirken erklärt, sonst aber mit benachbarten Gemeinden und Gutsbezirken zu einem Amtsbezirke verbunden. (Bergl. § 48 a. a. D.) Der Gutsvorsteher ift die Obrigkeit des betreffenden Gutsbezirkes und, sofern er nicht zugleich felbst Amtsvorsteher ift, das Organ bes Amtsvorstehers für bie Boligei-Berwaltung. Lettere liegt, soweit fie nicht durch besondere Gesetze dem Landrathe oder anderen Beamten übertragen ift, in ber hand bes nach Borichlag bes Rreistages vom Oberprafibenten ernannten Amtsvorftebers. Die Aufficht über beffen Gefchaftsführung fteht bem Landrath gu. Da gu ben Obliegenheiten des Amtsvorstehers insbesondere auch die Wahrnehmung der Forst-, Fischerei- und Feuer-Bolizei gehört, so hat die Forstverwaltung ein nahe liegendes Interesse, dessen Geschäfte ben Oberförftern übertragen zu feben, obwohl nicht zu verkennen ift, daß hierdurch namentlich bei folden Amtsbezirten, zu welchen außer dem fiscalischen Gutsbezirte auch noch Gemeindebezirte gehören, die Oberförster ftart belaftet werben.

Im Allgemeinen hat sich die Berwendung der Oberförster als Amtsvorsteher aber bewährt. Dieselben sind berechtigt, eine vom Kreisausschusse festzusezende Amtsunkosten-Entschädigung

zu beanspruchen.

In den Provinzen Bosen und Schleswig-Holstein sind die Oberförster jest burchweg Gutsvorsteher, im Regierungsbezirk Cassel mehrentheils. Amtsvorsteher ist zur Zeit in Schleswig-Holstein nur ein Oberförster auf Grund der Kreisordnung für Schleswig-Holstein vom 26. Mai 1888.

Nicht erwünscht ift es, daß in Ermangelung anderer geeigneter Kräfte den Oberförstern auf Grund des Reichsgesetzes vom 6. Februar 1885 öfter auch die Geschäfte der Standes-beamten haben übertragen werden mussen.

Der Umfang der Oberförstereien, (1880/81 waren 687, 1893 683 vorhanden, wobei die Klosterforsten der Provinz Hannover nicht berücksichtigt sind) ist nach der Lage und den Betriebsverhaltnissen der Forsten sehr verschieden.

Die Tabelle 28 giebt eine speciellere Uebersicht hierüber für die einzelnen Regierungsbezirke. Für die ganzen Brovinzen sind die betreffenden Zahlen aus Tabelle 29 zu ersehen. Während in den östlichen Brovinzen für abgerundete Forstkörper mit weniger entwickelten

Während in den öftlichen Provinzen für abgerundete Forstkörper mit weniger entwicklten Absatz und Betriebsverhältnissen noch 8 Oberförstereien von mehr als 9000 ha Größe vorstommen — Alt-Christburg im Regierungsbezirk Königsberg hat mit 10483 ha den größten Umsang im ganzen Staate — sinden sich in den mittleren und westlichen Provinzen dei sehr parcellirter Lage der Forsten, dei Laubholzs, namentlich Mittelwaldbetrieb, 41 Oberförstereien unter 2000, 2 sogar unter 1000 ha. Die kleinste Oberförsterei ist Cismar in der Provinz Schleswigsholstein mit 851 ha. Im Ganzen beträgt die durchschnittliche Größe der 683 Oberförstereien 4068 ha zur Holzzucht bestimmter Fläche und 4482 ha Gesammtsläche mit Einschluß der mit den Oberförstereien verdundenen Gemeindes 2c. Waldungen in den Regierungsbezirken Cassel, Wiessbaden, Minden, Hannover und Hildesheim. Nicht berücksichtigt sind hierbei wiederum die 7 Klosters Oberförstereien und 2 Klosterskeiersein in der Provinz Hannover.

Der Flächeninhalt jeder einzelnen Oberförsterei an zur Holzzucht bestimmtem Boden ist aus der Tabelle 26a zu ersehen, während die Tabelle 31 zugleich Aufschluß über die Dienstländereien, die jagdlichen Verhältnisse, die Tagelohnsätze u. s. w. giebt.

Für jede Oberförsterei ist ein Forstrendant bestellt. Wo es nach der Lage der Reviere thunlich erscheint, ist jedoch eine Berson als Rendant für zwei oder auch mehrere Ober-

förstereien in Thatigkeit.

Der Forstrendant hat entweder selbst oder durch Untererheber alle Gelberhebungen und Geldzahlungen nach den vom Oberförster ihm zugehenden Ginnahme- oder Ausgabe-Anweisungen, und rücksichtlich sesstehender Beträge nach dem Geldetat, zu beforgen. Er muß in der Regel den vom Oberförster abzuhaltenden Bersteigerungen von Holz ze. beiwohnen, um gleich im Termine Rahlung annehmen zu können.

Der Rendant ist ein alleinstehender Beamter und hat die für seine Rassen-, Buchführung und Rechnungslegung erforderliche Schreib- und Rechnenhülse, unter eigener Verantwortlichkeit für die Handlungen seines Gehülsen sich selbst zu beschaffen, ohne dafür außer der ihm etwa ge-

währten Dienstaufwandsentschädigung eine Bergütung zu erhalten.

Angestellt werden die Rendanten und die Untererheber burch die Regierung. Sie zerfallen in folgende Rlaffen:

1. Rendanten, die lediglich Forstfassengeschäfte versehen und durch sie voll in Anspruch genommen werden (jetzt 113);

- 2. Rendanten, benen ein anderes Staatsamt als Hauptamt übertragen ist, und welche die Forstkassengeschäfte nur nebenantlich besorgen (jett 225). Zu diesen gehören 213 Rentmeister, (Kreissteuerempfänger), 1 Kataster-Kontroleur, 1 Regierungs-Bureaubeamter und 10 Domanen-Rentmeister.
- 3. Rendanten, welche ihren Erwerb der Hauptsache nach außerhalb des Staatsdienstes sinden und die nebenher die Geschäfte von Forstkassenbeamten übernommen haben (jet 39). Hierher zählen vorzugsweise Bürgermeister, Gemeinde-Lehrer, Kaufleute, einige Pensionare der Militärverwaltung und einige chemalige Forstaufscher.

Endlich find besonders zu nennen

4. die Untererheber. Sie werden zur Bequemlichkeit des Publikums nur für solche Oberförstereien bestellt, deren zerstreute Lage oder ausgedehnte Erstreckung für die von der Forstkasse entfernt wohnenden Känfer von Waldproducten u. s. w. den direkten Berkehr mit der Forstkasse weitläusig und schwierig machen würde. Die Untererheber sind als solche nur im Nebenamt beschäftigt. Sie gehören der Regel nach den zu 3 aufgeführten Berufsklassen an, können aber auch aus den zu 1 und 2 genannten Klassen von Kendanten entnommen werden. Sie führen ihre Einnahmen, soweit sie diese nicht zu Zahlungen verwenden, an die Forstkasse ab, zu welcher sie gehören. Eine selbstständige Rechnung haben sie nicht zu legen.

Von 242 Forstuntererhebern sind 55 Rentmeister, darunter 12 zugleich Forstkassenrenbanten für andere Forstkassen. Dazu kommen dann noch 1 Districtscommissarius, 1 Regierungs-Büreaubeamter und 185 Privatpersonen. Grundsätzlich sind früher die Stellen sämmtlicher Forstkassen-Rendanten (also auch der als solche vollbeschäftigten zu 1) nur auf Kündigung bezw.

Widerruf verliehen worden.

Es ift hier darauf hinzuweisen, daß in Gemäßheit des § 16 Absat 2 des Gesetes wegen Aushebung direkter Staatssteuern vom 14. Juli 1893 (Ges. S. 119) auf Grund der Allerh. Berordnung vom 22. Januar 1894 die Einzelerhebung der sämmtlichen direkten Staatssteuern den Gemeinden und selbständigen Gutsbezirken vom 1. April 1895 ab auferlegt ist. Hiernach stehen bezüglich der durch die Rentmeister nebenamtlich wahrgenommenen Forstkassenschäfte zahleriche Aenderungen in Aussicht.

Es war eine Folge der Stellung der Forstkassen-Rendanten in Berbindung mit der früheren Art ihrer Besoldung, daß sie als solche auf die Gewährung eines Ruhegehaltes bei eintretender Dienstunfähigkeit einen Rechtsanspruch nicht hatten. Häufig wurde den Rendanten zu 1 allerdings eine Bension auf Grund des § 2 Absat 2 des Gesetzs vom 27. März 1872, betr. die Pensionirung der unmittelbaren Staatsbeamten ze., gewährt, indessen nicht in dem vollen Bertrage dessenigen Ruhegehaltes, auf welches die definitiv angestellten Beamten Anspruch haben, und auch nur dann, wenn kein oder nur geringes Privatvermögen vorhanden war. Aus dieser Sachlage ergab sich dann serner, daß bei Bersehungen Umzugskosten nicht gewährt wurden, und daß die Hinterbliedenen der Forstkassen. Rendanten der Wohltsaten des Gesetzes vom 20. Mai 1882, betr. die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten, gänzlich

entbehrten. Im Staatshaushaltsetat war der muthmaßliche Betrag der Kosten für die Gelderhebung und Auszahlung summarisch ausgeworsen. Der leitende Gedanke bei der Regelung des Einkommens der Rendanten war der, jedem Beamten durch Bewilligung von Tantieme eine mit seiner Mühewaltung im genauen Verhältniß stehende Einnahme zu gewähren und durch die Abhängigkeit der letzteren von den der Forstkasse zugeführten Beträgen das Interesse des Beamten an der Erhöhung der Einnahmen des Staates zu steigern und ihn namentlich zur rechtzeitigen und vollständigen Beitreibung der Forstgefälle anzuregen.

Dieser Bortheil konnte aber auf die Dauer nicht zur Geltung kommen gegenüber den schweren Nachtheilen, welche mit dem Tantieme-System überhaupt verbunden sind, und die vorzugsweise in der Ungewißheit des Beamten über die ihm während eines bestimmten Zeitraums vorausssichtlich zusallenden Einnahmen und in der hieraus folgenden Unmöglichkeit bestehen, sich einen zuverlässigen Boranschlag für seine Ausgaben zu bilden. Dazu kam dann noch, daß das Tantieme-System ein systematisches Aufrücken der Beamten in höhere Einkommensklassen mit dem zunehmenden Dienskalter aussichloß, daß bei dem Einkommen der Einzelnen der Zufall oft in unberechtigter Weise einwirkte, daß die Auseinandersetzung zwischen einem neu eintretenden Beamten und seinem Borgänger schwierig, und das mit der ganzen Einrichtung verbundene Schreibwert und Rechnungswesen sehr weitläusig war.

Mit dem Etatsjahr 1888/89 wurden deshalb allen Rendanten feste Besoldungen bewilligt. Diejenigen der vollbeschäftigten Klasse 1 erhielten zugleich die Eigenschaft von auf Lebenszeit angestellten Beamten, mit einem Mindestgehalte von 1800 M und einem Höchstgehalte von 3400 M.

Meben ihrem Behalte beziehen fie Dienftaufwandsentschädigungen.

Was die drei Kategorien der nur nebenantlich beschäftigten Forstkassenrendanten betrifft, so beschränkt sich die eingetretene Beränderung lediglich darauf, daß ihr Einkommen durchweg sixirt worden ist. Bei densengen Beamten, welche hauptamtlich ein Staatsamt mit Pensions-berechtigung versehen (Klasse 2) lag zu einer Aenderung des disherigen widerruflichen Dienstwerhältnisses in der Eigenschaft als Forstkassenrendanten ein Anlaß nicht vor. Sie beziehen eine setze Bergütigung, welche in der Regel nur eine Entschädigung für den Dienstauswand darstellen soll. Dieselbe schwankt zwischen 30 M und 2000 M. Nur die Regierungsbezirke Coblenz und Trier nachen zur Zeit eine Ausnahme. Hier wird auf den Dienstauswand nur 1/8 der gezahlten Bergütung gerechnet. Dieselbe schwankt zwischen 500 M und 2600 M.

Auch bei benjenigen Renbanten, welche ihren Haupterwerb außerhalb des Staatsdienstes sinden und die gegen eine mäßige Vergütung nebenher geringfügige Kassengeschäfte übernommen haben, sehlt es, abgesehen von der Fixirung des Diensteinkommens, an einem Grunde, ihr disheriges, widerrusliches Dienstverhältniß zu andern. Ihr Einkommen schwankt zwischen 900 M und 2700 M. Gleiches gilt endlich von den Untererhebern, deren Einkommen zwischen 20 M und 1800 M beträgt.

Unterm 2. Februar 1888 ist eine Geschäftsanweisung für die Königlichen Forstkassen-Rendanten erlassen worden, welche in Betreff der Buchführung derselben ein übereinstimmendes Berfahren für den ganzen Staat herstellt.

Im Einklang mit den besfallfigen Grundfaten haben fammtliche Regierungen, in deren Bezirken Forftuntererheber thatig find, für diese ebenfalls Geschäftsanweisungen erlaffen.

Jeber Forstrendant sowie jeder Untererheber hat eine Caution zu stellen, und zwar nach dem Gesetze vom 25. März 1873 in auf den Inhaber lautenden Obligationen über Schulden des Staates oder des Deutschen Reichs. Laut Verordnung vom 10. Juli 1874 betragen die Cautionen je nach dem Umfange der Forstkasse 6000, 3000 oder 1500 M.

Unter dem Oberforfter ftehen die Forfticutbeamten. Diefe zerfallen in zwei Rlaffen.

- a) folde, welche Schuts und Betriebsbeamte zugleich find, Forfter und Baldwarter;
- b) folde, welche nur Schutbeamte find, Forfthülfsauffeher.

Bu a. Der Förster hat einen dauernd abgegrenzten Theil der Oberförsterei (Schutbezirk, Begang, Belauf), nach § 37 der Dienstinstruktion für die Königlich Preußischen Förster vom 23. October 1868 vor unrechtmäßiger Benutung und gegen Entwendungen und Beschädigungen zu beschützen, in demselben die Besolgung der Jagd- und Polizeigesetz zu überwachen, die Hauungen, Kulturen und sonstigen Waldgeschäfte nach Anweisung des Oberförsters auszusühren und selbst (mit Ausschluß aller anderen Personen) die abzugebenden Waldproducte, jedoch nur auf schriftliche Anweisung, an die Empfänger zu verabsolgen. Auch von den zu seiner Wahrnehmung

oder Renntniß gelangenden Zuwiderhandlungen gegen die Forst- und Jagd-Polizeigesete in nicht zu seinem Schutzbezirke gehörenden Königlichen Waldungen und außerhalb derselben hat er seinem

vorgesetten Oberförster Anzeige zu machen.

Zu den Obliegenheiten des Försters gehört auch die Anleitung und Beaufsichtigung der Waldarbeiter und die Aufmessung und Nummerirung der eingeschlagenen Hölzer. Ueber alle zur Bereinnahmung gelangenden Hölzer und sonstigen Waldproducte hat er Nummerbücher, über die Waldarbeiten Arbeiter-Notiz-Vücher, über die Erträge aus der administrirten Jagd Schießbücher, über die Forstfrevel Forstrüge-Vücher zu führen. Auch liegt ihm die Aufstellung der Lohnzettel bezüglich der von ihm beaufsichtigten Waldarbeiter ob.

Die Schutbezirke sind nach der Lage und den Betriebs- und Schutverhältnissen von sehr verschiedenem Umfange. Bei ihrer Abgrenzung wird aber mehr auf die Betriebsgeschäfte als auf den Forstschutz, zu dessen Handhabung die Forsthülfsausseher mitwirken, gerücksichtigt, und als Grundsatz sestgehalten, den Schutbezirken einen solchen Umfang zu geben, daß die Betriebsgeschäfte die Zeit des Beamten genügend in Anspruch nehmen, aber auch nicht über die gewöhnlichen

Rrafte eines folden hinausgehen.

Wo nach ber Lage ber Forsten einzelne abgesonderte Barcellen von nur geringem Umfange einem größeren Schutzbezirke nicht angeschlossen werden können, sondern einen besonderen Schutzbezirk bilden mussen, wird für einen solchen kleinen Bezirk nur ein Waldwärter angestellt, während im Uebrigen für jeden Schutzbezirk ein Förster bestimmt ist. Die Obliegenheiten der Förster und Waldwärter sind daher dieselben. Bei Beginn des Jahres 1894 bestanden im Ganzen 3759 Schutzbezirke, von denen 3417 mit Förstern, 342 mit Waldwärtern besetzt sind; 1880/81 waren 3714 Schutzbezirke vorhanden.

Die durchschnittliche Größe eines Schusbezirkes stellt sich auf 748 ha und schwankt in den einzelnen Regierungsbezirken zwischen 1158 ha (Gumbinnen) und 185 ha (Münster). Wird indessen nur die zur Holzzucht bestimmte Fläche in Betracht gezogen, so ergiebt sich eine Durchschnittsfläche von 672 ha für den ganzen Staat. Es tritt dann Bromberg mit 969 ha Durchschnittsfläche an die Spige, während Münster mit 168 ha die geringste Durchschnittsfläche ausweist.

Für die einzelnen Regierungs-Bezirke ergiebt sich die Reihenfolge der Durchschnittsfläche für die Oberförsterei und den Schuthezirk aus Tabelle 30.

Die Förster werden aus der Zahl der forstaustellungsberechtigten Anwärter des Jägercorps entnommen. Ihre Anstellung erfolgt durch die Regierung dauernd mit sestem Gehalte und Bensionsberechtigung. Die Waldwärter werden aus der Zahl geeigneter, womöglich mit kleinem Grundbesitz in der Nähe des Schutzbezirks ansässiger Personen oder auch geeigneter Militärsanwärter, ausgewählt und ebenfalls von der Regierung mit sestem Gehalte, aber nur auf Kündigung angestellt.

Bu erwähnen ist noch, daß in einigen Oberförstereien, welche sehr umfangreich sind oder vom Size des Oberförsters weit entlegene Reviertheile haben, einzelne besonders geeignete Förster dazu bestimmt werden, manche Geschäfte des Oberförsters im Auftrag und in Vertretung desselben sür einen oder mehrere Schutzbezirke zu besorgen, wie namentlich die Abzählung des Holzes, die Ueberwachung der Kulturarbeiten, die Auszeichnung von Durchsorstungen, Abhaltung kleiner Versteigerungen, Bescheinigung und Anweisung der Lohnzettel und dergleichen.

Solche mit theilweiser Vertretung des Oberförsters beauftragte Förster erhalten für die bessallsige Mühwaltung eine besondere pensionsberechtigte Zulage von 60 M bis 450 M neben ihrem Gehalte, und werden, wenn der Vertretungsbezirk von größerem Umfange oder größerer Wichtigkeit ist, "Revierförster", wenn er nur von geringerem Umfange ist, "Hegemeister" genannt. Es liegt indessen in der Absicht, zur Vereinsachung der Rangabstusungen die Hegemeisterstellen nach und nach in Revierförsterstellen umzuwandeln oder ganz in Wegsall zu bringen. Ausnahmsweise werden zur Besetzung von Revierförsterstellen auch Forstassessonen verwendet, wenn der Revierförsterbezirk besonders wichtig und schwierig ist. Die Ernennung der Revierförster und Hegemeister erfolgt auf Vorschlag der Regierung durch den Minister für Landwirthsschaft, Domäuen und Forsten. Gegenwärtig bestehen 184 Försterstellen als Revierförsterstellen und 12 als Hegemeisterstellen. Aelteren verdienten Förstern wird als Anerkenntniß langiähriger vorzüglicher Diensstührung vom Minister der Titel als Hegemeister verliehen, ohne daß durch biese Litelverleihung in ihren Obliegenheiten und Besoldungsverhältnissen als Förster etwas geändert wird.

Bu b. Die Forsthülfsaufseher sind ausschließlich zur Handhabung des Forst- und Jagdschutzes bestimmt, soweit sie nicht vorübergehend in Krantheits- oder sonstigen Behinderungsfällen der Förster und Waldwärter auch zu deren Bertretung und Unterstützung bei den Betriebsgeschäften mit Berwendung finden, und werden aus den Forst-Bersorgungsberechtigten und den
Reservejägern der Klasse A entnommen.

Die Annahme erfolgt je nach dem Bedürfnisse des Forstschutzes für einen oder mehrere Schutzbezirke. Ihre Anzahl ist daher wechselnd und beträgt im Durchschnitt etwa 2000. Sie wird vermehrt, während die Hauungen und Kulturen im Gange, und die Förster bei diesen beschäftigt sind.

Diese Vermehrung erfolgte früher namentlich durch Heranziehung von beurlaubten Jägern der Klasse A von den Jäger-Batailsonen. Bei dem gegenwärtigen Ueberfluß an Reservejägern der Klasse A, welche berufsmäßige Beschäftigung nicht durchweg finden, wird bei der Verstärfung der Forstschutzkräfte vorzugsweise auf die Reservejäger Rücksicht genommen. Nur ganz aus nahmsweise finden neben den Forsthülfsaussehenrn namentlich in den neuen Provinzen, noch einige Forstschutzgehülfen (Forstschutzmänner) Verwendung, welche aus zuverlässigen Waldarbeitern entnommen sind und jederzeit entlassen werden können.

Die Forsthülfsaufseher zerfallen in Forstaufseher und Hülfsjäger. Erstere werden vorzugsweise verwendet, wo dauernd ein Hülfsbeamter nöthig ist, und aus den Forstversorgungsberechtigten sowie aus den älteren Reservejägern der Rlasse A entnommen. Gegenwärtig ist die dauernde Berwendung an demselben Orte nicht mehr Borbedingung der Ernennung zum Forstausseher. Wenn keine Bedenken bestehen, ersolgt diese vielmehr nach Ablegung der Försterprüfung, also etwa im neunten Dienstighre, spätestens aber mit Erlangung des Forstversorgungsscheines, gleichviel ob die Beschäftigung im Staatssorstdienste eine dauernde an derselben Stelle ist oder nicht. Die Forstausseher beziehen nachträglich zu zahlende monatliche Tagegelder. Die Hülfsjäger werden nach Maßgabe des hervortretenden Bedürsnisses angenommen und aus den Reservejägern der Klasse von fürzerer Dienstzeit gewählt. Die Bestellung ersolgt durch die Regierung. Die Hülfsjäger erhalten tägliche Diäten.

Dem Oberförster un mittelbar vorgesetzt ist die Bezirksregierung, insbesondere beren Finanz-Abtheilung. Die Organe der Regierung für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes in den Forsten, sowie für die Ueberwachung der Natural- und Geld-Verwaltung sind der Regierungs- und Forstrath für eine gewisse Anzahl von Oberförstereien, und der Oberforstmeister für den ganzen Regierungsbezirk.

Die Regierungs- und Forsträthe, welche gegenwärtig sammtlich am Site der Regierung ihren Wohnort haben, sind technische Mitglieder des Regierungs-Collegiums und die nächsten Borsgesten der Oberförster. Sie haben die Amtsverwaltung der letteren, sowie der Forstrendanten und Forstschutzbeamten nach allen Richtungen hin örtlich zu revidiren und den gesammten Forstschaushalt, insbesondere auch den technischen Betrieb in den Forsten zu leiten und zu überwachen.

Der Regierungs- und Forftrath muß jedes Revier feines Bezirkes mindeftens breimal im Jahre bereifen. Mitwirfung bei ben Betriebsregulirungen, Etatsfertigungen und Servitutablösungen, Prüfung und Feststellung der jährlichen Hauungs-, Kultur- und sonstigen Wirthschaftsplane, vorbehaltlich beren Schlufprufung durch ben Oberforstmeister, ferner Revision aller Baldarbeiten, des Forstschutzes und ber Buchführung des Oberförsters, Bergleichung der Geschäftsbucher ac. mit dem Befunde im Balde und mit den Buchern des Rendanten, Revision der Forstkassen, Forstgebaude, Inventarien, sammtlicher Forstgrenzen in zehnjähriger Wiederkehr und Ertheilung der hierüber zu den Rechnungen abzugebenden Bescheinigungen sind die hauptsächsten Obliegenheiten der Regierungs- und Forstrathe. In Betreff der Revision ber Forfitaffen geftattet bas Refcript vom 11. April 1892 ben Regierungs- und Forftrathen, fich ber Bulfe eines Rechnungsbeamten zu bedienen, und fich burch diefen theilweise vertreten gu laffen. — Als Mitglieder der Regierung haben bie Regierungs- und Forftrathe bei diefer alle Gefchaftsfachen zu bearbeiten, welche fpeciell ihren Dieuftbezirt betreffen, fofern nicht einzelne Sachen dem Justitiarius oder einem für gewisse Gegenstände, 3. B. Forstservitutablösungen und Bausachen, befonders angestellten Decernenten überwiesen werden. Sie find aber in allen ihren Begirt betreffenden Sachen, wenn folche einem anderen Decernenten zugetheilt werden, ftandige Codecernenten. Alle von den Oberförstern und Forst-Assessoren oder Forstreferendarien an die Regierung zu erstattenden Berichte gehen durch die Hand des Regierungs- und Forstrathes.

Die Regierungs- und Forsträthe werden auf Antrag des Ministers für Landwirthschaft, Domänen und Forsten von Sr. Majestät dem Kaiser und Könige aus der Zahl der durch vorzügliche allgemeine Bildung und Geschäftsgewandheit sowie durch hervorragende forsttechnische Leistungen sich auszeichnenden Oberförster ernannt, ohne daß es zu dieser Beförderung des Bestehens einer besonderen Prüfung, außer der, jeder Anstellung als Oberförster vorhergehenden forstwissenschafts lichen Staatsprüfung, bedarf. Sie haben den Rang der Regierungsräthe (Rathe IV. Klasse).

Die Zahl der Regierungs und Forsträthe beträgt gegenwärtig 88, und durchschnittlich kommen auf jeden nicht ganz sieben Oberförstereien. Die Gemeinde-Oberförstereien in Westfalen und Rheinland sind hierbei außer Betracht geblieben, ebenso 91 Königliche Oberförstereien, für welche die betreffenden Oberforstmeister die Geschäfte der Regierungs und Forsträthe mit wahrnehmen.

Der Oberforstmeister ist der Dirigent der gesammten Forstverwaltung für den ganzen Regierungsbezirk und als solcher der Borgesette der Regierungs- und Forsträthe. Es ist demgemäß bei jeder Regierung ein Obersorstmeister, welcher neben dem Dirigenten der Regierungs-Abtheilung (einem Ober-Regierungsrath) mit zu deren Borstande gehört, angestellt, mit Ausschluß der Regierung zu Münfter. Hier sind bei nur 2403 ha Staatsforsten dem Obersorstmeister zu Minden zugleich die Obliegenheiten dessenigen für Münfter übertragen. Für den Regierungsbezirk Aurich mit nur zwei Obersörstereien von zusammen 6711 ha ist ein besonderer Obersorstmeister nicht in Thätigkeit. Die Forstverwaltung dieses Bezirkes steht vielmehr auf Grund der Allerhöchsten Ordre vom 15. Juni 1885 unter Leitung der Regierung zu Osnabrück. Dagegen sind bei den Regierungen zu Cassel und Wiesbaden wegen des großen Umfanges der dortigen Staats- und Gemeindesorsten je zwei Obersorstmeister angestellt. Aus diesem Grunde sind auch den beiden Obersorstweister zu Holdes- heim. Die Zahl der Obersorstmeister beträgt 34. Sie haben den Rang der Oberskegierungsräthe.

Der Oberforstmeister wird mit Zustimmung des Staatsministeriums vom Minister für Landwirthschaft, Domanen und Forsten aus der Zahl der tüchtigsten Regierungs- und Forstrathe

in Borfchlag gebracht und von Gr. Majeftat dem Raifer und Ronig ernannt.

In der Regel ist ihm auch ein Bezirk von geringerem Umfange zugetheilt, für welchen er alle den Regierungs- und Forsträthen obliegenden Geschäfte wahrzunehmen hat. Für sechs Regierungsbezirke mit nur vier dis sieden Oberförstereien ist etatsmäßig neben dem Oberforst- meister ein Regierungs- und Forstrath nicht angestellt, nämlich für Stralsund, Lieanis, Osnabrück

(mit Aurich), Stade, Duffeldorf und Coln.

Dem Oberforstmeister liegt die Leitung der gesammten Forstverwaltung des Regierungsbezirks, bezw. des ihm zugewiesenen Theiles desselben ob. Er hat daher der Regel nach jährlich seden Inspectionsbezirk in Gemeinschaft mit dem Regierungs- und Forstrath, wenigstens theilweise zu bereisen und zu revidiren. Es steht ihm unter Leitung des Regierungs- Präsidenten die Anstellung der Forstschusbeamten und die Disposition über deren Besoldung zo. in den Grenzen der darüber vom Minister erlassenen allgemeinen Borschriften, nach Anhörung der Regierungs- und Forsträthe, zu. Er hat ferner die allgemeine Leitung der Betriebsregulirungen, Etatssertigungen und Scrvitut- ablösungen, die Schluß-Prüsung und Bestätigung der jährlichen Hauungs-, Kultur- und sonstigen Birthschaftspläne, die Bertheilung der Kultur- und Wegebaugelder, die Berfügung über die Fonds, welche für den ganzen Bezirk nur in einer Summe ausgesetzt sind, und die Bearbeitung aller die Gesammtheit der Forstverwaltung seines Directionsbezirks oder doch mehrerer Forstrathsbezirke betressenden Sachen bei der Regierung.

Alle bei biesen Behörden vorkommenden Geschäftssachen, welche die Forstverwaltung berühren, mussen ihm beim Eingange zu seiner Kenntnignahme vorgelegt werden, und alle barauf ergehenden Schlußbecrete, Berfügungen und Berichte unterliegen seiner Ueber-Brüfung und

Mitvollziehung.

Die technischen Angelegenheiten der Forst- und Jagdwirthschaft, wohin alles gehört, was die Regulirung des Betriebs durch Forstvermessung und Abschätzung, was ferner die jährlichen Hauungen und Kulturen, den Jagdbeschuß und das Forstunterrichtswesen betrifft, sowie die Personalsachen der Forstbeamten werden von den Oberforstmeistern (unter Mitwirkung der Regierungs- und Forsträthe) ohne Betheiligung der Regierungs-Abtheilung selbständig unter der oberen Leitung des Regierungs-Präsidenten bearbeitet. Der Regierungs-Präsident ist besugt, in Gemäßheit der Erlasse vom 30. April und 19. Juni 1826 ohne eigene Schluß-Prüsung die Geschäftssachen, welche sich auf diese technischen Angelegenheiten beziehen, in dem ihm geeignet erscheinenden Umsange von dem Oberforstbeamten zeichnen und in der Reinschrift vollziehen zu lassen. Dagegen unterliegen dem Geschäftsgange durch die Regierungs-Abtheilung, und sind in ihrer Eigenschaft als Mitglieder derselben von den Regierungs- und Forsträthen und dem Oberforstmeister zu bearbeiten die Forstsetats-, Kassen- und Rechnungs-Sachen, Servitut- und Proces-Sachen, die Angelegenheiten wegen Berswerthung der Forstproducte, Berpachtungs- und Beräußerungs-Sachen, Forstproducte, Berpachtungs- und Beräußerungs-Sachen, Forstpolizei-Sachen, servitus-

Als Husseiter für die Forstverwaltung, je nach dem wechselnden Bedürfnisse, werden bei den Regierungen noch diätarisch beschäftigte Forstassessonen verwendet, welche auch mit manchen Außengeschäften, wie z. B. Revision der Grenzen, der Inventarien und der Buchführung 2c., in Bertretung des Regierungs- und Forstrathes beauftragt werden können und in der Lage sind, sich durch Theilnahme an den Geschäften der Regierung auch im Kassen, Bolizei- und Communal-Besen eine allgemeinere Geschäftsbildung zu erwerben. Der Regierungs-Präsident ist ermächtigt (Allerh. Ordre vom 24. August 1892), den Forstassessonen selbstständige Decernate zu übertragen. Ihr Stimmrecht im Collegium regelt sich nach den für die Regierungsassessonen maßgebenden Grundsätzen.

Außerdem find bei einigen Regierungen besondere Rathe für die Bearbeitung der Forstservitutsachen angestellt, um deren Regulirung und Ablösung, namentlich auch im Bergleichswege

burch unmittelbare Berhandlung mit ben Berechtigten thunlichft zu fordern.

Die Zuständigkeit der Regierung, bezw. des Oberforstmeisters und der Regierungs- und Forsträthe erstreckt sich auf die Genehmigung der jährlichen Wirthschaftspläne innerhalb der Grenzen der vom Minister sestgesetelten Betriedsregulirungswerke und innerhalb der durch die Stats ausgeseten Geldmittel, auf Fertigung der 6 jährigen Natural- und Geld-Stats für die Oberförstereien, auf Feststellung der Hauerlohns- und sonstigen Werdungskosten-Sätze sowie der Taxen für Waldnebennutzungen, auf Abschluß aller Verträge, unter Umständen nach eingeholter Genehmigung des Ministers, auf Genehmigung freihändiger Vertäuse von Holz und anderen Waldproducten, soweit sie über die Besugnisse des Oberförsters hinausgehen, auf Feststellung der Baupstäne über Reparaturen und Erneuerung vorhandener Forstdienstgedäude, auf Führung aller gerichtslichen Processe, auf Abnahme und Vorprüfung der Rechnungen behuss deren Einsendung an die Ober-Rechnungskammer, auf Handhabung der Disciplin über die Localsorstbeamten und überhaupt auf alle Forstangelegenheiten, welche nicht der selbstständigen Erledigung durch die Localbeamten überlassen der Entscheidung des Ministers vorbehalten sind.

Dieser Entscheidung und Genehmigung unterliegen: die Betriebsregulirungs und TaxationsRevisionsarbeiten sowie Abweichungen von den durch diese Arbeiten seftgestellten WirthschaftsAnordnungen, serner die Feststellung der Zjährigen Forstverwaltungs-Stats für den ganzen
Bezirk, die Feststellung der Holz- und Wildprets-Taxen und der Pläne über Erbauung bisher
nicht vorhanden gewesener Forstgebäude, sodann gewisse Beränderungen in der Substanz der
Forsten, Uebergang von der Administration gewisser Nutungsobjecte zu deren Berpachtung oder
umgekehrt, Berpachtung von Nutungen zu 4500 M oder mehr Jahresertrag, Berpachtung von
Gegenständen unter 4500 M, wenn dabei von den allgemeinen Borschriften abgewichen werden soll,
sowie überhaupt alle Abweichungen von den vorgeschriebenen allgemeinen Berwaltungsgrundsätzen,
wohin auch freihändige Holzverkäuse unter der Taxe ohne vorgängige wiederholte vergebliche
Licitation und solche freihändigen Holzverkäuse gehören, nach welchen an einen Käuser in einem
Jahre für mehr als 5000 M Holz überlassen werden soll, und endlich freihändige Verkäuse von

Das Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und Forsten enthält in seiner Abtheilung für Forsten die Centraldirection für die gesammte Staatsforste verwaltung, bestehend aus dem Oberlandsorstmeister und Ministerialdirector mit dem Range eines Rathes I. Klasse, vier forstechnischen Ministerialräthen (vortragende Räthe) mit dem Range der Räthe II. oder III. Klasse (im ersteren Falle führen sie den Titel Landsforstmeister, im letzteren den Titel Obersorstmeister), einem ständigen Hilfsarbeiter (Regierungsund Forstrath), einem Justitiarius, der zugleich die Forstservitutsachen bearbeitet und zwei daustechnischen vortragenden Räthen, die auch in den übrigen Abtheilungen des Ministeriums beschäftigt sind, mit einigen bautechnischen Hülfskräften. Der Geschäftsbereich der sorstechnischen Räthe ist geographisch abgegrenzt. Sie sind zugleich in der landwirtschaftlichen Abtheilung (I) des Ministeriums mit der Bearbeitung der Forstangelegenheiten betraut.

Der Minister stellt die allgemeinen Grundsatze für die Erhaltung und Nutbarmachung des in den Forsten bestehenden Staatsvermögens auf und überwacht ihre Aussührung. Zu diesem Behuse sind ihm die vorerwähnten Entscheidungen und Genehmigungen vorbehalten. Soweit es sich dabei um wichtigere Beränderungen in der Substanz der Staatsforsten durch freiwillige Beräußerung, serner um Abweichung von bestehenden Berträgen zum Bortheil der betheiligten PrivatPersonen, namentlich um Nachlaß an contractlichen bezw. gesetzlichen Forderungen oder um
Aenderungen in der Allerhöchst genehmigten Organisation der Forstverwaltung handelt, hat der Minister zur Entscheidung Sr. Majestät des Kaisers und Königs zu berichten. Der Allerhöchsten Bollziehung auf Borschlag des Ministers sind serner vorbehalten die Patente zur Berleihung
des Forstmeister- oder Prosessor-Titels und die Bestallungen zur Ernennung der Regierungsund Forsträthe und höheren Forstbeamten sowie die Abschiede beim Ausscheiden der zuleht genannten
Beamten aus dem Dienste. Im Uedrigen trifft der Minister alse Bestimmungen wegen Besetzung
der Forstbienststellen der Obersörster und höheren Beamten.

Der Minister für Landwirthschaft, Domanen und Forsten leitet vom directiven Standpunkte aus die Bewirthschaftung der Staatssorsten, insbesondere auch durch Entsendung der Mitglieder der Centralsorstdirection zu Revisionsreisen in die Forsten, namentlich zur örtlichen Brüfung der Betriedsregulirungs- und Taxations-Revisions-Arbeiten. Er unterhält auf diesem Wege einen lebendigen Berkehr der Centralstelle mit der örtlichen Berwaltung und erlangt eine sortlausende unmitteldare Kenntniß von den Waldstands- und Betriedsverhältnissen der verschiedenen Forsten, um seine Entscheidungen den örtlichen Verhältnissen und Bedürfnissen entsprechend treffen, den schriftlichen Berkehr thunlichst abkürzen und der Localverwaltung eine möglichst freie Bewegung gestatten zu können.

Der unmittelbaren Leitung und Beaufsichtigung des Ministers unterliegt auch das gesammte Forstunterrichtswesen mit den Forstakademien zu Eberswalde und Münden und die Ausführung der forstwissenschaftlichen Brüfungen. Die Förster-Brüfungen zählen aber nicht hierzu. Curator

ber Forstatabemien ift ber Oberlandforstmeifter.

6. Dienstländerei-, Wege: Sachen 2c.

Für die im Ministerium zusammengefaßte Leitung, bezw. Ausführung der Forstvermessungsund Kartirungsarbeiten ist das Forst-Einrichtungs-Bureau bestimmt, das zugleich die Urstarten und Bermessungsschriften zu sammeln und aufzubewahren und die Bervielfältigung der Karten für den Bedarf der Localverwaltung zu besorgen hat. Das Personal des Forst-Einrichtungs-Bureaus besteht aus einem Regierungs- und Forstrath, welcher neben dem forstwissenschaftlichen Staatsexamen auch die Feldmesser-Prüfung bestanden haben muß, und einer Anzahl von Forstassessenschaftlichen Graffe A der Reservejäger entnommen werden.

Das Berfonal jur Ausführung ber Bermeffungen wird aus geeigneten Forstaffefforen fowie

aus Anwartern ber Forftichupbeamten-Laufbahn ausgewählt.

Aus der Tabelle 32 ist die Eintheilung der Staatsforsten in die Forstrathsbezirke zu ersehen. Bei der Centraldirection im Ministerium für Landwirthschaft, Domanen und Forsten sind die Referate vertheilt wie folgt:

Generalien, Bersonalien und Gesammtleitung für die ganze Monarchie: Oberlandforftmeifter und Ministerialbirector Donner. 2. Oftpreußen, Bommern, Schlesien Dber= und die Regierungs = Bezirke förstereien. Gefammtfläche. Bolzboben. Trier und Nachen sowie bas 803813 ha: Forstkassenwesen . . 178 949250 ha Landforstmeister Bächter. 3. Sachsen, Schleswig, Westfalen . 89 285049 = 261347 = Landforstmeister Janisch. 4. Brandenburg, Beffen-Naffau u. die Regierungs Bezirke Coln, und Duffeldorf 225 696301 = 654104 = Landforstmeifter 5. Westpreußen. Bosen, Sannover Schult. ber Regierungs = Bezirk Coblenz 201 816606 = 745486 -Landforstmeister

von dem Borne.

Regierungs und Forst rath von Alten.

Bei vorstehender Flächenangabe ift nur der Staatswald und der dem Staate antheilig gehörige Bald berucksichtigt. Die Alosterreviere in Hannover sind in der Zahl der Oberförstereien aber mit enthalten, nicht jedoch die beiden Bezirksoberförstereien in den Hohenzollern'schen Landen und die Stiftsoberförsterei Büren des Regierungsbezirkes Minden.

# 6. Befolbungs : Berbaltniffe.

Der Normalbesoldungsplan für das Forstpersonal ift gegenwärtig folgender:

I. Bei bem Ministerium für Landwirthschaft, Domanen und Forsten bestimmt der Etat für den Oberlandforstmeister ein Gehalt von 15000 M, für die Räthe ein solches von 7500 bis 9900 M, je nach dem Dienstalter (woneben eine Schreibmaterialien-Bergütung von 24 M gewährt wird), für den Vorsteher des Forsteinrichtungs-Bureaus ein Gehalt von 6000 M.

Der Oberlandforstmeister und einer der forsttechnischen Ministerialrathe haben freie Dienstwohnung, die übrigen beziehen den Wohnungsgeldzuschuß für Berlin von 1200 M; davon werden 660 M als pensionsberechtigt angerechnet.

Bei Dienstreisen erhalten diese Beamten die gesetzlichen Tagegelber und Fuhrkoften.

# II. Regierungsforftbeamte.

- 1. Oberforftmeifter. Gie erhalten:
  - a) Pensionsberechtigtes Gehalt von 4200—6000 M, in 6 Dienstaltersstufen mit 3 jähriger Dauer in Beträgen von 4200, 4600, 5000, 5400, 5700 und 6000 M und Bohnungsgeldauschuß bis zu 660 M (mit 492 M pensionsberechtigt).
  - b) Pensionsberechtigte Dirigenten 20.-Zulage bei 20 Stellen mit 900 M, bei 8 mit 600 M und bei 6 mit 300 M.
  - c) Fuhrkostenfixum bis zu 2900 M, durchschnittlich 2116 M.

Neben dem Fuhrkoftenfirum werden bei Dienstreisen die gesetzlichen Tagegelder und für den Tag 3 M Fuhrkoftenzulage gewährt, sofern ein Fuhrwerk wirklich benutt worden ift, außerdem an Schreibmaterialien-Bergütung jährlich 24 M.

- 2. Regierungs= und Forftrathe. Sie beziehen:
  - a) Pensionsberechtigtes Gehalt von 4200—6000 M, in 6 Dienstaltersstufen wie bei den Obersorstmeistern und Wohnungsgeldzuschuß bis zu 660 M (mit 492 M pensionsberechtigt).
  - b) Dienstaufwandsentschädigung bis zu 2900 M, durchschnittlich 2560 M.

Aus diefer Dienstauswandsentschädigung sind alle Ausgaben für Dienstreisen innershalb des Dienstbezirks, und alle sonstigen Amtsunkoften zu bestreiten. Diäten und sonstige Bergütungen werden außerdem nicht gewährt.

Mit einer einzigen Ausnahme sind die Oberforstmeister und Regierungs- und Forsträthe gegenwärtig sammtlich von der Berpflichtung, Dienstpferde zu unterhalten, entbunden.
Soweit ein Dienstsuhrwerf nicht unterhalten wird, kommt die Fuhrkostenvergütung der Oberforstweister und die Dienstausmandsentschädigung der Regierungs- und Forsträthe innerhald der Grenzen des etatsmäßigen Betrages nur insoweit zur Zahlung, als durch die dem Minister jährlich vorzulegende Nachweisung die wirklich erfolgte Berwendung unter Zugrundelegung der gesehlichen Reisekostensäße für die Oberforstmeister,
bezw. der Reisekosten- und Tagegeldersäße für die Regierungs- und Forsträthe dargethan ist.

3. Forstassessoren welche als Hülfsarbeiter bei den Regierungen verwendet werden, ershalten aus dem dazu ausgesetzten Gesammtsonds von 57300 M sixirte diatarische Bergütungen von 150 bis 220 M monatlich.

# III. Oberforfter.

1. Das pensionsberechtigte baare Gehalt steigt von 2400 bis 4500 M und wird in 8 Dienstaltersstufen von 3 jähriger Dauer in Beträgen von 2400, 2700, 3000, 3600, 3900, 4200 und 4500 M gewährt.

2. An penfionsberechtigten Nebenbezügen tommen in Betracht:

a) Freie Dienstwohnung. In Ermangelung einer solchen wird Miethsentschäbigung bis zum Höchstbetrage von 900 M gewährt. Bei der Pensionirung kommt nach Maßgabe des Gesets vom 12. Mai 1873 der Durchschnittsbetrag des Wohnungsgeldzuschussels für Beamte der V. Rangklasse mit 492 M zur Anrechnung.

b) Freies Feuerungsmaterial für ben eigenen Bedarf gegen Erstatung der Berbungskosten. Statt desselben kann auch eine Geldentschädigung gewährt werden, welche den werbungskostenfreien Taxwerth des höchsten zulässigen Naturalbezuges, der für jede einzelne Stelle sestgesetzt ist, nicht überschreiten darf. Für die freie Feuerung sind 150 M pensionsberechtigt.

3. Nicht in Anrechnung tommen bei ber Benfionirung:

a) Die Dienstaus wandsentschädigung, welche bis zum Betrage von 2100 M gewährt wird, je nach dem Umfange des Berwaltungsbezirks, gegenwärtig mit durchschnittlich 1739 M. Aus dieser Dienstauswandsentschädigung muß der Oberförster
alle Amtsunkosten, insbesondere die Beschaffung der nöthigen Schreib- und Rechnungshülfe, Schreib- und Zeichnenmaterial, soweit nicht die erforderlichen Rechnungsund sonstigen Drucksormulare von der Regierung zu liefern sind, die Unterhaltung
des Burcaus und der Dienstpferde und alle mit seiner Amtsverwaltung verbundenen Dienstreisen bestreiten. Tagegelder und Fuhrkostenvergütung werden nebenher
nicht gewährt. Es ist aber darauf gerechnet, daß die Pferdeunterhaltung durch die
Dienstländereinutung erleichtert wird. Es werden daher dem Oberförster in der
Regel, wo dazu Gelegenheit ist, und es angemessen befunden wird:

b) Dienstländereien, bis zu einem jedoch außerft selten erreichten Höchstbetrage von 45,058 ha, gegen Zahlung eines maßigen Rugungsgelbes überwiesen; auch wird

c) die Benutung der Waldweide für Vieh der eigenen Wirthschaft, und zwar für Rindvieh bis zu höchstens 13 Stück Altvieh und 5 Jungvieh, und für Schweine dis zu 6 Stück nebst Zuzucht dis zum halbjährigen Alter, gegen Zahlung eines Weidegeldes gestattet, wo es nach den obwaltenden örtlichen und Bestandes-Ber-hältnissen vom Ministerium für zulässig erachtet wird. Im Allgemeinen ist diese Nutung nicht erwünscht und stark eingeschränkt worden.

Auf die Nutungen zu b und c fteht den Oberforftern ein Anrecht nicht zu,

und fonnen folche jeder Beit vermindert oder gang eingezogen werben.

d) Endlich werden aus einem besonderen Fonds von 61 300 M Stellenzulagen für solche Oberförsterstellen gewährt, welche besonders schwierig oder ungünstig sind, namentlich für diejenigen, denen die Dienstwohnung oder das Dienstland fehlt, bezw. da wo letzteres sehr unergiedig ist. Die Stellenzulage schwankt zwischen 100 und 600 M.

Abweichend werden die beiden Bezirksoberförster in den Hohenzollern'schen Landen besoldet, insofern sie kein Feuerungsmaterial und keine Miethsentschädigung, aber den gesetzlichen Wohnungsgeldzuschuß beziehen und die Dienstauswandsentschädigung von den Gemeinden erhalten, deren Waldungen sie zu beaufsichtigen haben.

IV. Forftichutbeamte.

1. Revierförster, Begemeifter und Förster.

Das Gintommen bilben:

A. Das pensionsberechtigte baare Gehalt von 1100 bis 1500 M, in 8 Dienstaltersstufen von Zjähriger Dauer in Beträgen von 1100, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450 und 1500 M;

B. An penfionsberechtigten Nebenbezügen werden gewährt:

a) Freie Dienstwohnung ober — in beren Ermangelung — Miethsentschädigung bis zur Höhe von 225 M. Nach Maßgabe bes Gesetzes vom 12. Mai 1873 ist hierfür der Betrag von 297 M 60 I für die Revierförster und von 112 M 80 I für die Hegemeister und Förster pensionsberechtigt.

b) Freie Feuerung. Sier gelten dieselben Grundfate, welche in Betreff der Oberforster unter 2 b angeführt worden find, ber pensionsberechtigte Betrag belauft

sich aber nur auf 75 M.

c) Benfionsberechtigt ist ferner der den Revierförstern und Hegemeistern unter dem Namen Revierförster= bezw. Hegemeister=Zulage bewilligte Zuschuß von 60 bis 450 M. C. An nicht pensionsberechtigten Rulagen werden gewährt:

a) den Inhabern besonders umfangreicher oder parcellirter Schusbezirke Bferde-

haltungszulage für ein Dienftpferd bis zur Sohe von 180 M; b) zur Annahme von Schughulfe bis zum Betrage von 180 M folchen Förftern, welche zeitweise eine Unterstützung beim Forftschutze nöthig haben, ohne bag bie Beftellung eines Bulfsjägers erforderlich wird;

c) zur Unterhaltung eines Rahnes benjenigen Forftern, welche zur Ausnbuna bes

Dienstes eines folden bedürfen, im Betrage bis gu 75 M:

d) Stellengulagen für besonders ichwierige und ungunftige Stellen bis gum Betrage von 300 M.

Wo Gelegenheit dazu vorhanden und es angemessen ift, werden ferner an nicht venfionsberechtigten Nebenbezügen gewährt:

e) Dienftlandereien bis zu einem, jedoch nur felten erreichten Sochftbetrage von

19,149 ha gegen Rahlung eines mäßigen Rugungsgelbes und

f) Baldweide für eigenes Rindvieh bis zu höchstens 7 Stud Altvieh und 3 Stud Jungvieh und für eigene Schweine bis zu 4 Stuck nebst Buzucht, gegen Rahlung eines Beidegeldes, fofern die Baldweidenutung vom Minifterium gestattet wird. Bezüglich dieser Rutung gilt im Uebrigen bas bei den Oberförstern Angeführte.

Die Nutungen zu C e und f konnen nach dem Ermessen der Berwaltung jederzeit eingezogen ober verringert werden.

### 2. Balbmarter.

Dieselben werben auf Ründigung angestellt und zerfallen in:

vollbeschäftigte mit einem pensionsberechtigten Gehalte von 400-800 M und Anspruch auf Wohnungsgeldzuschuß, der mit 112 M 80 A pensionsberechtigt ift, und nebenamtlich beschäftigte mit nicht pensionsberechtigtem Gehalte von 36-350 M und ohne Anspruch auf Wohnungsgeldzuschuß.

Bei den Baldwärtern ist das Gehalt mit der Stelle verbunden. Ein Aufsteigen nach dem vorschreitenden Dienstalter findet nicht ftatt.

Dem Gehalte treten hingu:

- a) freie Bohnung, soweit ju beren Gemahrung Gelegenheit ift, in welchem Falle ber für die vollbeschäftigten Baldwärter zu zahlende Bohnungsgelozuschuß fortfällt,
- b) freies Feuerungsmaterial, wie bei ben Forftern. Eine Benfionsberechtigung findet für das freie Brennholz das für jede Stelle durch einen festgesetzten Höchstbetrag begrenzt ift, nicht statt.

Wo Gelegenheit dazu vorhanden ift, und es angemessen erscheint, wird gewährt:

c) Dienstlandereinugung,

d) Baldweibenugung,

ju c und d unter benfelben Bebingungen, wie bei ben Forftern, und

- e) nach Umftanben eine nicht benfionsberechtigte Stellenzulage wie bei ben Forftern.
- 3. Die Forsthülfsaufseher, welche nach dem Bedürfnisse bes Forstschutes in unbestimmter Bahl verwendet werden, erhalten:
  - a) Remunerationen von monatlich 54-78 M, bezw. entsprechende Tagegelder,
  - b) freie Dienftwohnung nur in seltenen Fällen, wo zu deren Bewährung Belegenheit ift, ober ein bringendes Bedürfnif porliegt,
  - c) freies Feuerungsmaterial für den eigenen Bedarf gegen Erftattung der Berbungskoften ober Geldvergutung, unter Einhaltung des Höchftbetrages von 27 rm weichen Rnuppelholzes für verheirathete und von 17 rm für unverheirathete Forfthulfs-Auffeher;

außerdem wird, wo die Regierung es geftattet, gewährt:

d) Baldweibenutung für 1 Ruh und 1 Stud Jungvieh und 1-2 Schweine ber eigenen Wirthschaft gegen Bahlung eines Beibegelbes, wenn bas Bieh mit einer anderen Beerde aufgetrieben werden fann.

Bezüglich der etwaigen Gewährung einer Penfion bei der Bersetung in den Ruhesstand nach Maßgabe des Einkommens zu a gilt die Bestimmung im 2. Absatz des § 2

bes Gefetes vom 27. Mara 1872.

Die ältere Hälfte der in jedem Regierungsbezirke verwendeten, bereits im Besit des Forstversorgungsscheines befindlichen Forsthülfsausscher erhält monatlich 78 M, die jüngere Hälfte 72 M. Diejenigen Forsthülfsausscher, welche noch zu den Reservejägern der Klasse A gehören, beziehen dei einer Gesammt-Dienstzeit dis zu 7 Jahren 54 M, die 7—10jähriger Dienstzeit 60 M und dei längerer Dienstzeit 66 M. — Bei örtlicher Theuerung wird eine Zulage von 3 M monatlich gewährt, von der jedoch die älteste Klasse der Forstversorgungsberechtigten ausgeschlossen ist. Schreidsehülfen der Oberförster erhalten eine Zulage von 6 M monatlich. Die Besoldung wird nachträglich monatlich gezahlt, und zwar den Forstaussehren in Form sixirter Monats-Diäten, den Hülfsjägern in Form täglicher, nach den Monatssätzen mittelst Theilung durch 30 bemessen gelber. Der Einkommensbetrag von 936 M jährlich darf nicht überschritten werden, soweit er aus der Staatskasse gezahlt wird. Zur Dienstleistung dei der Forstverwaltung beur laubte Feldwebel erhalten vom 7. Monat ihrer Beschäftigung ab 2 M 30 Jagegeld. Eine Ausbesserung des Einkommens der Forsthülfsausseher ist als Bedürsniß anzuerkennen.

V. Forsttaffen-Beamte.

Diejenigen Forstrenbanten, welche als solche durch die Kassengeschäfte voll in Anspruch genommen sind, beziehen ein pensionsberechtigtes Gehalt von 1800—3400 M und einen Wohnungsgeldzuschuß, der mit 297,6 M bei Berechnung des Ruhegehaltes in Ansrechnung kommt. Das Gehalt wird in 9 Dienstaltersstussen von 3jähriger Dauer in Beträgen von 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200 und 3400 M gewährt. Die Dienstauswandsentschädigung steigt die 2000 M und geht nur bei 2 besonders umfangreichen Kassen darüber hinaus. Bezüglich der nicht vollamtlich beschäftigten Kassenden und Untererheber, welche sämmtlich statt der früheren Tantieme eine seste Bergütung die zur Höhe von 2700 M erhalten, wird auf das im Abschnitt 5 "Verwaltungs-Organisation" auf Seite 161 bereits Angesührte Bezug genommen. Eine besondere Dienstauswandsentschädigung erhalten sie neben dem Einkommens-Firum nicht.

### VI. Mebenbetriebsbeamte.

1. Berwaltende Mebenbetriebsbeamte.

Das Gehalt wird in 7 Dienstaltersstufen von Zjähriger Dauer in Beträgen von 1500, 1800, 2100, 2400, 2600, 2800 und 3000 M gewährt. Außerdem erhalten bie verwaltenden Nebenbetriebsbeamten freie Dienstwohnung oder Miethsentschia bigung, wofür 297,6 M, und freie Feuerung, wofür 105 M pensionsberechtigt sind.

Richt penfionsberechtigte Dienftaufmandsentschädigung wird bis jum Betrage

von 1200 M gewährt, Stellenzulage bis zum Betrage von 300 M.

Dienstländerei-Nutung und Waldweide kann den Nebenbetriebsbeamten gegen anschlagsmäßiges Entgelt bewilligt werden.

2. Meifter bei den Nebenbetriebsanftalten.

Die Besoldungsverhältnisse stimmen mit denen der Förster überein, doch wird bei 2 umfangreichen Stellen eine Dienstaufwandsentschädigung von je 150 M gezahlt.

3. Der Barter bei den Nebenbetriebsanftalten.

Die Befolbungeverhältniffe ftimmen mit denen der Balbmarter überein.

Alle Theile des Diensteinkommens, welche nicht in baarem Geld bestehen, sind nicht mit der Person, sondern mit der Stelle verbunden. Das Gehalt aber wird unabhängig von der Stelle nach Maßgabe des Dienstalters, soweit nicht tadelhafte Umtsverwaltung zu einer Abweichung nothigt, gewährt. Nur bei den Waldwärtern und den Wärtern der Neben-betriebsanstalten ist das Gehalt mit der Stelle verbunden.

In Betreff ber Nebenbezüge gilt Folgendes: Außer den dem Forstbeamten durch seine Anstellungsverfügung oder sonstige schriftliche Genehmigung zugestandenen Bezügen darf derselbe kein anderes Accidenz und keine audere Nutzung, namentlich an Forstländereien, an Holz, Mast, Gras, Weide, Streu, Erde, Steinen oder sonstigen Forsterzeugnissen, sei der

Werth auch noch so geringfügig, sich aneignen oder zu seinem Bortheile durch einen anderen verwenden lassen, noch eine ihm als Forstbeamten gestattete derartige Waldnutzung ganz oder theilweise, unentgeltlich, tauschweise oder gegen Entgelt abtreten. Eine bloß mündliche Genehmigung eines Borgesetzen in Beziehung auf Gestattung von derzleichen Nutzungen kann nie von der Strase unbesugter Aneignung befreien. Der Forstbeamte ist aber besugt, Waldbeeren, Vilze, Schwämme und nicht zu Viehsutter oder Streu bestimmte Kräuter, soweit es nicht etwa ausnahmsweise speciell untersagt wird, zum Verbrauche in der eigenen Wirthschaft unentgeltlich sammeln zu lassen, ohne dazu einer Genehmigung zu bedürfen.

Bum freien Brennholze darf nur Knüppels, Reisers und Stockholz abgegeben werden. Für die Abgabe an Knüppelholz ist bei jeder etatsmäßigen Stelle ein Meistbetrag sestgeset; was mehr bedurft wird, ist in geringerem Reisers und in Stockholz zu entnehmen. Selbsteinschlag von Holz zum Feuerungsbedarse ist den Forstbeamten unbedingt untersagt. Das Brennholz darf nur von dem für Rechnung der Forstsasse vorschriftsmäßig aufgearbeiteten, nummerirten und geduchten Materiale und nur nach vorheriger Anweisung entnommen werden. Unaufgearbeitetes, der Entswendung zu entziehendes Material soll nur ausnahmsweise nach Abnahme durch den Oberförster und gehöriger Buchung zur Abgabe gelangen. Den Forstbeamten ist es bei strenger Strase verboten, von dem Freibrennholze etwas zu verkaufen oder an Andere schenkungss oder tauschweise zu überlassen.

Ueber Benutung und Unterhaltung der Dienstwohnungen bestehen besondere Borschriften vom 31. Januar 1893, durch welche den Dienstinhabern auch die Ausschrung gewisser kleiner Reparaturen auferlegt ist. Die Tabelle 60 läßt ersehen, welche Dienstgebäude und sonstige von der Forstverwaltung zu unterhaltende Hochbauten vorhanden sind. Zur Zeit sehlen noch für 51 Obersörster und für 163 Förster die Dienst-Gehöste, d. h. für 7,5 % bezw. 4,7 % von den vorbandenen Dienststellen.

In Betreff ber Dienftlandereien ift Rachftehendes zu bemerten:

Die Wohnungsverhältnisse und die Dienststellung der Forstbeamten machen es im Allgemeinen nothwendig, daß ihnen durch Ueberweifung von Dienftland die Möglichkeit gewährt wird, die täglichen Wirthschaftsbedurfniffe selbst zu erbauen. Die einsam im Balbe wohnenden Beamten wurden ohne eine kleine Landwirthichaft nicht bestehen konnen. Bei Abwesenheit des Beamten würde die Familie schuplos sein, wenn nicht ein Knecht ober eine Magd vorhanden wären. Auch die in den Dörfern wohnenden Forftbeamten muffen wenigstens soweit mit Landwirthschaft ausgestattet werden, daß fie bei Beichaffung der taglichen Bedurfniffe von Milch, Butter, Rartoffeln 2c. von den Eingeforsteten unabhängig bleiben und nicht der Bersuchung ausgesetzt werden, von diesen Gefälligfeiten auf Roften bes Balbes in Anfpruch zu nehmen. Den Oberforftern, welche in ber Regel eignes Gespann und bei ben größeren und parcellirten Revieren häufig vier und mehr Pferde halten muffen, wurden fehr bedeutende Pferdehaltungegelder ju gablen fein, wenn nicht ber Betrieb von Landwirthschaft die Gelegenheit bote, daß die Pferde einen Theil der Unterhaltungstoften verdienen konnen, und wenn nicht durch Selbstgewinnung von Beu und Stroh die Beichaffung des Futtere erleichtert wurde. Die Dienftlandnugung tann beshalb, fo unerwunfcht fie in mancher Begiehung wegen ber nothwendigen Wirthschaftsgebäude und etwaiger Collision zwischen Bald- und Feldarbeiten fur die Berwaltung, wegen der Gefahr von Berluften durch Biehfterben und Migernte für die Forstbamten felbst ift, nicht entbehrt werben. Bon letteren wird fie überwiegend als ein nothwendiges Uebel angesehen, namentlich seitbem burch bie Steigerung ber Lohne bie Birthichaftstoften fich unverhaltnigmäßig vermehrt haben, und Die Schwierigfeit, auf dem Lande tuchtige Dienftboten zu bekommen, fich mehr und mehr fteigert.

Es liegt beshalb auch im allseitigen Interesse, Die Dienstländereinutzung nicht weiter aus-

zudehnen, als unbedingt erforderlich ift.

Die Gesammtdienstlandfläche für Oberförster, Förster und Waldwärter zusammen beträgt 49443 ha. Wie dieselbe sich auf die einzelnen Obersörstereien vertheilt, ergiebt Tabelle 31.

In ben westlichen Provinzen ist ber Umfang des Dienstlandes geringer als im Often, wo er für einen Oberförster etwa 15-25 ha, für einen Förster ungefähr die Hälfte ausmacht.

Die Auseinandersetzung bei eintretendem Stellenwechsel zwischen dem abziehenden Beamten und dem Nachfolger geschieht in Betreff des Dienstlandes auf Grund des Regulativs vom 23. Juli 1840.

Die Lage ber Preußischen Staatsforsten, welche namentlich in ben öftlichen Provinzen und im Gebirge meist auf den anderweit unnutharen Boden zuruckgebrängt sind, bedingt es, daß auch die Dienstländereien zum großen Theil keine bedeutende Ergiebigkeit haben. Zur Verbesserung des

Auftandes berfelben tommen auf feuchtem Boben die Drainirung und die Herftellung von Wiefen durch Moordammfultur und durch ähnliche Magregeln in Betracht. Die Schaffung genügender Futtermittel von den Biesen ist von ganz besonderer Bedeutung, wo der Ader aus leichtem Sandboden besteht. Da es den Forstbeamten meist an den Mitteln zur Bornahme kostspieliger Berbesserungen fehlt, so wurden früher zu biefem Zwede burch Bermittelung ber Konigl. Seehandlung mit 8% verzinsliche und in 20 Jahren tilgbare Darlehne gemahrt. In neuerer Zeit werden die Meliora-tionen oft aus der Staatstaffe (dem Forstkulturfonds) bestritten unter Erhöhung des Nutzungsgelbes um 3 1/2 0/0 bes aufgewendeten Kapitals. Abgefehen von folden Fallen ift bas Nugungsgelb ber Regel nach übereinstimmend mit bem veranschlagten Grundsteuer-Reinertrag bemeffen.

Um benjenigen Forftbeamten, welchen die erforderlichen Gelbmittel nicht gur Berfügung fteben, die Uebernahme bes Dienftlandes zu erleichtern, werben aus einem Fonds von 40 000 M Borichuffe gewährt, welche in vierteliahrlichen Betragen etwa binnen brei Jahren burch Gehalts-

abzüge zu tilgen find.

Die Sabe für Bergutung von Reisekoften und Tagegelbern, in ben Fallen, wo folche ben Forstbeamten gewährt werden tonnen, find (vergl. Gefete vom 24. Marg 1873 und 28. Juni 1875 und Berordnung vom 15. April 1876) nachstehende:

a) Un Diaten für den Tag:

- 1. für die Oberforstmeister, Regierungs- und Forstrathe, Forst-Atademie-Directoren und Brofefforen, Oberförfter und Forftaffefforen 12 M,
- 2. für die Forstreferendarien 9 M,

3. für die Revierförfter 6 M,

4. für die Hegemeister und Forster 4 M 50 A, 5. für die Baldwärter und Forsthülfsaufseher 3 M.

Bei commissarischen Beschäftigungen werden — abgesehen von den Reisetagen, für welche ber Sat von 12 M zur Anwendung tommt — ben Forftaffefforen Tagegelder im Betrage von 5-8 M gezahlt. Bahrend ber Bermendung als Sulfsarbeiter bei ben Regierungen treten bie unter 6. II 3 auf Seite 167 angegebenen Monatsfate ein.

b) An Fuhrkoften werden gewährt:

1. bei der Benutung von Gisenbahnen und Dampfichiffen: für die Beamten unter a. 1 und 2 für das km 13 4 und für jeden Zu- und Abaana 3 M.

für die Beamten unter a. 3 und 4 für das km 10 A und für jeden Rus und Abgang 2 M,

für die Beamten unter a. 5 für das km 7 4 und für jeden Ru- und Abgang 1 M;

2. bei ber Benutung von Landwegen:

für die Beamten unter a. 1 für das km 60 A,

für die Beamten unter a. 2 und 3 für das km 40 A,

für die Beamten unter a. 4 und 5 für das km 30 A.

Bei Bersetungen wird eine Umzugskostenentschädigung nach Maggabe bes Gesets vom 24. Februar 1877 gewährt, welche, neben ben gesetzlichen Tagegelbern und Reisetoften für bie Berfetungereife, beträgt:

für die Oberforstmeifter, Regierungs- und Forftrathe,

Forft-Atademie-Directoren und Brofessoren

| () • •   • • • • • • • • • • • • • • • • |        |   | <br>7 | -   -       |             |      |                 |     |    |       |       |  |
|------------------------------------------|--------|---|-------|-------------|-------------|------|-----------------|-----|----|-------|-------|--|
| an allgemeinen R                         | often  |   | •     | 500 .       | <i>U</i> un | d an | Transportfoften | für | je | 10 km | 10 M, |  |
| für Oberförfter .                        | •      |   |       | <b>3</b> 00 | = =         | =    |                 | =   | =  | 10 =  | 8 =   |  |
| für Revierförfter .                      |        |   |       | 180         | s s         | =    | =               | =   | =  | 10 =  | 6 =   |  |
| für Begemeifter und                      | Förfte | r |       | 150         | = =         | =    | =               | =   | =  | 10 =  | 5 =   |  |
| für Waldwärter .                         |        |   |       |             |             |      | =               | =   | =  | 10 =  | 4 =   |  |

# 7. Sonftige Berhältniffe der Forftbeamten.

Für die Disciplinar=Berhältnisse der Forstbeamten sind die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienftvergeben ber nicht richterlichen Beamten, Die Berfetung berselben auf eine andere Stelle ober in den Ruheftand, maggebend.

Forstbeamte, welche nach minbeftens 10 jähriger Dienstzeit dauernd bienstunfähig werden, erhalten bei ber Bersebung in ben Ruheftand Benfion; auch die auf Biderruf ober Rundigung angeftellten Beamten, sofern sie eine etatsmäßige Stelle bekleiden. Es kann aber auch den auf Biderruf ober Rundigung angestellten Beamten, welche teine etatsmäßige Stelle inne haben, ein Ruhegehalt bewilligt werden. Baldwarter mit geringerem Jahresgehalt als 400 M find nicht penfionsberechtigt, ba fie nur als nebenamtlich im Forftbienfte beschäftigt angesehen merben. Das Ruhegehalt beträgt nach Ablauf bes zehnten Dienstjahres 15/60 und fteigt mit jedem weiter zuructgelegten Dienstjahre um 1/60 des penfionsfähigen Diensteinkommens. Ueber ben Betrag von 45/60 hinaus, der mit vollendetem 40. Dienstjahre erreicht wird, findet aber eine weitere Steigerung nicht fratt. Auch bleibt die Dienstzeit vor vollendetem 20. Lebensjahre außer Betracht. Ift die Dienstunfähigfeit die Folge einer durch den Dienst ohne eignes Berichulden herbeigeführten Krankheit ober Bermundung ac., fo hat ber Beamte auch bei fürzerer, als zehnjähriger Dienstzeit Anspruch auf ein Rubegehalt von 15/60 des Einkommens. Wird ein Beamter aus anderer Beranlaffung vor Ablauf ber zehnjährigen Dienftzeit dienftunfähig, fo tann ihm mit Allerhöchster Genehmigung eine Benfion bis zur Sohe bes genannten Betrages zeitweise oder lebenslänglich bewilligt werden. Bei Beamten, Die bas 65. Lebensjahr vollendet haben, ift Dienstunfahigfeit nicht Borbedingung bes Anspruchs auf Benfion. Sucht ein Beamter, ber bas 65. Lebensjahr überschritten hat, seine Pensionirung nicht nach, so tann solche nach erfolgter Anhörung bes Beamten in der nämlichen Beife verfügt werden, als ob biefer die Berfetzung in den Ruheftand selbst nachgesucht hatte. (Gefet vom 27. März 1872 und 31. März 1882.)

Um bei vorkommenden Unglücksfällen, welche durch Krankheiten, Berlufte in der Wirthschaft oder sonftige Beranlassungen entstehen, einige Hülfe gewähren zu können, ist im Budget ein Fonds von 168000 M für die Forst- und Forskassenten. Executoren, für Beamte bei den Nebenbetriebsanstalten 2c. bestimmt, aus welchem auch Remunerationen für hervorragende Dienstleistungen bewilligt werden können (letztere für höhere Beamte, vom Oberförster einschließlich aufwärts aber

nur mit Minifterialgenehmigung).

Für Forstbeamte, welche in Folge von Betriebsunfällen ganz oder theilweise dienstunfähig werden, ist durch das Gesetz vom 18. Juni 1887 noch besonders Fürsorge getroffen. Steht ihnen nicht nach anderweiter gesetlicher Borschrift ein höherer Betrag zu, so erhalten sie bei dauernder Dienstunfähigkeit 66 % o ihres Diensteinkommens als Pension. Für vorübersgehende Dienstunfähigkeit bestehen besondere Bestimmungen. Hinterbliebene der in Folge im Dienst erlittenen Betriebsunfalls gestorbenen Beamten erhalten als Sterbegeld, wenn sie nicht auf die Bezüge des Gnadenmonates oder Gnadenquartals Anspruch haben, das einmonatige Diensteinkommen bezw. die entsprechende Pension des Verstorbenen, aber mindestens 30 M. Ferner wird der Wittwe eines in Folge Betriebsunfalls verstorbenen Forstbeamten eine Kente von 20% des Diensteinkommens innerhalb der Grenze von 160 dis 1600 M gewährt und jedem Kinde dis zum 18. Jahre die volle Wittwen-Kente (siehe unten), wenn die Mutter verstorden ist, sonst 75% dieser Kente. Unter Umständen wird auch den Ascendenten ein Kente bewilligt. Die Kenten zusammen dürfen aber 60% des Diensteinkommens nicht übersteigen.

Abgefeben von Betriebsunfallen erfolgt die Fürforge für die Binterbliebenen ver-

ftorbener Forftbeamten:

a) durch Bewilligung des Diensteinkommens des Verstorbenen, mit Ausschluß der für Dienstunkosten bestimmten Beträge (Dienstauswandsentschädigung) an die Wittwe, Kinder oder Enkel (und in Ermangelung solcher mit Genehmigung des Verwaltungschefs auch an bedürftige Eltern, Geschwister, Geschwisterkinder und Pflegekinder oder an solche Personen, welche die Kosten der letzten Krankheit und der Veerdigung bestritten haben, im Fall der Nachlaß zu deren Deckung nicht ausreicht) für das auf den Sterbemonat solgende Viertelzahr. Dies gilt für diesenigen Beamten, welche eine etatsmäßige Stelle bekleiden. (Gesetz vom 6. Februar 1881 und Allerh. Cabinets-Ordre vom 15. November 1819.) Nicht etatsmäßigen aber mit sixirten Tagegeldern angestellten Beamten wird indessen der Regel nach eine ähnliche Bewilligung ebenfalls zu Theil. (Allerh. Ordre vom 18. April 1885.)

b) Ferner kommt in Betracht das Gesetz vom 20. Mai 1882, betreffend die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten und das Gesetz vom 28. März 1888, betreffend den Erlat der Wittwen- und Baisengeldbeiträge der unmittelbaren Staatsbeamten.

Mus diefen Gefegen ift Folgendes hervorzuheben:

Die Wittwen derjenigen unmittelbaren Staatsbeamten, welche Diensteinkommen aus der Staatskasse beziehen, und welchen bei der Bersetzung in den Ruhestand nach Erfüllung der ersforderlichen Dienstzeit Bension aus der Staatskasse gebühren wurde, erhalten ein Wittwengeld von der Hohe des dritten Theils derjenigen Bension, zu welcher der Berstorbene berechtigt gewesen

sein würde, wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt worden wäre. Das Wittwengeld soll aber nicht weniger als 160 M und nicht mehr als 1600 M jährlich betragen. Ferner ist den hinterbliebenen Waisen bis zum vollendeten 18. Jahre ein Waisengeld zugebilligt. Dasselbe beträgt:

a) für jedes Kind, deffen Mutter lebt und zur Zeit des Todes des Beamten zum Bezuge

von Wittwengelb berechtigt war, 1/5 des Wittwengeldes,

β) für jedes Kind, bessen Mutter nicht mehr lebt oder zur Zeit des Todes des Beamten zum Bezuge von Wittwengelb nicht berechtigt war, 1/3 des Wittwengeldes.

Einige besondere Beftimmungen enthält das Gesetz bezüglich der pensionirten Beamten und

beren Sinterbliebenen.

Bittwen- und Waisengeld durfen zusammen oder einzeln den Betrag der Pension nicht übers steigen, zu welcher der Berktorbene berechtigt gewesen ist oder berechtigt gewesen sein würde, wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt wäre.

War die Wittwe mehr als 15 Jahre junger, als der Chemann, so wird das Wittwengeld für jedes Jahr des Altersunterschiedes über 15 bis einschließlich 25 Jahre um 1/20 gefürzt, nicht

aber das Baifengelb.

Das Recht auf den Bezug des Wittwen- und Baifengelbes erlischt mit dem Ablauf bes

Monats, in welchem Berheirathung ober ber Tob erfolgt.

Beamte, welche einer Militär- ober Staatsbeamten-Bittwenkasse vor Berkindung des Gesetzes beigetreten waren, sind berechtigt, aus jener Kasse auszuscheiden. Bor Erlaß des Gesetzes vom 20. Mai 1882 waren die Beamten, welche mindestens 750 M Gehalt bezogen, verpslichtet, bei ihrer Berheirathung der allgemeinen Wittwenverpslegungsanskalt beizutreten.

c) Enblich sind auch zu Unterstützungen für hülfsbedürftige Wittwen und Kinder verstrorbener Forstbeamten Mittel ausgesetzt, gegenwärtig ein Jahresfonds von 180000 M, welcher hauptsächlich dazu verwendet wird, zur Erziehung der Waisen Beihülsen bis zum vollendeten 18. Lebensjahre zu gewähren. Aus diesem Fonds beziehen auch ausgeschiedene Beamte Unterstützungen.

Außerdem hat in früherer Zeit mit Allerhöchster Ermächtigung die Forstverwaltung einige Freistellen für Hinterbliebene von Forstbeamten aus angesammelten Ersparnissen bei dem Forstbeamten-, Wittwen- und Waisen-Unterstützungsfonds gegründet, nämlich:

a) bei dem Civil-Waisenhause zu Botsdam vier Freistellen für Oberförstersohne, welche bis

zur Ablegung der Reife-Brufung daselbst verbleiben konnen;

b) bei dem Baisenhause in Rl. Glienicke acht Freistellen für Förstersöhne. Dieselben erhalten eine über den gewöhnlichen Elementarunterricht etwas hinausgehende Bildung.

c) Bei dem evangelischen Johannesstift in Moabit bestehen vier Freistellen für Förstersöhne.

Der Unterricht verfolgt das zu b angegebene Ziel.

d) Bei bem Wilhelmsstift in Charlottenburg sind zwei Stiftsstellen für Wittwen und Töchter höherer Forstbeamten errichtet. Die Gintretenden mussen ein jahrliches Ginkommen von 300 M nachweisen.

Die Freistellen zu a bis e bezwecken, die sorgfältige Erziehung verwaifter Kinder von Forstbeamten auch in dem Falle zu sichern, daß dieselbe von der Mutter oder nahen Angehörigen nicht übernommen werden kann.

hierher gehoren ferner einige aus Privatmitteln errichtete Stiftungen.

Die Staatsminister von Ladenbergsche Jubilar-Stiftung ist aus Beraulasjung des 50 jährigen Dienst-Jubiläums des Domänen- und Forstministers von Ladenberg im Jahre 1840 aus gesammelten Beiträgen der Forstverwaltung mit einem Capitale von 17175 Merrichtet und durch Allerhöchste Stiftungsurkunde vom 18. April 1840 bestätigt worden. Sie hat den Zweck, einem jungen Mann, der im Begriff steht, sich der höheren sorstlichen Ausbildung zum Oberförster theilhaftig zu machen, für längstens vier Jahre die Zinsen jenes Capitals als Stipendium zu gewähren. Die Berwaltung sühren unter Leitung des Chefs der Forstverwaltung zwei Curatoren (der erste technische Forstbeamte und der Justitiar der Centralsorstverwaltung). Als Bewerber werden nur zugelassen wenigstens 18 jährige bedürstige würdige Söhne wohlsverdienter technischer Forstbeamten. Bewerbungen sind an den Senior der vom Minister v. Ladenberg abstammenden mänulichen Nachsommen, jest an den Forstmeister v. Ladenberg zu Christianstadt im Regierungsbezirk Frankfurt a. O. zu richten. Dieser schlägt von den Bewerbern drei den Curatoren vor, welchen die Collation unter Zustimmung des Chefs der

Forstverwaltung zusteht. Das Stipenbium beträgt jett 672 M jährlich und ift auf brei Jahre bewilligt.

Unterm 27. Februar 1891 ift ferner das Statut der Hermann Borchert: Stiftung Allerhochft genehmigt und mit ben Rechten einer juriftischen Berfon verfeben worben. Die Stiftung ift von ber Schwester bes verftorbenen Forftmeifters Borchert, Frl. Cophie Borchert, burch Bergabe eines Capitals von 30000 M begründet worden. Ginftweilen werden von den Zinsen nur 400 M jahrlich zu einem Stipenbium für einen in ber Mart Brandenburg ober in Schlefien geborenen, die Forftverwaltungslaufbahn verfolgenden Sohn eines Konigl. Breußischen Forftmeifters (Regierungs- und Forstrathes) ober Oberförsters verwendet. Ift das Capital auf 50000 M angewachsen, so können zwei Stipendien, bei einer Höhe von 75000 M beren drei gewährt werden u. s. w. Ueber 100000 M soll das Stiftungsvermögen nicht anwachsen.

Aus Beranlaffung der Feier des 50 jährigen Beftehens der Forftatademie zu Eberswalde ift unter einer Allerhochsten Ruwendung ein Betrag gesammelt, ber als Stipendienfonds ber Königl. Forstakabemie zu Eberswalbe bestimmt ift, einem der dortigen Studirenden ein jahrliches Stipenbium von 600 M ju gewähren. Sobald ber Fonds es geftattet, mehrere Stipendien in der genannten Hohe zu vertheilen, soll dies geschehen. Allerhöchst genehmigt ift die Stiftung unterm 23. August 1886. Berwaltet wird sie von dem Atademiedirector unter Aufsicht bes Ministers. Die Bohe bes Capitals beträgt jest nahe an 25000 M.

Die v. Reuß-Rubilaum-Stiftung ift aus Beranlassung bes 50 jährigen Amtsjubilaums bes Oberlandforstmeisters v. Reuß im Jahre 1862 mit 19899 M, welche von Forstbeamten aufgebracht waren, errichtet und Allerhöchst unterm 12. Januar 1863 bestätigt worben. gewährt je eine Freiftelle im Botsbamer Civil-Baisenhause und in ber Baisenversorgungs-Anstalt au Rl. Glienide. Die Berleihung erfolgt an bedurftige und wurdige Sohne verftorbener Roniglicher Forstbeamten, welche sich namentlich burch erfolgreiche Kulturen und burch Waldpflege wohlverdient gemacht haben.

Die Berleihung fteht dem Curatorium (Oberlandforstmeister, Kassenrath und Justitiar der

Centralforfiverwaltung) zu, unter Bestätigung burch den Chef der Forstverwaltung.

Durch Allerhöchste Orbre vom 17. Kanuar 1887 ist bas Statut der Kronpring Friedrich Bilhelm- und Rronpringeffin Bictoria-Forftwaifenftiftung genehmigt, und find berfelben die Rechte einer juriftischen Berson verliehen worden. Mus Beranlassung der filberen Sochzeit der genannten Bochften Berrichaften mar eine Summe von etwa 50000 M burch freiwillige Beitrage gesammelt worden mit dem Zwecke der Unterftügung verwaifter Forstbeamten-Kinder. Die zu diesem Zwecke gegrundete Stiftung wird unter Aufsicht des Ministers vom Oberlandforstmeister, bem Juftitiar der Forstabtheilung des Ministeriums und einem höheren Brovingialforstbeamten verwaltet. 3/4 ber Binfen werben verwendet, hinterbliebene Baifen von Forftbeamten in Baifenhäufern ober geeigneten Familien bis nach vollendetem 16. Lebensjahre unterzubringen. Der Reft ber Zinsen wächst bem Capital zu. Hat dieses die Hohe von 300000 M erreicht, so soll er-wogen werden, ob die gesammten Zinsen in der angegebenen Art zu verwenden sind, oder ein besonderes Forstwaisenhaus zu errichten ist. Das Capital belief sich 1894 auf 128550 M. Die Fürsorge der Stiftung erstreckt sich zur Zeit auf 14 Waisen. Die Wilhelmsstiftung, burch Beitrage von Forstbeamten und Waldfreunden begründet,

und burch eine Allerhochfte Buwendung erweitert, bezwedt, verwaiften bedürftigen Forfterföhnen

ben Befuch ber Forfterlehrlingsichule zu Gr. Schonebed zu ermöglichen.

Gine über die Grenzen der Monarchie hinausgreifende Stiftung ist die mit Allerhöchster Genehmigung bom 25. Januar 1880 burch Beiträge beutscher Forstmanner und Freunde bes Balbes aus Beranlassung bes 50 jahrigen Dienstjubilaums bes Forstbirectors Dr. Burcharbt zu hannover mit einem Capital von 21 800 M errichtete Burdhardt- Jubilaum-Stiftung. Sie hat ben Zwed, Sinterbliebenen beutscher Forftbeamten Unterftugungen zu gewähren. Der Berwaltungsrath besteht aus bem altesten mannlichen Mitgliebe ber Familie Burdharbt, sowie aus dem rangalteften Oberforftmeifter und Regierungs- und Forftrath zu hannover, dem Juftitiar der Forstverwaltung bei der Regierung daselbst und einem Oberförster.

An Stiftungen für beschränktere Rreise sind zu ermähnen die Senberthiche August- und Minchen-Stiftung zur Ausbildung von Kindern von Forstschutzbeamten im Regierungsbezirke Wiesbaden, Allerhöchst bestätigt am 27. April 1880, und mit einem Capitalbetrage von 40000 M errichtet, ferner die Oberforstmeifter v. Monron'iche Stiftung. Diese murbe mit einem Capital von 2000 Rthlr. Gold begrundet, ift zur Unterftugung von hulfsbedurftigen Bittwen von Revierförstern und Unterforftern, junachft bes ehemaligen Oberforftamtes Celle, bestimmt und verfügt では、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、1

über etwa 230 M jährlich, beren Bertheilung dem Oberforstmeister zu Lüneburg obliegt. Endlich besteht für Söhne von Forstschutzbeamten in den vormals Fürstlich Nassau-Saarbrückenschen Landestheilen des Regierungsbezirkes Trier eine aus der vom Fürsten Ludwig zu Nassau degründeten Ludwicianischen Jägerei-Wittwen-Rasse hervorgegangene Stiftung. Das betreffende Statut datirt vom 28. Januar 1847. Bon den versügdaren Jinsen von jett 150 M wird eine Hälfte zur Unterstützung eines Forstlehrlings der Schutzbeamtenlausbahn, die andre Hälfte zur Unterstützung von Förstersöhnen während des Besuchs eines Gymnasiums, einer Reals oder Gewerbeschule verwendet. Die Berleihung ersolgt durch die Regierung zu Trier.

Eine segensreiche Einrichtung ist durch Gründung des Brandversicherungs-Vereins Preußischer Forstbeamten ins Leben gerusen worden. Die Allerhöchste Genehmigung hat das betreffende Statut unterm 24. Mai 1880 erhalten. Der Verein beruht auf dem Princip der Gegenseitigkeit und erhebt gegenwärtig laufende Prämien im Betrage von 1,1 vom Tausend. Der Beitritt steht außer den Königlichen, Gemeinde- 2c. und Privatsorstbeamten auch den Lehrern und Beamten der Forstakabemieen, sowie den Königlichen Forstassenen offen. Der Verein erfreut sich lebhafter, fortwährend steigender Betheiligung und zählte 1882 etwa 3115 Mitglieder mit einem Versicherungsbetrage von 20590100 M, beim Schluß des Jahres 1893 dagegen 6348 Mitglieder mit einer Versicherungssumme von 46751450 M. Der statutenmäßige Reservesonds beläust sich auf 96200 M; außerdem sind als Reserve versügdar 36500 M.

Bisher sind Nachschüsse nicht erhoben worden.

Durch Gründung bes Vereins ist dem Uebelstande abgeholfen worden, daß viele Forstbeamte früher außer Stande waren, die Versicherung ihres Mobiliars und ihrer Wirthschaftsvorrathe zu mäßigen Bedingungen zu erreichen.

### 8. Uniform ber Forftbeamten.

Die Borschriften hierüber finden sich in dem unterm 29. December 1868 Allerhöchst vollzogenen Uniformsreglement, welches aber inzwischen manche Abanderungen ersahren hat, insbesondere durch die Allerhöchste Ordres vom 12. Juni 1883, betreffend Forstassessischen und Forstreferendarien, vom 14. October 1891, betreffend die Regierungs- und Forsträthe und die Forstmeister, und vom 22. Januar 1877, betreffend das Tragen der Dienstmüße zur Balbunisorm.

Es find zu unterscheiben Balb-, Interims-, und Staatsuniform.

Die Walduniform, welche bei allen dienstlichen Verrichtungen, namentlich aber bei Aussübung des Dienstes im Walde getragen werden muß — vom Regierungs und Forstrath aufwärts beschränkt sich diese Verpflichtung auf Dienstreisen — besteht aus einem Ueberrock mit juppensartigen Schnitt von graugrün melirtem Tuch mit zwei Brustklappen, zwei Reihen von je sechs broncirten Knöpsen und grünem Kragen. Die Kangabstusungen sind durch die Schulterstücke, den Stoff des Kragens (Sammet oder Tuch), durch die Brustklappen (grün oder graugrün), sowie durch den Hock gesteckten Hirschsfänger angedeutet. Als Auszeichnung wird vom Minister verdienten Förstern und Hegemeistern ein goldnes (Ehren-) Portepee verlichen. Die übrigen Schutzbeamten mit Ausnahme der Reviersörster tragen kein Portepee. Die Beinkleider bestehen aus Tuch von der Farbe des Rocks mit grüner Biese, die Kopsbedeckung bildet ein graugrüner Filzhut mit Kosarde und Gemsbart, im Winter kann eine graugrüne Müße getragen werden.

Die Anlegung der Interimsuniform ist auf die Fälle beschränkt, in welchen Bald- oder Staatsunisorm nicht bestimmt vorgeschrieben sind. Sie besteht aus einem Baffenrock von jagd-grünem Tuch, vorn mit einer Reihe von acht vergoldeten Bappenknöpfen. Der Kragen stimmt mit dem der Baldunisorm überein, die Achselstücke sind von goldener Plattschnur gefertigt. Die Beinkleider bestehen aus militärgrauem Tuch mit grüner Biese, die Kopsbedeckung bildet eine grüne Mütze in Form der Militärmützen oder der Hut der Bald- oder Staatsunisorm.

Die Anlegung der Staatsuniform ist vorgeschrieben beim Erscheinen vor den Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften — außer bei Hosjagden, wo die Waldunisorm getragen wird — und bei einzelnen anderen Gelegenheiten. Sie kommt nur den höheren Beamten vom Forstassessor einschließlich ab zu und besteht aus grünem Wassenrock mit goldgesticktem Kragen und dergleichen Aufschlägen. Die Oberförster (auch die mit dem Titel Forstmeister) tragen den Hirschlänger an vergoldetem Koppel um den Leib, die Regierungs- und Forsträthe an goldenem Bandoulier, die höheren Beamten stecken ihn durch den Kock. Vom Regierungs- und Forstrath einschließlich auf- wärts an treten vom rechten Achselstück ausgehende goldene Achselschnüre hinzu. Bei den Ober-

forstmeistern zeigt der Waffenrod Stiderei auf der Brust, bei den Landforstmeistern auch auf den Rockschöfen. Die Beinkleider sind grün mit goldener Tresse (beim Oberlandforstmeister breiter), der Hut besteht aus schwarzem Filz mit Goldschnur.

Bur großen Gala gehören weiße Kasimir-Beinkleider, Hut mit Roßhaarbusch (beim Ober- landforstmeister schwarzweißer Federbusch) und vom Oberforstmeister einschließlich ab auswärts ein

goldenes Bornfessel.

Beamte der Nebenbetriebsanstalten tragen die Uniform der entsprechenden Rlasse der Forstbeamten. Insbesondere steht den verwaltenden Nebenbetriebsbeamten die Unisorm der Forstreferendare zu; jedoch tritt an die Stelle des Hirschsfängers der Degen. Definitiv angestellten Forst-Kassenrendanten kommt eine Unisorm zu, deren Rangabzeichen zwischen denen des Obersörsters und Revierförsters stehen; statt des Hirschsfängers tragen auch sie den Degen.

# 9. Allgemeine Wirthichaftsgrundfake.

Für die Bewirthschaftung der Staatsforsten gelten als Hauptregeln: strenge Einhaltung der Grenze des nachhaltigen Fruchtgenusses und Erzielung einer nachhaltig möglichst großen Menge möglichst werthvoller Waldproducte in möglichst furzer Zeit.

Man wird beibe Regeln in dem Grundsate zusammenfassen können: die Wirthschaft erstrebt die Erlangung eines nachhaltig möglichst hohen Reinertrags aus der Verwerthung der Balbproducte für die Volkswirthschaft.

Die Preußische Staatsforstverwaltung bekennt sich nicht zu den Grundsägen des nachhaltig höchsten Bodenreinertrags unter Anlehnung an eine Zinseszinsrechnung, sondern sie glaubt, im Gegensat zur Privatsorstwirthschaft, sich der Verpslichtung nicht entheben zu dürsen, bei der Bewirthschaftung der Staatssorsten das Gesammtwohl der Einwohner des Staats in's Auge zu sassen, und dabei sowohl die dauernde Bedürsnißbefriedigung in Beziehung auf Holz und andere Waldproducte, als auch die Zwecke berücksichtigen zu müssen, denen der Wald nach den verschiedensten anderen Richtungen hin dienstdar ist. Sie hält sich nicht für befugt, eine einseitige Finanzwirthschaft, am wenigsten eine auf Capital und Zinsengewinn berechnete reine Geldwirthschaft mit den Forsten zu treiben, sondern für verpslichtet, die Staatssorsten als ein der Gesammtheit der Nation gehörendes Fideicommiß so zu behandeln, daß der Gegenwart ein möglichst hoher Fruchtgenuß zur Befriedigung ihres Bedürsnisses an Waldproducten und an Schutz durch den Wald zu Gute kommt, der Zukunft aber ein mindestens gleich hoher, möglichst aber ein gesteigerter Fruchtgenuß von gleicher Art gesichert wird.

Nur insofern das Gelb den Werthmesser aller materiellen, also auch der aus der Baldproduction hervorgehenden Güter, darstellt, ift der in Gelb ausgedrückte möglichst hohe nachhaltige Reinertrag an Waldproducten als das Hauptziel der Breufischen Staatsforstwirthschaft zu bezeichnen.

Der Grundsatz einer streng nachhaltigen Abnutzung wird nicht so starr festgehalten, daß er die rechtzeitige Berjüngung hiebsreifer Bestände bei übermäßigem Borrathe haubaren Holzes hindert oder die zur Erhöhung der Bodenproduction und namentlich der Nutholzerzeugung erforderlichen Maßregeln aufhält, wo unvollsommene Bestockung, unpassende Holze und Betriebsart oder sonstige Berhältnisse dazu auffordern. Es wird aber dahingestredt, die für einzelne Reviere ausnahmsweise gestattete, oder etwa durch Wind, Feuer, Insecten 2c. wider Wunsch und Willen herbeigeführte Ueberschreitung der Nachhaltigkeitsgrenze in anderen, womöglich benachbarten Nevieren durch geringere Abnutzung insoweit auszugleichen, als es ohne überwiegende wirthschaftliche Unszuträglichseiten thunlich ist.

Bur Sicherstellung einer sowohl nachhaltigen als auch den sonstigen Forderungen eines guten Betrieds genügenden Wirthschaft dienen die Forst-Vermessungs- und Einrichtungs- arbeiten mit überwiegender Auchschaft dung Begründung der Nachhaltigkeit durch die Flächentheilung, ferner die Maßregeln zu danernder Controle der It-Abnuhung im Vergleich zu der Soll-Abnuhung des Betriedsplans und zu steter Berichtigung und Ersgänzung des letztern im Wege der Taxations-Revision. Es gilt dabei der Grundsat, der Form nicht die Sache zu opfern, d. h. Abweichungen vom Betriedsplane, die sich als unzweiselhaft zwecknäßig ergeben und besser sofort ausgeführt, als die zur Taxations-Revision verschoben werden, zu gestatten, überhaupt aber dem Wirthschaftsbetriebe einen möglichst freien Spielraum einzuräumen, um das nach Zeit, Ort und sonstigen Umständen Zwecknäßigste wählen, und insbesondere auch die Abnuhung für die einzelnen Jahre in den verschiedenen

The second of th

Holzarten so betreiben zu können, wie es dem jeweiligen Bedürfnisse der Berjüngung und bes Holzmarktes entspricht, wenn dabei nur für alle Holzarten zusammengenommen die nach dem Betriebsplane zulässige Abnuhung der Oberförsterei im Ganzen nicht überschritten, oder eine vorübergehende Ueberschreitung in einzelnen Revieren durch Einsparung in anderen ausgeglichen wird. Die Ueberschreitung des für ein Jahr zulässigen Gesammtabnuhungs – Solls einer Oberförsterei um mehr als  $10\,\%$  bei der Hauptnuhung bedarf jedoch der Genehmigung des Ministeriums.

Für die Wahl der Holzart, der Betriebsart und des Umtriebes wird im Allgemeinen die Erzielung eines möglichst hohen Werthsdurchschnittszuwachses als maßgebend erachtet, wobei jedoch die Rücksichten auf besondere örtliche Bedürfnisse und auf die Sicherheit der Berjüngung und sonstige Nebenumstände nicht außer Betracht bleiben. Je mehr durch den Wettbetrieb der Brennholzersamittel die Brennholzerzeugung der Wälber in ihrem Werthe gesunken ist und noch weiter zu sinken droht, um so mehr wird das Augenmerk auf die Nutholzerzeugung gerichtet, und insbesondere dahin gestrebt, die Buchensorsten zu einer erweiterten Nutsholzerzeugung zu bringen, ohne jedoch den Buchenbetrieb als Hauptgrundlage der Wirthschaft aufzugeben.

Bei der Bahl der Holzarten wird, soweit die Standortsverhältnisse es gestatten, der Erhaltung und dem Andau des Laubholzes, wenn auch nur in der Vermischung mit dem Nadel-holze oder als Bodenschutholz, um so mehr Aufmerksamkeit zugewendet, als die Erfahrung mehr und mehr bestätigt hat, daß die Einsprengung von Laubholz in die Nadelholzbestände sehr wesentlich zur Verminderung der Raupensraßgesahr beiträgt, dem Buchse des Nadelholzes sehr förderlich

iff und den Gelbertrag erhöht.

Unter den Laubhölzern ift es besonders die Eiche, deren Nachzucht und Andau begünftigt wird, wo noch auf Erfolg zu rechnen ift. Dabei soll hauptsächlich deren Einsprengung in die Buchenbestände in's Auge gefaßt, aber auch der Einbau in geeignete Kiefernbestände in einzelnen Gruppen und nicht zu schmalen Streifen auf frischem Boden nach tiefer Lockerung desselben und die Pflege brauchbarer Borwüchse nicht verabsaumt werden.

Der Anbau der Eiche zur Herftellung von Schälwald ift früher nach Möglichkeit gefördert worden, wo die Verhältnisse dazu geeignet erschienen, und die Eichenbaumholzerziehung nicht am Orte war. In neuerer Reit hat das Sinken der Rindenpreise allerdings die Aufforderung nahe

gelegt, in dieser Beziehung nicht zu weit zu gehen.

Im Uebrigen wird bei der Wahl der Betriebsart dem Hochwaldbetriebe überall der Vorzug gegeben, wo nicht die rauhe oder steile Lage einem geregelten Plenterbetriebe, oder bei Laubholz-bestockung auch dem Schlagholzbetriebe zur Erhaltung fortwährenden Schutzes das Wort reden, oder wo nicht für isolirte Keine Waldparcellen der Mittel- und Niederwaldbetrieb den örtlichen

Berhältniffen mehr entspricht als ber hochwald.

Nach diesen Grundsäten sind die früher besonders in den westlichen Provinzen in großem Umfange vorhanden gewesenen, meist im vorigen Jahrhundert und im Ansang dieses Jahrhunderts eingerichteten Mittel- und Schlagholz-Waldungen größtentheils in Hochwald zurückgeführt oder in der Umwandlung begriffen, wobei die sorgsame Benutung der vorhandenen Bestandesmittel vorzugs- weise in's Auge gefaßt, und zu ausgedehnterer Kultur nur da geschritten wird, wo es an Bestandesmitteln zur Baumholzerziehung sehlt, und wo der verödete Zustand des Waldes zum

Nadelholzanbau nöthigt.

Wenn man zeitweise mit letzterem in einigen Gegenden vielleicht weiter gegangen ist, als es gerade nothwendig war, und wenn man bei dem Umwandlungsversahren früher der individuellen Beschaffenheit des einzelnen Bestandes nicht immer genügend Rechnung getragen, sondern auf gleichsörmige Bildung größerer Bestandesssächen zu sehr hingearbeitet hat, so ist man in neuerer Zeit mehr und mehr hiervon abgegangen. Man hat vielmehr in Folge weiteren Ausbaues einer intensiven Wirtsschaft den Grundsatz zur Richtschnur genommen, auch kleinere Flächen, soweit es ohne überwiegende anderweite Nachtheile thunlich, lediglich nach Maßgabe ihrer besonderen Boden= und Bestandesbeschaffenheit so zu behandeln, wie es zur Erzielung des höchsten Ertages am zwecknäßigsten ist, und hat beispielsweise durch die Zusammengehörigkeit von Flächen verschiedener Bodengüte zu einem Districte sich nicht abhalten lassen, die flachgründigen Theile zu Schälwald, die tiesgründigen Einsenkungen zur Baumholzerziehung zu bestimmen. In größter Ausbehnung ist dieses Princip zur Geltung gelangt bei dem Mittelwaldbetriebe, indem man bei diesem die frühere Regel gleichmäßiger Vertheilung des Oberholzes und seiner Altersklassen ausgegeben hat und zur horstweisen Erziehung möglichst vielen Baumholzes, auf etwa vorkommenden

ungunftigen Bodenftellen aber auch zur Erziehung reinen Schlagholzes ober unter Umftanben zum Anbau von Nabelholz übergegangen ift.

Auf erheblichen Flächen ift in dem nördlichen Theile der Provinz Hannover ein plenterwaldähnlicher Betrieb nothwendig geworden. Die erste Generation der Kiefernbestände wird hier auf den aufgesorsteten früheren Haidesschen, die lange Zeit dem Plaggenhiede unterworsen gewesen sind, im Alter von 25 bis 40 Jahren der Regel nach massenhiebt von der Wurzelfäule befallen. Um die entstehenden Blößen vor der rasch eintretenden Verhaidung zu schützen, muß alsbald mit Füllung der Lücken durch Bepflanzung mit Fichte, Weißtanne, Wehmouthstiefer, Eiche, Buche, auch Lärche vorgegangen werden. Die so gebildeten kleineren und größeren Horste wachsen theils zwischen den verbleibenden Kiefern empor, theils erweitern sie sich bei sortdauerndem Absterben der letzteren allmählich zu einer vollständigen Verjüngung. Kiefern Wurzelfäule, wenn auch in viel geringerer Ausdehnung, sindet sich übrigens auf früherem Ackerdoden auch in den übrigen Provinzen, namentlich im Stralsunder Bezirk, ausnahmsweise sogar auf altem Waldboden, und erfordert dann ähnliche Behandlung.

Gegen grundfätliche Ginführung des Plenterbetriebes ba, wo die Berhaltniffe nicht dazu nothigen, hat die Forftverwaltung fich im Allgemeinen ablehnend verhalten. Bird die Gefammtheit ber Breußischen Staatsforften in's Auge gefaßt, so fann nicht zugegeben werden, daß ber von den Anhängern des Plenterwaldes namentlich in Betreff der Riefernforften behauptete Ruckgang des Waldzuftandes in Folge des bisher befolgten Wirthschafts-Shftems wirklich eingetreten, und hierin ein zwingender Grund zu finden sei, dasselbe zu verlassen. Mit der fortgeschrittenen Befeitigung der Butungeberechtigungen und namentlich der Schafweibe fullen fich die alteren Riefernorte wieder mit Anflug, auf befferem Boden auch mit Aufschlag von Eichen und Buchen, wodurch bas Schwinden ber Bobenfraft verhindert wird. Es fann mit Sicherheit angenommen werben, bag bie jetige Generation ber nachfolgenben einen verbefferten, nicht aber einen verringerten Boben- und Beftandeszuftand überliefern wird. Die Ungutraglichkeiten des Plenterbetriebes find schon in Betreff einer erschwerten Wirthschaftscontrole und gesteigerter Anforderungen bezüglich ber Leiftungsfähigkeit und Bahl ber Forstbeamten so erheblich, daß allein hieraus ein gewichtiges Bebenten gegen die grundfägliche Ginfuhrung diefer Betriebsart entnommen werben muß, gang abgesehen bavon, daß viele ber von dem Blenterwald erhofften Bortheile namentlich auf den geringeren Bobenklassen sich kaum verwirklichen burften. Um es indessen auch in dieser Richtung an vergleichenden Ermittelungen nicht fehlen zu lassen, sind versuchsweise in mehreren Oberförstereien Flächen zur Umwandlung in Plenterwalb bestimmt worden. Ferner wird in geeigneten Oertlichsteiten eine plenterwalbartige langsame Berjüngung unter Benutzung natürlichen Ansluges und Ausschlages zur Erhaltung der Bodenkraft nicht verabsäumt. Auch erfolgt aus Schönheitsrudfichten in der Nahe ber Stadte, namentlich der Residenzen, eine plenterwaldartige Behandlung einzelner Reviertheile.

Wegen des im Regierungsbezirke Cassel früher üblich gewesenen Hartig'schen Confervations= hiebes vergleiche Abschnitt II Provinz Hessen-Nassau, Reg.=Bez. Cassel.

Der v. Seebach'sche modificirte Buchenhochwald zeigt in der Provinz Hannover (neben einigen Migerfolgen) namentlich in der Oberförsterei Uslar sehr günstige Bestandesbilder. Da diese Betriebsart indessen an einen mineralisch kräftigen Boden gebunden ist, auf welchem der Regel nach kein Anlaß vorliegt, den einfachen Buchenhochwald aufzugeben, so hat sie erhebliche Berbreitung nicht gefunden. Die gelegentliche Anwendung derselben unter passenden Berhältnissen ist indessen ausgeschlossen.

Günstige Erfolge hat der Eichenlichtungsbetrieb besonders in der Provinz Hannover, da gehabt, wo zum Unterdau Buche und Beißtanne (Ostfriesland) gewählt sind. Minder vortheilhaft ist die Unterdauung mit Fichten gewesen, welche in einigen Fällen sogar einen raschen Uebergang zum reinen Nadelholzbestande vermittelt hat (Oberförsterei Rotenburg des Reg. Bez. Stade).

Bei der Wahl der Umtriebszeiten wird darauf gehalten, daß dieselben nicht höher gestellt werden, als es den bei jeder Betriebseinrichtung vorzunehmenden speciellen Untersuchungen zusolge ersorderlich ist, um den höchsten Werthdurchschnittszuwachs zu erlangen, aber auch nicht niedriger, als es nöthig erscheint, um jenes Ziel zu erreichen. Dabei wird den Servitut- und Absatverhältnissen sowie der Bedürfnißbefriedigung sorgfältig Rechnung getragen, die Sicherheit der Berjüngung berücksichtigt und den Gefahren, denen unter manchen Standortsverhältnissen gewisse Altersstufen unterworfen sind, die gebührende Beachtung zugewendet. Die neuere Zeit mit ihren vielen Schäden sur die Kulturen, Verjüngungen und das Stangenholzalter hat die Nothswendigkeit der Rücksichtundhme hierauf bei der Umtriebsbestimmung ganz besonders vor Augen

treten lassen. Man greift kaum fehl, wenn man annimmt, daß die Wachsthumsleiftung wenigstens in Kiefernbeständen hierdurch um 5 bis 10 Jahre im Durchschnitt herabgesett wird, und die Umtriedszeit um eine gleiche Zahl zu erhöhen ist. Die Berhältnisse haben im Allgemeinen in neuerer Zeit überhaupt mehr auf eine Erhöhung als eine Herabsetung der Umtriedszeit hingewiesen, wobei die Nothwendigkeit, die Erziehung werthvoller Nuthölzer zu begünstigen, in erster Linie steht, aber auch der äußerst billige Preis der vom Auslande eingeführten geringeren Holzsortimente in Betracht kommt, während stärkeres Holz, wenigstens von der hauptsächlich den Ausschlag gebenden Kiefer, im Preise steigt. Die am häusigsten gewählten Umtriedszeiten im Hochwalde sind:

für die Buche 120 Jahre;

für die Riefer 60—140 Jahre. Die kurzeren Umtriebe finden Anwendung befonders in den westlichen Provinzen mit gutem Absatz für Grubenholz und Telegraphenstangen, namentlich auf Gebirgsboden und aufgeforsteten ehemaligen Haides und Ackerslächen, die längeren für die Reviere mit zur Autholzerziehung geeignetem Boden der östlichen Provinzen. Die Regel bildet der 120 jährige Umtrieb.

Für die Fichte beträgt der Umtrieb 80—120 Jahre. Der kürzeste Umtrieb sindet in den westlichen Provinzen, der längste in den höheren Lagen des Thüringer Waldes, Harzes und der Schlesischen Gebirge statt. Im Uebrigen herrscht in den östlichen Provinzen meist 100 jähriger

Umtrieb.

Für die Eiche läßt sich eine Umtriebszeit kaum angeben, da die Eichenbaumholzerziehung selten nur in reinen Beständen erfolgt, und sich der Feststellung einer allgemeinen Umtriebszeit um so mehr entzieht, als nach den obwaltenden Berhältnissen des einzelnen Bestandes das angemessene Hiedsalter sehr verschieden ist. Im Allgemeinen ninmt man jedoch zur Erziehung stärkerer Hölzer ein Alter von 140—160 Jahren als Regel an. Durch rechtzeitigen Unterdau und Lichtungsbetried läßt sich dasselbe unter günstigen Berhältnissen noch verkürzen.

Für Erle und Birke, soweit sie der Hochwaldsorm angehören, was in den öftlichen Provinzen wegen der Absatverhältnisse zc. häufig der Fall ist, wird in der Regel ein GOjähriger Umtrieb gewählt.

Die Umtriebszeiten für den Niederwald sind so verschieden, daß sich dafür nicht füglich Zahlen angeben lassen. Die längsten Umtriebe sinden sich in den Erlen-, Birken- 2c. Nieder- waldungen der östlichen Provinzen, wo die zu 50 Jahren hinausgegangen wird. Im Uedrigen gilt der Grundsat, die Niederwaldumtriebe so kurz zu bemessen, als es nach den Standorts- und Absatreisten Umtriebe zum Korbruthenschnitt bewirthschafteten Weidenheger ist nicht undedeutend. Es gilt aber dabei als Regel, von Zeit zu Zeit die Ausschläge einmal das Alter von 4 die 5 Jahren erreichen zu lassen, um den Stöcken Erholung zu gönnen und den Boden wieder einmal längere Zeit gedeckt zu erhalten. Auf die Ersetung der weniger werthvollen Weidenarten durch ertragsreichere wird namentlich in den Rhein- warden sorgfältig Bedacht genommen.

Die für den Hochwald bei den Betriebseinrichtungen festgesetzen Umtriebszeiten werden übrigens nur als allgemeine Durchschnittsnormen bei der Bemessung des dem einzelnen Bestande zu gebenden Hiebsalters zum Anhalte genommen, indem dieses nach der Einzelbeschaffenheit des Bodens und Bestandes unter Berücksichtigung einer zweckmäßigen Hiebsleitung und Bestandessordnung bestimmt wird, und auch beträchtliche Abweichungen vom Umtriebsalter nicht ausgeschlossen sind als rathsam erachtet, das Nadelholzanlagen, schon in frühzeitigem Alter bei baldiger Berwerthung sehr hohe Nutholzerträge in sichere Aussicht stellen, die deim Heranwachsen der umfangreichen Nadelholzsulturen der neueren Zeit durch das später eintretende vermehrte Angebot zu schwinden drohen. Dagegen geht man über die vorangegebenen Höchsteträge der Umtriebszeiten nur ausnahmsweise hinaus und erwartet die Erziehung von besonders starten Holzern mehr durch lleberhalten geeigneter Horste und durch Zuweisung eines außergewöhnlich hohen Hiebsalters sür hierzu vorzugsweise geeignete Bestände.

Für den Berjüngungsbetried ist bei der Buche die Samenschlagwirthschaft durchweg die Regel, wobei auf vorwüchsige Erzichung von Sichenhorsten und Einsprengung der Eiche sowie anderer Laubhölzer und der Nadelhölzer insbesondere beim Räumungshiede thunlichst Bedacht genommen wird, um die Nutholzerzeugung zu fördern. Daneben sindet seltener der künstliche Andau der Buche durch Pstanzung, namentlich Büschesstanzung, oder auch Saat Anwendung. Lettere wird öfter als das Mittel benutt, um Nadelholzbestände mit unpassenden Standorts

Berhältniffen wieder in Laubholz zurückzuführen. Es können gelungene umfangreiche Berjüngungen diefer Art in mehreren Brovinzen nachgewiesen werden.

Die Eiche wird mit gutem Erfolge in lichten Samenschlägen verjüngt, wo frischer milber Boden den Ausschlag fördert und noch frei von verdämmendem Graswuchs ist. In nicht minderem, vielleicht noch größerem Umfange wird ihre Erziehung aber durch künstlichen Andau betrieben, wobei der Saat oder der Pflanzung 1—3jähriger Pflanzen auf tiefgelockerten Kulturstellen im Allgemeinen und besonders auf geringerem Boden der Borzug gegeben, Lohdens und Heisterpflanzung aber thunlichst nur auf träftigem Eichendoden angewendet wird. Für Schälswaldanlagen hat die Stummelpflanzung immer mehr an Umfang gewonnen. Die Einsprengung von Eichen in Rieserns und Buchenbestände im Wege des Borandaues in Gruppen von 10—15 Ar wird zur Vermeidung der Frostgefahr vielfach mit gutem Erfolge angewendet. Stellenweis ist damit aber dis nahe an die Grenze des Zweckmäßigen gegangen. Auf die Benutzung brauchbarer Eichenvorwüchse, welche sich nach Beseitigung der Weides und StreusBerechtigungen jetzt in vielen Kiefernforsten mit besserm Boden reichlich einsinden, wird bei der Verzüngung sorgfältig Bedacht genommen.

Birke und Erle werden bisweilen in einer Berbindung der Samenschlagwirthschaft mit der Pflanzung und dem Ausschlaghiebe verjüngt, indem bei dem Abtriebe einzelne Stämme als Samenbäume auf einige Jahre oder auch wohl ausnahmsweise auf einen ganzen Umtried übergehalten werden, um besonders solche Stellen, auf denen alte nicht mehr völlig ausschlagsfähige Stöcke gerodet werden, zu besamen, während im Uebrigen die Verjüngung durch Stockausschlag erwartet

und burch Bflanzung erganzt wird.

Für die Kiefer ist Kahlschlagwirthschaft in schmalen Absaumungsschlägen mit Stehendrodung ober nachfolgender Stockrodung und Saat oder Pflanzung allgemeine Regel. Es gilt
babei als Grundsat, größere Kahlschläge zu vermeiden, und mit den Absaumungsschlägen in der
Beise vorzugehen, daß ein neuer Schlag an den vorigen thunlichst erst angereiht wird, wenn
die Wiederkultur der letzteren bereits gelungen ist. Auf die zu diesem Behuse nothwendige
und aus manchen anderen Gründen sehr zweckmäßige Bermehrung der Anhiedsorte wird durch
Bildung kleiner Betriebssiguren (Jagen) und thunlichste Bervielfältigung der Hiedeskrüge (Ausein-

anderlegung der Periodenflächen bezw. Alteretlaffen) hingewirft.

Bei der Kultur der Kiefer hatte die Pflanzung 1-, auch 2 jähriger Pflanzen mit entblößter Wurzel aus Saatbeeten immer größeres Feld gewonnen und die Saatkultur, welche meist mit dem Waldpsluge oder dem Ackerpsluge mit nachfolgendem Schwingpsluge oder in gehackten Streisen ausgeführt wird, überslügelt. In neuerer Zeit sindet, wenigstens auf den besseren Böden, die Saat wieder ausgedehntere Anwendung. Der Dampspslug ist hierbei nur ausnahmsweise benutzt worden. Die Schwierigkeit der Herbeischaffung von Wasser und Kohlen und die Unmöglichkeit, die schweren Maschinen auf schlechten Wegen mit nur schwachen Brücken sortzubewegen, sowie sehr unebenes und steiniges Gelände schließen die übrigens auch nicht billige Anwendung des Dampspsluges oft von vorn herein aus. Auf Ortsteinböden wird gelegentlich streisenweise riolt, auf seuchtem Boden rabattirt. Pflanzungen mit älteren Ballen bilden eine Ausnahme und sinden hauptsächlich nur Anwendung zur Ergänzung älterer und durch die Maikafersarve heimgesuchter Austuren. An Stelle von Ballenpflanzen werden jest häusig verschulte 2 jährige Pflanzen verwendet.

Die Maitafercalamitat hat zeitweise so betrachtliche Bermuftungen angerichtet, baf man versucht hat, ihr durch Rudfehr zur Samenschlagwirthschaft wirksam entgegenzutreten. Berfuche find nur vereinzelt von gunftigen Ergebniffen begleitet gewefen. Etwas beffer haben fich in den Oftprovingen in den gegen Windbruchsgefahr mehr geficherten Riefernforften die Berfuche bewährt, der mit größeren Rahlichlagen verbundenen Gefahr bes Maitaferfrages und ber Aushagerung des Bodens durch parallele Coulissenschläge zu begegnen, die meist in der Richtung von Suben nach Norden in einer Breite von etwa 40-60 m mit gleichbreiten Zwischenraumen geführt werden. Die befürchtete Berdammung der Rulturftreifen amifchen bem hohen Solze ift nicht ftark hervorgetreten, wohl aber häufig eine Aushagerung des Bodens auf den vorläufig stehen gebliebenen Beftanbesftreifen. Much ift ein unbedingter Schutz gegen Maifaferfraß teineswegs Im Allgemeinen hat der Coulissenhieb an Freunden verloren, und man ift erzielt worden. mehrentheils zu schmalen Kahlichlagen, oft mit mehreren Unhiebspunkten in demfelben Jagen zurudgefehrt. Im Regierungsbezirt Bromberg haben sich indessen die Coulissen gut bewährt, die hier öfter auch in der Richtung von Often nach Weften geführt worden find. Im Regierungsbezirk Marienwerder endlich hat die Rücksicht auf den immer weiter sich ausdehnenden Maikaferfraß zu einer plenterartigen langfamen Berjungung in fleinen, allmählich fich erweiternben

Gruppen mit Benutung der Horste natürlichen Ansluges geführt. In mehreren Oberförstereien ist zu diesem Zweide gestattet worden, den Hieb über die der zweiten Periode überwiesenen Flächen mit ausdehnen zu dürfen. Anscheinend ist durch dieses Berfahren in Berbindung mit sortgesetztem Sammeln der Käser eine erhebliche Minderung des Maikaserschadens eingetreten. Hauptsächlich sind es neben der Tuchler Heide die Oberförstereien Jura, Schmalleningken, Grondowten, die Johannisdurger Haide, die Oberförstereien des Forstrathsbezirkes Franksur a. O.-Landsberg und die Letzlinger Haide, in welchen das Uebel einen sehr großen Umsang erreicht hat. Es handelt sich also ganz überwiegend um Waldkörper von erheblicher Größe, und mehrentheils ist mit Wahrscheinlichkeit nachzuweisen, daß Waldbrände, Raupenfraß oder sehr starker Wildstand ursprünglich Blößen erzeugt haben, deren Wiederandau nicht rechtzeitig ersolgen konnte, und auf welchen sich der Käser in einer Wenge ansiedelte, die seine Vertilgung durch Jahrzehnte hindurch unmöglich machte.

In den öftlichen Provinzen erträgt die Riefer eine verhältnißmäßig ftarke Beschattung. Hierin liegt der Grund, daß namentlich in Oftpreußen die Bersuche, den vorhandenen Riefernanflug in alten Beständen durch allmähliche kesselschauerige Lichtung unter Ergänzung durch Auspflanzung zur Berjüngung zu benuten, vergleichsweise den günftigsten Erfolg gehabt haben.

Auch bei der Fichte ist Absaumung in schmalen Kahlschlägen und zwar mit nachfolgender Pflanzung, seltener Saat, die herrschende Berjüngungssorm. Es wird in den Fichtenrevieren noch mehr als in den Kiefernforsten auf kleine Wirthschaftssiguren (Diftricte, Jagen) und Bervielfältigung der Anhiedsorte gehalten, um den neuen Schlagstreisen mit Kückicht auf die Berminderung der Küsselkäsergefahr erst nach mehrjähriger Zwischenzeit dem vorhergehenden anreihen zu können. In Ostpreußen hat die Berjüngung der Fichte im Samenschlage manche Vorzüge vor der Kahlschlagwirthschaft gezeigt und wird daher dort auch als Regel beizubehalten sein, wo Lage, Bodenverhältnisse und Graswuchs der Kultur auf kahlen Abtriedsslächen große Gefahren bereiten. Auch das schlesische Gebirge, Oberschlesien sowie die höheren Lagen des Thüringer Waldes haben stellenweis gute Ersolge der natürlichen Verzüngung auszuweisen.

Bei ber Pflanzung ber Fichte hat die Berwendung verschulter Pflanzen mehr und mehr Unhänger gefunden, doch wird auch noch viclfach von der Bufchelpflanzung mit beschränkter Zahl

ber Pflanzen in Bufchel mit gutein Erfolge Gebrauch gemacht.

Für manche Gegenden, namentlich in den Provinzen Oft-Preußen, Schlesien, Sachsen, Schleswig-Holftein, Hannover, Cassel, hat sich die Erziehung gemischter Fichten- und Riefern- beftände als vortheilhaft bewährt, und wird daher, wo die Verhältnisse dazu angethan sind, diese Mischung begünstigt, insbesondere aber auch in den Gebirgsforsten die Einsprengung der Beiß- tanne in die Fichtenbestände befördert.

Wo sich reine Weißtannenbestände sinden, soll auf deren Erhaltung und Nachzucht durch natürliche Verjüngung Bedacht genommen werden. Der Andau der Tanne als Mischholz, aber auch in reinen Beständen, sowohl durch Saat unter Schut als durch Pflanzung sowie die Erhaltung der in gemischten Fichten- und Weißtannen-Beständen häusig vorkommenden Weißtannen-Vorwuchshorste wird mehr als früher begünstigt, da manche Wahrnehmungen und Erfahrungen, namentlich in den westlichen Provinzen, dafür sprechen, daß diese Holzart hier für die Nutholzproduction Aehnliches leisten wird, wie Fichte und Kiefer. Besonders üppig gedeiht die künstlich angebaute Weißtanne in Oftsriessand, dagegen sehlt diese Holzart dem Harze ganz.

Die Lärche wird für vereinzelten Anbau als Mischholz nicht verworfen, zur Anzucht in reinen Beständen aber nicht mehr gewählt, nachdem die reinen Lärchenanlagen im 25-40 jährigen

Alter häufig abgeftorben find.

Dem Cinzeleinbau von Ciche, Rufter und Ahorn wird sowohl in den Buchen- und Eichenverjüngungen als auch in den Mittelwaldschlägen zur Erhöhung des Nusholzertrages gern

Vorschub geleistet.

Für das Kulturwesen gilt im Allgemeinen der Grundsatz, bestimmte Kulturmethoden allgemein nicht anzuordnen, sondern der örtlichen Berwaltung die Wahl der Kulturart nach den jeweiligen Berhältnissen thunlichst unbeschränkt zu überlassen, wünschenswerthen Aenderungen des Kulturversahrens aber durch Belehrung und Anordnung von Bersuchen Eingang zu verschaffen. Die Ersahrung hat bestätigt, daß es weniger auf die Kulturweise als auf die gute Ausführung ankommt, und diese ist um so mehr gesichert, je mehr die aussührenden Beamten mit Ueberzeugung das gewählte Kulturversahren für gut halten. Ob die Arbeiten ganz oder theilweise im Tagelohn oder im Stücklohn auszuführen sind, bleibt dem Ermessen der örtlichen Verwaltung überlassen, doch ist die Verdingung für solche Arbeiten empsohlen, deren gute oder schlechte Aussichen und verwaltung überlassen, doch ist die Verdingung für solche Arbeiten empsohlen, deren gute oder schlechte Aussich und verwaltung überlassen, der gete der schlechte Aussich und verwaltung überlassen, der gestellt und verwaltung überlassen, der gete der schlechte Aussich und verwaltung verwaltung gete der schlechte Aussichen verwaltung ver

führung auch hinterher ohne Schwierigkeit sich feststellen läßt. In Beziehung auf Samenmengen und Pflanzweiten wird dem zu viel ebenso wie dem zu wenig entgegengetreten, und besonders bei den Nachbesserungen darauf gehalten, daß die Füllung der Lücken auf das Nothwendige beschränkt, ein Auspflanzen derselben dis nahe an den vorhandenen Jungwuchs heran aber vermieden wird.

Auf billige Aussührung der Kulturen wird Gewicht gelegt, diese Forderung aber nicht weiter ausgedehnt, als es unbeschadet guter und die Erreichung des Zwecks sichernder Aussführung thunlich ist. Da das Kulturgelderbedürfniß nicht für alle Oberförstereien in jedem Jahre gleich ist, so sind die Kulturfonds der einzelnen Reviere eines Bezirkes übertragbar, d. h. der Oberforstmeister vertheilt den Gesammtsonds nach Maßgabe des Bedarfes. Reicht dieser Gesammtsonds nicht aus, so kann ein Zuschuß aus dem Reservesonds des Ministeriums auf dessfallsigen Antrag ersolgen, was namentlich dann geschieht, wenn Feuer, Insektenbeschädigung, Windbruch, Mast, ein ungewöhnlicher Nothskand 2c. eine Verstärkung als nothwendig erscheinen lassen.

Die Beschaffung der zu den Kulturen erforderlichen Waldsamereien soll, soweit es irgend möglich ift, im Wege der Selbstgewinnung ersolgen, um den Samenbedarf nicht nur thunlichst billig zu erlangen, sondern auch der guten Beschaffenheit sicher zu sein. Die Versorgung derzenigen Bezirke, in denen der eigene Samengewinn den Bedarf nicht deckt, mit dem Ueberschusse anderer Bezirke wird alljährlich durch das Ministerium vermittelt.

Bur Erlangung bes Nabelholzsamens, namentlich bes in großen Meugen erforderlichen Riefernsamens, sind an geeigneten Orten und, wenn möglich, nahe bei einer Oberförsterwohnung Samenbarren erbaut, beren Betrieb vom Oberförster besorgt wird.

Es beftehen gegenwärtig 55 Riefern-Samendarren und 1 Samendarre, welche lediglich Fichtenzapfen abdarrt,

nämlich Riefern-Samendarren:

```
im Regierungsbezirk Königsberg 2, zu Taberbruck und Buppen,
                   Gumbinnen 3, ju Rullick, Theerbude (Oberförsterei Szittkehmen) und
                       Trappoenen.
                   Danzia 2, zu Stangenwalde und Wirthy,
                   Marienwerder 6, zu Ciß (Oberförsterei Czerst), Lindenbusch, Schönthal,
                       Bülowsheibe, Lindenberg und Lautenburg,
                   Botsdam 9, ju Lehnin, Woltersdorf, Bifchofspfuhl (Oberförfterei Rinna),
                       Schmachtenhagen (Oberförfterei Oranienburg), Eberswalde, himmel-
                       pfort, Alt-Ruppin, Ren-Glienide und Gr.-Schonebed,
                   Frankfurt 4, zu Regenthin, Hohenwalde, Hangelsberg und Dammendorf,
                   Stettin 6, zu Friedrichsmalbe, Hohenbrud, Barnow, Falfenwalde, Cagefin
                       und Jädkemühl,
                   Röslin 1, ju Berrin,
                   Stralfund 1, zu Prerow (Oberförsterei Darg),
                   Posen 1, zu Birke,
                   Bromberg 3, zu Schirpit, Glinke und Richlich (Oberförsterei Schönlanke),
                   Breslau 3, zu Beifterwig, Schoneiche und Rl. Labfe (Oberforfterei Rubbrud),
                   Oppeln 3, zu Grudschütz, Kupp und Dambrowka,
                   Magdeburg 4, zu Schweinit, Burgstall, Letlingen und Diesdorf,
                   Merfeburg 5, zu Annaburg, Hohenbucto, Falkenberg, Rothehaus, und Proefa
                       (Oberförsterei Liebenwerda),
                   Osnabrud 1, zu Lingen und
                   Caffel 1, zu Wolfgang,
```

und Fichten-Samenbarren im Regierungsbezirke Hildesheim 1 zu Willershausen (Oberförsterei Befterhof).

Uebrigens wird auf mehreren Riefernsamendarren der Provinzen Oft- und Westpreußen und Schlesien neben dem Kiefernsamen auch Fichtensamen gewonnen. Die überwiegende Zahl der Feuerdarren ist nach dem älteren (Entelweinschen) System errichtet. Nur die Darre in Wolfgang (Reg.-Bez. Cassel) beruht auf dem Trommel-System, welches sich hier bewährt hat und wahr-scheinlich bei Neubauten von Darren auch weiterhin wird angewendet werden.

Die Darre zu Hoherswerda (Reg. Bez. Liegnith) ift aufgelassen worden. Bestimmend hierfür war der Umstand, daß sie ihrer Lage nach größtentheils nur mit Zapfen betrieben werden konnte, welche von Kusselbettänden herrührten. Ebenso ist die Darre zu Grondowken eingegangen

und diejenige zu Rullit zum Eingehen beftimmt. An ihrer Stelle foll in Snopten in der Ober-

försterei Johannisburg eine neue Darre errichtet werben.

Ueber den jährlichen Bedarf an Kiefernsamen für die Staatsforsten, den jährlichen Samensgewinn und die Kostenpreise des Samens giebt die Tabelle 33a nähere Auskunft. Ebenso ist eine Nachweisung über die Ergebnisse des Betriebes der Kieferns und Fichten-Samendarren für das Jahr 1. October 1892/93 als Tabelle 33b beigefügt.

Es ist dazu rudsichtlich der Preise zu bemerken, daß dieselben einen Durchschnittssatz von 40 Bf. für das kg als Zinsen und Amortisationsbeitrag für das in den Darrgebauden und Darreinrichtungen steckende Kapital enthalten, außer den Kosten für die laufende Unterhaltung

ber Darren, für den Ankauf der Zapfen, für Darrlohne u. f. w.

Seit bem Jahre 1859 ift ein Zukauf von Samen zur Befriedigung bes eigenen Bedarfs nicht oft erforderlich geworden, bisweilen ift auch noch Samen zum Berkaufe verfügbar geblieben.

Die Darrlöhne werden bei den Kiefernsamendarren dem auf Kündigung angenommenen Darrmeister nach bestimmten Sätzen für das kg reinen Samens in der Regel in der Weise gewährt, daß für die ersten 500 kg jeder Darrcampagne . . . . 20—40 A

bewilligt werden, wofür der Darrmeister alle Arbeiten auf der Darre besorgen und die kleinen Darrgerathschaften an Schippen, Harten zc. selbst beschaffen und unterhalten muß, während ihm die zur Heizung der Darre nicht erforderlichen ausgeklengten Zapfen und die Asche überlassen werden.

Die Berschiedenheit der Darrlohnfage wird neben dem Stande des Tagelohns in der bestreffenden Gegend hauptsächlich auch davon bedingt, ob dem auf Rundigung angenommenen Darrsmeister in dem Darrgebäude freie Wohnung gewährt werden kann oder nicht.

Bei der Fichtensamendarre zu Willershaufen beforgt ein Förfter das Darrgeschäft. Di

Darrlöhne schwanken hier zwischen 13 und 25 s für das kg.

Ungeachtet ber Vergrößerung der Walbfläche seit dem Jahre 1866 war der Bedarf an Riefernsamen im Durchschnitt geringer geworden, was in der vermehrten Unwendung der Pflanzung mit einjährigen Riefern seinen Grund fand. Seit indessen die Saat wieder in größerem Umsfange betrieben wird, und der Ankauf großer Dedlandsslächen umfangreiche Aufforstungen erfordert,

ift ber Bebarf wieber geftiegen.

Bu den Kulturmaßregeln gehören namentlich in den öftlichen Provinzen die Entwässerungen. Bei diesen ift stets eine sorgfältige Untersuchung und Erörterung vorzunehmen, ob nicht der Bortheil, der durch die Entwässerung der versumpsten Flächen für deren Rugbarmachung zu erwarten steht, überwogen wird von den Nachtheilen, die für die angrenzenden bestandenen Flächen aus der Berminderung der für den Holzwuchs so wichtigen Bodenfrische erwachsen können. Mehrere sehr ungünstige Ersahrungen, welche in Folge der Senkung oder Trockenlegung von Seen und Teichen sowie in Folge mancher umfangreichen Bruch-Entwässerungs-Anlagen für die benachbarten Waldungen bis auf einen weiten Umkreis gemacht sind, haben zu großer Borsicht gemahnt.

Auch in den Gebirgsforsten ist die Wasserpslege Gegenstand besonderer Beachtung. Es wird darauf Bedacht genommen, einen raschen Absluß des Quells und Meteorwassers möglichst zu verhüten, ersteres gelegentlich durch Teichanlagen, welche gleichzeitig der Fischzucht dienen, aufzusangen oder zur Herstellung von Riefelwiesen zu verwenden, letzteres durch Horizontalgräben und Fanggruben, sowie durch kleine Querdämme in alten Hohlwegen ze. dem Walde möglichst lange zu erhalten und auf Berieselung trockener Hänge hinzuwirken. Bei energischer Durchführung dieser Maßregeln, zu denen auch die Verbauung von Wasserissen gehört, dürste ein günstiger Ersolg für den Wald selbst und für die Regelung des Wasserstandes im Allgemeinen kaum ausbleiben.

Den erheblichen Einfluß, welchen gute Wege auf die Steigerung des Geldertrages der Forsten üben, hat man auch in Preußen längst ersannt. Es wird daher der Waldwegebau nach Möglichkeit gefördert, und die Auswendung beträchtlicher Geldmittel für diesen Zweck als eine der vortheilhaftesten Capitalanlagen erachtet. Den chaussemäßigen Ausbau von Communicationswegen, welche für die Holzabsuhr von Wichtigkeit sind, such die Forstverwaltung auch außerhalb des Waldes durch Gewährung von Beihülfen und Ueberlassung von Wegebaumaterial thunlichst zu sördern. In einzelnen Gegenden hat sie den Wegebau auch außershalb des Waldes geradezu die Führung übernommen. Sehr sichtbar ist in dieser Beziehung die durch die Staatssorsten gegebene Anregung besonders dei den Rheinländischen Gemeindes Waldungen hervorgetreten. Gegenwärtig sind die Staatssorsten Preußens im Gebirge sämmtlich

mit spstematischen Begenetz-Planen versehen, und auch im Hugel- und Flachlande geht es hiermit ruftig vorwarts. Soweit die Wegenetze hierzu geeignet sind, werden sie zugleich als Grundlage

für die Diftricts- und Jageneintheilung benutt.

Bezüglich des Eisenbahntransportes wird das Interesse der Forstverwaltung durch Herstellung von Haltestellen mit Ladeplätzen in geeigneten Oertlichkeiten thunlichst gefördert. In einer Zahl von Oberförstereien ist ferner von den verlegdaren Rollbahnen Gebrauch gemacht worden, wobei in der Regel ein Schienen-Abstand von 60 cm zur Anwendung gekommen ist. Die von Pferden gezogenen Wagen haben doppelstanschige Käder. Im Uedrigen sind verschiedene Spsteme erprodt worden. Welchem auf die Daner der Borzug zu geben sein wird, läßt sich zur Zeit noch nicht übersehen. Gegenwärtig stehen der Forstverwaltung etwa 130 km Schienengeleise, nämlich in den Oberförstereien Mützelburg (17,5 km), Frimnig (15 km), Jävenig (15 km), Glücksburg (14,6 km), Eggesin (13 km), Kottenforst (11 km), Annaburg (10,5 km), Rumbeck (7 km) u. s. w. zur Verfügung. Bewährt hat sich die Rollbahn für den Holztransport da, wo derselbe sich in ganz bestimmten Richtungen nach Sisenbahnen, Ablagen, großen Marktorten hin bewegt, und der Himpau'schen Wdoordammkultur, bei letzerer zur Herbeischaffung des Decksandes vortheilhafte Verwendung gefunden.

Auch den Kleinbahnen (Geset vom 28. Juli 1892 G.-S. S. 225) hat die Forstverwaltung ihre Aufmerkamkeit zugewendet. Das Budget für 1894/95 stellt ihr zur Förderung der Kleinbahnen zum ersten Mal einen Betrag von 200000 M zur Verfügung, wobei sowohl die Zeichnung von Aktien, als die Anlegung von Bahnen in eigener Verwaltung und die Gewährung von Beihülsen

ohne Berginfung und Rückerftattung in Frage fommen fann.

Neben den Landwegen sind besonders die Wasserftraßen bei deren großen Wichtigkeit für den Holztransport von der Forstverwaltung ins Auge gefaßt worden. (Näheres hierüber und über die unter Leitung derselben betriebene Flößerei siehe unter Abschnitt V. 14 a.)

Mit dem zunehmenden intensiven Charafter des Forstbetriebes ist seit langer Zeit die Pflege der Kulturen und Bestande als Bedürfniß erkannt und den Forstbeamten besonders zur Pflicht gemacht worden.

Schon ein Ministerial-Rescript vom 16. April 1865 bemerkt hierüber Folgendes: Ich benute zugleich diese Gelegenheit, um wiederholt auf die große Wichtigkeit der Kultur- und Bestandespstege in den Forsten hinzuweisen, und den Herren Ober-Forst- und Forst-Inspectionsbeamten und Odersörstern bringend zu empfehlen, daß sie es an fortwährender Anregung und Anleitung hierzu nicht fehlen lassen. Insbesondere sind auch die Forstlehrlinge, Eleven und Candidaten und die Hiszu nicht fehlen lassen. Insbesondere sind auch die Forstlehrlinge, Eleven und Candidaten und die Hiszu nicht sehlen lassen. Insbesondere sind auch die Kulturpstege anzuhalten, da diese Beschäftigung für sie ein ebenso wichtiges als ersprießliches Bildungsmittel ist. Nicht nur, daß sie gerade für diesen Zweig ihres künstigen Wirkens Interesse und Uedung gewinnen, und dabei zugleich selbst sichen nühliche Dieuste leisten, sondern sie werden dadurch auch daran gewöhnt, den Wald siebs mit Ausmerksamteit und Nachdenken zu besuchen, und es wird dadurch der Sinn für die Psege des Waldes überhaupt und die Liebe zum Walde geweckt und besessigt.

Die Erhaltung einer schon vorhandenen wüchsigen Siche hat oft mehr Werth als die Pflanzung von zehn Sichen, deren Gedeichen noch zweiselhaft bleibt, und die Erhaltung einzelner wüchsiger Sichenhorste pro Morgen in den Berjüngungsschlägen ist oft von größerem Nuben, als die Anlage einer umfangreichen neuen, noch vielen Gesahren ausgesehren Sichenfultur. Das Berdienst, welches der Forstwirth fib durch Erhaltung und Pflege des Borhandenen erwird, ist daher nicht geringer als das Berdienst, welches er durch gelungene Luturgusstheungen und Rerüngungsderen fich erwerben kann.

welches er durch gelungene Kulturausssührungen und Berjüngungsoperationen sich erwerben kann. Je mehr das Bestreben des Forstwirths dahin gerichtet sein muß, möglichst viel Nutholz zu erziehen, je mehr hierbei insbesondere die Eiche in's Auge zu fassen ist, um so nothwendiger und einslußreicher ist eine sorgsältige Kultur- und Bestandespssege. Gerade die Eiche bedarf am meisten des Schutzes gegen Unterdrudung durch Unträuter und verdämmende beiständige Holzarten, sie sohnt aber auch die ihr zu Theil werdende Psiege durch vermehrten Hohe- und Stärfezuwachs und Junahme im Nutholzwerthe am meisten. Denn eine durch alle Altersstussen ohn ben Zeitpunkt der siche macht es möglich, nicht nur die Rutholzquote beträchtlich zu steigern, sondern auch den Zeitpunkt der höchsten Nutbarkeit sehr erheblich zu beschleunigen, so daß unter geeigneten Standortsverhältnissen im 100- die 120 jährigen Alter schon Stärfessassen, zu deren Erlangung man disher einen weit längeren Beitraum sin nothwendig hielt. Es leuchtet hiernach ein, wie sehr durch die Kultur- und Bestandespssege der Ertrag der Forsten gesteigert werden kann, und wie wichtig dieselbe für das National-Einsommen ist. Jede für sich allein betrachtet anscheinen unbedeutende Thätigkeit des Forstmannes sür die kultur- und Bestandespssege ist ein schächen eines verdämmenden Zweiges oder Ausputzen eines sperrigen Sichenvundses ist keinesmess ein so geringssigens Rirten wie es Mondem scheinen wächte.

Eichenwuchses ift feineswegs ein so geringffigiges Birten, wie es Manchem scheinen möchte. Benn ber Schutbeamte ober Revierverwalter bei seinen täglichen Gängen im Revier mit bloßer Hand ober mit Anwendung von Messer und hirschfänger, wo er eine junge Siche ober sonst einen eblen Kernwuchs überwachsen sieht, durch Beseitigung der verdämmenden Zweige bessen Erhaltung und Gebeihen fichert, ober wenn er durch Schneibelung einer jungen Eiche beren Höhemuchs und weitere Entwickelung forbert, so wirft er nicht minder, ja vielleicht noch mehr productiv, als durch seine Arbeit

bei ben Saaten und Bflangungen.

Die Kultur mit Meffer, hirschfänger und Art ist daher ebenso wichtig, als die Kultur mit Spaten und Hade, und eine durchaus nothwendige Fortsetzung und Ergänzung der letzteren. Es kann, wie schon erwähnt, in dieser Beziehung von den Forstbeamten und den Forstlehrlingen z. ohne große Mühe und Anstrengung sehr viel selbsithätig geleistet werden, wenn die Liebe zum Balde und ein reges Interesse für den Baldbau die Augen dahin leiten, wo das Bedürfniß einer Nachhülfe sich kund giebt, und der Wald mit Ausmerkamkeit und dem Streben nach nüglichem Birken in demselben besucht wird.

Bezüglich der Andau-Fähigkeit- und Würdigkeit fremder, namentlich nordamerikanischer, japanischer und kaukasischer Holzarten sind umfassende Bersuche gemacht worden, mit deren Ausstührung die Hauptstation des forstlichen Bersuchswesens zu Eberswalde beauftragt worden ist. Einige der Fremdlinge scheinen sich zum Andau in Preußen zu empfehlen, insbesondere die Douglas-Fichte. Die Berwaltung erwartet von den fremden Holzarten keine gruudlegenden Aenderungen in der heimischen Forswirthschaft, hofft aber, daß einige der eingeführten Holzarten für bestimmte Dertlichkeiten sich dauernd bewähren, namentlich als Mischholz und zur Füllung von Lücken zwecknäßige Berwendung sinden und die Erzeugung werthvoller Nuthölzer mannichsfaltiger gestalten werden. Während der Jahre 1881/82 dis 1890/91 sind zu den Bersuchstulturen mit fremden Holzarten jährlich 50000 M verwendet worden.

Für den Betrieb der Durchforstungen gilt im Allgemeinen der Grundsat, sie mäßig zu halten und lieber öfter wiederzukehren, als mit einem Male eine Stellung herbeizuführen, welche den Schluß des Bestandes auf längere Zeit unterbricht und die Bodendeckung gefährdet. Unter besonderen Umständen, zu bestimmten Zwecken, bei geeigneten Boden- und Bestandesverhältnissen sind stärkere Durchforstungen nicht ausgeschlossen, im Allgemeinen wird aber jener Grundsat, namentlich für die Forsten auf geringem Boden, aufrecht erhalten. Sorgfältig ist aber darauf zu achten, daß die Durchsorstungen sich nicht etwa auf die Beseitigung abgestorbenen oder nahezu abgestorbenen Holzes beschränken, damit der Zweck der Förderung des Buchses mittelst des

Durchforstungshiebes auch wirklich erreicht wird.

Bur Feststellung des Einflusses der verschiedenen Durchforstungsgrade auf die Entwickelung der Beftände, insbesondere auch der vom Oberforstmeister Professor Dr. Borggreve empfohlenen Plenterdurchsorstung sind zahlreiche Bersuche eingeleitet. Auch ist gestattet worden, die letztere in unbeschränktem Umfange in dem Oberforstmeister-Bezirk Wiesbaden-Biedenkopf zur Ausführung zu bringen.

Ganz besonderes Gewicht wird darauf gelegt, mittelst frühzeitiger Läuterungen, welche in ben Buchenbesamungsschlägen spätestens dem Abtriebsschlage unmittelbar folgen, die Struppwüchse von vorn herein zu beseitigen. Wo dies früher versäumt ist, wird der Aushieb mit Borsicht in

ben fpaten Entwickelungsftufen der Beftande nachgeholt.

Günftig hatte auf die Förderung des Durchforstungsbetriebes bereits die im Jahre 1875 erfolgte Trennung der Hauptnutung von der Vornutung bei der Material Controle gewirkt. Während dis dahin die Durchforstungen öfter zurückstehen mußten, oder doch nicht entsprechend ausgedehnt werden konnten, wenn entweder durch unvorhergesehene Ereignisse der Einschlag in der Hauptnutzung sich verstärkte, oder wenn die Schätzung der Durchforstungsmassen überhaupt zu mäßig gegriffen war, kann gegenwärtig dem wirthschaftlichen Bedürfnisse in dieser Beziehung unbeschränkt Rechnung getragen werden.

Eine regelmäßige Wiederkehr der Durchforstungen ift in neuerer Zeit mittelst der für jede Oberförsterei aufzustellenden Durchforstungspläne vorgeschrieben, welche zugleich die Mindestfläche der jährlich zu durchforstenden Bestände nachweisen. Abweichungen von dieser Fläche nach oben hin sind nicht nur zulässig, sondern erwünscht. Im Wesentlichen sollen die Durchforstungen dem Bestürfniß der Bestandspflege dienen. Möglichst muß es aber vermieden werden, daß der Erlös für das gewonnene Holz hinter den Kosten für die Durchforstung zurückleidt. Seit Einführung der Durchforstungspläne haben sich die Vornutzungserträge an Masse und Geld sehr wesentlich gesteigert.

Bas ichlieglich die Forftnebennutungen betrifft, fo wird deren Ginflug nicht allein auf ben zur Staatstaffe fliegenden Ertrag ber Forften, sondern auch auf die Boltswirthschaft

im Allgemeinen ine Auge gefaßt.

Es gilt für die Gestattung und Ausdehnung derselben zwar der Grundsat, daß sie den Hauptzweck der Forstwirthschaft, die Holzerzeugung, nicht wesentlich beeinträchtigen dürsen, aber auch zugleich die Rücksicht, daß die Unterstützung, welche die Landwirthschaft, die Gewerbethätigkeit und die ärmere Bevölkerung in der Nähe des Waldes durch jene Nebennutzungen sinden, ihnen

nicht vorenthalten werden soll, soweit nicht überwiegende Nachtheile für die Forsten daraus erwachsen.

Demgemäß steht bei Forftnebennutzungen weniger die Erzielung einer möglichst hohen Ginnahme für die Staatskasse im Bordergrunde, als vielmehr die Absicht, sie in solcher Weise nutbar zu machen, wie es den allgemeinen volkswirthschaftlichen Interessen am meisten entspricht, und dem Forstschutze durch Abwendung des Diebstahls am förderlichsten ist.

Aus diesem Grunde wird namentlich bas Raff- und Leseholzsammeln, so weit es nicht Berechtigten zusteht, den unbemittelten Waldanwohnern gegen einen billigen Zins (Miethe), theilweise auch unentgeltlich gestattet, und den Provinzialbehörden die Ermächtigung ertheilt, während des Winters an Arme kleine Wengen Brennholz und Torf der geringeren Sortimente gegen einen bis auf 1/4 der Taxe ermäßigten Preis verabsolgen zu lassen. In solcher Weise sind im Winter 1880/81 abgegeben:

23 102 Freizettel jum Raff- und Lefeholgsammeln, mit einem Erlag an 42394 M. tarmäßigem Zettelgelde (Miethe) von ferner 323 Raummeter Knupvelholz und 45 667 Raummeter Reiser- und Stockola mit einem Erlag von . . 14852 an dem taxmäßigen Preise. Im Winter 1892/93 stellte sich die Abgabe wie folgt: 18436 Freizettel mit einem Erlag an Zettelgelb von . . . . . 35750.03 M. Raummeter Knüppelholz, mit einem Erlaß am taxmäßigen Stockholz, 665 Breise von . . . 8528.90 = 31 222.7 Reifigholz,

Hiernach hat eine Berminderung der Abgaben an Arme stattgefunden, welche auf die inswischen vernichtte Gelegenheit zur Arbeitsverwerthung für die ärmere ländliche Bevölkerung und günstigere Bedingungen der Lebensführung für diese Klasse zurückzuführen ist. Die in einzelnen Gegenden z. B. in der Provinz Posen sehr erheblich gestiegenen Tagelöhne sprechen hierbei wesentlich mit.

Ebenso werden Gräserei, Mast und unter Umständen auch Waldweide, wo diese Rutungen nicht etwa noch den Berechtigten zukommen oder als besonders schädlich erkannt sind, meist gegen einen billigen Zius an die Waldanwohner überlassen und nur ausnahmsweise meistbietend verpachtet. Dabei wird der Eintried von Schweinen in die Forsten nach Möglichkeit begünstigt, um von demselben für die Insectenverminderung Auten zu ziehen, übrigens aber nur für Rindsvieh und ausnahmsweise für Schase die Waldweide vermiethet. Leider stößt der Eintried von Schweinen seit der Einführung edlerer Racen mehr und mehr auf Schweizigkeiten.

In erster Linie werden bei den gedachten Waldnutzungen die Waldarbeiter und die kleinen Ackerbauer berücksichtigt.

Soweit in den Staatsforsten Flächen sich finden, welche ihrer Beschaffenheit und Lage nach weniger zur Holzerziehung als zur Wiesen- ober Ackernutung sich eignen, werden dieselben zur Grasgewinnung oder zum Ackerdau in der Regel meistbietend auf mehrere Jahre unter Beschingungen, welche ihre Verbesserung zu fördern oder doch der Verschlechterung vorzubeugen geeignet sind, verpachtet. Für größere Flächen, deren Einrichtung zum Wiesenbau nach einem Gesammtplane ersolgen muß, wird auch von der Forstverwaltung selbst die Ausführung in die Hand genommen, und der jährliche Graswuchs in kleinen Loosen meistbietend verkauft, namentlich da, wo mineralische Düngung nöthig ist, welche den Pächtern nicht überlassen kerden kann.

Abgesehen von den in den Regierungsbezirken Gumbinnen, Marienwerder, Köslin, Bromberg und Breslau eingerichteten besonderen Wiesenverwaltungen sind in neuerer Zeit namentlich in den Ost-Provinzen, in Hannover und Hessen Aussau theils Rieselwiesen auf Forstgrund eingerichtet, theils Moordammkulturen u. s. w. angelegt worden, in welcher Hinscht auf das im Abschnitt 14 "Forstnebenbetriebs-Anstalten" unter C. "Wiesenanlagen" Angeführte verwiesen wird.

Bon der gesammten Forstfläche werden gegenwärtig etwa 139372 ha oder 5,1% der Gesammtsläche dauernd landwirthschaftlich benutt, wosür etwa 2732181 M, also 19,6 M für das ha aufsommen. Im Jahre 1882 betrug die landwirthschaftlich benutte Fläche 162124 ha. Der Rückgang ist darin begründet, daß für geringeren Boden mit Rücksicht auf gestiegene Wirthschaftskosten, insbesondere die erhöhten Tagelöhne eine landwirthschaftliche Benutung nicht mehr lohnend war, und die betreffenden Flächen deshalb aufgesorstet werden nuchten. Eine Acternutung von zur Holzzucht bestimmtem Boden als Borbereitung zur Holzkultur wird auf 1 bis Ichre nur gestattet, wo der Boden so kräftig ist, daß die landwirthschaftliche Bornutung dem

späteren Holzwuchse nicht nachtheilig werden kann. Diese landwirthschaftliche Borkultur, welche früher in ausgebehnterem Maße betrieben wurde, hat eine wesentliche Beschränkung erfahren, da der Holzwuchs auf derartig behandelten Flächen häusig nicht befriedigte, und findet gegenwärtig nur auf träftigem Auboden 2c. statt.

Der Eröffnung und regelrechten Ausbeutung von Steinbrüchen, Ries- und Mergellagern zc. leistet die Berwaltung sowohl zur Förderung vollswirthschaftlicher Interessen als auch in Absicht auf die Erhöhung der Forsteinnahmen gern Borschub, wobei die Berpachtung auf

langere Beit an zuverläffige Unternehmer Regel ift.

Für die Waldstreunugung, deren Beseitigung als Servitut die Berwaltung sich besonders angelegen sein läßt, gilt im Allgemeinen der Grundsat, sie in engen Grenzen zu halten und nur insoweit zu dulben, als die Rücksicht auf das unabweisdare Bedürfniß der kleinen Leute es durchaus nothwendig macht. An größere Ackerwirthe darf nur ausnahmsweise in Nothjahren Waldstreu abgegeben werden. Regel ist dabei, daß sie von der Verwaltung selbst oder unter beren Leitung durch die Käuser aufgearbeitet, vom Oberförster abgenommen und nach Raumsmaßen zum Berkauf gestellt wird.

Die außerdem noch vorkommenden Waldnebennutzungen an Beeren, Kräutern, Schwämmen und bergleichen werden in der Regel nicht zum Gegenstande einer Einnahmequelle für die Forstäasse gemacht, sondern unter den für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Balbe erforderlichen Bedingungen gegen Lösung von Erlaudnißscheinen für eine ganz geringe Gebühr den Sammlern gestattet. Das Verfahren in dieser Beziehung ist nach den abweichenden Verhaltnissen

ber einzelnen Provinzen aber verschieden.

Bezüglich der Ausungen an Streu, Gräferei, Weide u. s. w., welche die Staatsforstverswaltung im Jahre 1892/93 gewährt hat, in welchem die Landwirthschaft wegen der anhaltenden Dürre in einzelnen Landestheilen mit großem Futtermangel zu kämpfen hatte, wird auf Tabelle 57a verwiesen.

Die Berwendung von Torf als Streumaterial und von Reisighäcksel zur Erganzung ber Futtervorräthe ist gleichzeitig möglichst begünstigt worden, leider aber nicht in dem erwünschten Umfange zur Ausführung gekommen.

# 10. Bermalung, Bermeffung, Betriebseinrichtung, Ertragsregulirung, Waldwerthberechnung. a) Vermalung und Erhaltung der Grenzen.

Auf Sicherung der Forstgrenzen durch seste und deutliche Vermalung derselben wird besondere und stete Ausmerksamkeit gerichtet. Es wird darauf gehalten, daß die Grenzlinie an Ort und Stelle deutlich zu erkennen ist und von Holz und Gestrüpp stets frei bleibt. Jeder Echunkt der Grenzlinie soll vermalt werden, und wenn Grenzstrecken zwischen zwei Echunkten so lang sind, daß der Lauf der Grenzlinie zwischen ihnen mit dem bloßen Auge nicht genau versolgt werden kann, oder wo unebenes Gelände eine solche Versolgung des Grenzlaufs hindert, soll durch Sinschiedung von Zwischenmalen der Lauf der Grenzlinie deutlich erkennbar gemacht werden.

Außerdem wird dahin gestrebt, das forstliche Eigenthum, soweit das Gesände dies angemessen erscheinen läßt, durch Herstellung von Gräben zwischen den Grenzmalen noch mehr zu sichern. Eine Begrenzung durch Gräben und Wasserläufe ohne Grenzmale wird nur dann für ausreichend erachtet, wenn erstere stets Wasser führen und feste Ränder haben, letztere aber in sestem Boden so tief eingeschnitten sind, daß eine Veränderung ihres Laufs nicht zu besorgen ist. In den Provinzen Schleswig-Holstein und Hannover ist stellenweis die Begrenzung durch Wälle mit Gräben bezw. durch Knicke üblich.

Die Grenzmale bestehen in Sugeln ober Steinen, nur ausnahmsweise in Bfahlen.

Die Hügel, unter denen unverwesbare Gegenstände, wie Glas ober Ziegelsteine, in neuerer Zeit senkrecht gestellte Drain-Röhren zur Fixirung des geometrischen Grenzpunktes angebracht werden, sind halbkugelsörmige, von einem etwa 40 cm breiten Gräbchen umgebene Erdauswürfe von 2 m Durchmesser und etwa 1 m Höhe, welche mit Rasen oder Heidekrautplaggen gedeckt, in trockenem Sandboden auch wohl durch einen Flechtzaun, an Wegen, wo sie der Beschädigung ausgesetzt sind, durch Brellpfähle geschützt werden.

Die Grenzsteine sollen minbestens 0,7 m lang sein und mit ihrem Kopfe, ber minbestens auf 18 und 24 cm vierkantig roh zu behauen ift, 30 cm weit aus ber Erbe hervorragen.

Da burch Steine die Grenze sicherer und dauerhafter bezeichnet wird als durch Hügel, welche, dem Berwehen, Abschwemmen, Zertreten 2c. ausgesetzt, von Zeit zu Zeit aufgefrischt werden mussen, wobei leicht kleine Berrückungen ihres Umringes und damit auch ihres Mittelspunktes eintreten können, so wird die Bermalung durch Steine vorgezogen, wo solche ohne zu erhebliche Kosten beschaft werden können, und auf eine Ersetzung der Hügel durch Steine überall da hingestrebt, wo die Hügel den Beschädigungen besonders ausgesetzt sind, oder wo der Boden einen sehr hohen Werth hat. Pfähle werden zur Bezeichnung der Grenzpunkte nur verwendet, wo, wie an Seerändern, auf quelligem oder torsigem und fennigem Boden Steine oder Hügel versinken oder umfallen würden, und die Anbringung von Aftergrenzmalen auf benachbartem sestem Boden nicht anwendbar ist.

Die Grenzmale werden fortlaufend nummerirt, zur Bermeidung zu hoher, aus 4 Zahlen bestehender Nummern aber bei langen zusammenhängenden Grenzen in mehrere Grenzzüge getheilt, in deren jedem die Nummerfolge mit 1 beginnt. Ebenso bilden kleinere Parcellen oder Enclaven besondere Grenzzüge.

Diese Nummerirung wird auf den Steinen oder Pfahlen durch eingemeißelte und farbig ausgestrichene bezw. eingebrannte Zahlen, oder durch mit Delfarbe gemalte schwarze Zahlen auf weißen Schildern bewirkt. Bei den Hügeln werden die Zahlen auf in die Mitte der Hügel eingesetzten Grenznummersteinen von nur zum Aufschreiben der Nummern genügenden Abmessungen in ähnlicher Beise angebracht. Zur Ersparung der Kosten beschränkt sich jedoch diese Nummerirung der Grenzhügel meist auf die besonders scharf aus- oder einspringenden Echpunkte bezw. den je zehnten Grenzpunkt.

Um die etwa verdunkelten, undeutlich gewordenen oder verrückten Grenzen jederzeit wieder herstellen und die unversehrte Erhaltung derselben überwachen zu können, wurden dieselben früher regelmäßig nach vorgängiger gehöriger Feststellung und Vermalung noch besonders vermessen, um ein Grenzegister nach dem solgenden Formulare aufzustellen.

|         | Benennung        | Jagen.   | Das<br>Grenz.    |         |                 | Gr     | Bemerkungen                         |       |                                     |       |                                                                                 |  |  |
|---------|------------------|----------|------------------|---------|-----------------|--------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rarten. | bes<br>Forstorts | bes ober |                  | geichen | Län<br>ber Gren | •      | Wintel<br>ber Grenzl<br>(Brechungsn | inien | Reigungsw<br>ober Bouffi<br>Azimuth | olen- | über<br>angrenzenbe Grunbstüde,<br>Lage ber Grenzzeichen,<br>Grenzburchschnitte |  |  |
| Nr.     |                  | Rr.      | Hügel<br>u.) Ar. |         | Meter           | Decim. | Grabe W                             |       | Grabe M.                            |       | ու է տ.                                                                         |  |  |
|         |                  |          |                  |         |                 |        |                                     |       |                                     |       |                                                                                 |  |  |

Bollständige Grenzkarten werden nicht mehr, früher wurden sie nur selten gefertigt, meistens diente die Specialkarte des Reviers gleichzeitig als Grenzkarte.

Das Grenz-Register und die Grenzkarte bezw. die als solche dienende Specialkarte wurden den Grenznachbaren unter Begehung der Grenze an Ort und Stelle von dem Landmesser vorsgelegt, welcher ein Anerkenntniß derselben: "daß sie die bezogene Grenze als die richtige anerskannten, und daß sie gegen das Grenzvermessungswerk Nichts einzuwenden hatten", herbeizuführen suchte und zu Protokoll nahm. Dies Anerkenntniß erlangte später urkundliche Kraft durch einen gerichtlichen Akt, wenn besonderer Anlaß vorlag, einen solchen aufzunehmen.

Die Urschrift des Grenz-Registers wird, wenn ein solches vorhanden ist, bei der Bezirks-Regierung nehst den Urschriften der Grenzanerkennungs-Verhandlungen ausbewahrt; eine beglaubigte Abschrift dieser Stücke befindet sich bei dem Oberförster, ein schutzbezirksweiser Auszug aus dem Grenz-Register den Förstern. In neuerer Zeit ist von der Aufstellung besonderer Grenz-Register der Regel nach aber Abstand genommen worden. Man hat sich vielmehr damit begnügt, Grenzzeichen-Nachweisungen aufzustellen, in welchen statt der Angabe der Brechungswinkel und der Azimuthe die Polygonwinkel nur als aus- oder einspringende oder als gestreckte bezeichnet werden. Bei verwickeltem Laufe der Grenzen erhalten die Förster außerdem Grenz-Coupons, in welchen die Längen der einzelnen Grenzlinien sich eingetragen sinden.

Die mit Sorgfalt ausgeführten Greng-Revisionen, die hergestellten genaueren Specialkarten und die vorhandenen Katasterkarten haben in der weit überwiegenden Zahl der Fälle die Aufstellung von gerichtlich anerkannten Grenz-Registern entbehrlich erscheinen lassen. Wo solche indessen

vorhanden sind, werden bei allen Grenzveränderungen durch Rauf und Berkauf, Tausch, Abstindung, Regulirung zc. die neu gebildeten Grenzstrecken gewöhnlich neu vermessen, kartirt und urkundlich als richtig anerkannt. Beglaubigte Abschriften der betreffenden Urkunden und Grenzskegister werden den Urschriften des Grenzvermessungs-Werkes angeheftet. Abschriften und Karten-Copien gehen dem Oberförster zur Ausbewahrung und Benutzung behufs Berichtigung seines

Eremplares bes Grengvermeffunge-Bertes bei Gelegenheit ber Taxations-Revision gu.

Um den Grenzzustand dauernd in Ordnung zu erhalten und etwaige Grenzverrückungen oder Berdunkelungen rechtzeitig zu beseitigen, ist den Pocalbeamten eine stete Aufmerksamkeit auf die Grenzen zur Pslicht gemacht, und außerdem die Aussührung genauer periodischer Grenzs-Revisionen vorgeschrieben, welche vom Förster zweimal jährlich, vom Oberförster in jedem Jahre, vom Regierungs und Forstrath in jedem Jahrzehnt einmal, und zwar unter Zuziehung des Oberförsters und Försters, zu bewirken sind. Die darüber aufzunehmenden Berhandlungen mit den Borschlägen zur Beseitigung etwa gefundener Grenzmängel und Berbesserung des Grenzzustandes werden der Bezirksregierung vorgelegt, welche die anfzuwendenden Kosten auf den Fonds "zu Grenzbezeichnungen und Grenzberichtigungen" anweist.

In fehr ausgebehnten Oberförstereien mit schwierig zu begehenden Grenzen können die Regierungen gestatten, daß die Grenzrevision durch den Oberförster in je 2 Jahren nur ein

Mal ftattfindet.

### b) Bermeffung und Kartirung.

Das Forstvermessungswesen beruht im Wesentlichen auf der Justruction für die Preußischen Forstgeometer vom 13. Juli 1819, auf den bezüglichen Bestimmungen der Anweisung zur Erhaltung, Berichtigung und Ergänzung der Forstabschätzungsund und Einrichtungs-Arbeiten vom 24. April 1836 und auf dem Reglement für die öffentlich anzustellenden Feldmesser vom 2. März 1871 nebst Abanderung vom 26. August 1885.

Die meisten älteren Bermessungswerke beruhen auf Boussolen- ober Mestisch-Messungen. Seit längerer Zeit ist es jedoch zur Regel geworden, die Forstwermessungen auf eine Neglegung mit dem Theodoliten zu gründen, wobei an die trigonometrischen Punkte der Landesvermessung angeknüpft und dafür gesorgt wird, daß die dem Nege zu Grunde liegenden trigonometrischen oder Polygonpunkte durch in die Erde versenkte mit eingemeißelten Kreuzen versehenen Steine für immer genau sixirt und für die Detailaufnahme und spätere Nachtrags- und Ergänzungs- messung benuthar erhalten werden.

Soweit durch zweimalige Stahlmegbands ober Lattenmessung die unmittelbaren Entfernungen ber Bolygonpunkte bestimmt werden, wird zugleich eine genaue Bezeichnung aller Durchschnitte bieser Linien mit Gestellen, Wegen, Bächen, Bestandesgrenzen 2c. durch Pfähle und Markirhügel

bewirft, um für die Detailvermeffung fefte Anschlußpunkte in größerer Rahl herzustellen.

Nachdem durch Coordinatenberechnung die Richtigkeit des Neges festgestellt ist, wird das Detail unter Anwendung der Boussole im Anschlusse an die vorhandenen Festpunkte vermessen, diese Boussolenmessung aber innerhalb der Grenzen geeigneter Figuren durch Coordinatenberechnung geprüft, indem die endgültige Eintragung der Punkte und Linien in die Karte nicht erfolgen darf, bevor die Richtigkeit ihrer Lage oder ihres Laufes durch Rechnung oder auf graphischem Wege sestgestellt ist. Die Fehlergrenzen bleiben bei diesem Versahren gegen die durch das Lands (Felds)messerskeitent gestatteten noch zurück. Der Aufnahme von Linien, welche, wie die Grenzen der Holzbestände und Altersverschiedenheiten innerhalb einer ständigen Wirthschaftssigur, nur vorübergehende Bedeutung haben, wird ein minderer Grad von Sorgfalt zugewendet, und für solche Awecke auch Mestischmessung für genügend erachtet.

Das Bernieffungswert enthält folgende Theile:

### A. Die Specialfarte

im Magstabe von 1:5000.

1. Die Original-Specialkarte soll nur die Grenzen, die Eintheilung in ftandige Betriebsfiguren (Jagen, Districte) sowie die bleibenden Unterschiede des Gelandes und der Benutzungsweise (Höhenboden, Bruchboden, Gewässer, bleibende Wege 2c.) darstellen; sie wird nebst den Original-Vermessungs-Schriften im Forsteinrichtungs-Bureau des Ministeriums aufbewahrt.

2. Die erste Copie der Specialkarte, welche der Plankammer der Bezirksregierung einversleibt wird, enthält außer den in der Original-Specialkarte verzeichneten Gegenständen auch die

Grenzen sämmtlicher Beftandesabtheilungen.

Beide Karten werden in Sectionen auf bestem Zeichenhapier angesertigt (etwa 1 m lang, 0,75 m breit), balb mit balb ohne Unterzug von Leinewand, welcher lange Zeit vor der Kartirung bewirkt wird, um stets völlig ausgetrocknete und dem Berziehen weniger unterworfene Kartensblätter in Bereitschaft zu haben.

3. Eine zweite Copie der Specialkarte auf nicht mit Leinewand unterzogenem Zeichenpapiere in Blättern von etwa der halben Größe der Originalkartenblätter wird dem Oberförster zur Ausbewahrung in einer Mappe für die Zwecke der örtlichen Berwaltung übergeben.

Farbig angelegt werden auf den Specialkarten nur: die Gewässer mit blauer Einfassung, die Wege hellbraun, ferner die Forstgrenzen. Diese erhalten auf den Specialkarten und den übrigen Forstarten folgende Farben: grün längs siscalischen Forsten, blau längs derzenigen Interessentenforsten, an denen Fiscus ein Miteigenthum hat, orange längs der Interessentenforsten, an denen ein solches nicht stattsindet, grau längs der Kronsideicommiß-, Stifts-, Kirchen-, Pfarr-, Schul- und communalständischen Forsten, violett längs der Forsten der Klosterkammer zu Hannover, braun längs der übrigen Forsten, gelb längs des Domänen- und sonstigen Staatsbesiges mit Ausschluß der Staatsforsten, roth längs aller anderen Grundstücke.

Durch verschiedene Schraffirung wird die Beschaffenheit des zur Holzzucht nicht benutzten Bodens (Acker, Garten, Wiese, Weide, Torsmoor, Fenn u. s. w.) langs der Grenze solcher Flächen bezeichnet. Durch Beschluß des Centraldirectoriums für das Vermessungswesen vom 20. December 1879, bestätigt durch Staatsministerialschreiben vom 15. Juni 1880, sind einsheitliche Bezeichnungen für das gesammte Preußische Kartenwesen sestgesetzt. Soweit dies mit dem Zwecke der Forstkarten irgend vereindar ist, werden auch sür diese die gedachten Bezeichsnungen angewendet. Die Eintragung noch nicht ausgebauter, lediglich projectirter Wege erfolgt in den Specialkarten mit Blei.

Die Beschaffenheit des Holzbestandes wird auf benselben nicht ersichtlich gemacht.

Die eintretenden Flächen-, Beftandes-Veränderungen und neu angelegten Wege trägt der Oberförster jährlich in das bei ihm beruhende Exemplar der Specialkarte ein, so daß dieses Exemplar
stets den laufenden Flächen- und Waldzustand darstellt. Die Nachträge auf den anderen beiden Exemplaren werden entweder jedesmal bei der Taxations-Revision oder (rücksichtlich der auf
neueren Messungen mit Polygonneglegung beruhenden Originalkarten, sofern die Flächen-Veränderungen erheblich sind) gleich bei Eintritt einer Veränderung der Eigenthumsgrenzen oder des
Eintheilungsneges durch das Forsteinrichtungs-Vureau des Ministeriums bewirkt. Die Nachträge
erfolgen, soweit sie die Eigenthumsgrenzen betreffen, mit rother, im Uedrigen mit grüner Farde.
Von der Berichtigung der auf älteren Messungen beruhenden minder zuverlässigen OriginalSpecialkarten ist in neuerer Zeit Abstand genommen worden, da es in der Absicht liegt, sie durch
neue Karten auf Grund polygonometrischer Messung zu ersetzen.

# B. Die reducirte Rarte.

Die Original-Specialkarte wird auf den Maßstab von 1:25000 reducirt, und die reducirte Karte in einer größeren Anzahl von Exemplaren durch Oruck vervielfältigt. Die gedruckten Karten werden demnächst zur Ausarbeitung der bei der Abschähung ersorderlichen, sowie der zum Gebrauche der verschiedenen Dienststellen bestimmten Karten verwendet. Die reducirte Karte, welche, wenn irgend angängig, das ganze Revier auf einem Blatte und die einzelnen Parzellen in der richtigen Lage zu einander darstellt, enthält außer dem Materiale der Original-Specialkarte noch die nächsten Umgebungen des Reviers. Bei sehr zerstreuter Lage der Oberförstereien wird der reducirten Karte eine Uebersichtskarte im Maßstade von 1:100000 hinzugesügt. Auch die reducirten Karten enthalten, wie die Original-Specialkarte, soweit dies die Kleinheit des Maßstades irgend zuläßt, die einzelnen Grenzmale und die Nummern derselben an den Hauptpunkten der Grenze. Die auf Grund eines Wegenetz-Planes zu erbauenden noch nicht vorhandenen Wege werden auf den zur Wegenetzfarte bestimmten Exemplaren der reducirten Karte vollständig verzeichnet. Auf einer dem Oberförster übergebenen Blanquetkarte ersolgt dann die Eintragung der wirklich hergestellten Wege allmählich nach Maßgabe des fortschreitenden Ausbaues.

Bor einigen Jahren ist eine aus bem Buchhandel zu beziehende Uebersichtskarte ber Baldungen des Preußischen Staates im Maßstabe 1:600000 erschienen, auf welcher Kgl. Kronforsten, Staatsforsten, Gemeindes und Stiftungs-Waldungen, sowie Privatsorsten durch verschiedene Farben ersichtlich gemacht sind. Die Karte ist im Forsteinrichtungsburcau hergestellt

und bei dem vorliegenden unvollständigen Material weder vollständig noch ganz zuverlässig. Eine Uebersichts-Karte im Maßstabe 1:25000 unter Benutung der Generalstabskarten ist in der Borbereitung begriffen. Die Fertigstellung wird aber noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

# C. Die General-Bermeffungstabelle.

Die Resultate der Flächenberechnung werden in tabellarischer Form nach Maßgabe des nachstehenden Formulars dargestellt.

# General-Bermeffungs-Tabelle ber Röniglichen Oberförsterei N, (barftellend den Revierzustand vom 1. October 189 . ).

| ber Rarte.   | Ramen        | Be<br>ber ?        | zeichn<br>Figur | ung<br>nach | benu                                             | ucht<br>Iste |        | -  |       |    | 97             |    | Nicht<br>3 ba    |    | Şolz                                        | zuch | t ben                                                                 | uţte |
|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------|--------|----|-------|----|----------------|----|------------------|----|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| ober Section | g Fornories. | Jagen,<br>Diftrict | Echlag          | Abtheilung  | Flächen u.<br>bestimmte<br>Blößen.<br>Holzboden. |              | Särten |    | Aeder |    | <b>B</b> iefen |    | <b>1</b> 83eiben |    | Bur Torf-<br>nusung<br>bestimmte<br>Flächen |      | Steinbrüchen Thon.,<br>Lehm.,<br>Wergel.,<br>Sand., Ries<br>R. Gruben |      |
| 챯            |              | Nr.                | Nr.             | Littr.      | ha                                               | de           | ha     | dc | ba    | de | ha             | de | ha               | de | ha                                          | de   | ha.                                                                   | dc   |
|              |              |                    |                 |             |                                                  |              |        |    |       |    |                |    |                  |    |                                             |      |                                                                       |      |

| ξίäα)<br>———                                        | en. | n. Richtholzboden.<br>Richtnutbar Summa |    |                                                                        |    |                                         |    |                                                          |    |                             |    |                             |    | Gefan<br>Fläck<br>inhe                       | en><br>ilt |              |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------------|----|----------------------------------------------|------------|--------------|
| Gebäube<br>und Hof-<br>raum und<br>Ablage-<br>pläte |     | Fenne und<br>unnutbare<br>Brücher       |    | Bafferstüde,<br>Sein, Teiche,<br>Flüsse, Ca-<br>nale, Bache,<br>Fließe |    | Bege,<br>Alleen,<br>Triften,<br>Gräben, |    | Steingerölle,<br>Schutthaufen<br>und sonstiges<br>Unland |    | bes<br>Nichtholz-<br>bodens |    | der<br>ganzen<br>Abtheilung |    | bes<br>ganzen<br>Jagens<br>ober<br>Districts |            | Bemertungen. |
| ha                                                  | dc  | ha                                      | de | ha                                                                     | dc | ha                                      | dc | ba                                                       | đc | ha                          | do | ha                          | de | ha                                           | de         |              |
|                                                     |     |                                         |    |                                                                        |    |                                         |    |                                                          |    |                             |    | 1                           |    |                                              |            |              |
|                                                     |     |                                         |    |                                                                        |    |                                         |    |                                                          |    |                             |    |                             |    |                                              |            |              |

Bemerkung: Bei ber Flächenberechnung ift, wo Flüffe, Canale, Graben, Baldchauffeen, Straßen, Bege, Gestelle zc. die Grenze zwischen zwei Abtheilungen, Jagen, Districten bilden, die Grenzlinie in ber Mitte des Gewässers, Beges, Gestelles zc. anzunehmen, also die Hälfte der Fläche des Gewässers, Beges, Gestelles zc. anzunehmen, also die Hälfte der Fläche des Gewässers zu der angrenzenden einen, die Hälfte zu der angrenzenden anderen Abtheilung zu rechnen. In diesem Falle aber, sowie wenn die Flüsse, Canale, Bege zc. die Abtheilungen oder Jagen durchschneiben oder innerhalb der Grenzen derselben liegen, sind sie nur dann besonders zu derechnen, vom Holzboden also abzuseigen und in den entsprechenden Spalten des Richtholzbodens nachzuweisen, wenn sie 8 m oder darüber breit sind. Bei Forstdienstländereien oder anderen dauernd zur landwirthschaftlichen Benutzung verpachteten Flächen werden sie dagegen im ganzen Umfange abgesetzt und in den entsprechenden Spalten nachgewiesen.

Die Flächen ber mit Nummern (arabischen Ziffern) bezeichneten Betriebsfiguren (Jagen, Districte) und in denselben der einzelnen Abtheilungen (welche bei dem zur Holzzucht benutzten Boden mit kleinen lateinischen, bei dem nicht zur Holzzucht benutzten Boden mit kleinen deutschen Buchstaben zu bezeichnen sind), werden nach der Nummersolge bezw. nach der Buchstabensolge hintereinander aufgeführt. Für jede Wirthschaftsfigur wird die Summe in allen Spalten gezogen; die Seiten werden nicht summirt. Es solgt eine Wiederholung der Flächen-Summen der einzelnen Wirthschaftsfiguren, durch deren Aufrechnung der Gesammtslächeninhalt des Reviers, nach den einzelnen Spalten getrennt, hervortritt. Eine zweite, und wenn dies ersorderlich, eine dritte Wiederholung ergiebt den Flächeninhalt der einzelnen Schutzeirke und der Hauptwirthschaftsstheile (Blöcke).

Das Original der General-Bermeffungstabelle wird bei dem Ministerium (in Abschrift bei ber Regierung und bem Oberforfter) aufbewahrt, soweit fie auf neuer polygonometrischer Bermessung mittelft des Theodoliten beruht. Ift dies nicht der Fall, so bleibt das Original auf der Oberforsterei, eine Abschrift bei der Regierung, beim Ministerium dagegen nur eine Abschrift der Schluß-Wiederholung.

# D. Das Grengregifter.

Form und Aweck deffelben find bereits oben zu a auf Seite 189 näher erläutert.

### c) Betriebseinrichtung und Abichabung.

Die ersten Anfänge einer grundsätlichen Regelung des Wirthschaftsbetriebes in den Breufischen Staatsforften ber alten Brovingen batiren aus ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts. Friedrich der Große versuchte bald nach seinem Regierungsantritte durch Eintheilung jedes Forstreviers in brei gleich große Saupttheile, und jedes Theils in gleich große Schlage, von benen jahrlich einer mit Schonung allen noch nicht haubaren wüchsigen Holzes zum Abtriebe kommen sollte, eine regelmäßige Schlagwirthschaft einzuführen und die bis dahin in den Hochwaldungen allein herrschende ungeordnete Blenterwirthschaft abzustellen. Die Wirthschaftsordnung von 1753 befiehlt eine nachhaltige Behandlung ber Forsten und wiederholt die schon früher erlaffene Anordnung ber Eintheilung in Jahresschläge, für beren Ausführung eine spätere Berordnung vom 6. Januar 1764 genauere Vorschriften ertheilt. Es zeigte fich aber bald, daß biefe Methode ber Regelung bes Betriebes für bie im Breugischen Staate bei Beitem überwiegenden Hochwaldungen nicht pagte und vielfache Uebelftande mit sich führte, unter deuen am schwersten wog, daß die Ertrage der einzelnen Jahresichlage wegen der Altersverschiedenheiten der in die Schläge fallenden Beftande nach Maffe und Befchaffenheit hochft ungleich maren.

Diesen Mängeln der geometrischen Schlageintheilung suchte baher gegen das Ende ber siebenziger Jahre bes vorigen Jahrhunderts ber Landjägermeister von Wedell in Schlesien durch Einführung einer Broportional=Schlageintheilung und durch die Anordnung abzu= helfen, daß der Hieb nur im haubaren Holze der jedesmal alteften feiner drei Alterstlaffen, die eine ungleiche Bahl von Jahren umfaßten, geführt werden folle. Er theilte demzufolge bie Flache der altesten, das Holz über 50 Jahr umfassenden Alterstlasse in so viel Jahresschlage mit geschätzten gleichen Jahresertragen, daß die durchschnittliche Größe der in diese Alterstlasse fallenden Schlage der durchfdnittlichen Grofe fammtlicher Sahresichlage des gangen Wirthichaftsförpers entsprach.

Nach biefer Methode find bis zum Jahre 1790 gegen 200000 ha Schlefischer Waldungen abgeschätt worden.

In den Marken und in Bommern bilbete in den letten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts der Geh. Forftrath Hennert zu Berlin das Taxationswesen, angeregt burch bie Bebell'iche Methobe, weiter aus, indem er, von ahnlichen Grundfagen ausgehend, barin abwich, daß er die Eintheilung in Jahresschläge aufgab und an Stelle derfelben, als Norm für den jahrlichen Ginichlag, den für jeben Abtriebszeitraum (Beriode) ermittelten Sahresetat feste, welcher aus der Division des geschätzten Holzertrages der bezüglichen Alterstlasse durch die Anzahl ber Jahre des Abtriebszeitraumes fich ergab. Die Jahresanzahl, welche die einzelnen Berioden umfaßten, entsprach den Altersunterschieden der von ihm gebildeten Alterstlaffen.

Rum Anhalte für die Begrenzung und die Aneinanderreihung der Schläge sollte die Jagen= eintheilung bienen, eine Gintheilung in regelmäßige, von gerade verlaufenden Schneißen — Geftellen - begrenzte Bierede, wie folche in ben Forften ber Cbene, zu jagblichen Zweden an-

gelegt, sich schon vielfach vorfanden.

Die hennert'iche Methode unterschied fich barin vortheilhaft von der Bedell'ichen, baß fie eine freiere Bewegung der Wirthschaft, namentlich mit Rucksicht auf die in den Hochwaldungen damals allgemein übliche Berjungung in Samenschlägen gestattete und doch eine genügende Controle gulieg. Beiben Methoden aber hafteten wesentliche Mangel an, welche ihre bauernbe Anwendung unthunlich machten. Bei beiden hing die Sohe des jährlichen Ginschlages lediglich von den jedesmal vorhandenen Borrathen an haubarem Bolge ab und wechselte in den einzelnen Abtriebszeitraumen nach bem Umfange ber bezüglichen Alterstlaffen; beide Methoden nahmen feine genügende Rudficht auf die Berbefferung des etwa ungunftigen Altereflassenverhaltniffes; auch fehlte ihnen die hinwirfung auf eine beftimmte Beftandesordnung.

Eine neue, gleichfalls auf dem Fachwerke beruhende Grundlage für die Betriebseinrichtung und Abschäung der Staatsforsten wurde durch die von dem Oberlandforstmeister Georg Ludwig Hartig versaste "Instruction, nach welcher bei specieller Abschätzung der Königl. Preuß. Forsten versahren werden soll, vom 13. Juli 1819" gewonnen, nachdem während des kriegerischen Anfanges dieses Jahrhunderts das Abschätzungswesen fast ganz

geruht hatte.

Nach vorgängiger Feststellung ber allgemeinen Wirthschaftsgrundsätze, der Eintheilung in Hauptwirthschaftstheile (Blöck) und Wirthschaftssiguren (Jagen) sowie der Umtriebszeiten wurden die innerhalb der Wirthschaftssiguren nach Boden- und Bestandesbeschafsenheit und Bestandesalter in Abtheilungen gesonderten Bestände auf die gleich langen 20 jährigen Perioden der für jeden Block sestgellten allgemeinen Umtriebszeit derart vertheilt, daß sich der berechnete Holzertrag der einzelnen Perioden annähernd gleich oder von Periode zu Periode ansteigend gestaltete. Dabei sollte darauf gerücksichtigt werden, daß die einzelnen Abtheilungen eines Jagens möglichst derselben Periode zum Abtriede überwiesen wurden, und daß die für die einzelnen Perioden zum Abtriede bestimmten Jagen in den einzelnen Blöcken so viel wie möglich sich aneinander schlossen. Es sollte ferner dahin gestrebt werden, daß auch für jede einzelne Holzart die Periodenerträge annähernd gleich bemessen wurden, wenn solches ohne beträchtlichen Berlust am Zuwachse gesschehen, und der Ertragsaussall nicht durch eine andere Holzgattung gleicher Gebrauchssähigkeit gedeckt werden konnte.

Wie zur Erreichung dieser Ziele der Betriebsregulirung Abweichungen von dem allgemeinen Umtriebsalter bei den einzelnen Beständen nothwendig wurden, so ließ die Instruction für die Feststellung des Abtriebsalters auch noch andere Rücksichten zu und bestimmte, daß in den Jagen, für welche die allgemeine Umtriebszeit nicht passend war, ein dem Boden und Holzbestande ans

gemeffeneres Abtriebsalter angenommen werbe.

Gine Gleichstellung der periodischen Abtriebsflächen verlangte die Instruction nicht, ordnete vielmehr die Flächenvertheilung völlig der periodischen Ertragsausgleichung unter. Sie ift baher als das System des strengen Massenfachwerks zu bezeichnen.

Aus dem für die erste Beriode berechneten Massenertrage an haubarem Holze und an Durchforstungsholz wurde durch Division mit 20 — der Jahresdauer der Beriode entsprechend —

ber jährliche Materialetat ermittelt.

Eine dauernde Bergleichung ber in einem befonderen Control-Buche verzeichneten, wirklich erfolgten Erträge mit den geschätzten Erträgen hatte den Zweck, die Fehler der Schatzung ver-

beffern und berichtigen zu konnen.

Die in der ersten Periode auszuführenden Hauungen und Kulturen sollten in einem generellen Wirthschaftsplane und generellen Kulturplane speciell aufgeführt und zusammengestellt werden und nebst dem jährlichen Materialetat der örtlichen Verwaltung die Richtschnur für die Leitung des Betriebes geben. Die Auswahl der Jahresschläge zur Erfüllung des Materialetats wurde innerhalb der durch den Wirthschaftsplan gesetzten Schranken dem Ermessen der örtlichen

Berwaltung überlaffen.

Die Abschätzung der Staatsforsten nach der Hartig'ichen Instruction nahm aber nur langfam Fortgang. Um in furger Beit zu einer Ueberficht über die Ertragsfähigkeit fammtlicher Staatsforften und einer zuverlaffigen Grundlage für bie Etatsfertigung zu gelangen, und um gu ermeffen, welche Forftparcellen wegen ju geringen Ertrages etwa zu veräußern fein mochten, endlich auch um womöglich ben geringen Gelbertrag der Forften burch vielleicht zulässigen ftarferen Holzeinschlag zu erhöhen und gleichzeitig die Berwaltungsausgaben durch Berminderung des Bersonals mittelst Bergrößerung ber Forstinspections-, Oberförsterei- und Schuthbezirke zu vermindern, wurde in den Jahren 1826-1827 in Berbindung mit einer theilweisen Aenderung ber Abgrenzung ber Berwaltungs- und Schutbegirte eine summarische Ertragsermittelung für bie Rheinproving und Weftfalen auf Anordnung des Finangministers v. Mog unternommen und in den folgenden neun Jahren in allen Provingen bes Staats durchgeführt. Das babei angewandte Berfahren hat in ber im Jahre 1830 erschienenen "Anleitung zur summa-rischen Ertragsermittelung ber einzelnen Forstschutzbezirke" eine nähere Darstellung gefunden. Mit Benutzung der vorhandenen Karten und Flächen-Nachweifungen ober auf Grund neuer (Schritt-) Meffungen murbe fur jeden Schutbegirt ein "Situations-handriß" ober eine reducirte Rarte nebst einer die Grofe jeber Bestandesfigur nachweisenden Flachengusammenftellung gefertigt und bann zur Aufstellung einer "Beschreibung und Ermittelung bes Naturalertrags" gefchritten. Diese enthielt für jede Bestandesabtheilung neben Angabe der Größe und Bodenbeschaffenheit eine Beschreibung des Holzbestandes, ferner die in den haubaren Beständen durch Ocularschätzung für den Morgen oder durch Prodestächen gefundene haubare Derbholzmasse der einzelnen Holzarten, in Nutz-, Kloben- und Knüppelholz zerlegt, nehst Zuwachsprocent, und die von den nicht haubaren Beständen mit Hülse von Ersahrungstaseln gutachtlich sestgeseten Durch- forstungs- und Abtriebserträge für den Morgen, letztere für das der allgemeinen Umtriebszeit gleich zu setzende Hiedendes. Danach wurden die zu erwartenden Holzerträge im Hochwalde für jede 20 jährige Beriode des 120 jährigen Berechnungszeitraums, im Mittel- und Niederwalde für jede 10 jährige Periode des 20- oder 30 jährigen Berechnungszeitraums, und zwar die Abtriebserträge für die der Altersklasse entsprechende Periode, berechnet, und die Summe aller Erträge des ganzen Berechnungszeitraums, dividirt durch die Zahl der Jahre desselben, ergad den der Wirtsschaft und Abnutung zum Grunde zu legenden Jahresetat. Diese summarische Ertragsermittelung hatte insofern ihren Zweck erfüllt, als es zunächst darauf ankam, in kurzer Zeit eine vollständige Uebersicht über die Ertragsschigkeit der Staatssorsten und eine nähere Kenntniß von den Wirthschaftsverhältnissen, dem Kulturbedürsnisse und den ganzen Lage der Forstverwaltung zu erlangen, sowie einen Anhalt für die Regulirung und Controle der Abnutung und für die Ausstellung specieller Natural- und Geld-Etats zu gewinnen.

Andererseits verschloß man sich aber auch nicht ber Einsicht, daß durch diese summarischen Abschäungen keine genügende Grundlage für den Wirthschaftsbetrieb erreicht, daß es vielmehr nothwendig sei, zu einer speciellen Betriebsregulirung und Ertragsermittelung der Staatsforsten zu schreiten, um deren Bewirthschaftung in einen planmäßigen Gang zu leiten und eine angemessene Eintheilung und Bestandesordnung herbeizusühren. Zu diesem Behuse wurde unterm 24. April 1836 die "Anweisung zur Erhaltung, Berichtigung und Ergänzung der Forst-Abschäungs- und Einrichtungsarbeiten" erlassen. Ohne eine vollständige Taxations-Instruction zu sein, beschränkte sich die von dem Oberlandforstmeister v. Reuß versaste Anweisung auf eine gleichmäßige Ordnung der sormellen Einrichtung des Forstvermessungs- und Abschäungswesens in thunlichster Anlehnung an das Vorhandene und gab in einer die Hartig'sche mit der Cotta'schen Taxationsmethode verschmelzenden Richtung nur im Allgemeinen die Gesichtspunkte sur das bei den Betriebsregulirungen und Abschäungen zu befolgende System einer Verbindung des Massenschaungen und Abschäungen zu befolgende System einer Verbindung des Massenschaung und unbedingte Sicherstellung der Nachhaltigkeit in der Abnutzung durch annähernde Gleichstellung der periodischen Abstriebsssächen.

Die bis in die spätesten Perioden ausgedehnte Berechnung des Holzertrages nach den einzelnen Sortimenten des Derbholzes wurde beseitigt, indem man sich darauf beschränkte, eine solche Zerlegung nur für die erste Periode zu verlangen, für die ferneren Perioden dagegen bloß die in Massenklaftern ausgeworsenen Erträge an haudarem Holze von den Durchsorstungserträgen zu trennen. Letztere wurden für die periodische Gleichstellung der Erträge nur noch nebensächlich berücksichtigt. Es hatte sich serner gezeigt, daß die Aneinanderschließung der sür dieselbe Periode bestimmten Jagen, namentlich im Nadelholze, wegen der daraus entstehenden großen Schläge und der Anhäusung großer Schonungsflächen, mannichsache Nachtheile und Gesahren mit sich führte, welchen man durch die Anordnung einer Auseinanderlegung und Abswechselung der Periodenssächen nach bestimmten, im Wesentlichen auch jetzt noch beibehaltenen Grundsätzen zu begeanen suchte.

Später hat sich das Abschätzungs-Versahren in der Praxis noch weiter vereinsacht. Belehrt durch die Ersahrung, daß die Borausbestimmungen für die späteren Zeiten nur in seltenen Fällen zutressen und durch mannichsache, nicht vorherzusehende Vorsommnisse, wie Veränderungen des Flächenbestandes, Ablösung der Berechtigungen, Waldbeschädigungen, Aenderung der Absaperhältnisse zu. durchkreuzt und ihrer Unterlagen beraubt werden, sind die genauen Verechnungen der Holzerträge sowie die speciellen Wirthschaftsvorschriften mehr und mehr auf die nächste Zeit beschränkt worden, und hat das Flächenfachwert dauernd an Gebiet gewonnen, se mehr man von einer ängstlichen Gleichstellung der berechneten periodischen Materialerträge absehen zu können glaubte, nachdem in Folge der bisherigen Wirthschaft die Bestandesverhältnisse sich verbessert und gleichmäßiger gestaltet haben. Es wird daher nach Waßgabe der letzteren das Hauptgewicht überwiegend auf die Flächen, selten noch auf die Massen gelegt, und das nur in seinen Grundslagen seltstehende Abschätzungs-Versahren in jedem einzelnen Falle den Verhältnissen angepaßt, dabei aber das Ziel der Betriebseinrichtung, durch den in den Grenzen der Nachhaltigkeit zu

führenden hieb und die demselben folgende Berjungung eine zweckmäßige Beftandesordnung, b. h. ein geordnetes Altersklassenverhältniß in angemessen abgegrenzten und gruppirten Beständen berzustellen, stets im Auge behalten.

Das Taxationsverfahren geftaltete fich hiernach, wie folgt:

Bevor mit der Betriebsregulirung und Abschätzung eines Reviers begonnen wird, treten der Oberforstmeister, der Regierungs- und Forstrath und der Oberforster des Reviers zu einer, wenn thunlich von einem Commissarius des Ministers geleiteten Berathung über die dem Wirthschaftsbetriebe sortan zu Grunde zu legenden allgemeinen Bestimmungen sowie über das bei der Abschätzung zu beobachtende specielle Versahren zusammen. Die Ergebnisse werden in einer, dem Minister zur Genehmigung einzureichenden Einleitungs-Verhandlung niedergelegt. Außer den Erörterungen über die Betriebsart, die Umtriedszeiten, das von diesen etwa abweichend sestzusehnde Abtriedsalter der Bestände verschiedener Holzarten und Bodenklassen, über die Wahl der nachzuziehenden Holzarten und neben den Vorschlägen über die zur Berichtigung und Ersgänzung des Vermessungswerkes etwa auszusührenden Arbeiten, über das Versahren bei der Holzmassergebnisse und Biese Berhandlung namentlich auch einen Plan der Eintheilung des Revieres in Blöcke und Wirthschaftssiguren enthalten und sich über die Grundsätze äußern, welche für die Hiebsleitung und Bestandesordnung maßgebend sein sollen.

Theils die Größe der zu einer Oberförsterei vereinigten Waldungen, theils die Verschiedensartigkeit der einzelnen Theile derselben rüchsichtlich der Betriebsart, der Bestandes, Boden, Absatz und Servitutverhältnisse machen es rathsam oder nothwendig, die Abnuhung nicht nur für das Revier im Ganzen nachhaltig zu gestalten, sondern dasselbe in mehr oder weniger selbsteständige, organische Glieder des ganzen Reviers bildende Hauptwirthschaftstörper "Blöcke" zu zerlegen, innerhalb deren ein nachhaltiger Betrieb entweder sofort geführt oder wenigstens durch

Berftellung eines geordneten Alterstlaffenverhaltniffes angebahnt werden foll.

Als unbedingt erforderlich wird die Zerlegung in Blode crachtet, wenn die einzelnen Reviertheile zur Befriedigung bes Holzbedarfes verschiedener Gegenden dienen, so daß es nothig wird, in jedem dieser Theile alljährlich einen Schlag von angemessener Größe zu führen, was namentlich dann oft der Fall ist, wenn die Reviere aus mehreren, von einander entsernt belegenen Parzellen bestehen. Nothig wird die Ausscheidung besonderer Hauptwirthschaftsetheile mit in sich nachhaltigem Betriebe ferner, wenn einzelne abgegrenzte Reviertheile mit Servituten oder Holzabgaben belastet sind, welche entweder, wie die Weideservitut, nur die Einschonung eines bestimmten Flächenantheiles zulassen oder den jährlichen Einschlag einer

zur Leiftung der Holzabgaben erforderlichen größeren Holzmasse erheischen.

Aus den Flächen verschiedener Betriebsarten, welche in einem Reviere vorkommen, werden besondere Blode gebildet, wenn die Fläche der einzelnen Betriebsart groß genug ift, um eine nachhaltige Bewirthschaftung zuzulassen, und in solchen Forstörpern zusammenliegt, welche unsabhängig von den anschließenden Beständen einer anderen Betriebsart bewirthschaftet werden können. Wo dies nicht der Fall ist, und z. B. einzelne kleine Hochwaldbestände in Mittels und Niederwaldungen oder, wie dies in den Waldungen der Ebene häusig vorkommt, kleinere Elsbrücher zerstreut im Hochwalde belegen sind, werden diese als untergeordnete Theile mit den umliegenden Beständen der Hauptbetriebsart dergestalt zusammengesaßt, daß sie im Anschlusse an diese, übrigens aber thunlichst ihrer eigenartigen Beschaffenheit entsprechend bewirthschaftet werden.

Achnliche Grundfäße gelten in Beziehung auf Verschiedenheit der Holzarten und Bodenklassen. Nur wenn Bestände, die entweder wegen der Eigenthümlichkeit der Holzart oder der Bodenbeschaffenheit eine besondere Bewirthschaftung oder eine abweichende Umtriedszeit erheischen, in größerem Umfange beisammenliegen, werden aus diesen besondere Blöde gebildet. So trennt sich die Flußniederung mit in längerem Umtriede zu dewirthschaftenden Eichenbeständen von dem Nadelholzbetriebe des angrenzenden Höhenbodens mit knizerer Umtriedszeit, der geschlossen Buchenhochwaldblod mit vorwiegender Verjüngung in Samenschlägen von den Nadelholzblöden mit vorwiegender Kahlschlagwirthschaft.

Wechselt aber Holzart und Bodenbeschaffenheit auf kleineren Flächen, oder sind derartige wesentliche Unterschiede überhaupt nicht vorhanden, bedingen auch die Absatz und Servitutz verhältnisse oder die verschiedenen Betriebsarten die Sonderung in Blöcke nicht, so giebt nur die Eintheilung der Oberförsterei in Forstschutzbezirke die Beranlassung zur Zerlegung des Reviers in Blöcke, deren Grenzen mit denen der Forstschutzbezirke zusammenfallen. Es ist dabei

die Erwägung maßgebend, daß es, abgesehen von der größeren Uebersichtlichkeit, welche der Betrieb in großen Revieren durch die Gliederung berfelben in Blode gewinnt, unter allen Umftanden wunschenswerth ift, die Schläge und Kulturen annähernd gleichmäßig auf die den einzelnen Forftern überwiesenen Begirte gu vertheilen, und zu verhindern, daß nicht in einem Schutbegirte Schläge und Rulturen sich häusen, mahrend in dem anderen der Betrieb fast gang ruht. Es wird baber auch ftets babin geftrebt, jebem Forfter einen vollen Blod bezw. niehrere volle Blode zuweisen zu konnen und nicht einzelne Blocke auf mehrere Schutbezirke vertheilen zu muffen. In bei weitem der Mehrzahl der Falle decken sich gegenwartig Block und Schutbezirksgrenzen.

Für jeden Blod wird, wenn die Boden- und Betriebsverhaltniffe annahernd gleichartig find, ober abweichende Berhaltniffe nur in untergeordnetem Mage portommen, eine allgemeine Umtriebezeit feftgefett. Sind die Berichiedenheiten in der Boben-Beschaffenheit ober in den, abweichenden Zwecken dienenden Holzarten erheblicher, so daß eine gleiche Umtriebszeit für sie nicht passend sein würde, und grenzen sich dieselben in größeren Flächen von einander ab, so wird von der Festsetung einer allgemeinen Umtriebszeit abgesehen. Es werden bann, indem für die nach Holzart, Boden- und Behandlungsweise verschiedenen Bestandesflächen bas im Durchichnitt einzuhaltende Umtriebsalter verschieden beftimmt wird, Betriebsklassen mit der Daggabe gebilbet, bag in jeder einzelnen nur insoweit ein nachhaltiger Betrieb geführt bezw. angebahnt zu werden braucht, als das zu erziehende Solz zur Befriedigung besonderer Bedurfnisse bient, und ein etwaiger Musfall beffelben burch bie Ertrage einer anderen Betriebsflaffe nicht gebectt merben fann.

Die herstellung einer zweckmäßigen Bestandesordnung erfordert eine weitere Theilung der Blode in "Wirthschaftsfiguren", d. h. festbegrenzte Flächen, deren vorhandene, oder noch zu erziehende Bestande bazu bestimmt find, die einheitlichen, in fich möglichst gleichartigen, soweit thunlich baber auch gleichaltrigen Glieber ber Bestandesgruppirung zu bilben. Diese Birthfcaftsfiguren, welche, soweit fie mehr burch tunftliche, grabe verlaufende Linien gebilbet werben, "Jagen", soweit sie vorwiegend durch natürliche Unterschiede des Geländes, durch Wasserläuse, fefte Wege 2c. begrenzt find und daher eine unregelmäßigere Form haben, "Diftricte" heißen, follen gleichzeitig Ueberblick und Orientirung erleichtern, genaue Orisbezeichnungen im Rechnungswefen und in ber Controlführung fichern, für alle geometrifchen Arbeiten, für Bertheilung ber Nutungeflächen und Massen einen zwerlässigen Anhalt bieten, eine zweckmäßige Anlage ber Schläge in gunftiger Form und Aneinanderreihung forbern, und für die Zwecke ber Holzverwerthung, bes Forftichutes und ber Jagd von Nuten fein.

Es find deshalb in der Regel auch bie Mittel- und Niederwaldungen, selbst wenn sie in Jahresschläge getheilt werden, mit in die Diftrictseintheilung hineinzuziehen, wobei aber barauf

gehalten wird, daß die Diftrictsgreuze ftets mit einer Schlaggrenze zusammenfällt.

Wo auf ausgedehnten, weiten Flachen, wie in ben großen Waldförpern ber Ebene, die Bodenverhaltniffe fich nicht icharf von einander icheiden, und größere Erhebungen des Gelandes nicht vortommen, wird die geometrifche Eintheilung in Jagen, die fich fur Ueberficht und Orientirung empfiehlt, ber Diftrictseintheilung vorgezogen. In der Regel ift für die Jageneintheilung thunlichft bie Form langlicher Rechtede zu mahlen, beren Langsseiten bie boppelte Lange ber Querseiten haben und ungefähr in der Richtung ber Nordlinie laufen. Die Schneißen (Geftelle), welche bie Langsfeiten bilben, heißen Feuergeftelle und werben mit ben Buchstaben a, b zc. von Oft nach Beft vorschreitend bezeichnet. Die etwa von Oft nach Beft gerichteten Sauptgeftelle erhalten von Suden nach Norden vorschreitend die Benennung A, B u. f. w.

Bo gebirgiges bezw. hugeliges Gelande ober Bechiel von Boben- und Niederungsboben ben Anschluß der Birthichaft an baffelbe bedingen, wird je nach ben Berhaltniffen in großerem ober geringerem Mage von der regelmäßigen Gintheilung abgegangen und diejenige in Diftricte aewählt. Neue Diftrictseintheilungen find bier ftets mit ber Legung von Wegenegen zu verbinden, soweit

folche ausnahmsweise noch fehlen.

Die Größe der Jagen und Diftricte schwankt im Hochwalde nach der herrschenden Holzart und nach der Größe der Blocke. Im Allgemeinen grenzt man die Betriebsfiguren im Buchenshochwalbe ungern größer als 30 ha ab, hält in größeren Kiefernwalbungen gern den Umfang von etwa 25 ha ein, geht aber in Fichten und in kleineren Forftorpern auf geringere Größen herab.

Bei ber Bilbung ber Birthichaftsfiguren werden die gegenwärtigen vorübergehenden Bestandesverhaltniffe nicht beruchichtigt, und find vornehmlich nur die bauernden Berhaltniffe des Gelandes, bes Bodens und ber Form ber Balbforper, sowie bie Ruchicht auf eine zwedmäßige Abgrenzung der zu erziehenden Bestande und auf das bleibende Bege- bezw. Grabenspftem

makaebend.

Die Grenzen der Wirthschaftsfiguren werden durch dauerhafte, mit den Nummern der Jagen oder Diftricte versehene Steine oder, wo letztere nicht zu beschaffen sind, durch Pfähle bezeichnet. Sofern jene Grenzen nicht in festen Wegen oder Wasserläusen bestehen, werden sie als Schneißen von meist 2,5 dis 5 m Breite aufgehauen, welche bei gradlinigem Berlause "Gestelle" benannt und, wenn möglich, fahrbar gemacht werden. Hierbei gilt aber als wohl zu beachtende Regel, verlorene Steigungen thunlichst zu vermeiden und lieber von der geraden Richtung abzusweichen als die Fahrbahn unnüger Weise steigen und wieder fallen zu lassen. Eine größere Breite wird den Gestellen nur da gegeben, wo es gilt, zum Schutze gegen Windbruchsgesahr Randbäume zu erziehen, oder in den ausgedehnten Kiefernforsten auf dürrem Sandboden Sicherheitssstreisen zum Schutze gegen die Berbreitung von Waldseuern herzustellen. Zu letzteren Zwecke werden die Gestelle auch vom Bodenüberzuge befreit, möglichst mit Laubholzeinsassungen versehen und stets wund erhalten.

Die Blode bekommen ihre Bezeichnung durch römische, die Birthschaftsfiguren durch arabische Riffern, und zwar in der Reihenfolge, daß der südöstliche Blod oder Diftrict die Nummer 1

erhalt, und die Nummerfolge gegen Beften und Norden vorschreitet.

Die Schlageintheilung in den Mittels und Niederwaldungen ist meist nur eine geometrische. Diese Betriebsarten nehmen nur eine geringe Fläche der Staatsforsten ein und bilden selten ganze Forstreviere, meist nur einzelne Blode derselben. Es ist daher nicht erforderlich, die Jahresschläge so abzugrenzen, daß die Erträge derselben gleich ausfallen, da die etwaige Unsgleichmäßigkeit der letzteren durch den Hieb im Hochwalde ausgeglichen werden kann. Nicht immer werden die Jahres-Schläge in der Dertlichkeit abgegrenzt, häusig wird die Eintheilung in Districte oder Jagen, innerhalb deren jene aneinander zu reihen und nach dem jedesmaligen Besbürfnisse zur Zeit des Hiebes vom Oberförster abzutheilen sind, für ausreichend erachtet.

Die in einer Wirthschaftsfigur bezw. einem Schlage vorhandenen Bestände werden, wenn sie in einzelnen größeren Theilen nach Alter, Boden oder Bestandesbeschaffenheit wesentlich versichieden sind, in "Bestandesabtheilungen" zerlegt, welche in den Karten und Abschäuungsschriften mit den Buchstaben des kleinen lateinischen Alphabets bezeichnet, deren Grenzen aber im Walde, soweit dies erforderlich ist, durch Anschamen der Randstämme oder kleine Hügel mit Stichgräben kenntlich gemacht werden. Als Grundsatz gilt dabei, derartige Verschiedenheiten auf kleineren Flächen bei der Abtheilungsbildung underücksichtigt zu lassen und nur in der weiter unten besprochenen speciellen Bestandesbeschreibung zu erwähnen.

Die Gesichtspunkte, welche für die durch hieb und Kultur herzustellende Bestandes= Ordnung und Gruppirung maßgebend sind, wechseln selbstwerständlich nach den im einzelnen Kalle obwaltenden Berhältnissen, und es können daher in Folgendem nur die Hauptgrundsase dars

gelegt werden, welche für die Hochwaldungen meiftens zur Geltung gelangen.

Es wird dahin gestrebt, die Altersverschiedenheiten in den einzelnen, in einer Wirthschaftsfigur vorhandenen Bestandesabtheilungen dadurch zu beseitigen und "Bestandeseinheit" in derselben herzustellen, daß die Abtheilungen in einer und derselben Wirthschaftsperiode, oder, wenn
dies der zu große Altersunterschied nicht zuläßt, wenigstens in zwei nahe aneinander liegenden
Berioden zum Abtriebe und zur Verjüngung gelangen, um dann für die Zukunft den gleich=

zeitigen Abtrieb vorzubereiten. Opfer werden babei aber möglichst vermieben.

Es gilt ferner als Erforderniß einer guten Bestandesordnung, daß nicht zu große aneinsander liegende Flächen einer und derselben Periode überwiesen werden, da namentlich im Nadelsholze die Gesahren durch Feuer, Insectensraß, Windbruch 2c., und die Nachtheile derartiger Beschädigungen besto größer sind, je größere Flächen einer Altersklasse zusammenliegen. Die Bildung angemessener Schlagtouren (Hiedszüge) wird daher ganz besonders in das Auge gesaßt, und dabei das Ziel versolgt, jeder Periode so viel von einander getrennt gelegene Wirthschaftssiguren zu überweisen, daß unter Einhaltung angemessener Schlaggrößen ein Wechsel in den Schlägen eingerichtet, und mit der Fortsetzung des Hiedes im Anschluß an einen früheren Schlag so lange gewartet werden kann, dis die hier angelegte Kultur die ersten Jugendgesahren überwunden hat. Auch im Laubholze wird mit Rücksicht auf die Absatreissen oder Blocks Schläge führen zu können.

Ein weiteres Streben geht auf Herstellung einer sachgemäßen Hiebsfolge ober eine Anseinanderreihung der Alterstlassen womöglich mit 20 jährigen Zwischenräumen nach der Richtung

hin, welche sich als Wetter= und Windseite ergeben hat. Am strengsten wird auf Einrichtung guter hiebsfolge gehalten in ben Fichtenrevieren und in benjenigen Riefernwalbungen, beren Beftande auf besseren Bodenklassen, namentlich auf sehr frischem humosen Boden, wegen ihrer Langschäftigkeit und wegen geringer Ausbildung ber Bfahlmurgel vom Winde leicht geworfen werden. In den Riefernbeständen auf ärmerem Sandboden, mit furzschäftigeren Stämmen läßt man dagegen diese Rucksicht mehr fallen und ordnet fie der Hauptrucksicht auf die Auseinanderlegung ber Altereflassen und Wahl bes zwedmäßigften Siebsalters für ben einzelnen Beftand unter.

Endlich wird als ein Hauptziel verfolgt die Herstellung eines normalen Alters= klassenverhältnisses, und zwar dergestalt, daß dasselbe nicht bloß im Ganzen der allgemeinen Umtriebszeit jedes Blodes entspricht, sondern auch für die einzelnen Holzarten verschiedener Rutbarkeit annähernd normal hergestellt wird, und daß die Alterstlassen berselben Holzart auch annahernd gleichmäßig auf die verschiedenen Bodenklaffen vertheilt werden, um zu jeder Reit hau-

bares Bolg von verschiedener Beschaffenheit gum Ginschlage bringen zu konnen.

Diefe Ziele, deren Erreichung der Betriebsplan bes erften Umtriebes ober des zu mahlenden Einrichtungs- ober Berechnungs-Reitraumes erftreben und vorbereiten foll, burfen jedoch nicht mit unverhaltnigmagigen Opfern erkauft werben. In ber richtigen Abmagung ber Mittel zur Berbeiführung des als normal erachteten Waldzustandes wird eine Hauptaufgabe des zu entwerfenden Betriebs-Ginrichtungs-Blanes gefunden, bei beren Lofung man mit befonderer Sorgfalt ebenso eine Ueberschätzung ber fur bie Aufunft zu erlangenden Bortheile, wie eine ohne gehörige Rudficht auf die Butunft einseitig nur auf ben Bortheil ber nachften Beit gerichtete Leitung bes Betriebes zu vermeiden sucht. Es ift baber Regel, dag durch die Hiebsanordnung keinenfalls bie Berjüngung der Bestände so weit hinausgeschoben werden darf, um dadurch erhebliche Zuwachs-verlufte oder bei mangelhaftem Bestandesschlusse eine Berschlechterung des Bodens besorgen zu muffen, daß aber auch andererfeits, wo es fich um die Berftellung einer zwedmäßigen Beftandesordnung handelt, und hierauf ein besonderes Gewicht zu legen ift, nicht zu angstlich barauf gehalten werben foll, die Beftande gerade bas zur Erlangung bes hochften Durchschnittszuwachswerthes erforderliche Alter erreichen zu laffen, wenn die Abweichungen von dem fur den Beftand an sich zwedmäßigsten Abtriebsalter nur nicht gar zu beträchtlich sind, und sich nicht auf zu große Flachen erftreden.

Ein vorzugsweises Augenmerk wird barauf gerichtet, bag ber Betriebsplan die Nachhaltigfeit und Gleichmäßigfeit des periodifchen Solzertrages in Menge und Befcaffenheit ficher ftellt, und einen aussetzenben Betrieb vermeidet. Es follen baher bie eingelnen 20 jährigen Berioden der Berechnungszeit mit Beftandesflächen bezw. mit Holzmaffen aunähernd gleich und womöglich so ausgestattet werben, dag die späteren Berioden in Flächen und Ertragen gur Berftellung einer Referve etwas anfteigen. Ausnahmen, wie folde ba gerechtfertigt find, wo ausgebehnte Slachen alter haubarer ober fogar fchon lichter und im Burudgeben begriffener Beftande vortommen, beren langere Erhaltung erhebliche Berlufte in dem Gefammtertrage bes Reviers mit fich führen ober eine Berringerung ber Bobenfraft besorgen laffen murbe, unterliegen bor Aufftellung bes Betriebsplanes besonderer Brufung und Entscheidung bes

Minifteriums.

Der zweckmäßigen Auswahl der zum Hiebe in der erften Beriode zu bestimmenden Beftande wird bie größte Sorgfalt zugewendet. Es gilt hierbei ber Grundfan, ben Abtricb und die Berjungung ber mangelhaften Beftanbe, in benen ber zeitige Rumache ber Ertragsfähigfeit bes Bodens am wenigsten entspricht, sowie der Bestande in denen der Berthe Durchschnittezuwache bauernd

finkt, zunächst in Angriff zu nehmen.

Nach Maggabe der vorstehend dargelegten allgemeinen Grundfate und der denselben entfprechend in ber Ginleitungs-Berhandlung gemeinschaftlich von allen betheiligten Beamten für das einzelne Revier abgegebenen Borichlage wird nach Genehmigung ber letteren burch ten Minister, Die Ausführung ber Betriebseinrichtungs- und Abschätzungsarbeiten unter Leitung bes Regierungs- und Forftrathes und des Oberforftmeifters bewirft. Rann der Oberförfter an den Betrieberegulirungsarbeiten sich eingehend betheiligen und bei besonderer Erfahrung und Gewandtheit für solche Arbeiten felbst als Taxator fungiren, so wird ihm geftattet, für manche Berwaltungsgeschäfte fich burch den ihm zugewiesenen Taxations-Gehülfen vertreten zu laffen, um die Betrieberegulirungsarbeiten ungeftort fordern zu konnen. Im Uebrigen werden zu Taxatoren und Taxations-Gehülfen die geeignetsten Bersonen aus der Bahl der Forstassessoren vom Ministerium ausgewählt. Dieselben erhalten für diese Arbeiten und die damit verbundenen Reisen Tagegelder und Reisetoften aus dem Forfteinrichtungs- und Bermeffungsfonds.

Umfangreichere geometrische Arbeiten werden vor Beginn der Abschätzung erledigt, weniger belangreiche, namentlich bie Herausmessung von Bestandesabtheilungen und geringfügigen, seit Aufstellung des Bermessungswertes eingetretenen Flachen-Beranderungen, sowie die demnach zu bewirkende Umarbeitung der General-Bermeffungstabelle und Berichtigung der Karten gehen mit ben Abschätzungsarbeiten Sand in Sand und werden entweder von dem Tarator selbst oder von deffen Gehülfen ausacführt.

Der Taxator beginnt mit der Aussonderung der Bestandesabtheilungen und Anfertigung der fpeciellen Befchreibung des Bodens und Beftandes, bei welcher auf Beftimmiheit bes Ausdruckes und möglichste Rürze, unbeschadet der Bollständigkeit, gesehen wird. Die herrschende Holzart, oder bei annähernd gleicher Mischung diejenige Holzart, welche für die fernere Bewirthschaftung der Abtheilung vornehmlich maßgebend ift, wird in der Beschreibung vorangestellt. Nach biefer Holzart wird die Abtheilung bemnachft in allen Busammenstellungen aufgeführt. Das Durchschnittsalter bes Beftandes, bei beffen Ermittelung die vorwiegende Holzart gleichfalls vorzugeweise Berudfichtigung findet, ift für die Ginreihung in die Altereflaffen maggebend. Der Periodenlänge entsprechend, umfaßt jede Alteretlasse 20 Jahre, so daß die Bestände von  $1{-}20$ , von 21-40, von 41-60 Jahren u. f. f. je eine Alterstlaffe bilben. Raumben und zur Holzjucht bestimmte Blogen werden in der Alteretlassentabelle in besonderer Spalte verzeichnet, ofter auch bie Samenichläge.

Der Taxator hat fich bei Gelegenheit ber Anfertigung ber speciellen Bestandes, und Bodenbeschreibung gleichzeitig ein Urtheil über die fernerhin zwechnäßigste Bewirthschaftung jeder Abtheilung zu bilden und hierüber, sowie über die, den Bestandesverhaltnissen jeder Abtheilung angemeffenste Abtriebsperiobe und über die bei ber Ertragsberechnung noch nicht haubarer Beftande von bem vollen Ertrage ber Erfahrungstafeln wegen Unvollkommenheit oder ungunftiger Einfluffe etwa zu machenden Abzuge bie erforderlichen Notizen zu sammeln, auch bei ben jungeren Schonungen die fulturbedürftigen und noch fulturfähigen Flächen zu ermitteln und die in den nächsten 20 Nahren zu erwartenden Bornutungsertrage an Derbholz anzusprechen.

Mit dem fo beschafften Materiale wird zum Entwurfe des Betriebsplanes für bie Hochmalbungen, unter Beachtung ber in ber Ginleitungs-Berhandlung festgestellten Grundfage, gefchritten, indem junachft nur bie Bertheilung der Abtriebs-Flachen auf die Berioden ber Be-

rechnungszeit projectirt, und alsbann mit ber Ertragsberechnung vorgegangen wird.

Sind die Bestandesverhältnisse sehr ungleichmäßig und verschiedenartig, die einzelnen Bestände fehr ungleichalterig und bei gleicher Bobenbefchaffenheit von fehr verschiedenem Ertrage, bedarf es in ben nachften Berioden, namentlich in ber erften, vielfacher Aushiebe aus erft in ben fpateren Berioden zum Abtriebe gelangenden Beftanden, fo wird als fehr feltene Ausnahme die Ertragsberechnung, welche fich immer nur auf bas Derbholz beschränkt, für mehrere ober alle Perioden ber Berechnungszeit durchgeführt. Stellen fich danach die Ertrage ber einzelnen Berioden fehr ungleich, und find nicht überwiegende Grunde für Geftattung ungleicher periodischer Ertrage vorhanden, so wird versucht, durch Berschiebungen geeigneter Bestände aus einer Abtriebsveriode in die andere die Ungleichheit zu beseitigen, dabei aber die Gleichheit der periodischen Abtriebs-Flächen thunlichft zu erhalten. Es gilt im Allgemeinen als Regel, den Material-Ertrag ber erften Beriobe an haubarem Bolge fo feftzuftellen, daß er den berechneten durchschnittlichen periodischen Material-Ertrag ber Umtriebs- bezw. Berechnungszeit annahernd erreicht, mabrend über Ungleichheiten des Material-Ertrages der späteren Berioden leichter hinweggegangen wird.

In bei Beitem der Mehrzahl der Fälle beschrankt fich aber die Ertragsberechnung auf die erfte Beriode. Bum Nachweise ber Nachhaltigkeit der für dieselbe ermittelten Abnugung werden bann öfter die den einzelnen Berioden der Berechnungszeit jum Abtriebe überwiesenen Beftandesflächen nach ihrer burch die Bodengüte bedingten Ertragsfähigkeit auf eine der Ertragsfähigkeit der beften oder auch der im Reviere überwiegend vorfommenden Bodenflaffe entsprechende Flache Ergiebt die Aufrechnung diefer reducirten Flachen für die einzelnen Berioden fehr ungleichmäßige Beträge, fo wird gleichfalls burch Berfchiebung geeigneter Flachen aus einer Beriode in die andere, soweit thunlich, die gewünschte Gleichmäßigkeit herbeigeführt, und namentlich bie reducirte Abtriebs-Fläche der I. Beriode der durchschnittlichen reducirten Beriodenfläche ber Berechnungszeit möglichst gleichgestellt. Bei einigermaßen gleichartiger Bobenbeschaffenheit ist von der Flächen-Reduction ganz Abstand zu nehmen.

Bei der Ertragsberechnung werben, wie auch bemnachst bei der Material-Controle, Hauptund Bornugung ftreng gesondert. Die Ermittelung ber haubaren Solzvorrathe erfolgt vorwiegend durch Meffung der Durchmeffer der einzelnen Stämme bei Brufthohe (Auskluppen),

Feststellung ber burchschnittlichen Baumbobe und Berechnung nach Massentafeln, jedoch ift, wo geübte und zwerlässige Kräfte vorhanden sind, auch das stammweise Ansprechen nach Festmetern (Auszählen) für fehr unregelmäßige Bestande nicht ganzlich ausgeschloffen. In regelmäßigen, namentlich in jungeren Bestanden wird auch eine nur auf Probeflächen beschränkte Massen ermittelung für ausreichend erachtet. Den in jeder Abtheilung vorgefundenen Solzvorrathen ift ber ermittelte Rumachs nach magigen Brocenten bis zur Mitte ber erften Beriobe hinzugurechnen. Soll die Ertragsberechnung ausnahmsweise auch auf spätere Berioden ausgebehnt werben, so wird boch nur sehr selten eine specielle Maffenermittelung für Beftande ber II. Beriode vorgenommen, um deren Abtriebsertrag aus dem gegenwärtig vorhandenen Holzvorrathe unter Hinzurechnung eines breifigjahrigen Buwachses (bis gur Mitte ber II. Beriobe), herguleiten. In ber Regel werben bie Abtriebsertrage biefer Beriode, für beren Beurtheilung bie in ben Beftanben ber erften Beriode speciell ermittelten Abtriebsertrage einen geeigneten Anhalt gewähren, von dem Tarator gutachtlich gefchatt. Bur Berechnung ber Abtriebsertrage von Beftanben fpaterer Berioben (nach Umftanden auch schon der II. Beriode), dienen Erfahrungstafeln als Anhalt, welche den Berhältnissen entsprechend zu mahlen find. Die Ertragsberechnung beschränkt sich auf bas Derbholz über 7 cm Starke, und für die zweite und die ferneren Perioden nur auf die Hauptnutung, während für die erste Periode auch die Bornutzungserträge in besonderer Spalte, getrennt von den Hauptnutzungserträgen, ausgeworfen werden. Bisweilen erfolgt die Ermittelung der Abtriebserträge für die späteren Berioben einschlieklich der II. auch durch Einschätzen in Haubarkeits:, Holzhaltigkeitsklassen (z. B. unter 150 fm, 151—200 fm, 201—250 fm, 251—300 fm, 301—350 fm für das ha u. s. w.), welche je nach ben Berhältnissen ber einzelnen Oberförstereien gebildet werden, und durch Multiplication der bezüglichen Flachen mit der Durchschnittsmaffe ber einzelnen Rlaffen. Ferner wird in neuerer Zeit ba, wo bies nach den Berhaltniffen zuläffig erscheint, von specieller Ermittelung ber Bornugungs-Ertrage für jede einzelne Abtheilung abgesehen, und die Bornugungsmasse nur summarifch für die ganze Oberforsterei nach den bisherigen Betriebsergebnissen ausgeworfen. Gewicht ift babei nach neuerer Bestimmung auf Anfertigung eines für die I. Beriode besonders aufzustellenden Durchforstungsplanes ju legen, aus welchem sich die Mindestfläche ergiebt, welche in jedem Jahre zur Durchforstung gelangen muß. Inwieweit diese Fläche, deren Ueberschreitung unbeschränkt zugelassen wird, eingehalten ift, läßt sich aus einer vorgeschriebenen fortlaufenden Vergleichung ersehen.

Die Form, in welcher die specielle Beschreibung, die Ertragsermittelung und der Betriebsplan für die Hochwaldungen zur Darstellung gelangen, zeigen die nachfolgenden Muster A, B und C, von denen A und B bei einer vollständigen Durchsührung der Ertragsberechnung, C bei dem nur durch die Flächen geführten Nachweise der Nachhaltigkeit Anwendung sindet. (Siehe S. 202 bis 204.)

In diesen Mustern dient die Spalte "kulturbedürftige Fläche" zur Angabe der in jeder Abtheilung im Laufe der I. Beriode zu kultivirenden Fläche, die Spalte "Bemerkungen" zur Aufnahme der besonderen Vorschriften über die Bewirthschaftung der Abtheilung, über die auszuführenden Läuterungshiebe, Durchforstungen, Aeftungen, Kulturen 2c. sowie zu Bemerkungen über die Art der Massenermittelungen und zu Rechtfertigungen etwaiger auffälliger Betriebssbestimmungen.

Die Flächen der Altersklassen, die Abtriedsslächen und die periodischen Material-Erträge werden seitenweise und nach Holzarten getrennt summirt, blockweise wiederholt, und die Blocksummen zur Berechnung der Hauptsumme für das ganze Revier so zusammengestellt, daß daraus für jede Holzart und Betriedsklasse das Altersklassenwerhältniß, sowie die periodische Flächensbezw. Ertragsregulirung ersichtlich ist.

Der Materialertrag der I. Beriode an Derbholz für die Hauptnutung, durch 20 dividirt, ergiebt den jährlichen Abnutungsfat der I. Beriode an Festmetern Derbholz für die Haupt-nutung. In gleicher Weise wird derjenige für die Vornutung ermittelt, und durch Summirung beider erhält man den Gesammt-Abnutungssatz.

Derselbe wird nach vier Hauptholzarten: Eichen, Buchen (wozu auch Hainbuchen, Rüftern, Ahorn, Eschen 2c. gerechnet werden), andere Laubhölzer (Erlen, Birken, Weiden, Aspen) und Nadelholz getrennt.

Das von dem Derbholze im Durchschnitte jährlich voraussichtlich erfolgende Stocks und Reiserholz wird auf Grund einer Durchschnittsberechnung aus dem Einschlage der letzten Jahre nach Brocentsätzen ermittelt.

Mufter A.

## Specielle Befdreibung, Ertragsberechnung und Betrid

| Bezei<br>b   | djnu<br>er        | ng           |                                     |                             | 3                          | lä                                          | d) e     | n = 3<br>nach                                   | n h                        | 11                       |                                          |                    |                                       |         | an                         | agen           |                     | Des Befte                     | ndes                           |                          | Des<br>Bodens                                   |                    |                  | fun     | bene      | irtig<br>haul  | oare      | 91b                 | trida                                |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|-----------|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>F</b> 1   | äđje              |              |                                     |                             |                            | 201                                         | te       | rstla                                           | ffen                       |                          |                                          |                    |                                       |         | ithalien                   | thu thu        | 벋                   |                               | ffter                          | Behnteln                 |                                                 | riobe              | fer              |         |           | lzma<br>uwad   |           | nich                |                                      |
| •            | 3 Jagen, Diffrict | F Abtheilung | I.<br>Klasse<br>über<br>100<br>Jahr | stic<br>bo<br>8<br>bi<br>10 | iffe<br>n<br>1<br>.s<br>00 | III<br>Kla<br>voi<br>61<br>bis<br>80<br>Jat | ffe<br>n | IV.<br>Klasse<br>von<br>41<br>bis<br>60<br>Jahr | Stla<br>bo<br>2<br>bi<br>4 | (Fe<br>11<br>1<br>1<br>8 | VI<br>Kla<br>voi<br>1<br>bi<br>20<br>Jal | L.<br>Me<br>n<br>8 | Bur Holgzucht<br>taugliche Bloben und | Raumben | Darunter find enthalien an | ociamungs, uno | Dominirende Holzart | Beschreibung                  | Durchschnitts - Alter          | Bollertragsfactor in Beh | Be=<br>fchrei=<br>bung                          | Abtriebs . Beriode | Abtriebs - Alter | Polhart | im Gangen | für bas Heftar | Survadis. | ständ<br>Mit<br>Abt | e in b<br>ite der<br>triebs<br>riode |
|              | mb<br>111 e 1     | n            |                                     |                             |                            |                                             |          | s e t                                           | ar                         | e                        |                                          |                    |                                       |         |                            |                |                     |                               | Jahre                          | 82                       | <u> </u>                                        |                    | Jahr             |         | fc        | n              | •/•       | field.              | <u> </u>                             |
|              |                   |              | b                                   |                             | ð.                         |                                             | ð.       | b                                               |                            | ð.                       |                                          | ð.                 |                                       | ð.      |                            | ð.             |                     |                               |                                |                          |                                                 |                    |                  |         |           |                |           |                     | À                                    |
| Sum<br>Wiede |                   |              | 46 3<br>238 2<br>                   | 115                         | 9 1 . 0                    | 11<br>76<br>25                              | 1        | 205 5<br>.   .<br>11 1                          | .                          | .                        | 130<br>313                               |                    |                                       |         | 96                         | 6              | =                   | 932,9 = B<br>. H<br>542,0 = N | uchen i<br>seichhol<br>adelhol | m 1                      | 00 jährige<br>00 jährig<br>80 jährig<br>Räumder | en l               | Umtr             | iebe    |           |                |           |                     |                                      |
|              |                   |              | 284 5                               | 1456                        | مام                        | 1440                                        | 1        | 2.00                                            | ia.                        | 1.                       | <del>i</del>                             | مار                | <del>i</del>                          | اما     | امما                       |                | i                   | 1629,s ha                     | Befamn                         |                          |                                                 |                    |                  |         |           | 1 1            |           |                     |                                      |

Die General-Bermeffungs-Tabelle weift nach: 1630,135 =

Der Unterschied von

0,835 ha ift durch Abrundung entstanden.

Mufter B.

## Specielle Befdreibung, Ertragsberechnung und Betrie

|             |              |            | _       | _              | _           | _           | -         |           |            |            |             |                                            |                                               | _               |                                          | -             | _           | _                      |                   |                   |                   |             |                   | _        |            |                 |
|-------------|--------------|------------|---------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|------------|-----------------|
|             |              |            |         |                |             |             |           | Be        | tand       | estla      | ffen        |                                            |                                               |                 |                                          |               |             |                        |                   |                   |                   |             |                   |          | Œ          | rit             |
|             |              |            |         | 95             | Riefern     | I.          | 111.      | ш.        | IV.        | v.         | VI.         |                                            |                                               |                 | oge .                                    |               |             | I. 5                   | Beri              | obe               |                   |             | 11.               | Per      | iode       |                 |
|             |              | - B1       |         | <b>Solzes</b>  |             | <b>.</b>    | 1         |           |            |            | 1           |                                            |                                               | ٦               | in t                                     |               | 1           | 1894                   | bi\$              | 1913              |                   |             | 19                | 14 bis   | 1933       |                 |
| <b>Blod</b> | Bagen        | Abtheilung | Holzart | 3 83Q          | für         | über        | 81<br>bis | 61<br>bis | 41<br>bis  | 21<br>bis  | 1<br>bis    | gen                                        | E E                                           | 1.5             | 3e8<br>rieb8                             | affe          |             | Eri                    | ragsf             | affe              |                   |             | Œ                 | rtrags   | laffe      |                 |
| 37          | S            | Abth       | Š       |                | Bobenflaffe | 100         |           |           | 60         | 40         | 20          | Räumben                                    | Blößen                                        | Abtriebsperiode | des Holzes in der<br>der Abtriebsperiode | Ertragsklaffe | I.          | II.                    | III.              | ıv.               | v.                | I.          | п.                | IIL      | ıv.        | V.              |
|             |              |            |         | Alter          | bent        |             | 1         | l .       | l<br>ahre  | 1          |             | ≋                                          | ~                                             | Eğ.             | beg<br>e Der                             | Ertr          | über<br>275 |                        | $\frac{175}{225}$ | $\frac{125}{175}$ | un-<br>ter<br>125 | über<br>275 | $\frac{225}{275}$ | 175      | 125<br>175 | 12              |
|             |              |            |         |                | £           |             |           | ۱         | `          |            |             |                                            |                                               | 8               | Alter<br>Witte                           |               |             | - 1                    | für b             | 1                 |                   | 1           | l                 | er für l | 1          | 1               |
| Nr.         | Nr.          | Lit        |         | Jahre          | ,           |             | !         | <u>'</u>  | 5 e t      | tare       |             | <u>'</u>                                   | <u>'                                     </u> |                 | Jahre                                    |               |             | Đ (                    | tta               | r e               |                   |             | •                 | ett      | 1 T e      |                 |
|             |              |            | Ī       |                | İ           | δ.          | .   b.    | b.        | <b>b</b> . | b.         | b.          | b.                                         | b.                                            |                 |                                          |               | ð.          | b.                     | b                 | .   b.            | b.                | b.          | b.                | b        | . 1        | × .             |
|             |              |            |         |                |             |             |           |           |            |            |             |                                            |                                               |                 |                                          |               |             |                        |                   |                   |                   |             |                   |          |            |                 |
|             |              |            |         |                |             |             |           | 1         |            |            |             | <u> </u>                                   | <u> </u>                                      | <u> </u>        |                                          | <u> </u>      |             |                        | -                 | 11                | <u> </u>          | 11          | <u> </u>          | <u> </u> | 1          | ᆛ               |
| <b>©</b>    | umr          |            |         | djen           |             |             |           |           | 84         |            |             | $ \cdot $ .                                | $ \cdot $                                     | =               | 46,1                                     |               | $ \cdot $   | $\left  \cdot \right $ | .   .             | $ \cdot $         | $ \cdot $         |             | $ \cdot $ .       | .  .     | 1.         | $\cdot  \cdot $ |
| 99          | ber<br>Biebe |            |         | uchen<br>eichh |             | 50          | 48 4      | 12 3      | 75         | 4 5<br>4 8 | 58 1<br>6 5 | $\begin{vmatrix} \cdot \\ 0 \end{bmatrix}$ |                                               | =               | 135,8<br>11,8                            |               |             | $ \cdot $              | .   .             | 11                | -                 | 37 6        | $ \cdot $         | 27       | 15         |                 |
|             | olun         |            |         | adelho         | -           | $ \cdot $ . | 16 7      | 41 3      | 1694       |            |             |                                            |                                               | =               | 1411,6                                   |               |             |                        |                   |                   |                   | 32 8        | 40 4              | 101 4    |            |                 |
|             | (            | Sefai      | nm      | tbetra         | g:          | 50          | 70 6      | 55 3      | 185 3      | 596 5      | 625 7       | 46 0                                       | 20 9                                          | =               | 1 605,8                                  | ha            |             | T                      | 305 6             | Ħ                 | П                 | 70 4        | 40,4              | 104 1    | 102        | 15              |
|             |              |            |         |                | `           |             |           |           | 1 60       | 5,8 h      |             |                                            |                                               |                 |                                          |               |             |                        | 305,6             |                   |                   |             |                   | 332,     | 0          |                 |

Die General-Bermeffungs-Tabelle weift nach: 1606,142 =

Der Unterschied von rund 0,8 ha ift durch Abrundung entstanden.

Gefammtertrag ber

Harden in Sand 
68 850 fm 207 •

<sup>\*)</sup> Der Ertrag der I. Beriode wird durch specielle Massenermittelung bestimmt.

# n für die Hochwaldungen der Oberförsterei N.

Die 1. Periode umfaßt die Jahre 1894/1913.

|                       |                  |        |                  |             | ~                 | 1. pttio        |     | mpt t |    | V~7       | _    | 200       | -/-  | 0 10  |         |      |     |     |        |           |    |     |           |                                            |                           |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----|-------|----|-----------|------|-----------|------|-------|---------|------|-----|-----|--------|-----------|----|-----|-----------|--------------------------------------------|---------------------------|
|                       |                  | Mat    | erial=91<br>in b | bnutu<br>er | ng                |                 |     |       |    |           |      | 318       | i dj | en=   | A 9     | n u  | ţu  | ng. |        |           |    |     |           | det                                        |                           |
|                       |                  |        | II.              | III.        | IV.               | v.              | VI. |       | •  | }m        | ersi | ten l     | lm   | trieb | e t     | verb | en  | abg | etri   | iebe      | n: |     |           | Flächen<br>iode                            | 99 suit                   |
|                       |                  |        |                  | Period      | 2                 |                 | -   |       |    |           | •    | i         | in   | ber   |         |      |     |     |        |           |    |     |           | itige<br>Ben                               | Bemerfunger<br>über       |
| þolzart               | Saupt.           | Bor-   |                  | 5           |                   |                 |     | I.    |    | 11        |      | III       | :    | IV    | $\cdot$ | V.   |     | V   | i.<br> | ga<br>nid |    | mel |           | Kulturbedurftige Flächen<br>ersten Periode | Hauungen und<br>Kulturen. |
|                       | nuhung           | nugung |                  | ஆயா         | ptnut             | ung             |     |       |    |           |      | P e       | r    | i o b | e       |      |     | •   |        |           |    |     |           | Rultı                                      | ,                         |
|                       |                  |        | 8                | e stmet     | e r               |                 |     |       |    |           |      |           |      | Ş e   | t t     | a r  | e   |     |        |           | _  |     |           | ha                                         |                           |
|                       |                  |        |                  |             |                   |                 |     |       | ð. |           | ð.   |           | ð.   |       | ð.      |      | ð.  |     | ð.     |           | ð. |     | ð.        | b                                          |                           |
|                       |                  |        |                  |             |                   |                 |     |       |    |           |      |           |      |       |         |      |     |     |        |           |    |     | $\coprod$ |                                            | <u> </u>                  |
| id)en<br>udjen        | 15 408<br>54 030 | 6 879  | 3 565<br>50 222  |             | The second second | 1 558<br>64 177 | 137 |       | 1  | 11<br>162 |      | 49<br>191 |      |       | 4       |      | , . |     |        | 7         | 9  | 18  | 5         | 20<br>148<br>1                             |                           |
| deichholz<br>abelholz | 257<br>7 942     | 1      | 26 249           | 36 385      | 75 676            | 80 261          | •   | 45    | 1  | 107       | 9    | 119       | 8    | 213   | 1       | 189  | 6   | •   |        |           | 5  | 73  | 9         | 166<br>8                                   |                           |
|                       | 77 637           | 10 455 | 80 036           | 106 847     | 125 642           | 145 991         | •   | 310   | 7  | 280       | 9    | 361       | 2    | 365   | 9       | 395  | 1   | •   |        | 8         | 4  | 92  | 4         | 335 1                                      |                           |
|                       | 88               | 092    |                  |             |                   |                 |     |       |    |           |      |           |      |       |         |      |     |     |        |           | 8  | 34  | _         |                                            |                           |

# an für die Sochwaldungen ber Oberförfterei N.

| m t              | rieb                         |                              |                              |                    |                           |                               |                               |                            |                    |                        |                             |                              |                      |                          |                           |      |                   |       |     |                 |       |                  |                         |                  |    |                                          |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------|-------------------|-------|-----|-----------------|-------|------------------|-------------------------|------------------|----|------------------------------------------|
|                  | III.                         | Peri                         | obe                          |                    |                           | IV.                           | Perio                         | be                         |                    |                        | v.                          | Peri                         | obe                  |                          | ·                         | VI.  | Per               | iobe  | :   | (Es             | gel   | lang             | <br>gen                 | Klächen          | ۱. | tung                                     |
|                  | 1934                         | bis 1                        | 953                          |                    |                           | 1954                          | bis 1                         | 973                        |                    |                        | 1974                        | bis :                        | 1993                 |                          |                           | 1994 | bis               | 201   | 3   | 1               | 31    | ır               |                         |                  |    | jen<br>jehaf                             |
|                  | Ert                          | ragsfla                      | iffe                         |                    |                           | Ert                           | ragstla                       | ije                        |                    |                        | Ert                         | ragstl                       | affe                 |                          |                           | Ert  | ragsl             | lasse |     | -               | Nuţ   | ung              | 9                       | fig              | ì  | tung<br>virth                            |
| I.<br>ber<br>175 | IL<br>225<br>275<br>estmeter | III.<br>175<br>225<br>für da | 1V.<br>125<br>175<br>3 Helta | V.<br>unter<br>125 | I.<br>über<br>275<br>Fe   | 11.<br>225<br>275<br>eftmeter | III.<br>175<br>225<br>für bas | IV.<br>125<br>175<br>Helta | V.<br>unter<br>125 | L<br>über<br>275<br>Fe | 11.<br>225<br>275<br>tmeter | 111.<br>175<br>225<br>für be | IV.  125 175 18 Helt | V.<br>unter<br>125<br>ar | I.<br>über<br>275<br>Fest |      | $\frac{175}{225}$ | 175   | 125 | 1               | l a I | 3                | gar:<br>nicht           | Kulturbedürftiae |    | Bemerkungen<br>über die Bewirthschaftung |
|                  | - D 0                        | ttaı                         | : е                          |                    |                           | ₽ 6                           | ttaı                          | e                          |                    |                        | Ş e                         | f t a                        | r e                  |                          |                           | Бe   | t t c             | re    |     | 6               | e t   | ar               | е е                     | ha               |    |                                          |
| 8.               | ð.                           | b.                           | b.                           | )<br> <br>         | δ.                        | b.                            | b.                            | ð.                         | b.                 | b.                     | b.                          | b.                           | b.                   | b.                       | b                         | . b. | b.                | b.    | t   | ).<br>          | D.    | ð.               | ð.                      |                  | ð. |                                          |
| 0 4<br>0 5<br>   | <br><br>120 0                | 138,3                        | 16<br>11<br>78               | 04                 | 15 5<br>21 1<br><br>130 3 | 09                            |                               | 28 1                       | <br>15<br>46       | 21 2<br>29 6<br>67 7   | : :                         | 2<br>7<br>95<br>6            | <br><br>50 4         |                          |                           |      |                   |       |     | . 2<br>4<br>161 | 3 6   | 4                | 4 7<br>15 1<br><br>16 9 |                  |    |                                          |
| 8,8              | 120 0                        | 138 3                        | 78 8                         | 0 4                | 166 9                     | 51 9                          | 130 4                         | 28 1                       | 6 1                | 118 5                  | 64 5                        | 98 3                         | 50 4                 | 8 3                      | $\lceil . \rceil$ .       | 1.1. | 1.1.              | 1.1.  | 1.1 | . 167           | 9 0   | 4                | 36 7                    | 427              | 4  |                                          |
|                  |                              | 376,3<br>1 160 1<br>216      | m<br>"                       |                    |                           | 98                            | 383,4<br>3 950 1<br>245       | m<br>*                     |                    |                        | 79                          | 340,0<br>725<br>234          | fm                   |                          |                           |      |                   |       | 2   | 6*              |       | [32 <sub>,</sub> | ,0                      | 427              | 4  |                                          |

Mufter C.

# Specielle Befchreibung, Ertragsberechnung und Betriebsplan für die hochwaldungen ber Oberförsterei N.

(Die erfte Beriobe umfaßt bie Birthichaftsjahre 1894/1913.)

| 1    | eid)nun<br>ber  | ıg         | 3                 | lä     | ch e         | n =  | In          | ha I | t na              | ď)       | Alte                           | erstlo                           |                                                  | und Licht.                                       |                     | Des Befta                                 | ndes                |                                  | Des B                                          | obens                                   |                    |                   | gefu           | Begeni    | t hank        |
|------|-----------------|------------|-------------------|--------|--------------|------|-------------|------|-------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|
| 8    | flädje          | 8          | Alaj              |        | -            | affe | Ric         |      | IV.               | e        | V.<br>Klasse                   | VI.<br>Rlaffe                    | Judit<br>Hößen<br>nben                           | find en<br>ngs. ur                               | hart                |                                           | lter                | 00                               |                                                | 4.                                      | Beriot             | Miter             |                | nd Zi     | uwahi<br>mahi |
| - 1  |                 | Abtheilung | übe<br>100<br>Jai | 0.     | 8<br>6<br>10 | 1    | 6<br>5<br>8 |      | bis<br>60<br>Jahr | 1        | bon<br>21<br>bis<br>40<br>Jahr | bis<br>20<br>Jahr                | Bur Holgsucht<br>taugliche Blögen<br>und Raumben | Darunter find en<br>an Befamungs- un<br>ichlägen | Dominirende holzart | Befchreibung                              | Durchichnitts.Alter | Bollertragsfactor<br>in Zehnteln | Be-<br>fcprei-                                 | Riaffe und darunter<br>Reductionsfactor | Abtriebs - Periode | Abtriebs - Alter  | Dolzart        | im Ganzen | ür bas Orttar |
| 98r. | Mr.             | Lit.       |                   |        |              |      |             |      | wirflie           | he<br>to | Fläche<br>Fläche               |                                  |                                                  |                                                  | omti                |                                           | ē                   | 28 of                            | bung                                           | Haffe                                   |                    |                   | 00             | I         | 100           |
|      | amen            |            |                   |        |              |      |             |      |                   |          | are                            |                                  |                                                  |                                                  | 60                  |                                           | Jahre               |                                  |                                                | -                                       |                    | Jahr              |                | Teftu     | meter         |
|      | umma<br>ber     |            |                   | 0      | 104<br>395   | 0 2  | 280         | 8    | 78 (<br>379 (     | 3        | 117 0<br>296 4                 | 169 0<br>182 0<br>325 0<br>403 0 | 13 0<br>16 9                                     | 4.3                                              | 111111              | = 780,0 =                                 |                     | im 1                             | 20 jähriç<br>120 jähri<br>20 jähriç<br>Buchenb | igen<br>gen U                           | Nad<br>mtri        | elholzb<br>ieb, w | etrieb<br>ovon | überg     | geben,        |
|      | ieber=<br>olung |            | 6 7               | 5<br>8 |              |      |             |      |                   |          |                                | 431 6<br>312 0<br>72 8<br>72 8   | 39 0<br>5 2                                      |                                                  | 11.11.11.11         | 44.0                                      | ërlen               |                                  | 0 jährige<br>O jährige                         |                                         |                    |                   |                |           |               |
| Bu   | ıfamme          | en         | 612<br><i>631</i> | 8      | 551<br>533   | 0    | 616         | 2    | 754 (             | 1/2      | 7410                           |                                  | 70 2                                             | 43                                               | =                   | = 4 412 ha<br>= 4 316 =<br>: 4 412.652 ha |                     |                                  |                                                |                                         |                    |                   |                |           |               |

Die General-Bermeffungs-Tabelle weift nach: 4412,652 ha

Der Unterschied von 0,652 ha ift burch Abrundung entftanden.

|                                      | terial=A<br>der ersten               |          | -                        |            |    | 3                 | int | Flerster   |     |                   |      |            |    | u n g<br>abge |     | ben:     |     |            |    | Rulturbeburftige Flachen | ertobe |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------|----|-------------------|-----|------------|-----|-------------------|------|------------|----|---------------|-----|----------|-----|------------|----|--------------------------|--------|------------------------|
|                                      |                                      | Born     | utung                    |            |    |                   |     |            | in  | ber               |      |            |    |               | - [ |          |     |            |    | ftige                    | #      | Bemerfungen            |
| Sol3=                                | Saupt=                               |          |                          | 1.         |    | п                 | 0   | m          |     | ıv                |      | v          |    | VI            |     | gan      |     | meh        |    | bebiln                   | erite  | über                   |
| art                                  | nutung                               | für bas  | im<br>Ganzen             |            |    |                   |     | 4          | er  | iobe              |      |            |    |               |     | i.       |     |            |    | Iti.                     | 961    | hauungen und Rulturen. |
|                                      |                                      |          |                          |            |    |                   |     |            |     | wit               | flid | ie Fla     | фе |               |     |          |     |            |    | Ru                       |        |                        |
|                                      | Fe                                   | ft meter |                          |            |    |                   |     |            |     |                   |      | tar        |    |               |     |          |     |            |    | ha                       | 0      |                        |
|                                      |                                      |          |                          |            | b. |                   | ð.  |            | ٥.  |                   | ð.   |            | ð. |               | ð.  |          | b.  |            | ð. |                          | b.     |                        |
|                                      |                                      | , = 1    |                          |            |    |                   |     |            |     |                   |      |            |    |               |     |          |     |            |    |                          |        |                        |
| Eichen<br>Buchen                     | 6 256<br>65 144                      | 1 2      | 1 445<br>7 140           | 156<br>150 |    | 117<br>131        |     | 124<br>117 | 8   | 127<br>123        | 4 5  | 137<br>127 |    | 170<br>136    |     |          | 9 5 | 31<br>26   | 0  | 85                       | 3      |                        |
| Gichen<br>Buchen<br>Riefern          | 1 156<br>3 740<br>174 179            |          | 323<br>21 420            | 397<br>416 | 8  | 410               | 8   |            | 0   | 340               | 6    |            |    |               |     | 19<br>26 | 5   | 153<br>104 |    | 455                      | 0      |                        |
| Riefern                              | 56 365                               |          | 5 399                    | 275<br>221 | 6  | $\frac{304}{254}$ | 8   | 338<br>265 | 0 2 | $\frac{377}{260}$ |      | 260        | ò  | 260           | ò   | 39<br>52 | 0   | 19<br>13   | 50 | 296                      | 4      |                        |
| Erlen.                               | 12 886                               |          |                          | 98<br>98   |    | 109<br>109        |     |            |     | 104<br>104        |      | 104        | ò  | 104           | ò   |          |     | ÷          |    | 15                       | 6      |                        |
| Eichen<br>Buchen<br>Kiefern<br>Erlen | 7 412<br>68 884<br>230 544<br>12 886 | i        | 1 445<br>7 463<br>26 819 | 928<br>886 |    |                   |     | 930<br>876 |     | 949<br>890        |      |            |    | 609<br>929    |     | 75<br>97 | 4 5 | 0.000      |    | 852                      | 3      |                        |

| ä   |
|-----|
| Ret |
| នី  |

Die neue Betriebs.Regelung

| <u> </u>               | t ==              | gloddrag 1                             | m   ≝              | <b>2</b> 2      | _=_             | <u> </u>        | 8                                                                                              | - 1                                                                | ı                  | ٤,                                           | - e -                                                                    | 1      |                                       |                                                            |                                                           |                                                                                    |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bie gum<br>Biebe       | in a de           | iquadred.                              |                    | Elederholung    | 8881            | 2 869           | 88 480                                                                                         |                                                                    |                    | Bemerkungen<br>über Kommoen                  | und Kulturen<br>sovie über ble<br>Betriebs.<br>bestimmungen<br>überhaupt |        |                                       |                                                            |                                                           |                                                                                    |
|                        |                   | 2gvP:                                  |                    | <del>E</del> —  | <u> </u>        | •               | <u> </u>                                                                                       |                                                                    |                    | ner!                                         | nd Kultur<br>wie über<br>Betriebs.<br>Himmung<br>überhaup                |        |                                       |                                                            |                                                           |                                                                                    |
|                        |                   | Rolide rock<br>nocroen non             |                    | E               | •               | •               |                                                                                                | . 1                                                                |                    | 88                                           | fon<br>Deef                                                              |        |                                       |                                                            |                                                           |                                                                                    |
| Der<br>gefundene       | utvache<br>eträgt | f ein Jahr<br>Derbholz                 | HD &               |                 | •               | •               |                                                                                                | _                                                                  | aģ                 |                                              | Sulturbedürfti                                                           | ha     | 9.8                                   | 6. 6                                                       | 1.                                                        | 2 6                                                                                |
| <u> </u>               |                   | lanna Aana                             | %                  | <u>-</u> -      | •               | •               | <u> </u>                                                                                       |                                                                    |                    | Selatofs                                     | mod<br>nəfinag<br>agalça                                                 |        | 12 666                                | 5 029<br>885                                               | 1212<br>121                                               | 18907                                                                              |
|                        | Ganzen            | nsgnag re<br>fotheilung<br>rattog ead: | nete a             | 86 948          | 88 284          | 12814           | 188046                                                                                         | -                                                                  |                    |                                              | 0                                                                        | meter  | -                                     |                                                            |                                                           |                                                                                    |
| ,                      | #                 | njammen<br>Auf                         | 2                  | 8 876           | 698             | 871             | 5116                                                                                           |                                                                    | 8                  | Ertrag                                       | ລອນເຫລ                                                                   | Beftn  |                                       |                                                            |                                                           |                                                                                    |
|                        | 188 et ch h o 18  | <u> </u>                               | Teftmeter          | · —             | 83              | 8               | 668                                                                                            | •                                                                  | 1048               | 8                                            | moq                                                                      |        |                                       |                                                            |                                                           |                                                                                    |
|                        | 3et d             | - i                                    | Beftm              | 314             |                 | <b>o</b>        |                                                                                                | -                                                                  | ~<br>B             | 620210                                       | Miter & Beit b.                                                          | -      |                                       | _                                                          | _                                                         | -                                                                                  |
| rben                   | - SS              | <u> </u>                               | E B                | 8 562           | 787             | 368             | 4717                                                                                           | ·                                                                  | <b>8</b>           |                                              | Begenwartiges                                                            | Bahre  | -                                     |                                                            |                                                           |                                                                                    |
| ift vorgefunden worden |                   | şu.<br>samen                           |                    | 26 644          | 6 9 1 9         | 7887            | 39 800                                                                                         |                                                                    |                    |                                              | 38618                                                                    | ٠      | 4                                     |                                                            |                                                           |                                                                                    |
| rgefun                 |                   | <u> </u>                               |                    |                 | •               | •               |                                                                                                | •                                                                  |                    | i ej                                         | bon<br>1<br>bis<br>10<br>3ahre                                           | eftare | 256                                   | 154                                                        | 67                                                        | 477                                                                                |
|                        | en 2              |                                        | Beftmeter          | 1 562           | 268             | 440             | 3 5 7 0                                                                                        | -                                                                  |                    | I. II.                                       | über<br>10<br>Jahre                                                      | Q      | 255                                   | 11                                                         |                                                           | 332                                                                                |
| Monat N.               | Buchen            |                                        | ge ft.             | 10 340          | 3 364           | 2 663           | 16 867                                                                                         | -                                                                  |                    | . <u>?</u>                                   | für bas Bettar                                                           |        | 160                                   | 159                                                        | 172                                                       | 161<br>754                                                                         |
| im Wo                  |                   | <b>□</b>                               | Beftmei<br>Beftmei |                 |                 |                 |                                                                                                | -                                                                  |                    | geschrieben)                                 | 311.<br>fammen                                                           |        | 82 013<br>76 605                      | 35 847                                                     | 11 526<br>12 024                                          | 130 294<br>124 476                                                                 |
| Oberholzes             |                   | 14                                     |                    | 14742           | 1 987           | 4 284           | 20 963                                                                                         |                                                                    |                    | darundar ge                                  | Betch.<br>hold fo                                                        |        | 8 490                                 | 118                                                        | 25.8                                                      | 4 458                                                                              |
| bes Die                |                   | 811.<br>fammen                         |                    | 56 428          | 81 496          | 5106            | 080 86                                                                                         |                                                                    | 7                  | urn uven<br>rhalt den                        | Buchen B                                                                 |        | \$0 224                               | 8576                                                       | 6 597                                                     | 48 897                                                                             |
| Mushahlung bes         |                   | <b>&gt;</b>                            |                    | 189             | 112             | 99              | 759                                                                                            | ×.                                                                 |                    | Dermalüberhalt darunter geschriebes          | Elden B                                                                  |        | 48 298                                | 29 465                                                     | 4 676                                                     | 82 489 4                                                                           |
| Bei Kui                |                   | E.                                     | l E                | 2 490           | 8 782           | 337             | 609                                                                                            | terei                                                              | _                  | 3                                            | -                                                                        |        |                                       |                                                            |                                                           |                                                                                    |
| 8₽                     |                   |                                        | H C                |                 |                 | -               | •                                                                                              |                                                                    |                    | =                                            | antlog end auf                                                           |        | 89 .                                  |                                                            | \$                                                        | 08.85                                                                              |
|                        | 6.1.0             | Ħ                                      | Beftmeter          | 7 885           | 11 625          | 1 284           | 20794                                                                                          | Oberförsterei                                                      |                    | abgenußt werben                              | su-<br>jammen                                                            |        | 82 196<br>1 610                       | 10 879<br>691<br>708                                       | 3 657<br>366<br>338                                       | 46232<br>2667<br>2619<br>48                                                        |
|                        |                   | 11                                     | ğ                  | 4 168           | 9 368           | 1 963           | 15 799                                                                                         | ₽ġĭ.                                                               |                    | абдени                                       | Beich.<br>hols                                                           | mete   | 2 968<br>149                          | 681                                                        | 288<br>24<br>18                                           | 8852<br>215<br>206<br>9                                                            |
|                        |                   | ı.                                     |                    | 41 004          | 6099            | 1 456           | 49 069<br>fanben.                                                                              | n der                                                              |                    | Dabon follen                                 | Buchen.<br>1c.                                                           | Beft   | 10 802 815                            | 1897                                                       | 236<br>236<br>238                                         | 14 556<br>877<br>1 017                                                             |
|                        | - Bun             | l<br>ge                                | !                  | 20jáhr. Umirieb | 15jähr. Umtrieb | lojāķr. Umtrieb | 8   7   49 069<br>19.100<br>0.400 it durch Albentoning entflanden.                             | für die Mittel- und Riederwaldungen<br>beginnt mit dem Jahre 1894. |                    | 86                                           | Eichen                                                                   |        | 18911                                 | 7851<br>523<br>461                                         | 1062<br>106<br>87                                         | 27 824<br>1 575<br>1 896<br>1 79                                                   |
|                        | Beláreibung       | des<br>Holzbestandes                   |                    | ı i             | r. B            | ī<br>Ī          | )<br>Tum                                                                                       | 햝                                                                  |                    | 7                                            | intlog end zuf                                                           |        | 224<br>ng<br>fa                       | \$ 22°                                                     | 227<br>118                                                | 218<br>25<br>50<br>50<br>50<br>50                                                  |
|                        |                   |                                        |                    | 20jāt           | 15/85           | 10jāf           | Durch 86                                                                                       | Riebe<br>894.                                                      | _                  | gur Beit bes Siebes wirb bemnach<br>betragen | dannen                                                                   |        | 6473 114208 224<br>Fabrliche Abnusung | 1346 47185 204<br>Jährliche Abnuhung<br>Jährlicher Buwachs | 491 15188 227<br>Jahrliche Abnuhung<br>Jährlicher Buwachs | 67 963 8310 176 926 918 34brilde Abnuhung Jahrilder Bungahe gebnuhung mithin (mehr |
| tis                    | darffenh<br>ens   | do Be dan s                            |                    |                 |                 | - 00            | Ļ⊊                                                                                             | 2 2 2 E                                                            | 1                  | gith                                         |                                                                          |        | <u> </u>                              |                                                            | <u></u>                                                   | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                              |
| 41                     | nģuļ              | uə <b>ʻp</b> p]£                       | Lit. Dettar        | 510 7           | 231             | 8               | 808 7                                                                                          | Je un                                                              | Der Oberholangrath | Olebes n<br>betragen                         | Weid.                                                                    |        | 847;<br>385cl                         | 28.13                                                      | 3651<br>3651                                              | Sabri<br>Sabri<br>Sabrii<br>no mit                                                 |
|                        |                   | 941918                                 |                    |                 |                 |                 | Summa<br>cmeffungs<br>veift nach                                                               | Detta<br>t bem                                                     | Š                  | Pes<br>Pes                                   | Buchen                                                                   |        | 526                                   | 8 478                                                      | 8954                                                      | 57 953<br>Smuthu                                                                   |
| nət                    |                   | Waldth<br>Orificial od<br>DS d         | dnu<br>Ř           |                 |                 |                 | Summa   808   7   Generalbermessiungs.<br>Tabelle weist nach 809,122 ber Unterschied von 0,423 | <b>für die Mittel- und Rie</b> l<br>beginnt mit dem Jahre 1894.    | Ē                  | r 3ett                                       |                                                                          |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9                                                          | 6 788                                                     |                                                                                    |
|                        |                   | 168<br>edidin888                       | ¥r.                |                 | Ħ               | Ħ               | - Eger                                                                                         | gi.                                                                |                    | ne<br>ne                                     | Gi chen                                                                  |        | et <b>28</b> 1                        | 87 816                                                     | •                                                         | 110 263                                                                            |

Die Ertragsberechnung für die Mittels und Niederwaldungen beschränkt sich stets auf ben ersten Umtrieb des Schlagholzes. Man bedient sich hierzu des vorstehenden Musters D (S. 205).

Der Holzvorrath des Baumholzes im Mittelwalbe wird, gesondert nach Holzarten und nach natürlichen, ungleich langen, den Buchsverhältnissen angepaßten Alterstlassen, schlagweise genau ermittelt, das durchschnittliche Zuwachs-Procent jeder Alterstlasse nach vorgängiger Untersuchung sestgestellt, und der danach dis zum Hiede erfolgende Zuwachs behus der Berechnung des dei dem Hiede vorhandenen Borrathes dem gegenwärtigen Vorrathe zugesetzt. Nach Maßgabe der Bestandesverhältnisse wird dann für jeden Schlag die einzuschlagende Oberholz-Menge des stimmt. Die Summe des im ganzen Blode während der Umtriedszeit des Unterholzes einzuschlagenden Oberholzes durch die Anzahl der Jahre des Unterholz-Umtriedes dividirt bildet den jährlichen Abnutungssat.

Bur Beurtheilung der Nachhaltigkeit des letteren dient eine Bergleichung desselben mit dem durchschnittlichen jährlichen Zuwachse am Oberholze während der Umtriebszeit des Unterholzes unter Berücksichtigung des Berhältnisses zwischen dem als normal anzustrebenden und dem

vorhandenen Oberholz-Borrathe.

Auch für das Oberholz erstreckt sich die Schätzung nur auf das Derbholz, und wird das von demselben durchschnittlich jährlich zu erwartende Stock- und Reiserholz wie für den Hochwald ermittelt.

Für das Schlagholz ist jedoch auch die Wenge des erfolgenden Reiserholzes schlagweise zu schätzen, und der von dem Schlagholze durchschnittlich jährlich zu erwartende Ertrag durch Division des Ertrages sämmtlicher Schläge in dem ersten Umtriebe durch die Anzahl der Jahre desselben zu berechnen, um den Jahresdurchschnitts-Ertrag zu finden.

Bei Berechnung des Abnutzungssates für den Plenterwald wird der Regel nach der Haubarkeitsdurchschnittszuwachs zum Anhalt genommen. In einzelnen Fällen ist auch ein der Abschätzung des Mittelwaldes ähnliches Verfahren zur Anwendung gelangt.

Für den Hieb in den Hochwaldungen, insbesondere für die Hauptnutung, sowie für das Oberholz in den Mittelwaldungen und für den Plenterwald bildet der für das Derbholz festsgestellte Abnutzungssatz das einzuhaltende Maß, wobei die Ausgleichung eines Mehr= oder Minderseinschlags im Mittels und Plenterwald durch Minders und Mehreinschlag im Hochwalde gestattet ist. Der Hieb im Niederwalde wird dagegen lediglich nach der Jahresschlagssäche bestimmt.

Hur Mittel- und Niederwald ift die Reihenfolge der Schläge im Betriebsplane genau vorgeschrieben, für die Sochwaldungen dagegen giebt ber Betriebsplan nur an, in welchen Abtheilungen der Sieb innerhalb der nächsten 20 Jahre geführt werden foll, ohne eine bestimmte Reihenfolge der Jahres Schläge anzuordnen. Da die lettere von vielen nicht immer vorherzusehenden Berhaltnissen abhängt, so wird dieselbe der Bezirksverwaltung innerhalb gewisser Grengen überlaffen, indem burch ben generellen Sauungeplan, von welchem Abmeichungen geftattet find, nur festgeftellt wird, welche von ben für die I. Beriode im Betriebsplan vorgeschenen Hauungen in den nächsten 10 Jahren vorzugeweise in Angriff genommen und ausgeführt werben follen. An ben generellen hauungsplan fchließt fich ber generelle Rulturplan, welcher, ohne bindende Vorschriften über die Art der Rultur zu geben, diejenigen Rulturen aufführt, welche in den nächsten 10 Jahren bei Ginhaltung der Beftimmungen des Betriebsplanes und des generellen hauungsplanes zur Ausführung gelangen muffen, bezw. voraussichtlich nöthig werben. Gine Berechnung bes erforberlichen Rulturgelberbebarfes grundet fich auf den generellen Kulturplan. In neuerer Zeit wird indeffen von der Auffrellung des generellen hauungsund Kulturplanes mehrentheils ganz abgefehen und nur der voraussichtliche Kulturgelderbedarf auf Grund ber Anordnungen des Betriebsplanes für die gange I. Beriode ermittelt.

Einen Beftandtheil des Abschätzungswerkes bildet die generelle Revierbeschreibung, welche über die Entstehung und Brauchbarkeit des Vermessungswerkes, sowie über den Grenzzustand Auskunft giebt, eine allgemeine Beschreibung des Reviers, sowie eine Darstellung aller bei der Betriebseinrichtung in Betracht kommenden Gegenstände, der klimatischen Verhältnisse, der Bodens, Geländes und Bestandesbeschaffenheit, der Absass, Servituts, Forstschutz und ArbeitersBerhältznisse enthält, die getroffenen Betriebsbestimmungen eingehend begründet und die für den ferneren Betrieb der Hauungen und Kulturen als maßgebend zu erachtenden Grundsätze zur Erörterung zieht. Häusig wird die generelle Revierbeschreibung aber auch durch eine Verhandlung ersetzt, welche von den vorstehend bezeichneten Gegenständen nur die auf die Betriebsregulierung selbst sich unmittelbar beziehenden zur Erörterung bringt.

Nach dem jedesmaligen Bedürfnisse sind der generellen Beschreibung verschiedene Nachweisungen in tabellarischer Form beigefügt, unter anderen namentlich:

eine Nachweisung ber Bobenklaffen,

eine Nachweisung der Servitutverhältnisse und

eine Nachweisung, welche ersichtlich macht, wie die nach Altersklassen, Holzarten und Betriebs- bezw. Bobenklassen gesonderten Flächen auf die einzelnen Perioden der Berechnungszeit vertheilt sind, wie sich danach das Durchschnittsalter der in den einzelnen Perioden zum Hiebe gelangenden Bestände sowie das Altersklassenverhältniß am Schlusse der Berechnungszeit bezw. der I. Veriode stellt.

Der Betriebsplan wird auf einem, durch Beftandesabtheilungen, Blods und Schutbezirksgrenzen vervollständigten Exemplar der gedruckten reducirten Karte, der Wirthschaftskarte, dargestellt, auf welcher für jede Abtheilung die dominirende Holzart durch fardige Anlegung der Bestandessläche (Sichen gelb, Buchen braun, Birken roth, Erlen grün, Nadelholz grau) die eingesprengten Holzarten durch eingezeichnete Baumfiguren, und die Abtriedsperioden in den Hochwaldungen durch verschiedenfardige Umränderung der Abtriedsslächen neben Eintragung der Periodenzahl mit römischen Zissern bezeichnet, für Mittels und Niederwald aber die Schlagzahlen ebenfalls mit solchen Zissern eingeschrieden werden. Eine den gegenwärtigen Bestandeszustand nach den Altersklassen darstellende Bestandeskarte wird vor Fertigung des Betriedsplanes durch Colorirung eines Exemplars der gedruckten reducirten Karte hergestellt, wobei für die dominirende Holzart die vorangegebenen Farben Anwendung sinden, und die Altersklassen verschiedenen Tone u. s. w. ersichtlich gemacht werden. Diese verschiedenen Farbentone werden jetzt der Regel nach mit in die Wirthschaftskarte übernommen, welche demnach auch die Bestandessgruppirung beim Beginn der I. Periode erkennen läßt. Die Fertigung der Bestandeskarte vor Entwersung des Betriedsplanes erleichtert dessen Ansertigung wesentlich.

Nachbem schon mährend der Ausführung der Abschätzungsarbeiten von dem Oberforstmeister, insbesondere aber von dem Regierungs- und Forstrath der Sang des Geschäftes versolgt ist, und Revisionen der Arbeiten vorgenommen sind, und nachdem diese Beamten namentlich auch dei dem Entwurfe des Betriebsplans und der Auswahl der Flächen für die I. Beriode sich betheiligt haben, wird von ihnen unter Zuziehung des Oberförsters und des etwa außer diesem bestellten Taxators, thunlichst auch unter Theilnahme eines Ministerialcommissarius, das vollendete Betriebseregulirungs- und Abschätzungswerk einer örtlichen Schlußprüfung unterworfen. Die über die Resultate dieser Prüfung aufgenommene Schlußverhandlung ist demnächst nebst sämmtlichen Theilen des Bermessungs- und Abschätzungswerkes dem Ministerium zur Ueberprüfung und

Beftätigung bes Betriebsplanes und bes Abnutungsfates vorzulegen.

Hat das Betriebseinrichtungswerk diese Bestätigung erlangt, so wird die Urschrift desselben zum Inventarium der Oberförsterei abgegeben. Bei der Regierung und bei dem Ministerium bleiben Abschriften einzelner Stücke bezw. die Schlußzusammenstellungen zurück. Bon der bei dem Ministerium zurückzubehaltenden Original-Wirthschaftskarte fertigt das Forst-Einrichtungsbureau Copien, welche zum Zusammenlegen in Octav-Form eingerichtet sind, für den Oberforstmeister, den Regierungsund Forstrath und den Oberförster. Die Schutzbeamten erhalten für ihren Schutzbezirk einen mit den Grenzen der Bestandesabtheilungen versehenen Ausschnitt aus der gedruckten reducirten Karte als Schutzbezirkskarte.

## d) Betriebscontrole und fortbildung des Wirthichaftsplans.

Bur Controle des Wirthschaftsbetriebes und zur Fortbildung des Betriebsplans dienen: das Controlbuch, das Taxations-Notizenbuch und das Flächenregister.

1. Das Controlbuch. Da der Abnutungssat auf dem bei der Schätzung ermittelten Massenertrage der in der nächsten Periode nach dem Betriebsplane vorzunehmenden Hauungen beruht, so beeinflussen die im Laufe der Wirthschaft hervortretenden Unterschiede zwischen den wirklich erfolgten und den bei der Abschätzung ermittelten Erträgen unmittelbar den Abnutungssat, welcher, falls die Schätzung sich als zu hoch erweist, ermäßigt, im umgekehrten Falle erhöht werden muß, wenn anders die durch den Betriedsplan für die bezügliche Periode vorgeschriedenen Hiebe nicht schon vor Ablauf der Periode beendigt oder bei Ablauf derselben zum Theil noch rückständig bleiben sollen.

Es bedarf daher, um die Abnutung nach den in den einzelnen Bestandesabtheilungen wirklich erfolgten Erträgen regeln zu können, einer dauernden Bergleichung der letzteren mit den

gefchatten Ertragen, einer Controle ber Schatung. -

Nur in seltenen Fällen läßt sich in ben einzelnen Jahren ber Jahreseinschlag bem Abnutungssate genau gleichstellen. Häusig bedingen ungünftige Absaterhältnisse ein zeitweises Zurüchalten mit dem Hiebe, oder außergewöhnliche Anforderungen, Waldbeschädigungen, wirthschaftliche Rücksichten oder andere Umstände eine Berstärtung des Jahreseinschlages über den Abnutungssat hinaus. Dergleichen Abweichungen sollen aber möglichst schon im nächsten Jahre,
jedenfalls im Laufe mehrerer Jahre stets thunlichst wieder so ausgeglichen werden, daß der Einschlag das durch den Abnutungssat gegebene Waß für den bezüglichen Beitraum (insbesondere
für die Hauptnutung im Hochwalde) nicht überschreitet.

Um dementsprechend den Sieb regeln und bei Beginn eines jeden Wirthschaftsjahres überssehen zu können, welche Holzmenge gegen den Abnutungssatz einzusparen bleibt oder mehr geshauen werden darf, ist eine dauernde Bergleichung des seit dem Beginne der Gultigkeit des Absnutungssatzes bewirkten Ginschlages mit dem Abnutungssatze erforderlich, bedarf es einer Controle

des Hiebes.

Beiden Zwecken, der Controle der Schätzung und der des Hiebes, dient das Controlbuch, über dessen Führung eine Anweisung unterm 6. Januar 1875, erganzt unterm 11. Juli 1885, ergangen ist.

Das Controlbuch bestand ursprünglich aus drei Hauptabschnitten A, B und C und einem Unterabschnitte A 1. Bon diesen ist der Abschnitt B, durch die Berfügung vom 11. Juli 1885 in Wegfall gekommen.

Der Abschnitt A enthält für jede bleibende Bestandesabtheilung ein besonderes Conto, in welches allährlich die in derselben wirklich erfolgten Erträge an Hauptnutzungen mit der Summe bes aufgekommenen Materials eingetragen werden. Soweit es zu wissenschaftlichen Zwecken erwünscht ist, für einzelne Abtheilungen des Hochwaldes die im Laufe der gesammten Umstriebszeit (oder wenigstens eines erheblichen Theiles der letzteren) erfolgenden Holzmassen zu übersehen, werden in den Abschnitt A ausnahmsweise auch die Bornutzungen übernommen. Zu den letzteren zählen im Hochwalde:

a) die Durchforftungen, welche ben Nebenbestand betreffen;

b) die stamms und gruppenweisen Hauungen der Bestandespssege im Hauptbestande, welche keine Bestandesergänzung oder über  $5\,^{\circ}/_{\circ}$  betragende Berminderung des vorausgesetzten Hauptnutzungsertrages begründen (Läuterungshiebe, Auszugshiebe);

c) die Holznutzungen, welche in Folge von Balbbeschädigungen eingehen, ohne jedoch zu einer Bestandserganzung zu nothigen und ohne die vorausgesetzte Hauptnutzung um

mehr als 5% zu schmälern (Einzeltrockniß, Einzelbruch durch Wind 2c.).

Soweit die Nutungen zu a bis c in Beständen der laufenden Wirthschaftsperiode eingehen, sind sie aber als Hauptnutung zu behandeln.

Alle Ertrage des Mittel- und des Plenterwaldes gahlen ebenfalls gur Hauptnugung.

Ist der durch das Abschäuungswert vorgeschriebene Hieb in der Hauptnutzung des Hochswaldes beendet, — die Abtheilung zum "Endhiebe" gelangt, — so werden die erfolgten Derbholzsertäge summirt, in den Abschnitt A<sup>1</sup> übertragen und hier mit den geschätzten Erträgen in Bergleich gestellt. Ausgeschlossen von dieser Uebertragung bleiben hiernach die etwa ausnahmsweise gebuchten Bornutzungserträge sowie das Stock und Reisigholz. Auch für den Mittels, Nieders und Plenterwald sindet eine Uebertragung nach dem Abschnitte A<sup>1</sup> nicht statt, da hier über eine etwa nöthige Abänderung der Abnutzung nicht im Laufe der Wirthschaft auf Grund der Controlbuchergebnisse, sondern erst bei einer Taxations-Revision entschieden wird.

Bur Erleichterung dieser Entscheidung wird aber das bei dem Hiebe der Mittelwaldschläge übergehaltene Oberholz gleich nach beendetem Hiebe genau geschätzt, das Resultat in den Absichnitt A eingetragen und hier sowohl der Ifteinschlag mit dem Solleinschlag der Schätzung als

auch ber neu eingeschätte Iftuberhalt mit dem Sollüberhalt verglichen.

Nach je 3 Jahren wird ber Abschnitt A abgeschlossen und in demselben berechnet, welchen Mehr= bezw. Minderertrag die sämmtlichen mährend der abgelaufenen 3 Jahre zum Endhiebe gelangten Bestandesabtheilungen gegen die Ansätze der Schätzung ergeben haben, und welche Holzsmasse demnach über die durch den Abnutzungssatz gegebene Grenze hinaus mehr genutzt werden kann, oder gegen den Abnutzungssatz weniger zu schlagen ist. Diese Mehr= und Mindererträge werden nach dem Abschnitte C übertragen.

Im Abschnitte B wurde früher der alljährlich in den einzelnen Beftandesabtheilungen erfolgte Einschlag zusammengestellt und zur Ermittelung des jährlichen Gesammteinschlages des

Reviers summirt. Die desfallsigen Angaben werden jetzt unmittelbar aus bem Holzwerbungskoftens Manual entnommen, wodurch ber Abschnitt B entbehrlich geworden ift.

Der Abschnitt C enthält, getrennt für Hauptnutzung, Bornutzung und Gesammtnutzung im Hochwald, für Mittelwald und für Hoch- und Mittelwald zusammen, die allährliche Bersgleichung des Einschlages an Derbholz gegen den Abnutzungssat unter Berücksichtigung der nach den Resultaten des Abschnitts A¹ erforderlich werbenden Abänderungen. Der Mehrs oder Minderseinschlag des einen Jahres gegen den Anutzungssat wird zur Ermittelung der für das folgende Jahr verfügdaren Abnutzungsmasse von dem Abnutzungssatz abgezogen oder demselben zugerechnet. Das Ergebniß (der Rest oder die Summe) bildet das Maß für den Einschlag des zunächst in Betracht kommenden Wirthschaftsjahres, das "zulässige Abnutzungssoll", welches in der Hauptnutzung ohne Ministerial-Genehmigung nur um höchstens 10%0 überschritten werden darf.

Alle drei Jahre werden die Mehrs oder Mindererträge, welche der Abschluß des Abschnitts A<sup>1</sup> ergiebt, wenn nicht etwa besondere Bedenken odwalten, in den Abschnitt C übernommen, d. h. dem für das bezügliche Jahr ermittelten zulässigen Abnuhungssoll zugerechnet oder von demselben abgezogen. Das Beispiel in dem folgenden Muster zum Abschnitt C des Controlbuches (S. 210/211) wird dies näher erläutern. Bei der seit 1885 eingeführten Einrichtung des Controlbuches hat die Absicht vorgelegen, dasselbe von allen denzenigen Aufzeichnungen frei zu machen, welche nicht für die jederzeitige Beurtheilung der Lage der Wirthschaft nöthig sind.

Ueber den Stand der Abnutzung geht dem Minister alle Jahr eine Nachweisung (Materialabnutzungs-Uebersicht) zu, aus welcher ersichtlich ist, welche Abweichungen gegen das zulässige Abnutzungssoll stattgefunden haben. Die Einhaltung des letzteren wird aber auch durch die Ober-Rechnungskammer bei der Prüfung der Jahresrechnung controliert. Die Zusammenstellung aus den Material-Abnutzungsübersichten für 1892/93 ist als Tabelle 37f beigefügt.

2. Taxations-Notizenbuch. Um eine Revierchronit zu erlangen, welche die Entwicklung und Beränderung der Berhältnisse sowohl des ganzen Reviers, wie der einzelnen Theile besselben ersehen läßt und die Kenntniß der für den Betrieb maßgebend gewesenen Ereignisse, serner der getroffenen wirthschaftlichen Maßregeln, der ausgeführten Arbeiten, der gemachten Beodachtungen und Erfahrungen 2c. den nachsolgenden Beamten, beziehungsweise den bei der Taxations-Revision thätigen Personen überliefert, und um endlich jederzeit den dermaligen Stand des Betriebes übersehen zu können, wird das Taxations-Notizenbuch geführt. Dasselbe besteht aus einem allges meinen und einem speciellen Theile, in welche alljährlich die auf das vergangene Jahr bezüglichen, möglichst kurz zu fassenden Vermerke von dem Oberförster eingetragen werden.

Auf welche Gegenstände die für den allgemeinen Theil zu bestimmenden, das ganze Revier oder größere Theile desselben betreffenden Bermerke von allgemeiner Bedeutung sich erstrecken sollen, ift aus der von der Springer'schen Buchhandlung zu beziehenden Anweisung vom 6. Mai1870 zu ersehen. Der specielle Theil des Taxations-Notizenbuches besteht neben der dem Oberförster zugestellten Copie der Specialkarte aus einem Bande mit Formularen, in welchem sir jede einzelne Bestandesabtheilung ein Conto angelegt wird, um darin nach den vorgeschriebenen Spalten die Eintragungen alljährlich zu bewirken.

Auf den Kartenblättern werden sowohl die Beränderungen der Fläche und der Reviergrenzen, als auch die Beränderungen im Innern des Reviers, namentlich die Grenzen der alljährlichen Schläge und Kulturslächen verzeichnet. Soweit ein Wegenetz projektirt ist, wie für die im Gebirge und Hügellande belegenen Obersörstereien, wird dem Taxations-Notizenbuch eine Wegenetzfarte im Maßstade 1:25000 beigegeben, welche die projektirten Wege enthält, und eine in gleichem Maßstade gesertigte Blanquetkarte, in welcher die ausgebauten Wege und Wegestrecken vom Obersförster nachgetragen werden, so daß sich jederzeit ersehen läßt, wie weit der Ausbau des Wegenetzes vorgeschritten ist. — Die Vermerke im Formularbande sollen die auf den Kartenblättern dargestellten Bestandesveränderungen erläutern und sind zugleich zur sortlausenden Eintragung der in den einzelnen Bestandesabtheilungen vorgenommenen wirthschaftlichen Arbeiten, soweit solche nicht schon rückschlich des Hiebes aus dem Controlbuche zu entnehmen sind, sowie zur Notirung der auf den Holzandau alljährlich in den einzelnen Bestandesabtheilungen verwendeten Kosten bestimmt. Art der Kultur, Samenmenge, Pflanzenzahl und Größe der kultivirten Fläche werden hier vermerkt.

Der specielle Theil bes Taxations-Notizenbuches gewährt baher stets einen Ueberblick über die Beränderungen, welche in jeder einzelnen Bestandesabtheilung seit der Betriebsregulirung eingetreten, insbesondere der Hiebs- und Kulturmaßregeln, welche in derselben zur Ausführung gelangt sind; er liefert ein reichhaltiges Material für die Bergleichung der durch den Kulturs

# Mufter jum Abfdnitt C. bes Controlbuds

| -                          |                                                                                           |        |            |                                |           |                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| om i v                     |                                                                                           |        | a. H       | auptnuţ                        | şung.     |                                                  |
| Wirth-<br>fcafts-<br>Jahr. |                                                                                           | Eichen | Buchen 2c. | Anderes<br>(weich)<br>Laubholz | Rabelholz | gujamme                                          |
|                            |                                                                                           |        | Feft       | neter Dei                      | rbholz    |                                                  |
| 1890                       | Der Abnutungsjat beträgt                                                                  | 204    | 716        | 120                            | 2 760     | 3 800                                            |
|                            | Im Birthichafts-Jahre 1890 find gefchlagen                                                | 287    | 724        | 65                             | 2517      | 3 593                                            |
|                            |                                                                                           | 83     | 8          |                                |           |                                                  |
|                            | Mithin {                                                                                  |        |            | 55                             | 243       | 207                                              |
| 1891                       | Der Abnutungsfat beträgt                                                                  | 204    | 716        | 120                            | 2 760     | 3 800                                            |
| 1031                       |                                                                                           | 204    | 116        | 120                            | 2 760     | 3000                                             |
|                            | Dem vorjährigen Abschluffe gemäß können im Wirth-<br>fchafts-Jahre 1891 geschlagen werben | 121    | 708        | 175                            | 3 003     | 4 007                                            |
|                            | Es find geschlagen                                                                        | 136    | 691        | 125                            | 2 803     | 3 755                                            |
|                            |                                                                                           | 15     |            |                                |           | 1 .                                              |
|                            | Mithin { Rehreinschlag<br>Windereinschlag                                                 |        | 17         | 50                             | 200       | 252                                              |
| 1892                       | Der Abnutungsfat beträgt                                                                  | 204    | 716        | 120                            | 2 760     | 3 800                                            |
|                            | Dem vorjährigen Abichluffe gemäß tonnen im Birth-                                         |        |            |                                |           |                                                  |
|                            | ichafts-Jahre 1892 geschlagen werben                                                      | 189    | 733        | 170                            | 2 960     | 4 052                                            |
|                            | Es find gefclagen                                                                         | 219    | 720        | 150                            | 2 890     | 3 979                                            |
|                            | Mehreinschlag                                                                             | 30     | <u> </u>   |                                | <b>.</b>  | <del>                                     </del> |
|                            | Mithin { Mehreinschlag<br>Mindereinschlag                                                 |        | 13         | 20                             | 70        | 73                                               |
| 1993                       | Der Abnutungsfat beträgt                                                                  | 204    | 716        | 120                            | 2 760     | 3 800                                            |
|                            | Dem vorjährigen Abichluffe gemäß tonnen im Birth-                                         |        |            |                                |           |                                                  |
|                            | fcafts-Jahr 1893 geschlagen werben                                                        | 174    | 729        | 1 <b>4</b> 0                   | 2 830     | 3 873                                            |
|                            | Rach dem Abschlusse des Abschnitts A I ift aber aus den                                   |        |            |                                |           |                                                  |
|                            | Wirthschafts-Jahren 1890/92 in An-   Mehrertrag                                           |        | 80         | •                              | 150       | 176                                              |
|                            | rechnung zu bringen \ Minderertrag                                                        | 24     |            | 30                             |           | <u> </u>                                         |
|                            | Mithin können geschlagen werben                                                           | 150    | 809        | 110                            | 2 980     | 4 049                                            |
|                            | Es find geschlagen                                                                        | 205    | 789        | 115                            | 2 820     | 3 929                                            |
|                            | Mithin { Wehreinschlag<br>Windereinschlag                                                 | 55     |            | 5                              |           |                                                  |
|                            | ( Mindereinschlag                                                                         |        | 20         | •                              | 160       | 120                                              |
| 1894                       | Der Abnutungsfat beträgt                                                                  | 204    | 716        | 120                            | 2 760     | 3 800                                            |
|                            | Dem borjährigen Abschluffe gemäß tonnen im Birth-                                         |        |            | 44-                            |           |                                                  |
|                            | schafts-Jahre 1894 geschlagen werben                                                      | 149    | 736        | 115                            | 2 920     | 3 920                                            |
|                            |                                                                                           | !      |            |                                | 1         | l                                                |

# e Oberförsterei N. (Nur Hochwalb.)

|                | ,<br>b.    | Bornut                         | şung.     |          |        |            | c. Jm G                        | anzen.    |          |
|----------------|------------|--------------------------------|-----------|----------|--------|------------|--------------------------------|-----------|----------|
| <b>E</b> ichen | Buchen 2c. | Anberes<br>(weich)<br>Laubholz | Nabelholz | zusammen | Eichen | Buchen 2c. | Anderes<br>(weich)<br>Laubholz | Nadelholz | zusammen |
|                | ઉલ         | dmeter D                       | erbholz   |          |        | 8          | estmeter :                     | Derbholz  |          |
| 20             | 100        | 40                             | 350       | 510      | 224    | 816        | 160                            | 3 110     | 4 310    |
| 17             | 119        | 32                             | 421       | 589      | 304    | 843        | 97                             | 2 938     | 4 182    |
|                | 19         |                                | 71        | 79       | 80     | 27         |                                |           | •        |
| 3              |            | 8                              |           | •        |        |            | 63                             | 172       | 128      |
| 20             | 100        | 40                             | 350       | 510      | 224    | 816        | 160                            | 3 110     | 4 310    |
| 23             | 81         | 48                             | 279       | 431      | 144    | 789        | 223                            | 3 282     | 4 438    |
| 20             | 121        | <b>68</b>                      | 419       | 628      | 156    | 812        | 193                            | 3 222     | 4 383    |
|                | 40         | 20                             | 140       | 197      | 12     | 23         |                                |           |          |
| 3              |            |                                |           |          |        |            | 30                             | 60        | 55       |
|                | ļ          |                                |           |          | Ϊ      | 1          |                                | 0.110     |          |
| 20             | 100        | 40                             | 350       | 510      | 224    | 816        | 160                            | 8 110     | 4 310    |
| 23             | 60         | 20                             | 210       | 313      | 212    | 793        | 190                            | 3 170     | 4 365    |
| 28             | 100        | 48                             | 430       | 606      | 247    | 820        | 198                            | 3 320     | 4 585    |
| 5              | 40         | 28                             | 220       | 293      | 35     | 27         | 8                              | 150       | 220      |
|                |            |                                |           |          |        |            |                                | .         | •        |
| 20             | 100        | 40                             | 350       | 510      | 224    | 816        | 160                            | 3 110     | 4 310    |
|                |            | <u>.</u>                       |           |          |        |            |                                |           |          |
| 15             | 60         | 12                             | 130       | 217 .    | 189    | 789        | 152                            | 2 960     | 4 090    |
|                |            |                                |           |          |        | 80         |                                | 150       | 176      |
| •              |            |                                |           | •        | 24     | 80         | 30                             | 150       | 170      |
| 15             | 60         | 12                             | 130       | 217      | 165    | 869        | 122                            | 8 110     | 4 266    |
| 35             | 130        | 58                             | 480       | 703      | 240    | 919        | 173                            | 3 800     | 4 632    |
| 20             | 70         | 46                             | 350       | 486      | 75     | 50         | 51                             | 190       | 366      |
| •              |            |                                |           |          |        |            |                                |           |          |
| 20             | 100        | 40                             | 350       | 510      | 224    | 816        | 160                            | 3 110     | 4 310    |
|                |            |                                |           |          |        |            |                                |           |          |
|                | 20         | 6                              |           | 24       | 149    | 766        | 109                            | 2 920     | 3 944    |
| I              | 1          | 1                              | 1         | 1        | I      |            | 1                              | 1         | l        |

betrieb erzielten Ergebnisse mit den darauf verwendeten Kosten, welches sowohl im Laufe der Wirthschaft, als bei einer Taxations-Revision eine sehr brauchbare Grundlage für die Benrtheilung

ber Zweckmäßigkeit ber verschiebenen Rulturmethoben gewährt.

3. Das Flächenregister. Der Flächenbestand der Reviere, dessen Beränderungen sich im Taxations-Notizenduche nur abtheilungsweise nachgewiesen sinden, wird in seinem Gesammtbetrage durch das Flächenregister controlirt, welches in zwei Exemplaren, auf der Oberstörsterei und bei der Regierung, geführt wird, und dem eine Nachweisung der von dem Reviere vorhandenen Karten, Bermessungs- und Abschäungsschriften angesügt ist. Diese Nachweisung, "das Kartenverzeichniß", welche von den einzelnen Stücken auch den Ausbewahrungsort und die Bezeichnung, mit der sie in dem Inventarium der bezüglichen Dienststelle versehen sind, anzgiebt, dildet den Abschnitt A des Flächenregisters, dessen Abschnitt B, zur Aufnahme von Bermerken über eingeleitete Flächenveränderungen dienend, vornehmlich den Zweck hat, die rechtzeitige Eintragung der wirklich ausgeführten Beränderungen in die übrigen Abschnitte zu controliren und einen etwa neu eintretenden Beamten soson den im Werke begriffenen Beränderungen in Kenntniß zu sehen.

Im Abschnitt C wird der Gesammtflächeninhalt des Reviers controlirt. Er enthält die Angabe des letzteren und ein der Zeitsolge nach sortzusührendes Berzeichniß der eingetretenen Beränderungen im Besühstande, wie solche durch Kauf oder Bertauf, Tausch, Grenzregulirung, Servitutabsindung zc. veranlaßt werden oder aus geometrischen Berichtigungen sich ergeben. Die Flächen-Zugänge und Abgänge werden mit ihrem genauen Betrage in gesonderten Spalten nachzgewiesen, und daneben die Berfügungen oder Berträge bezw. Recesse, auf Grund deren die Beränderungen bewirkt worden sind, näher bezeichnet, auch andere erläuternde Bermerke einzgetragen. Bei Gelegenheit der Ausstellung neuer Ctats, d. h. also jedesmal nach Absauf von 6 Jahren, ebenso auch bei dem Eintreten einer Taxations-Revision, wird der Abschnitt Cabgeschlossen, und der derzeitige Gesammtslächeninhalt durch Zu- bezw. Abrechnung der ausstummirten Zu- und Abgänge aus der bei dem Letten Abschlusse ermittelten Gesammtsläche hergeleitet.

Der Abschnitt D endlich controlirt die Beränderungen, welche in der Benugungsweise des Bodens eingetreten sind und darin bestehen, daß entweder bisher zur Holzzucht nicht benutte Flächen zur Aufforstung gelangt, oder daß bisher mit Holz bestandene und zur Holzzucht benutte oder bestimmte Flächen zu dauernder anderweiter Benutung, namentlich landwirthschaftlicher Nutung gezogen worden sind. Auch dieser Abschnitt wird bei der Ausstellung neuer Etats und bei der Taxations-Revision zur Ermittelung des derzeitigen Betrages der zur Holzzucht benutten und der nicht zur Holzzucht benutten Fläche des Revieres abgeschlossen.

Bon ben Kartenverzeichnissen befinden sich Abschriften in dem Forst-Einrichtungs-Bureau des Ministeriums, welche durch Nachtragung der neu beschafften Karten und Vermessungsschriften mit den Exemplaren der Regierung und des Oberförsters stets in Uebereinstimmung erhalten

merden.

#### e) Cagations-Revifton.

Schon der Umstand, daß bei der Betriebseinrichtung die Ertragsberechnung entweder überhaupt nur auf die erste 20 jährige Periode oder wenigstens genauer nur für diese zur Aussührung
gelangt, macht es nöthig, noch vor dem völligen Ablause der I. Wirthschaftsperiode eine neue
genaue Ertragsberechnung für einen ferneren Zeitraum anzustellen. In verhältnißmäßig nur
wenigen Fällen aber ist es möglich, die Betriebspläne ohne tieser greisende Abänderungen während
eines 20 jährigen Zeitraums aufrecht zu erhalten, da häusig entweder in dem Flächenbestande
des Reviers durch Kauf, Tausch, Servitutabsindungen 2c., oder in den Bestandesverhältnissen
durch Beschädigungen, in den Bodenverhältnissen durch Entwässerungen, Eindeichungen 2c., oder
endlich rücksichtlich der Servituten und der Absatwege mehr oder weniger wesentliche Aenderungen
der Revierverhältnisse eintreten, welche schon nach einer fürzeren Reihe von Jahren eine Prüfung
und Berichtigung des Betriebsplanes und der Ertragsberechnung erheischen, deren Aussührung
zuweilen auch, ohne daß Aenderungen der vorstehenden Art vorhergegangen sind, zur Abstellung
erst im Lause der Wirthschaft hervorgetretener Mängel des Betriebseinrichtungswerfes nöthig wird.

Da überdies zu ben periodischen Berwaltungs-Revisionen ein großer Theil ber auch zu den Revisionen ber Betriebsregulirungs-Werke erforberlichen Borarbeiten gefertigt werden muß, ift es

zwedmäßig, beibe Revisionen mit einander zu verbinden.

Demzufolge sollen die nach der Anleitung vom 20. November 1852 zu bewirkenden Taxations-Revisionen nicht nur dazu dienen, die vorhandenen Abschätzungs- und Einrichtungswerke

so weit zu ergänzen und zu berichtigen, daß in ihnen eine zweckentsprechende Grundlage für die Abmusung und Bewirthschaftung der Forsten fortdauernd erhalten wird, sondern gleichzeitig auch eine allgemeine Prüfung der gesammten Verwaltung der Forsten und Jagden bezwecken. Sie sollen in den einzelnen Regierungsbezirken bezw. Forstrevieren möglichst in 10 jährigem Turnus eintreten.

Bur Aussührung der Taxations-Revision ernennt der Minister einen Ministerial-Commissarius und einen Taxationsrevisions-Commissarius. Dem ersteren, einem technischen Rathe des Ministeriums für Landwirthschaft, Domänen und Forsten steht die Leitung der Taxations-Revision zu, der letztere, meistens ein Oberförster oder Regierungs- und Forstrath, hat mit dem ihm überwiesenen, aus Forstassessischen und Feldmessern bestehenden Hülfspersonale nach den Anordnungen des Ministerial-Commissarius an Ort und Stelle sowohl zunächst die zur Brüsung erforderlichen Borarbeiten, als auch demnächst die zur Berichtigung und Ergänzung des Bermessungs- und Abschäuungswertes dienenden Arbeiten zu besorgen, dei denen auch die Beamten der örtlichen Berwaltung zur Mitwirkung herangezogen werden.

Die Borarbeiten bestehen in einer genauen Prüfung der einzelnen Theile der Revierverswaltung, sowie des gegenwärtigen Revierzustandes und aller darauf einwirkenden Berhältnisse und sollen ein deutliches Bild von dem vorliegenden Zustande im Bergleiche zu dem bei der Schätzung vorgefundenen geben, um danach die seit jener Zeit geführte Berwaltung sowie die fernere Brauchbarkeit der vorhandenen Wirthschaftsgrundlagen beurtheilen und über die den veränderten Berhältnissen angemessener Bewirthschaftung sowie die demnach vorzunehmenden Berichtigungen und Ergänzungen des Betriebsregulirungswerkes Bestimmung treffen zu können.

Die Resultate dieser Prüfung werden theils in kurzen, nur Thatsachen enthaltenden Bershandlungen (beispielsweise über die Buchs und Rechnungsführung, den Zustand der Grenzvermalung, die Ordnung in den Schlägen bei der Aufarbeitung, der Abgabe und Absuhr des Holzes, die Handbaung des Forstchußes und des Forstbußwesens, den Justand der Wege, der Forstsdienstgehöste 2c.) niedergelegt, theils in übersichtlichen Nachweisungen in tabellarischer Form, namentlich soweit sich die Prüfung auf den Hieb, die Kulturen, die erzielten Einnahmen und die Beränderung in den Flächen und Servitusverhältnissen bezieht, dargestellt und demnächst von dem Taxations-Revisions-Commissaries in der über seine gesammte Thätigkeit bezüglich jedes einzelnen Revieres zu fertigenden Denkschrift, der sogenannten Bor- oder General-Berhandlung zussammengefaßt und näher beleuchtet.

Die Entscheidung über die fernere Brauchbarkeit des Betriebseinrichtungswerkes und über die etwa vorzunehmenden Berichtigungen und Ergänzungen desselben erfolgt auf Grund der Borsarbeiten durch den Ministerial-Commissarius nach vorgängiger Anhörung der Provinzial-Beamten und nöttigenfalls nach Einholung der Ministerial-Genehmigung.

Die Darlegung der bewirkten Ergänzungen und Berichtigungen des Bermessungs- und Abschätzungswerkes sowie die Borschläge über die den veränderten Berhältnissen auzupassende fernere Bewirthschaftung des Reviers bilden den zweiten Theil der Vor-Verhandlung.

Nachdem dieselbe nebst ihren Beilagen dem Oberforstmeister, dem Regierungs- und Forstrath und dem Oberförster zur Einsicht vorgelegt worden ist, tritt der Ministerial-Commissams mit diesen Beamten und dem Taxatious-Revisions-Commissams an Ort und Stelle zu einer Berathung über alle in der Bor-Verhandlung zur Sprache gebrachten Gegenstände zusammen, stellt die etwa hervorgetretenen Mängel der bisherigen Verwaltung und ungerechtfertigte Abweichungen von den Ministerial-Bestimmungen näher sest, prüft die ausgesührten Berichtigungs- und Ergänzungsarbeiten und trifft über diese sowie über die in der Vor-Verhandlung abgegebenen Vorschläge rücksichtlich des kunftigen Wirthschaftsbetriedes und der wünschenswerthen Verbessernngen in den einzelnen Zweigen der Kevierverwaltung unter entsprechender Berückstigung der von den Provinzial-Beamten etwa gestellten Anträge die vorläusige Entscheidung.

lleber die Ergebnisse dieser örtlichen Berathung und die bemnach getroffenen Entscheidungen wird eine Berhandlung, die Schlugverhandlung aufgenommen, und diese von den vorgenannten Beamten, nach Umftanden unter Angabe und gehöriger Begründung der bestehenden abweichenden Ansichten unterschrieben.

Schließlich werden die gefammten Arbeiten dem Minister von dem Ministerial-Commissarus endgültigen Genehmigung der getroffenen Anordnungen und Entscheidungen, namentlich des neu ermittelten Abnuhungssapes, vorgelegt.

Bon den Taxations-Revisions-Arbeiten dienen zur Fortentwickelung der Betriebs-Grundlagen vornämlich:

bie Berichtigung bes Bermeffungswerkes.

die Brufung der erfolgten Abnutung und Berjungung im Bergleiche zu den Annahmen und Borfchriften des Betriebsregulirungswerkes,

die Brufung und Berichtigung des Betriebsplanes und

die Regelung der Abnugung für die Folgezeit.

Bur Berichtigung bes Bermessungswerkes liegen die Materialien im Flächenregister und im speciellen Theile des Taxations-Notizenbuches sowie in den, bei Gelegenheit der
eingetretenen Besitzeränderungen gefertigten Karten- und Bermessungs-Registern vor, deren
Richtigkeit und Bollständigkeit unter Bergleichung mit der Oertlichkeit zunächst geprüft, und deren
etwaige Mängel sofort abgestellt werden. Namentlich werden die Grenzen speciell begangen, mit
den Karten und Bermessungsschriften verglichen, die gefundenen Differenzen erörtert und beseitigt, und über die seit Aufstellung des Grenzregisters veränderten Grenzstrecken Nachträge
gesertigt, welche, wenn sie nicht schon vorhandenen, gerichtlich beglaubigten Documenten (Berträgen, Recessen 2c.) entnommen sind, den Angrenzern zur außergerichtlichen Anerkennung unter
Bordehalt gerichtlicher Berlautbarung vorgelegt werden.

Nachdem denn auch untersucht worden ift, inwieweit die durch Hieb und Kultur bewirkten Bestandesveränderungen die Bildung neuer Bestandesabtheilungen bedingen, hierüber, sowie über etwa für zwecknäßig zu erachtende Aenderungen der Jagen- bezw. Districts-Eintheilung nach Umständen in Berbindung mit einem Wegenetze, Entscheidung getroffen ist, und die neuen Bestandesabtheilungs- und Jagen- bezw. Districtsgrenzen ausgemessen worden sind, wird das bei der Bezirksregierung ausbewahrte Exemplar der Specialkarte sowie ein Exemplar der gedruckten reducirten Karte rücksichtlich der Grenzveränderungen mit rother, rücksichtlich der Beränderungen im Innern des Reviers mit grüner Farbe berichtigt, und die Specialkartencopie des Obersförsters, soweit ersorderlich, ergänzt und vervollständigt. Die Original-Specialkarte wird nach beendeter Taxations-Revision in dem Forst-Einrichtungs-Bureau des Ministeriums nur rücksichtlich der Flächen- und Grenz-Beränderungen sowie rücksichtlich der Nenderungen in der Jagen- oder Oistricts-Eintheilung berichtigt, soweit solches nicht etwa schon früher geschehen sein sollte. Bei der auf älteren Messungen beruhenden Original-Specialkarte gilt es jetz aber als Regel, von den Berichtigungen überhaupt abzusehen.

Die General-Vermessungstabelle wird auf Grund einer Zusammenstellung der in den einzelnen Betriebsfiguren und Abtheilungen eingetretenen Flächenveränderungen, wenn dieselben nur geringfügig sind, mit einem Nachtrage versehen, und wenn dieselben von größerem Belange sind, neu aufgestellt. Etwaige Abweichungen des aus dem Nachtrage zur General-Vermessungstadelle oder aus der neuen Tadelle sich ergebenden Gesammtslächeninhalts von derzenigen Fläche, welche der Abschluß des Flächenregisters ergiebt (wie solche namentlich in Folge von geometrischen Berichtigungen eintreten), müssen genau nachgewiesen und erörtert werden, da dieselben eine, der Genehmigung des Ministeriums bedürsende Berichtigung des Flächenregisters bedingen.

Demgemäß wird schließlich ber gegenwärtige Flächeninhalt nach den Hauptkategorien des zur Holzzucht bestimmten, des nicht dazu bestimmten und des unter letzterem enthaltenen nicht ertragsfähigen Bodens festgestellt.

Bur Prüfung des Fortschrittes der Abnutung und der Verjüngung sowie zur Bergleichung der Hiebsresultate mit den Ansätzen der Schätzung und zur Feststellung der vorgekommenen Abweichungen von den Vorschriften des Betriebsregulirungswerkes geben das Controlbuch und die Vermerke in dem Formularbande des Taxations-Notizenbuches die nöthigen Unterlagen. Die betreffenden Flächen-, Holzmassen verden werden im Abschnitte A des Controlbuches und im Taxations-Notizenbuche abtheilungsweise abgeschlossen, aussummirt und nach vorgängiger Untersuchung ihrer Richtigkeit und Vollständigkeit durch Nachmeisung einzelner Kulturslächen und Vergleichung mit den Rechnungsbüchern in besonderen Nachweisungen zussammengestellt.

Wenngleich über diese Zusammenstellungen bestimmte Borschriften nicht bestehen, und dieselben in den einzelnen Fällen sich mannichsach andern, so mögen doch nachfolgend die gebräuchlichsten aufgeführt werden, um anzudeuten, welche Zwecke bei deren Aufstellung verfolgt

werben.

Eine Zusammenstellung des gesammten Holzeinschlages in jedem Jahre während des Revisionszeitraums gewährt einen Ueberblick über die Abnutzung nach Menge und Art, über die Sortiments-Verhältnisse, namentlich die Nutholzausbeute, und giebt Veranlassung, auffallenden Erscheinungen dabei nachzugehen und Fingerzeige für die Zukunft daraus zu entnehmen.

Ein Auszug aus dem Abschnitte A<sup>1</sup> des Controlbuches läßt ersehen, inwieweit sich die Holzvorraths- und Zuwachsermittelungen der Schätzung als zutreffend erwiesen haben. Zur Ergänzung und Bervollständigung dieser Nachweisung dient oft eine Schätzung der in den einzelnen, noch nicht zum Endhiebe geführten Betriebsfiguren oder Bestandesabtheilungen — namentlich in den Samenschlägen — vorhandenen Bestandesreste. Das Ergebniß wird dann, unter Zurechnung der schon eingeschlagenen Holzmasse, mit den Ansätzen der früheren Schätzung in Bergleich gestellt.

Für die Mittelwaldungen bietet eine Zusammenstellung des Isteinschlages und Istüberhaltes an Oberholz von den einzelnen Jahresschlägen mit dem bei der Abschäung angesetzten Sollseinschlag und Sollüberhalt das Mittel, um beurtheilen zu können, ob und inwieweit den Bestimmungen des Betriebsplanes gemäß gewirthschaftet, und inwieweit andererseits eine Annäherung an die grundsätzlich überzuhaltende Oberholzmasse eingetreten ist.

Die Angaben über das auf den zum Hiebe gelangten Schlägen übergehaltene Oberholz im Abschnitte A des Controlbuches werden durch entsprechende probeweise Nachschätzungen controlirt.

Die Nachweisung ber in ben einzelnen Beftandesabtheilungen erfolgten Bornutungserträge, welchen die schätzungsmäßigen Erträge gegenübergestellt werden, ist zu der an Ort
und Stelle zu bewirkenden Prüfung des Fortschrittes der Durchforstungen, sowie der zweckmäßigen Führung derselben und zur Beurtheilung des Zutreffens der Ansätze der Ertragsberechnung erforderlich. Sie wird bei der örtlichen Prüfung durch Bemerkungen über die Ergebnisse der letzteren ergänzt.

Die Borgriffsnachweisung enthält eine Aufzählung der Bestandessslächen und Holzmassen, welche, obwohl durch den Betriebsplan späteren Perioden überwiesen, vorgriffsweise schon im Revisionszeitraume zur Abnutzung gelangt sind, sei es in Folge von Waldbeschädigungen oder aus Beranlassung von Landabtretungen oder endlich aus Gründen der Zweckmäßigkeit, mit Kücksich auf die Bestandesbeschaffenheit. Die letzteren, sogenannten "freiwilligen" Vorgriffe müssen stets durch Ministerial-Genehmigung belegt sein. Aus der Vorgriffsnachweisung ergiebt sich, welcher Theil der Gesamntabnutzung der Kevisionsperiode von anderen, als den durch den Betriedsplan dazu bestimmten Flächen erfolgt ist, inwieweit der Betriedsplan durch die Vorgriffe gestört ist, und in welchem Umsange Verschiedungen von Bestandesssächen aus einer Periode in die andere nöthig sind, um die durch die Vorgriffe veranlaßten Ausställe in den späteren Perioden wieder zu becken.

In der Kulturnachweisung werden die mährend des Revisionszeitraumes zur Ausführung gelangten Kulturen mit den darauf verwendeten Kosten abtheilungsweise zusammengestellt und nach verschiedenen Spalten und Abschnitten so geordnet, daß daraus ersichtlich wird, so- wohl wie hoch sich die durchschnittlichen Kulturkosten für die verschiedenen Holzarten und Kulturmethoden für das ha bezw. für 100 Pflanzen gestellt haben, als auch welcher Theil jeder Abscheilung zur Kultur, bezw. Versüngung durch natürliche Besamung oder Stockausschlag gezogen ist, und welche Kosten auf jede Abtheilung verwendet worden sind. Die örtliche Prüfung ergänzt diese Nachweisung durch Bemerkungen über das Ergebniß der Kulturen, über das Gedeisen der vorhandenen Schonungen sowie über die zur Förderung desselben nöthigen Maßregeln und durch Angabe der noch der Nachbesserung bedürftigen Flächen. Die Abrechnung dieser von der ganzen zur Kultur gezogenen Fläche ergiebt, welcher Theil der letzteren durch die ausgeführten Kulturen wirklich in Bestand gebracht ist, und wie hoch sich die Kosten sür das ha der wirklich in Bestand gebrachten Fläche belausen haben.

Die Hauptzusammenstellung über ben Fortschritt bes Hiebes und der Berjüngung endlich besteht in einer übersichtlichen Flächen-Nachweisung, aus deren Spalten hervorgeht, welcher Theil der durch den Betriebsplan der laufenden Periode zur Abnutzung überwiesenen, nach Bestandesgüteklassen gesonderten Bestandessslächen völlig zur Abnutzung gelangt ist, welche Flächen im Besamungsschlage stehen, und welche Bestandessslächen für den Rest der Periode daher noch zur Abnutzung verfügbar sind, bezw. welchen Theil der vollen Holzmasse die Besamungsschläge noch enthalten. Daran schließt sich die Angabe, welcher Theil der zur Absnutzung gezogenen Flächen und Besamungsschläge sowie der durch den Betriedsplan zur Aufsorstung bestimmten Blößen schon mit jungem Holze bestanden ist, und welcher noch bloß liegt; welche der Schonungsslächen voll, und welche mangelhaft bestanden, od die letzteren der Nachbesserung schon entwachsen oder derselben noch fähig sind, wie groß endlich die noch nachzubessernde Fläche ist.

Diese Nachweisung, welche abtheilungsweise aufgestellt und blodweise sowie für das ganze Revier summirt wird, gewährt einen umfassenden Ueberblid über die in dem Revisionszeitraume in den Hochwaldungen durch Hieb und Kultur bewirkten Beränderungen und bildet, ergänzt durch die übrigen Nachweisungen und die örtliche Anschauung, einen geeigneten Anhalt für die Beurtheilung der Gesammtleitung des Hiebes und die Thätigkeit der Berwaltung zur Berbesserung des Waldzustandes.

Der gegenwärtige Baldzuftand wird durch die Beftandes und Bodenklassentabelle ersichtlich gemacht, aus welcher hervorgeht, welchen Holzarten, Altersklassen und Bodenklassen bie einzelnen Betriebsfiguren, bezw. Beftandesabtheilungen, angehören, und wie sich das Altersbezw. Bodenklassenberhältniß ber einzelnen Blode und des ganzen Revieres stellt und im Bergleich gegen früher verändert hat.

Die Brüfung bes Betriebsplanes erftreckt fich sowohl auf die demselben zu Grunde liegenden allgemeinen Betriebsbeftimmungen, die gewählten Betriebsarten, die Blodbilbung, die Umtriebszeiten, die Eintheilung in Betriebsfiguren, die der Beftandesordnung gesteckten Biele zc., als auch auf die über die einzelnen Bestände getroffenen Betriebsbeftimmungen und beren Angeneffenheit unter den gegenwärtigen Bestandesverhältnissen.

Ergeben diese Prüfungen nicht etwa die Nothwendigkeit so eingreifender Aenderungen, daß es zweckmäßig erscheint, einen völlig neuen Betriebsplan aufzustellen, so werden zunächst die als ersorderlich oder zweckentsprechend erachteten Berschiebungen in den Periodenslächen in einer Tabelle dargestellt, in der sowohl alle diejenigen Bestandesabtheilungen, über welche bei der Taxations-Revision anderweite Bersügung getroffen worden ist, als auch die Abtheilungen einzeln aufgesührt werden, welche, abweichend von dem Betriebsplane, vorgriffsweise bereits genutt worden sind. Aus dem Abschluß der Tabelle geht hervor, wie sich unter Berücksichtigung dieser Abweichungen und Berschlußen nunmehr die periodische Flächenvertheilung für die Berechnungszeit des vorhandenen Abschäuungswerkes stellt.

Sollte die Ertragsberechnung bei der Abschätzung auf sammtliche Perioden der Berechnungszeit ausgedehnt sein, und dies auch bei der Taxations-Revision noch für nöthig erachtet werden, so würden in der Verschiedungstabelle auch die Materialerträge — jedoch ausschließlich der Vornutzungen — nachzuweisen, und daher dann auch die etwa erforderlich gewordenen Berichtigungen der Ertragsberechnung zu berücksichtigen sein.

Das Abschätzungswerk selbst wird rucksichtlich dieser Verschiebungen nicht berichtigt, in demselben vielmehr nur bei den bezüglichen Abtheilungen auf die Verschiebungstabelle durch Bemerkungen mit rother Dinte hingewiesen.

Wenn die periodische Flächenvertheilung berichtigt und festgestellt ist, so folgt die Reguslirung des Abnutungssatzes für den nächsten Wirthschaftszeitraum. Die länge des letzteren ist durch keine feste Norm bestimmt; doch soll derselbe mindestens 10 Jahre umfassen, da frühestens nach Ablauf von 10 Jahren die Taxations-Revision wiederkehrt. Findet die Revision gegen den Schluß einer Periode statt, so psiegt der Abnutungssatz für den Rest dieser und die ganze solgende Periode berechnet zu werden; ist das erste Jahrzehnt der Periode noch nicht überschritten, so wird die Berechnung in der Regel auf den Rest der Periode beschränkt.

In beiden Fällen sind die Flächen, deren Abtriebserträge in Rechnung zu stellen sind, burch den nach Umftanden bei der Tarations-Revision abgeanderten Betriebsplan gegeben.

Sofern die Revision gegen die Richtigkeit der Holzvorraths-Angaben und Zuwachsberechnungen des Abschätzungswerkes keine wesentlichen Bedenken erregt hat, werden die Abtriebserträge, welche in dem nächsten Wirthschaftszeitraume zu erwarten sind, mit Hulfe der Angaben des Abschätzungswerks berechnet, andernfalls werden jene Abtriebserträge durch neue Wassen- und Zuwachsermittelungen speziell geschätzt. Die in dem Berechnungszeitraume aus den Vornutzungen zu erwartenden Derbholzerträge werden stets neu angesprochen. Bezüglich des Oberholzes im Mittelwalde wird der Derbholzeinschlag für die noch rücktändigen Schläge des laufenden Unterholzumtriedes aus den, wenn nöthig abgeanderten Ansagen des Absichäungswerkes entnommen, für die übrigen während des Berechnungszeitraumes zum zweiten Male seit der letzten Schätzung zum Diebe kommenden Schläge wird dagegen der Einschlag neu festgesett.

Die bemnach für den nächsten Berechnungszeitraum geschätzten Erträge an Derbholz, welche von num ab die Grundlage für die fernere Bergleichung in dem Abschnitte A<sup>1</sup> des Controlbuches bilden, werden, getrennt nach den Haupt- und den besonders zu ermittelnden Bornutzungsmassen, in einer Holzvorrathsnachweisung abtheilungsweise zusammengestellt und summirt, um durch Division durch die Jahre des Berechnungszeitraumes den neuen jährlichen Abnutzungssat an Hauptnutzung, Bornutzung und im Ganzen zu finden.

Aussührlicher und eingehender wie bei der Aufstellung eines neuen Betriebseinrichtungswerkes sind die für die nächsten 10 Jahre aufzustellenden generellen Hauungs- und Kulturpläne zu behandeln, da hierin auch die Bemerkungen über die auszuführenden Hauungen und Kulturen aufgenommen werden mussen, welche sonst in der speciellen Beschreibung und Ertragsermittelung ihren Plat sinden. Auch bei der Taxations-Revision wird dem Kulturplane eine Berechnung der in den nächsten 10 Jahren erforderlichen Kulturmittel angehängt.

Schließlich erfolgt auf einem Exemplare der berichtigten reducirten Karte die Darftellung des geänderten Betriebsplanes, damit nach dieser Karte in dem Forsteinrichtungs-Bureau des Ministeriums die vorhandenen Wirthschaftskarten berichtigt, oder, wenn dies mit genügender

Deutlichkeit nicht geschehen tann, neue Wirthschaftstarten ausgearbeitet werden.

Nach Genehmigung der Taxations-Acvisionsarbeiten seitens des Ministeriums sind von densienigen Theilen des Revisionswerkes, welche dauernden Werth haben, Abschriften bezw. Auszüge für die Regierung und das Ministerium zu fertigen, während das vollständige Werk auf der Oberförsterei inventarisirt wird.

Seit dem Erlaß der Anweisung vom 24. April 1836 sind für sämmtliche Staatsforsten die Forstvermessungs- und Einrichtungsarbeiten den vorstehend dargestellten Grundsägen gemäß durchgeführt, und die Taxations-Revisionsarbeiten für den größten Theil der Forsten schon mehrmals zur Aussührung gebracht, so daß der Wirthschaftsbetrieb seit langer Zeit überall auf der Grundlage specieller Betriebs-Regulirungswerke geführt und durch vorschriftsmäßige Controlund Taxations-Notizenbücher geregelt und fortgebildet wird.

#### 1) Bereinfachung der Betriebseinrichtung in neuerer Beit.

Borftehend ift eine Darstellung des Betriebsregulirungs- und Taxations-Revisionsverfahrens gegeben, wie foldes fich im genauen Anschlusse an die erlassenen allgemeinen Borichriften geftaltet. Im Einzelnen finden indessen gahlreiche Abweichungen hiervon ftatt, und ift das Streben dahin gerichtet, jede mit dem Amecke ber Sache verträgliche Bereinfachung eintreten zu laffen. In dieser Beziehung hat sich herausgestellt, wie die vollständige Durchführung der General-Revision der Verwaltung bei Gelegenheit der Taxations-Revisionen einen so erheblichen Aufwand an Arbeit und Koften verursacht, daß hiermit der zu erreichende Zweck nur selten im Einklange steht. Demgemäß ist die Wirthschaftsrevision erheblich beschränkt worden, zumal die Bervollstanbigung bes Gifenbahnnepes viel haufiger als fruber bie Anwesenheit von Ministerial-Commissarien in den Brovinzen und örtliche Brufungen der Berwaltung ohne den Auswand erheblichen Schreibwerkes möglich macht. Auch gestattet die angeordnete Einreichung statistischer Nachweisungen an das Ministerium über den Materialertrag, die Holzverwerthung, die aufgewendeten Kulturgelder, die Einnahmen aus der Jagd und die Forstfrevel der Centralstelle fortlaufend einen genaueren Einblick in die Berwaltung, als in früherer Zeit. Durch diese ftatiftischen Zusammenftellungen in Berbindung mit ben auf den Oberförstereien vorhandenen Durchforstungs-Nachweisungen wird eine große Zahl der sonst bei den Taxations-Revisionen gefertigten Schriftstude entbehrlich. Ebenso werden geringfügige Aenderungen ber Betriebsplane durch Bermittelung der Ministerial-Commissarien bei ihrer gelegentlichen Anwesenheit in den betreffenden Oberförstereien auf fürzerem Wege, als durch formliche Taxations-Revisionen herbeigeführt. Anbererseits wird aber die äußere Form der letteren jett mehrentheils auch da gewählt, wo es fich nicht um Revisionen, sondern lediglich um Fertigung gang neuer Betriebs-Regulirungswerke handelt. Die Bearbeitung liegt bann nicht den Localbeamten, sondern einem Taxations = Commissar mit den nothigen Hulfsarbeitern unter unmittelbarer Leitung eines Minifterial Commiffare ob, wobei aber jugleich bafür geforgt ift, bag ber Oberforfter, ber

Regierungs- und Forftrath und ber Oberforstmeister von bem Fortidreiten ber Arbeiten jederzeit Renntniß zu nehmen im Stanbe find, bamit abweichende Anfichten rechtzeitig zur Geltung gebracht und nach Umftanden berücklichtigt werden konnen und nicht erft bei Aufnahme der Schluftverhandlung Ein solches Berfahren ift auch vielfach in den neuen Provinzen angewendet worden, wo feit dem Jahre 1868 mit umfaffenden Betriebs - Regulirungen vorgegangen werden mußte. In den gebirgigen Landestheilen war es hier ichon aus dem Grunde unmöglich, den Localbeamten Die Betriebs-Regulirung ju übertragen, weil diefe mit umfassenden Wegeneplegungen verbunden Der bebeutende Umfang ber im Regierungsbezirt Caffel fertig zu ftellenden Arbeiten und bas Bedurfnig, raich zu neuen Abnutungsfäten zu gelangen, bat bier zur Fertigung vorläufiger Betriebsplane geführt, welche in ben Jahren 1868/71 hergestellt wurden. Unter Anhalt an eine Bodenklassentabelle erfolgte mit Zugrundelegung bes Haubarkeits-Durchschnittszuwachses junachft die Ermittelung bes Abnutungsfates in abstracto. Sobann wurden die Betriebsflachen nur für die nächsten 10 Nahre ausgewählt, wobei einerseits die normale Schlagsläche und andererseits bas vorhandene Altereflassenverhältniß zur Richtschnur dienten. Die Holzmassenermittelung auf den Betriebsflächen 2c. führte sobann zu dem wirklichen Abnutungsfate, welcher in keinem Falle den Abnugungsfat in abstracto erreichte und mit Ruckficht auf den geringen Umfang der höheren Alteretlassen grundsätlich mäßig bemessen wurde. Dieses abgefürzte Berfahren hat spater auch noch für kleinere Gemeinde- 2c. Walbungen mit Bortheil Anwendung gefunden.

Im Regierungsbezirk Cassel ift bemnächst mit der Herstellung vollständiger Abschäungswerke begonnen worden, die inzwischen sämmtlich vollendet und theilweis bereits wieder umgearbeitet worden sind.

Im Regierungsbezirk Wiesbaben lehnte man sich zuvorderst an das im Herzogthum Nassau üblich gewesene Berfahren an, bei welchem die während einer 120 jährigen Berechnungszeit zu erswartenden Materialerträge auf vier 30 jährige Perioden vertheilt wurden unter Ermittelung des wirklichen und normalen Haubarfeits-Durchschnittszuwachses und des normalen Vorrathes für jede Abtheilung. Die Periodendauer wurde aber auf 20 Jahre ermäßigt, neben Ausstattung der Perioden mit Massen auch auf die Flächenvertheilung Gewicht gelegt und der normale und wirkliche Vorrath nur für den Plenterwald ermittelt. Die Berechnung des normalen und wirklichen Haubarfeits-Durchschnittszuwachses behielt man bei. Der Abnuhungssah wurde nur für 10 Jahre berechnet, nach deren Ablauf eine Taxations-Revision eintrat, welche auch bereits einige Male durchgeführt ist.

Die zahlreichen neuen Aufgaben, vor welche die Forftverwaltung fich gegenwärtig durch die Erwerbung großer Deblandsflächen (etwa 7500 ha jährlich), burch forgfältigfte Aussonderung des Nutholzes, umfassenden Wegebau (nebst Anlegung von Rollbahnen), Fürsorge für die Arbeiter, Umwandlung von Bruchflachen in Biefen, burch Ginftellung ihrer Krafte in den Dienft ber allgemeinen Kandeskultur und burch Uebernahme von Geschäften der Selbstverwaltung geftellt sieht, macht es unerläglich, die Berwaltung möglichft zu vereinfachen, und auf anderen Gebieten bas Schreibwert thunlichft zu vermindern. Diefe Erwägung hat bagu geführt, auch bei ben Betriebseinrichtungen eine Reihe von Bereinfachungen einzuführen. In dieser Beziehung ist es als zulässig erachtet worden, die Nachhaltigkeit mehr und mehr auf die Flächenvertheilung zu gründen und als wesentlichste Richtschur für die Betriebsregulirung die Festhaltung ber normalen Durchschnittsfläche für die erste Sochwaldsperiode anzusehen. Debländereien und solche neuen Aufforftungsflächen, auf welchen bas Gebeihen ber Rulturen noch nicht gefichert ift, bleiben ber Borficht halber bei der desfallsigen Berechnung einstweilen ganz außer Ansak. Die Betriebsregulirung begnügt fich fobann ba, wo nicht befondere Berhaltniffe eine Abweichung erforbern, wie in Nabelholgrevieren mit erheblicher Windbruchsgefahr u. f. m., mit fpecieller Abgrenzung ber Flachen ber erften, ober der ersten und zweiten Beriode. Das Berfahren regelt sich so, daß nach Fertigstellung der speciellen Beftandesbeschreibung zunächst die Bestandestarte gefertigt wird, welche einen Ueberblick über die gegenwärtige Bestandesgruppirung gewährt. Nachdem unter Festsehung des Umtriebsalters für Die einzelnen Betriebstlaffen mit Benugung der Bobentlaffentabelle die normale Beriodenflache ermittelt ift, werben zunächft biejenigen Bestände in die erste Beriode eingereiht, beren Sieb wegen schlechten Buchses, Räumlichkeit, mit Rucksicht auf ben Stand ber Berjungung u. f. w. unbedingt nöthig ift. Es folgen dann die Beftande, welche zur Herstellung der Bestandeseinheit in derselben Wirthschaftsfigur und zur Bildung und Vorbereitung angemessener Hiebszüge, die meift nach Weften gerichtet find, und gur Erlangung von Sicherheitsftreifen zwedmäßiger Beise zum Siebe fommen muffen. Ein Hauptgesichtspunkt ist dabei die Bermeidung der Zusammenlegung großer gleichaltriger Nabelholzbestände und die Trennung folcher, wo fie vorhanden find. In Bezug auf die anzustrebende Bestandesordnung ergiebt die Bestandesfarte sowohl für den Tarator, als für die Brüfung der Betriebsanordnungen ein vortreffliches, oft unterschätztes Hulfsmittel. Ueber die

normale Made wird in ben allerseltenften Fällen und nur bei übergroßen Holzvorrathen ber alteften Rlaffen hinausgegangen. Mehrentheils bleibt die wirkliche Flache gegen die normale zur Bilbung einer Referve etwas jurud. Die für die nächsten 20 Nahre projectirten Aushiebe aus Beständen ber ipateren Berioden werben außerbem unter Anhalt an ben burchichnittlichen Abtriebsertrag auf Fläche reducirt und auf die Fläche der erften Periode in Anrechnung gebracht, mahrend für Räumden und Samenschläge eine verhältnigmäßig geringere Fläche zum Anfat gelangt. Der Auswahl der erften Beriode folgt biefenige der zweiten, fofern auch diese auszusondern ift, was fich besonders für Laubholgreviere empfiehlt. Das Streben geht vorzugsweise babin, nicht gehörig muchshafte Beftanbe balb gu verjungen, folche, die später werthvolleres Rutholz versprechen, vom Biebe auszuschließen und bie Anordnungen fo zu treffen, daß icon nach Ablauf ber erften Beriode bas Altereflaffenverhältniß fich gunftiger gestaltet, als bei beren Beginn. Außerbem werben die Anordnungen fo getroffen, bak vom Bindbruch gefährbete Beftanbe fich moglichft unabhangig von ben Nachbarbeftanben entwickeln fönnen, wobei Laubholzeinfassungen des Nadelholzes mit in Frage tommen. Wünscht übrigens ber Tarator zur großeren Sicherheit und zur Rechtfertigung von Aushieben, Loshieben u. f. w. auch ein Bild über die Bertheilung ber Beftanbe auf die übrigen Berioben ju entwerfen, fo bleibt ibm Jede Schablonenmäßigkeit muß aber vermieden, und es durfen ber Gegenwart feine irgend namhaften Opfer zu Gunften einer ungewissen Butunft zugemuthet werden. \*)

Für Kiefernreviere hat sich dieses Versahren namentlich bei ziemlich regelmäßigem Altersklassen-Verhältniß als durchaus zweckmäßig erwiesen und das Schreibwerk wesentlich vermindert. Auch ist dabei der Beschaffenheit der einzelnen Bestände in erhöhtem Maße Rechnung getragen unter vorzugsweiser Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gegenwart und rascher Annäherung an ein

normales Altersklassenverhältniß. —
Borschriften, welche ben Taxator in der materiellen Behandlung der Betriebs-Regulirungen ein für alle Wal unbedingt binden, bestehen nach Borstehendem in Preußen nicht. In sormeller Beziehung, insbesondere in der Darstellung der Ergebnisse wird allerdings die genaue Einhaltung gewisser Bestimmungen gefordert, im Uebrigen aber das Bersahren den sehr verschiedenen Berhältnissen der einzelnen Obersörstereien angepaßt. Die Bearbeitung der Betriebs-Regulirungen an der Centralstelle liegt den forstechnischen Reserventen des Ministeriums ob, welche zugleich ständige Ministerial-Commissarien sind, bei ihren Bereisungen ihre Thätigkeit aber nicht auf das Betriebs-Regulirungswesen beschränken, sondern dieselbe auch auf andere zur Entscheidung des Ministers gelangende Gegenstände, insbesondere Ankause, Bertauschungen u. s. w. auszudehnen haben.

Das Forsteinrichtungs-Bureau des Ministeriums bearbeitet das Forstvermessungs- und Forst-

fartenwesen für sämmtliche Staatsforften.

Was die durch die Betriebs-Regulirungen und Taxations-Revisionen erzielten Gesammtergebnisse betrifft, so läßt die Tabelle 25 a, b und c ersehen, daß seit 1881 das Altersklassenverhältniß sich wesentlich günstiger gestaltet und das über 100 Jahre alte Holz an Fläche
46 765 ha gewonnen hat. Hiermit ist zugleich der Beweis für die conservativen Grundsätze der
Preußischen Betriebs-Regulirungswesens geführt. Dieselben sinden in der steigenden Bevölkerungszisser und in dem Umstande, daß in den Privatwaldungen kleinerer Besiger das haubare Holz
mehr und mehr verschwindet, ihre volle Rechtsertigung. Die gegenwärtig (Ansang 1894) gültigen
Abnutzungssätze für jede einzelne Oberförsterei läßt Tabelle 37 d ersehen.

#### g) Maldwerthberechung.

Was schließlich das Verfahren bei den Waldwerthberechnungen betrifft, so ift über dasselbe eine Anleitung unterm 24. Mai 1866 veröffentlicht worden. Unbedingtes Festhalten an derselben wird indessen micht mehr verlangt; es muß aber bei den Verechnungen den Ansorderungen des heutigen Standes der Wissenschaft entsprechend verfahren werden. Die in der Anleitung von 1866 noch zugelassen Verschiedenheit des Zinssusses bei Discontirungen und Kapitalizirungen innerhalb derselben Rechnung wird gegenwärtig nicht mehr gebilligt, eben so wenig die Ermittelung des Werthes anzukaufender holzleerer Flächen nach dem Geldnettowerth der durchschnittlichen Holzerzeugung des besnachbarten Waldes in der Annahme, daß der Hieb in demselben entsprechend verstärft werden könne.

<sup>\*)</sup> In welchem Maße unwahrscheinlich die Einhaltung der Bestimmungen der Betriebspläne für längere Zeit ist, geht (abgesehen von Flächenveränderungen, Waldbeschädigungen und geänderten Ansichten über zweckmäßige Umtriebszeiten 2c.) daraus hervor, daß seit etwa 25 Jahren beinahe in der Hälste der Oberförstereien den auf ganze Umtriebe hinaus getrossenn Anordnungen durch geänderte Districts-Eintheilungen die Grundlage völlig entzogen worden ist. Auch die Zukunft wird derartige Aenderungen zweisellos vornehmen.

## 11. Jährlicher Wirthichaftsbetrieb und Gefcaftsgang.

## a) Ctats-, Aaffen- und Nechungsmefen.

Den Rahmen für die sormelle Geschäftsverwaltung in Beziehung auf Gewinnung und Berwerthung der Forsterzeugnisse und den sonstigen Forsthaushalt, sowie in Beziehung auf die Buch- und Rechnungssührung bilden die Etats. Für jedes selbständige Forstverwaltungsobject (Oberförsterei, Tors-, Wiesen-, Flöß- 2c. Berwaltung) besteht ein Natural- und ein Gelbetat. Diese Specialetats werden alle sechs Jahre, und zwar so, daß nach einer bestimmten Folge in den einzelnen Jahren allmählich die sammtlichen Regierungsbezirke an die Reihe kommen, nen gesertigt, die Naturaletats vom Oberförster, die Gelbetats vom Rendanten entworsen und von der Regierung speciell geprüft, sestgeskellt und vollzogen.

Aus den Schlussummen der Einnahme und Ausgabe der Special-Geldetats sammtlicher Oberförstereien, Torf-, Wiesen- 2c. Berwaltungen eines Bezirks und den eigenen unmittel- baren Einnahmen und Ausgaden der Regierungs-Haupttasse bildet sich der "Forstverwal- tungsetat" des Regierungsbezirks, welcher alle drei Jahre nach bestimmtem Wechsel neu gefertigt, und nach erfolgter Prüfung und Feststellung durch den Minister für Landwirthschaft,

Domanen und Forften und den Finanzminister vollzogen wird.

Aus den Schlussummen der Einnahme und Ausgabe der Forstverwaltungsetats und den unmittelbaren Einnahmen und Ausgaben der General-Staatstasse endlich wird der Etat der General-Staatstasse sinch und Forsten alljährlich aufgestellt und unter Gegenzeichnung seitens desselben und des Finanz-ministers von Sr. Majestät dem Kaiser und Könige vollzogen. Dieser Etat steht in Ueber-einstimmung mit dem allgemeinen, für jedes Jahr durch ein Geset sestzustellenden Staats-haushaltsetat.

Es ergiebt sich aus Borstehendem in Hinsicht auf die Kassenverwaltung, daß die Special-Forsttassen ihre Ueberschuffe an die Regierungs-Haupttasse abführen, und diese ihre

Ueberichuffe gur General-Staatstaffe abliefern.

Der Forst-Raturaletat jeder Oberförstererei giebt an:

1. ben Gesammt-Flacheninhalt, die Große bes darunter befindlichen nicht zur Holzzucht

benutten Bobens und ber hierunter begriffenen ertraglosen Flache,

2. als Natural-Einnahme ben zur Zeit der Etatsfertigung gültigen Abnutungsfat nach Raum- und Festmetern von Nutholz, Borke, Scheitholz, Knüppelholz, Stockholz, Reiserholz, gesondert nach höchstens vier Holzarten, und zwar a) Eichen, b) Buchen (mit Einschluß von Hainbuchen, Eschen, Rüstern, Ahorn), c) anderes Laubholz, d) Nadelholz,

3. die Natural - Ausgabe und Soll-Einnahme an Geld, in folgenden Abiconitten:

A. Unter der Taxe.

- I. Beftimmte Holzabgaben.
  - a) Gang frei.
  - b) Gegen Werbungstoften.
  - c) Gegen Werbungstoften und jonftige Zahlungen.

II. Unbeftimmte Holzabgaben.

- a) Ganz frei.
- b) Gegen Werbungstoften (ober zum Selbfthiebe).

a) Freibrennholz der Forstbeamten.

β) Un andere Empfanger.

- e) Gegen Werbungstoften und fonftige Rablungen.
- B. Nach bestimmten Preisen, ober bem Meistgebote.
  - I. Holzabgaben zu Staatszwecken.
    - a) Nach ber Tare.
    - b) Nach den Licitations-Durchschnittspreisen.
  - II. Zum Berkauf.
    - a) An Arme gegen Bezahlung eines Theiles ber Taxe und ber vollen Werbungs-
    - b) Rach der Taxe oder sonst bestimmten Berkaufspreisen und nach Bersteigerungs-Durchschnittspreisen.
    - c) Nach dem Meiftgebote durch Berfteigerung.

Der Forst-Gelbetat jeder Oberförsterei stellt die Ginnahmen und Ausgaben unter Titeln bar, welche mit berfelben Bezifferung und Benennung burch bas ganze Stats- und Rechnungswesen bis zum Staatshaushaltsetat burchgeben. Die fammtlichen Einnahme- und Ausgabetitel, von welchen ein Theil in den Forftgeldrechnungen gang, bezw. nur für diejenigen Oberforftereien ausfällt, für die eine Ginnahme oder Ausgabe ber betreffenden Art nicht vortommt, find nachftehende, wobei das Budget für 1894/95 bezüglich der Gliederung und der nachrichtlich angegebenen Bahlen zum Anhalte dient. Die in Folgendem ebenfalls aufgeführten Abtheilungen einzelner Eitel sind aber im Budget nicht besonders ersichtlich gemacht. Bei Titel 2 der Einnahme zerfallen die einzelnen Abtheilungen ber Regel nach in die beiben Abichnitte: A. von Berechtigten, B. durch Berpachtung ober Administration.

#### Ginnabme.

Rapitel 2. Titel 1. Für Holz 58 000 000 M.

Für Forst-Nebennutungen 4017000 M.

1. Für Forftgrundftucke.

A. Für Dienstländereien der etatsmäßigen Forftbeamten.

B. Für andere Forftgrundftude.

2. Für Holzpflänzlinge.
3. Für Walbfrüchte und Obstnutzungen.

4. Für Beidemiethe.

5. Kür Grasnukung.

6. Für Waldweide.

7. Für kleine Torfftiche und Braunkohlennutzung.

8. Für Steine und Erben.

9. Für Harz und Holzkohlen. 10. Bon gewerblichen Anlagen (soweit fie nicht zu den Nebenbetriebsanstalten gehören und unter Titel 4 bis 9 nachzuweisen sind).

11. Für wilde Fischerei und sonstige Benutung der Gewässer.

Titel 3. Aus der Jagd 356000 M.

1. Durch Berpachtung. 2. Durch Abministration.

Titel 4. Von Torfgrabereien 260000 M.

Titel 5. Bon Flößereien 7300 M.

Titel 6. Bon Wiesenanlagen 61000 M.

Titel 7. Von Ablagen 2000 M.

Titel 8. Bom Sagemühlenbetriebe 190000 M.

Titel 9. Bon größeren Baumschulen 9000 M.

Titel 10. Bom Thiergarten bei Cleve und dem Gichholze bei Arnsberg 21000 M.

Titel 11. Berschiedene andere Einnahmen 524 600 M.

Titel 11 a. Rückahlungen auf die von Forstbeamten zur wirthschaftlichen Einrichtung gewährten Boricuffe 40000 M.

Bon der Forstakademie zu Eberswalde 12300 M. Titel 12.

Titel 13. Bon der Forstakademie zu Münden 3800 M.

#### Ausgabe.

## A. Dauernbe Ausgaben.

## Roften der Berwaltung und des Betriebes.

#### Befoldungen.

Titel 1. Für Oberforstmeifter und Regierungs- und Forsträthe 646800 M. Ravitel 2.

Für Oberförfter 2 395 060 M. Titel 2.

Titel 2a. Für vollbeschäftigte Forstaffenrendanten 293 600 M.

Für etatsmäßige Forftschutbeamte 4852125 M.

Titel 4. Für brei verwaltende Beamte bei ben Nebenbetriebsanftalten, für Meifter und Wärter bei diesen 53516 M.

Titel 5. Bu Wohnungsgeldzuschüffen für die Beamten 105840 M.

## Andere versönliche Ausaaben.

- Rur Remunerirung von Hulfsarbeitern bei ben Regierungen 57300 M. Titel 6.
- Bur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern und zeitweisen Berftarfung Titel 7. bes Forstschutes überhaupt 1500000 M.
- Bergutung für Gelberhebung- und Auszahlung an nicht vollbeschäftigte Titel 8. Forftfaffen-Beamte 289800 M.
- Zu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen für Beamte 2c.  $168\,000\,$  M. Titel 9.
- Titel 9a. Borfcuffe an Forftbeamte zur wirthschaftlichen Ginrichtung 40000 M.

## Dienstaufwands= und Miethsentschädigungen.

- Ruhrkoftenaversa und Dienstaufwandsentschädigungen für Oberforstmeister Titel 10. und Regierungs- und Forstrathe 297250 M.
- Titel 11. Fuhrtoften, Bureautoften und Dienstaufwandsentschädigungen für Oberförster 1159400 M.
- Titel 12. Stellenzulagen für Oberförfter 61 300 M.
- Titel 12a. Dienstaufwandsentschädigung für vollbeschäftigte Forstkassen-Rendanten 150342 M.
- Titel 13. Stellenzulagen für Förster und Waldwärter, Pferdehaltungs-, Forstschutzund Kahnunterhaltungs-Bulagen 342 276 M.
- Fuhrkoften- und Dienstaufwandsentschädigungen für Beamte bei den Titel 14. Nebenbetriebsanftalten und Stellenzulagen 12518 M.
- Titel 15. Miethsentschädigungen wegen fehlender Dienstwohnungen für Oberforfter, Förster und Meifter bei Nebenbetriebsanftalten 68000 M.

## Materielle Bermaltungs= und Betriebstoften.

- Für Werbung und Transport von Holz und anderen Waldproducten Titel 16. 8860000 M.
- Titel 17. Für Unterhaltung und Neubau von Gebäuden 2394800 M.
- Titel 18. Desgleichen von öffentlichen Wegen 1498200 M.
- Beihülfen zu Chauffeen und anderen Wege- und Brudenbauten und gu Titel 19. Eisenbahngüter-Balteftellen, die von wesentlichem Interesse für die Forftverwaltung find, ohne solche Beihülfen aber nicht zur Ausführung tommen mürden 200000 M.
- Titel 20. Bu Bafferbauten in ben Forften 66 500 M.
- Bu Forstfulturen und Berbefferungen, zum Bau und zur Unterhaltung Titel 21. ber Holzabfuhrmege und Gisenbahngüter-Baltestellen, zu Forst-Bermeffungen und Betriebs-Regulirungen 4281700 M.
- Jagdverwaltungskoften und Wilbschabenersat 70 000 M. Betriebskoften für Torfgräbereien 87 000 M. Titel 22.
- Titel 23.
- Titel 24. Desgl. für Flögereien 15000 M.
- Titel 25. Desgl. für Wiesenanlagen 17000 M.
- Titel 26. Desgl. für Ablagen 1000 M.
- Titel 27. Desgl. für Sägemühlen 190000 M.
- Titel 28. Desgl. für größere Baumschulen 9400 M.
- Titel 29. Für den Thiergarten bei Cleve und das Eichholz bei Arnsberg 13000 M.
- Titel 30. Für Fischereizwede 6000 M.
- Titel 31. Bur Bezeichnung und Berichtigung ber Grenzen, zu Separationen, Regulirungen und Broceftoften 95 000 M.
- Holzverkaufskosten und kleinere Ausgaben der Localverwaltung 160000 M. Titel 32.
- Titel 33. Druckfosten 60 000 M.
- Titel 34. Stellvertretungs- und Umzugskoften, Diaten und Reisekoften 270000 M.
- Titel 35. Insectenvertilgungskoften, Vorfluthkoften und andere vermischte Ausgaben 400 293 M.

## Bu forftwiffenicaftliden und Lehrzweden.

## Befoldungen.

Bei der Forstakademie zu Eberswalde 41 900 M. Ravitel 3. Titel 1.

Titel 2. Desgl. zu Münden 37050 M.

Titel 3. Lehrerstellen bei ber Forstlehrlingsschule zu Gr. Schönebeck 3 450 M.

Wohnungsgeldzuschüffe für die Lehrer und Beamten 5 220 M. Titel 4.

## Andere perfonliche Ausgaben.

Bur Remunerirung von Sulfslehrern, Affiftenten, Remunerationen für Titel 5. Leiftungen beim forstlichen Bersuchswesen, zur Unterweifung für den Försterdienst sich ausbildender Bersonen 37550 M.

Bu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen an Beamte Titel 6. und Lehrer der Forstakademien und Forstlehrlingsschulen 2400 M.

## Sächliche Ausgaben.

Titel 7. Bur Unterhaltung der Gebäude 9000 M.

Titel 8. Für Unterhaltung der Mobilien, Lehrmittel, Amtsunkostenvergütungen, Umzugetoften, Diaten, Reifefosten, Beizung und Erleuchtung ber Lehrräume, für die Bedürfnisse der Bersuchsstation, Forstlehrlingsschulen und ben Forst-Unterricht bei ben Jäger-Bataillonen 62910 M.

#### Allgemeine Ausgaben.

Ravitel 4. Titel 1. Real- und Communallaften und Roften der örtlichen Communal- und Polizei-Verwaltung in fistalischen Guts- und Amtsbezirken 680000 M.

Titel 2. Ablösungerenten und zeitweise Bergütungen an Stelle der Natural-Ab-

gaben 606000 M.

Titel 2a. Beiträge zur gesetlichen Krankenversicherung der Arbeiter, Ausgaben auf Grund ber Unfallversicherungsgesetz, Ascendentenrenten, Heilungstoften und Sterbegelber auf Grund des Unfallfürsorgegesetes, Ausgaben auf

Grund des Gesetzes über Alters- und Invaliditätsversicherung 324000 M. Zu Unterstützungen für ausgeschiedene Beamte sowie Pensionen und Unterstützungen für Wittwen und Waisen von Beamten 180000 M. Titel 3.

Koften der Armenpflege auf Grund rechtlicher Berpflichtung 84000 M. Titel 4. Titel 5.

Unterftützungen an Bersonen, welche der Forftverwaltung Dienfte geleiftet haben (Nichtbeamte), und deren Hinterbliebene 18500 M.

Titel 6. Rum Ankauf von Grundstücken zu den Forsten 1050000 M.

## B. Einmalige und außerordentliche Ausgaben.

Ravitel 13. Titel 1. Bur Ablösung von Forstservituten, Reallasten und Bassivrenten 500 000 M.

Zum Ankauf von Grundstücken zu den Forsten 950000 M. Zur Melioration von Moor= und Wiesenstächen 100000 M. Zur Anlage von Kleinbahnen und zur Betheiligung an denselben 200000 M. Titel 2.

Titel 3.

Titel 4.

## In den Forst-Geldetats der Oberförstereien fallen überall fort:

a) bei ber Einnahme die Titel 11a, 12 und 13,

b) bei der Ausgabe Kapitel 2. Titel 1, 6, 7, 9, 9a, 10, 17, 19, 20, 30, 31, 33 bis 35, Rapitel 3 und Rapitel 4. Titel 3, 5 und 6, sowie die einmaligen und außerordentlichen Ausgaben (B).

In genauer Uebereinstimmung mit den Titeln, Abtheilungen und Unterabtheilungen der Etats werden fammtliche Bucher geführt und die Jahresrechnungen gelegt. Für die Naturals Berwaltung geschieht dies mit verschwindenden Ausnahmen (in Betreff einzelner selbstitändiger Nebenbetriebsverwaltungen) vom Oberförster, für die Geldverwaltung, soweit sie im Bereiche des Forst-Gelbetats liegt, vom Forsttaffen Rendanten. Die gehörig belegten Jahresrechnungen

ber Oberförster und ber Forstlassen werben vom Regierungs- und Forstrath rudfichtlich ihrer Uebereinstimmung unter einander sowie mit den geführten Buchern, mit dem Befunde im Balbe und bem Kassenbestande geprüft und bescheinigt, bann von ber Regierung burch rechnerische Brufung und Bergleichung mit ben Belagen und Etats 2c. abgenommen und bemnächst mit ber Abnahmeverhandlung an die Ober-Rechnungstammer zur Revision eingereicht, von welcher, wenn bie etwaigen Rechnungs-Erinnerungen erledigt worden find, folieflich die Entlaftung für den Rechnungsleger ertheilt wird.

Die Ober-Rechnungskammer hat ihren Sit zu Botsdam. Ihrer oberften Brufung unterliegen alle Rechnungen fammtlicher Staatsverwaltungszweige. Der Geschäftstreis biefer Behörde wird geregelt burch bas Gefet vom 27. Marg 1872, betreffend die Einrichtung und Befugnisse der Ober-Rechnungstammer. Nach § 12 a. a. D. ift die Revision der Rechnungen außer ber Rechnungs-Ruftification noch besonders darauf zu richten:

a) ob bei ber Erwerbung, der Benutung und der Beräußerung von Staatseigenthum und bei ber Erhebung und Berwendung ber Staatseinfunfte, Abgaben und Steuern nach den bestehenden Gesetzen und Borschriften unter genauer Beachtung der maß-

gebenden Berwaltungsgrundfate verfahren worden ift;

b) ob und wo nach den aus den Rechnungen zu beurtheilenden Ergebniffen der Berwaltung zur Beforderung bes Staatszweckes Abanderungen nothig oder rathfam find.

In Bezug auf diesen letzteren Gegenstand finden nach Umständen Mittheilungen an die betreffenden Ministerien ftatt, bezw. werben Gr. Majeftat bem Raifer und Ronige unmittelbare Borichläge unterbreitet.

Eine Nachweisung der Etatsüberschreitungen und der aukeretatsmäßigen Ausgaben ist

jedesmal den Häusern des Landtages zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen.

Im Uebrigen dienen die etatsrechtlichen Grundfage der Inftruction vom 18. December 1824, soweit sie mit der Berfaffungsurfunde vom 31. Januar 1850 und dem Staatshaushaltsetat in Ginklang stehen, sowie das durch Allerhöchsten Erlag vom 27. Juni 1874 genehmigte Regulativ vom 22. September 1873 und ber Allerhochfte Erlag vom 11. Dai 1877 gur Richtschnur.

Bon allen Etats und sämmtlichen allgemeinen Berwaltungsanordnungen werden der Ober-

Rechnungstammer vom Ministerium Abschriften zugeftellt.

An Sahresrechnungen find bei der Forftverwaltung, entsprechend ben porher erwähnten Ctats, zu legen:

1. die Natural=Rechnung und die Rulturgelder=Rechnung vom Oberförfter,

2. bie Forftgelb=Rechnung vom Forftrenbanten,

3. die Forstverwaltungs=Rechnung von der Regierungs-Bauptkaffe und

4. die Forft-Buchhalterei-Rechnung der General-Staatstaffe von diefer.

Das Rechnungsjahr läuft vom 1. April bis 31. März. (Gefet vom 29. Juni 1876.) Um die einem jeden Rechnungsjahr angehörenden Einnahmen und Ausgaben thunlichft auch in der betreffenden Jahresrechnung endgültig nachzuweisen und Reste zu vermeiben, besteht jedoch die Einrichtung, daß die Forstkassen erft Ende April ihre Bücher für das abgelausene Rechnungsjahr abschließen. Für die Holznutzung und das Kulturwesen beginnt das Wirthichaftsjahr mit bem 1. October bes vorhergehenden und endet rudfichtlich ber Bolgeinnahme und ber Rulturgelberausgabe mit dem 30. September des laufenden Rechnungsjahres. Es wird baber ber Einschlag an Holz bis zum 30. September für bas laufende, vom 1. October ab aber für das nächftfolgende Rechnungsjahr vereinnahmt. Um jedoch das Berbleiben von Naturalbeftanden für die Jahresrechnung möglichst zu vermeiden, werden die Naturalausgaben an Material des abgelaufenen Birthichaftsjahres und die bafür zu erhebenden Gelbeinnahmen noch bis zum folgenben 31. Marg in ber Rechnung bes mit diesem Tage enbenben Rechnungsjahres nachgewiesen.

Für die Naturalrechnung ift die Beibehaltung eines befonderen Wirthschaftsjahres nöthig, weil andernfalls namentlich in ben Gebirgsgegenden ber Rechnungsichluß mitten in ben Bolabieb fallen und überdies ein fehr großer Beftand an eingeschlagenem Holze in bas nachfte Rechnungsjahr ju übernehmen fein murbe. Fur die Rulturrechnung aber läßt die Beibehaltung bes besonderen Birthichaftsjahres fich nicht umgehen, weil fonft ber mitten in die Rulturzeit fallende Rechnungsfoluf große Schwierigkeiten verursachen wurde, und oft die Roften für ein und dieselbe Rultur in zwei verschiedenen Rechnungen zum Nachweis gelangen mußten.

Die Regierungs-Hauptkassen schließen ihre Bucher am 10. Mai, die General-Staatstasse schließt am 15. Juni ab.

Alle Gelbeinnahmen einer Oberförstereis Berwaltung werden ausschließlich von dem Forsterendanten auf Grund der ihm vom Oberförster zugehenden Einnahmeanweisungen (Erhebungslisten) oder, rücksichtlich der aus dauernden Berhältnissen, namentlich Berträgen herrührenden, für mehrere Jahre gleichbleibenden Einnahmen, auf Grund des Etats und der denselben abändernden Resgierungsverfügungen erhoben und bei nicht rechtzeitiger Zahlung zwangsweise beigetrieben.

Den Rendanten steht zu diesem Behuse das Recht der administrativen Zwangsvollstreckung, auf Grund des § 42 der Berordnung vom 26. December 1808 und des § 11 der Geschäfts-Instruction für die Regierungen vom 23. October 1817 zu, wonach sie alle der Staatskasse gebührenden zur Etatserfüllung gehörenden Einnahmen, insbesondere also auch Holzkausgelder, wenn sie dis zum Fälligkeitstermine nicht eingehen, im Wege der Zwangsvollstreckung mit dersselben Wirkung, welche das Gesetz den gerichtlich verfügten Erecutionen beilegt, beitreiben lassen können. Auf Conventionalstrasen erstreckt sich dieses Zwangsvollstreckungsrecht aber nicht. Für die im Jahre 1866 erwordenen Provinzen ist die zwangsweise Beitreibung der Forstgefälle ze durch die Berordnung vom 22. September 1867 geregelt. Bezüglich des Versahrens gilt für den ganzen Staat die Verordnung vom 7. September 1879 nebst Ausssührungsanweisung vom 15. September 1879.

Alle Geldausgaben für eine Oberförsterei leiftet nur der Forstrendant auf Grund der ihm vom Oberförster zugehenden Zahlungsanweisungen (Lohnzettel 2c), oder rücksichtlich der Besoldungen, Abgaben, Renten u. dergl., auf Grund des Etats oder besonderer Regierungs-verfügung.

Der Oberförster hat über die der Kasse überwiesenen Einnahmen Buch zu führen, wobei auch diesenigen zu berücksichtigen sind, welche die Kasse ohne besondere Einnahmeanweisung des Oberförsters auf Grund des Etats zu erheben hat. Es muß daher das Soll-Einnahmebuch des Oberförsters stets mit der Soll-Einnahme des Nendanten übereinstimmen. Im Uedrigen wird auf die aus der Springer'schen Buchhandlung zu beziehende Geschäftsanweisung für die Oberförster der Kgl. Preußischen Staatsforsten vom 4. Juni 1870 verwiesen.

Die Leitung und Controle der bei den örtlichen Behörden streng gesonderten Natural- und Geld-Verwaltung vereinigt sich für beide in der Hand des Regierungs- und Forstrathes. Diesem liegt daher mit voller Verantwortlichkeit die Controle ob über des Oberförsters und des Rendanten Buchführung, sowie in Betreff deren Uebereinstimmung unter sich und mit dem Besunde im Walde. Zu diesem Behuse hat er bei seinen Bereisungen die ersorderliche Prüfung der Buchssührung vorzunehmen und insbesondere auch die nöthigen Kassen-Revisionen abzuhalten oder sich bei denselben zu betheiligen.

Die Kassen=Revisionen (Allerh. Cab.-D. vom 19. August 1823, bezw. Allerh. Erlaß vom 7. Marg 1868 für die neuen Provingen) zerfallen in ordentliche, vom Rendanten burch Abschluffe vorbereitete, und außerordentliche, bem Rendanten unvermuthete. Die ordentlichen Revisionen haben hauptfächlich ben 3wed, die Richtigkeit ber Buch- und Raffenführung monatlich oder zweis und breimonatlich (Bergl. Allerh. Orbre vom 19. September 1892 und vom 16. Namuar 1893) durch den Rendanten felbst und den Rassencurator prüfen, bezw. herstellen zu lassen, während die mindestens einmal im Jahre auszuführenden außerordentlichen Revisionen vorzugsweise bazu bienen sollen, ben Renbanten zu controliren, die Richtigkeit ber Kasse zu prüfen und etwaigen Fehlbetragen vorzubeugen ober sie zu entbeden. Für biejenigen Forsttaffen, welche nicht mit anderen Raffen vereinigt find, fondern ausschließlich nur Forftgefälle vereinnahmen, ift der Regierungs- und Forstrath stets Curator und Revisor ober Mitrevisor. Sährlich muß mindestens eine ordentliche und eine außerordentliche Revision vorgenommen werden. Diese Revisionen find geeigneten Rechnungsbeamten zu übertragen, sofern der Regierungs- und Forstrath nicht ausbrudlich municht, sie unter eigner Berantwortlichkeit abzuhalten ober zu leiten. Es ift ihm in diesem Falle aber ein Rechnungsbeamter zur Verfügung zu stellen. Wird einem solchen die Revision unmittelbar übertragen, so muß ber Regierungs- und Forftrath von berselben jedesmal benachrichtigt werden, damit er zugegen sein fann, wenn er bies für angemeffen halt. Für die mit anderen Kassen verbundenen Forstkassen wird in der Negel der Landrath oder ein anderer geeigneter Beamter jum Curator und ordentlichen Revifor bestellt, doch muß der Regierungsund Forstrath von den abzuhaltenden Revisionen in Kenntnig gesett werden, damit er sich betheiligen kann, wenn er dies municht. Auch ift er befugt, selbstständig außerordentliche Revisionen

abzuhalten, wobei er sich der Hülfe eines Rechnungsbeamten bedienen darf, und verpflichtet, sich von der Buchführung des Rendanten fortgesetzt Kenntniß zu verschaffen. (Minist.-Erlaß vom 11. April 1892 III 4136).

#### b) Bolgeinschlag und Bolgverwerthung.

Hür die im Laufe des nächsten Wirthschaftsjahres vorzunehmenden Holzfällungen hat der Oberförster den hauungsplan im Anschlusse an die Anordnungen des Betriebs-Regulirungswerts, alliährlich so zeitig zu entwerfen, daß die örtliche Brüfung und Besprechung seiner Borschläge und die vorläufige Feststellung des Blanes durch den Regierungs- und Forstrath und den Oberforstmeister bei beren Bereifung bes Reviers im Sommer und Borberbst erfolgen kann, worauf ber hauungsplan vom Oberforfter in ber Reinschrift unter Beifugung des Entwurfes bem Regierungs- und Forftrath einzureichen ift, welcher benfelben nochmals pruft, sodann festftellt und ihn dem Oberforftmeifter gur Schlugprufung und Beftatigung vorlegt. Der genehmigte Sauungsplan wird hierauf bem Oberforfter jur Ausführung jugefertigt. Er enthalt die Serleitung des für das Jahr zuläffigen Abnutungs-Solls aus der Bergleichung des Mit-Einschlages der Borjahre ruchwärts bis zur letten Feftstellung des durch die Betriebsregulirung oder Taxationsrevision ermittelten Abnusungssages mit dem Soll-Ginschlage nach diesem Abnutungsfate, nach Erforderniß getrennt nach Hochwald und Mittelwald ic, und für den Hochswald wiederum nach Haupt- und Vornutung; ferner das demgemäß unter Berücksichtigung der babei in Betracht tommenden Berhaltniffe vom Oberforftmeister zu bestimmende Ginfchlags-Soll für das bevorstehende Jahr und die zu dessen Erhebung vorgeschlagenen einzelnen Hauungen mit jedesmaliger Bezeichnung ber Art bes Siebes und ber zu ichlagenden Solzmaffe. Gleichzeitig werben in berselben Weise bie bei einzelnen Hauungen zu gewährenden Höchstbetrage bes Hauerlohns- und etwaigen Rückerlohns festgestellt.

Von dem genehmigten Hauungsplan darf der Oberförster ohne höhere Genehmigung nicht abweichen. Unerhebliche, in der Geschäftsanweisung für die Oberförster vom 4. Juni 1870 im § 7 näher bezeichnete Abweichungen sind indessen gestattet.

Die Auszeichnung der in den Borbereitungs-, Besamungs- und Lichtschlägen, in schwierigeren Durchforstungen und im Oberholze des Mittelwaldes zu fällenden oder der in Besamungs- und Abtriedsschlägen überzuhaltenden Stämme hat der Oberförster mit Hülfe des Försters selbst zu bewirken. Zur Aussührung des Einschlags, Beschaffung der Holzhauer ze ertheilt der Oberförster unter Zustellung eines Auszuges aus dem Hauungsplane dem Förster genaue Anweisung.

Die Anlegung der Holzhauer und deren Beaufsichtigung und Anleitung für die nach Maßsgabe der Hauordnung auszuführenden Arbeiten des Holzeinschlags und der Holzaufbereitung liegt dem Förster ob, unter ausmerksamer Controle des Oberförsters.

Die Forstverwaltung befaßt sich mit der Holzzurichtung der Regel nach nur insoweit, daß sie aus den gefällten Stämmen die Nutz-Stücke in der für die Berwerthung vortheilhaftesten Form und Länge ausschneiden und das Schicht-Nutholz sowie das Brennholz in Raummetern aufsetzen, in manchen Gegenden auch das Reiserholz in Wellen binden läßt. Eine weitere Ausarbeitung des Nutholzes sindet nicht statt, und ein Schälen oder Bewaldrechten erfolgt nur, wenn es zur Nutzung der Rinde, zur Berhütung der Insectenvermehrung oder zur ausnahmsweisen längeren Ausbewahrung des Holzes nothwendig wird. Die Scheitlängen für das Schichtnutholz sind nach den Absatzerhältnissen verschieden, die gewöhnlichste Länge ist aber 1 Meter. Berechtigte Wünsche der Käuser in dieser Beziehung werden berücksichtigt.

Das aufbereitete Holz ift vom Förster mit Hulfe eines Holzhauers zu nummeriren, bezw. aufzumessen und in ein Berzeichniß (Nummerbuch) einzutragen, welches nach Beendigung eines Schlages dem Oberförster übergeben wird, um davon für sich eine Abschrift (Holzabzählungstabelle) fertigen zu lassen, deren Richtigkeit er demnächst unter Nachmessung und Nachzählung der einzelnen Holzposten und Bezeichnung derselben mit seinem Hammer genau zu prüfen und sestjaustellen hat (Holz-Abnahme).

Die Lohnzettel für die Holzhauer stellt der Förster auf, und der Oberförster ertheilt darunter, nachdem er sie geprüft bezw. festgestellt hat, die Zahlungsanweisung an die Forstkasse, bei welcher das Geld vom Holzhauer oder dem Holzhauermeister zu erheben ist. (Bergl. S. 232 Abs. 4.)

Ueber die angewiesenen Lohnzettel und das danach verlohnte Material führt der Oberförster das Holzwerbungskosten= (Holzeinnahme=) Manual, in welches auch die etwa ohne Auswendung

von Werbungskoften zur Vereinnahmung gelangten Holzmassen einzutragen sind, und das zu Ende des Wirthschaftsjahres abgeschlossen wird und in der Neinschrift die Holzwerbungskosten-Rechnung darstellt. Diese dient, nachdem sie unter Beisügung der Lohnzettel (als Beläge) der Regierung eingereicht, bei derselben vom Regierungs- und Forstrath geprüft und dann rechnerisch sestgestellt ist, einerseits als Ausgabebelag für die in der Forstgelbrechnung erscheinende Summe der Ausgabe an Werbungskosten, andererseits zur Controle für die in der Natural-Rechnung des Obersförsters erscheinende Holzeinnahme.

Die Verwerthung des vereinnahmten Holzes liegt dem Oberförster ob, welcher dafür verantwortlich ist, daß dieselbe rechtzeitig und in solcher Weise ersolgt, wie es den vorgeschriebenen allgemeinen Bestimmungen über Holzverkauf und den berechtigten Forderungen sowohl der Staatskasse, als der Consumenten und Käufer entspricht.

Regel ist der licitationsweise Berkauf des Holzes, mozu der Oberförster oder ausnahmsweise, wenn für ben größeren Sandel beträchtliche Bolgmengen aus mehreren Oberförstereien zugleich zur Berfteigerung gestellt werben follen, ber Regierungs- und Forftrath, die Berfteigerungstermine bestimmt und gehörig bekannt macht. Die Bersteigerung wird, ber Regel nach unter Bugiehung des Rendanten, mit Sulfe des betreffenden Forfters nach Borlefung der allgemein porgeschriebenen und ber fur ben einzelnen Rall etwa noch besonders festzusetenden Bedingungen abgehalten. Nach beendigtem Termine, in welchem auch ber Rendant und der Förster die Namen ber Raufer und Die Gebote notiren, ichließt ber Oberforfter bie Berfteigerungsverhandlung nach erfolgter Bergleichung mit ben Bermerfen bes Rendanten und des Forfters ab, bucht bie Schluffumme an Holz und Geld in bem Holzausgabe-Manual sowie rucfichtlich des Gelbes auch im Soll-Einnahmebuche, bezeichnet in seiner Abzählungstabelle die verkauften Hölzer als verkauft und übersendet die Berhandlung der Forftasse als Einnahme-Anweisung zur Erhebung bes Gelbes, foweit foldes nicht etwa bereits im Termine vom Renbanten in Empfang genommen ift. Den Buschlag auf die Gebote bei der Berfteigerung ertheilt der Oberförster, welcher ihn vorenthalten darf, sofern er das Gebot nicht als annehmbar erachtet, selbst wenn es die Taxe Auch auf Gebote unter der Taxe darf er den Zuschlag ertheilen, wenn er bieselben nach pflichtmäßiger Ueberzeugung für angemessen erachtet. Befchränkungen bes Oberförsters, wodurch die Zuschlagsertheilung auf Gebote unter der Taxe der Regierung vorbehalten bleibt, konnen ausnahmsweise eintreten. Hiervon wird aber in den feltenften Sallen Gebrauch gemacht.

Gegen Bezahlung des Steigerpreises an die Kasse erhält der Käuser von dieser einen Holzverabsolgungszettel auf gedrucktem Formulare, welcher die bezahlten Hölzer mit Angabe des Schutzbezirks und der Holznummern sowie den Betrag des dafür gezahlten Geldes mit Quittungsvermerk nachweist. Gegen Abgabe dieses Zettels an den Förster wird von diesem das Holz an den Käuser verabsolgt.

Es ist eine besonders wichtige, durch die Erfahrung als durchaus zweckmäßig bewährte und keineswegs den Geschäftsgang erschwerende oder die Holzempfänger zu sehr belästigende Controlsmaßregel, daß zu jeder Abgade von Holz oder anderen Waldproducten die gesonderte Thätigkeit von drei Beanten ersorderlich ist, und zwar 1) des Oberförsters für die Bestimmung der Person des Empfängers, des verkauften Gegenstandes und der zu leistenden Zahlung, 2) des Forsterendanten, für die Erhebung des Geldes und die Quittungsleistung darüber, und 3) des Försters für die Uebergade des bezahlten Gegenstandes.

Die letztere darf nie durch einen andern Beamten, als eben nur durch den Förster, und von diesem nur gegen Empfang des von der Rasse quittirten Holzverabsolgungszettels geschehen. Nur schriftliche und sorgfältig aufzudewahrende Anweisung des Oberförsters ermächtigt den Förster zur Holzverabsolgung ohne vorherige Abgade des Holzverabsolgungszettels. Unmittelbare Uebergabe irgend eines Waldproducts durch den Oberförster ist unbedingt verboten.

Der Förster hat die Holzverabfolgungszettel zu sammeln, in seinem Nummerbuche bei jeder von ihm verabsolgten Holzmunmer die Nummer des Zettels und das Datum der Uebersweisung zu vermerken und muß also bei den Revisionen der Schläge durch den Oberförster oder den Regierungs- und Forstrath für jede nicht mehr vorhandene Holznummer deren Verbleib durch die Zettel nachweisen können.

In neuerer Zeit sind auch gelegentlich Holz- und Rinden-Berkaufe im Wege der Submission zugelassen worden, theils um Verabredungen der Käuser entgegenzutreten, theils um denselben Gelegenheit zu geben, größere Holzposten in ein und demselben Schlage zu erwerben. Ferner ist zu letzterem Zwecke ba, wo die Holzerzeugung über den örtlichen Bedarf hinausgeht, nach Befriedigung des letzteren die Versteigerung ganzer Schläge auf dem Stamme ersolgt. Hierbei ist zugleich der Zweck versolgt worden, diejenigen Holzhändler, welchen durch Erhöhung der Holzzölle der Ankauf ihres Bedarses im Auslande erschwert worden ist, mehr an den Bezug aus dem Inlande zu gewöhnen. Die Gebote sind bei diesem Berfahren der Regel nach für das Festmeter Derbholz abgegeben worden. Die Ausnutzung wird dem Käuser überlassen. Die Ausmutzung wird dem Käuser übersammtmasse und deren Multiplication mit dem Durchschnittspreise für das Festmeter den zu zahlenden Kauspreis. Auch wo zur Servitutablösung holzsreie Flächen, die zur Zeit noch mit jüngerem Holze bestanden waren, abgetreten werden mußten, ist mit Vortheil der Verkauf auf dem Stamme ersolgt, zumal ersahrungsmäßig derartige Bestände durch Holzhändler sorgfältiger und sachgemäßer ausgenutzt werden können, als durch die Forstverwaltung.

Nicht zu verwechseln ist dieses Berfahren mit der Versteigerung vor dem Einschlage, welches da stattsindet, wo Zweisel bestehen, ob das eingeschlagene Holz überhaupt oder doch zu angemessenn Preisen Käuser sinden würde. In den Lohschlägen bildet diese Art der Versteigerung die Regel, in größeren Buchenforsten mit schwankendem Brennholzabsat wird es gelegentlich ebenfalls angewendet. Es bietet den Vortheil, daß der Hieb ausgesetzt werden kann, wenn keine angemessenn Gebote erfolgen. Der Einschlag erfolgt demnächst der Regel nach durch die Forste verwaltung.

Die außer dem Licitations- und Submissionswege erfolgenden Holzabgaben sind entweder solche, die ganz frei oder gegen geringere als taxmäßige Bezahlung aus Beranlassung bestehender Berechtigungen oder gewährter Vergünstigungen (Armenholz) zu bewirken sind, oder solche, die zu den üblichen Preisen durch freihandigen Verkauf geschehen. Bu solchen Verkäusen ist der Oberförster insoweit ermächtigt, daß er die Besugniß hat,

- a) in bringenden, burch Feuer-, Waffer-, Bind-Schaden herbeigeführten nicht vorherzufehenden Bedarfsfällen einzelne Nutholzstämme,
- b) an unbemittelte Berfonen jum Brennbedarf derfelben Stod- und Reifer-Brennholz,
- c) an die Holzhauer das zu Reilen, Aerten, Schlägeln und sonstigem Arbeitsgerath erforderliche Holz,
- d) wo es im Interesse bes Absates und des Forftschutes angemessen ift, Stangen- und Reiser-Nutholz, überhaupt die sogenannten kleinen Nutholzsortimente,
- e) zur rechtzeitigen sicheren Berwerthung einzelne vom Winde geworfene oder gebrochene ober von Holzdieben gefällte Stämme,
- f) solche Hölzer, welche bereits zweimal in der Licitation ausgeboten find, aber ein annehmbares Gebot nicht erlangt haben,

aus freier Hand zu verkaufen, mit ber Beschränkung jedoch, daß er im Laufe eines Jahres an benselben Käufer keinesfalls mehr als für ein Kaufgeld von höchstens 100 M überlassen darf.

Der Berkauf soll zum Durchschnittspreise erfolgen, in den Fällen zu b bis f kann der Oberförster nach seinem Ermessen die Abgabe auch zur Tare bewirken.

Freihändigen Holzverkauf von größerem Belange kann die Regierung ausnahmsweise für die Taxe oder einen höheren Preis genehmigen, darf aber an einen Käuser in einem Jahre mehr als für einen Kauspreis von 5000 M nicht überlassen. Zu ausgedehnteren freihändigen Holzverkäusen bedarf es der Ministerialgenehmigung, ebenso zu freihändigen Verkäusen unter der Taxe, soweit das Material nicht etwa bereits wiederholt vergeblich zur Versteigerung gestellt ist. (Rescript vom 16. August 1881.) Zu freihändigem Verkause auf dem Stamme ist stets die Ministerialgenehmigung einzuholen. In neuerer Zeit hat der freihändige Holzverkauf da an Umfang zugenommen, wo es darauf ankam, für abgelegene Forsten größere Holzhändler als Käuser zu gewinnen. In solchen Fällen ist disweilen die Zusicherung der Abgade bestimmter Holzmassen auf mehrere Jahre zu vereindarten Preisen gemacht worden, insbesondere wenn hiers durch die Anlegung von Sägemühlen oder die Einführung anderer Holz verarbeitender Gewerbe zu erreichen war.

Außer den Freiholzabgaben an die Oberförster und Forstschutzbeamten zum eigenen Brennbedarf und den auf Grund gesetzlicher Bestimmung in einzelnen Landestheilen an Schulen, ferner an gewisse Beamte des Oberharzes abzugebenden Brennholzdeputaten finden Freiholzabgaben an Behörden oder Beamte nicht mehr statt. Zu den Staatsbauten oder sonstigen Staatszwecken wird ebenfalls kein Freiholz abgegeben, sondern den betreffenden Behörden der Ankauf des Holzes in beliebiger Weise überlassen. Wollen sie es in den Staatsforsten ankausen, so kann die Absade unter Umständen zwar freihändig, aber nur gegen volle Bezahlung der Taxe oder des Bersteigerungspreises erfolgen. Nur das zu Kulturzwecken des eigenen Reviers, z. B. zur Einsgatterung von Saatkämpen, zum Brückenbau auf Holzabsuhrwegen, und dergl. erforderliche Holz

wird frei abgegeben.

Holzabgaben an Berechtigte gegen geringere als taxmäßige Bezahlung ober ganz frei hat der Oberförster, soweit solche Abgaben als "bestimmte", b. h. nach Menge und Beschaffenheit seststehende im Etat anerkannt sind, auf Grund und nach Vorschrift des Etats, ohne weitere Anweisung zu bewirken, soweit sie aber zu den "unbestimmten" gehören, nur auf besondere Anweisung der Regierung zu leisten. Der Geschäftsgang für Aussührung aller freihändigen Holzabgaben und Holzverkäuse ist im Wesentlichen derselbe, wie dei den Licitationsverkäusen. Der Oberförster stellt die Erhebungsliste auf, berichtigt das Holzausgabe-Manual und das Sollseinnahmebuch, fertigt den Holzverabsolgungszettel aus und löscht die betressenden Holznummern in der Abzählungstabelle. Der Empfänger zeigt den Holzverabsolgungszettel bei der Kasse vor und leistet Jahlung, die Kasse quittirt auf dem Zettel, und der Förster überweist gegen Abgabe einer Quittung über den Holzempfang und des quittirten Berabsolgungszettels an ihn das Holze

Das am Ende des Jahres abgeschlossene Holzausgabemannal bilbet das Concept der Naturalrechnung, welche der Oberförster dis zum 15. Mai nebst Belägen dem Regierungs- und Forstrath einzureichen hat. Die Holzversteigerungsprotokolle und Holzverkaufslisten 2c. werden hierzu von der Kasse dem Oberförster zurückgegeben, um sie als Beläge der Naturalrechnung

beigufügen.

Ergiebt die Rechnung einen Naturalbestand, so ist dieser vom Regierungs- und Forstrath nachzuzählen, und das richtige Vorhandensein von ihm zur Acchnung zu bescheinigen. Die weitere Rechnungsabnahme und Prüfung erfolgt dann durch die Regierung und die Ober-Rechnungs-kammer.

Die Holztaren, beren vorher bei Darstellung des Holzverkaufsversahrens öfter Erwähnung geschehen ist, sind Preisverzeichnisse für die einzelnen Holzsortimente und Holzarten. Sie werden der Regel nach für jede Oberförsterei alle 6 Jahre neu aufgestellt, wobei der Grundsag gilt, daß die Taxen den aus den Versteigerungsverhandlungen der letzten 3 Jahre zu ermittelnden Durchschnittspreisen eines jeden Sortiments thunlichst gleichzustellen sind. Die vom Oberförster gefertigten Taxvorschläge werden von der Regierung geprüft bezw. berichtigt, nach Forstraths-Bezirken zusammengestellt und mit den zu Grunde gelegten Durchschnittspreis-Berechnungen dem Ministerium zur Prüfung und Bestätigung eingereicht. Wenn im Laufe einer sechsischrigen Tax-periode Aenderungen als angemessen sied ergeben, sind solche vom Oberförster bei der Regierung vorzuschlagen, welche nach Besinden die Genehmigung des Ministeriums beantragt. (Reser. vom 15. Mai 1865 und 23. November 1872.)

In den Gelbsaten der Holztagen ist der Ersat für die Werbungskosten, soweit nicht für einzelne Sortimente ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird, mit enthalten. Zur Verdeutlichung der Form der Holztage und zur Ersichtlichmachung der üblichen Sortimentseintheilung möge das gewöhnliche Schema auf der nächsten Seite solgen.

#### c) Bermerthung ber Nebenungungen.

Die Verwerthung und Ausübung der Forstnebennutzungen wird vom Oberförster nach der ihm ertheilten allgemeinen Ermächtigung oder besonderen Anweisung der Regierung so bewirkt und geleitet, daß dieselbe nach den am Schlusse der Abtheilung 9 des Abschnittes V erwähnten allgemeinen Grundsätzen, und soweit es sich um Scrvitutnutzungen handelt, innerhalb der Grenzen der Berechtigung dergestalt erfolgt, wie es der in der Holzerzeugung bestehenden Hauptnutzung am wenigsten nachtheilig und im Interesse des Forstschutzes und der Forstkasse sowie der Besdürfnißbefriedigung am rathsamsten ist.

Ermächtigt wird ber Oberförfter zur Geftattung und Verwerthung ber Nebennutungen

a) rudfichtlich der Servitutberechtigten burch den Geldetat und die Servitut-Nachweisung,

b) im Uebrigen durch den Geldetat, etwa bestehende Verträge, durch allgemeine oder besondere Anweisung der Regierung bezw. durch die von dieser festgesetzten Nebensnutzungstaxe.

# Holgtage für bie Oberförsterei N. für bie Wirthschaftsjahre 1. October 1892/97.

|               |                                                                                                                                                                                                                | Der Berfar             | fe-                                |      |   | 3               | Die | T a       | £¢  | bet     | r ā g t                | įΞ          | r        |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------|---|-----------------|-----|-----------|-----|---------|------------------------|-------------|----------|-----|
|               | Starai din un a                                                                                                                                                                                                | Einheit                |                                    |      |   | E e             |     |           |     |         | , E                    |             | ۵        |     |
| Nr.           | Bezeichnung<br>der<br>Sortimente und Taxflassen                                                                                                                                                                | Ma <b>t</b>            | B Bolzmaffe                        | . X. | 4 | Buchen, Efchen, |     | N. Birten |     | e Grien | Mopen, Linden, Mauben, | und fonftig | Enfen un |     |
|               | I. Bau: und Nukholz.                                                                                                                                                                                           |                        |                                    |      |   |                 | 3   |           | 31. |         |                        | 7           |          | T   |
|               | A. Langunabolg. 1. In Stämmen und Abschnitten, (welche bei 1 m oberhalb bes unteren Endes gemeffen über 14 cm Durchmeffer haben).                                                                              |                        |                                    |      |   |                 |     |           |     |         |                        |             |          |     |
| 1.            | a. Bahlbljer.<br>Ausgesuchte Solzer zu befonderen Gebrauchszweden von vorzüglicher Beschaffenheit: Mühlweiten, Michtruthen, Schiffbanholz, Maschinenholz                                                       | Festmeter              | 1                                  |      |   |                 |     |           |     |         |                        |             |          |     |
| 2.            | b. Schneidehölzer.<br>Sägeblöde I. Klasse, das Stild über 2 Festmeter                                                                                                                                          |                        | 1                                  |      |   |                 |     |           |     | 1       | l                      |             | ;        |     |
| 3.<br>4.      | II. 1 bis einschl. 2 Festweter                                                                                                                                                                                 | •                      | 1 1                                |      |   |                 |     |           |     |         |                        | - 1         | 1        |     |
| 5.            | c. Gewöhnliche Rundhölzer.<br>Bau- und Rutholzstämme L. Rlasse, das Stud über & Festmeter                                                                                                                      |                        | 1                                  |      |   |                 |     |           |     |         |                        | -           | 1        |     |
| 6.<br>7.      | IL pon über 2 bis einschl. 2 Refimeter                                                                                                                                                                         |                        | 1                                  |      |   |                 |     |           |     |         |                        | ı           | '        |     |
| 8.            | IV                                                                                                                                                                                                             |                        | 1                                  |      |   |                 |     |           |     |         |                        | - [         |          | i   |
| 9.            | d. Shiffs- und Labntnice.                                                                                                                                                                                      | •                      | 1                                  |      |   |                 | ļi  |           |     |         |                        |             |          |     |
| 10.<br>11.    | Shiffs und Rahntniee L Riaffe, bas Stille über 0,00 Festmeter bis einschl 0,00 Festmeter                                                                                                                       |                        | 1                                  |      |   |                 |     |           |     |         |                        | ı           |          |     |
|               | 2. In Stangen. a. Derbholzstangen (entgipfelte ober unentgipfelte Langnubholger, welche bei 1 m oberhalb bes unteren Enbes gemeffen, über 7 bis einschließlich 14 cm Durchmeffer haben).                       |                        |                                    |      |   |                 |     |           |     |         |                        |             |          |     |
| 12.<br>13.    | Stangen I. Rlaffe, über 12 bis einicht. 14 cm Durchmeffer, 10-13 m lang                                                                                                                                        | Silid                  | 0,00                               |      |   |                 |     |           |     |         | ŀ                      | - 1         | i        |     |
| 14.           | b. Reiferholgftangen (entgipfelte ober unentgipfelte langnubbliger, welche bei 1 m                                                                                                                             | •                      | 0,es                               |      |   |                 |     |           | 1   |         | 1                      | - 1         | 1        |     |
| 15.           | oberhalb des unteren Endes gemeffen, bis einschließlich 7 cm Burdmeffer haben. Stangen IV. Rlaffe, über 6 bis einschließlich 7 cm Durchmeffer, 6-11 m lang                                                     | 100 Stild              | 2                                  |      |   |                 |     |           |     |         |                        |             |          |     |
|               | B. Schichtuntholz.                                                                                                                                                                                             |                        |                                    |      |   |                 |     |           | 1   |         |                        | - 1         | 1        | П   |
| 40.<br>41.    | a. Bum Derbholze bezw. zur Balance gehörig.<br>Rubideitholz, fehlerfrei, glatte, gerabfpaltige Scheite ober Nundholzstude bon über 14 cm<br>Durchneffer am oberen Ende der Nundftide                           | Raummeter              | 0,1                                |      |   |                 |     |           |     |         |                        |             |          |     |
|               | meffer am oberen Ende                                                                                                                                                                                          |                        | 0,1                                |      |   |                 |     |           | ı   |         | 1                      | İ           |          |     |
| 44.<br>45.    | b. Zum Reiferholz bezw. nicht zur Bolance gehörig.<br>Bulverholz (Haulbaum 1), geschätt                                                                                                                        |                        | 0 <sub>14</sub><br>0 <sub>12</sub> |      |   |                 |     |           |     |         |                        |             |          |     |
|               | C. Rutrinde.<br>a. Altrinde, jum Derbholze bezw. zur Balance gehörig.                                                                                                                                          |                        |                                    |      |   |                 |     |           | ١   |         |                        | - 1         | i        |     |
| 54.<br>55.    | Rinde von alten Stämmen (7, Doppelcentuer ju 100 kg = 1 fm)                                                                                                                                                    | . •                    | 0,a<br>0,a                         |      |   |                 |     |           | İ   |         |                        | ١           | 1        |     |
|               | b. Jungrinde, jum Reiferholge bezw. nicht gur Balance gehörig.                                                                                                                                                 | Doppel-                |                                    |      |   |                 |     |           |     |         |                        | -           | ١        |     |
| 56.<br>57.    | Jungrinde II. Klasse (riffige Rinde aus Onrchforstungen und vom Schlagholz aus Mittels und Riedermaldungen, in denen die Rindennuhung nur Kebensache ift)                                                      | Centner ju<br>100 kg   | */16                               |      |   |                 |     |           |     |         | 1                      | - 1         | ]        |     |
| l             | II. Brennholz.                                                                                                                                                                                                 | besgi.                 | */,•                               |      |   |                 |     | ı         | 1   |         |                        |             |          |     |
|               | A. Bum Derbholze bezw. zur Balance gehörig.                                                                                                                                                                    |                        |                                    |      |   |                 |     |           | 1   |         |                        | ı           | ì        |     |
| 58.           | Sheitholg, ausgespalten aus Rundholgftilden pon liber 14 cm Durchmeffer am oberen Ende                                                                                                                         | Raummeter              | ۱                                  |      |   |                 |     |           | 1   |         | i                      |             |          |     |
| 60/61.        | Ruuppel- und Aftholy von über 7 bis einfol. 14 cm Durchmeffer am oberen Ende<br>B. Zum Reiferholze bezw. nicht zur Balance gehörig.<br>a. Reiferholz I. Llaffe ohne Zweigfpigen.                               | s s                    | 0,1                                |      |   |                 |     |           |     |         |                        |             |          |     |
| 65.           | Geputtes Reifig, Reifertnuppel (bis einschließlich 7 cm Durchmeffer am unteren Ende).                                                                                                                          |                        | 0,4                                |      |   |                 |     |           | 1   |         |                        | ļ           | 1        |     |
| 66.           | b. Reiferholz II. Llasse mit Zweigfpigen. (Stammreifig aus Mittel- und Riederwald und aus Ourdsorflungen, sowie werthvolleres Aftreifig bis einschl. 7 cm Durchmeffer am unteren Ende). In Raummeter eingelegt |                        | 0,2                                |      |   |                 |     |           |     |         |                        |             |          |     |
| 67/71.        | In wellendunden (verjagiedener Große)                                                                                                                                                                          | 100 Bunde              | -"                                 |      |   |                 |     |           |     |         |                        |             |          |     |
| 72.<br>73/77. | c. Reiferholz III. Klaffe.<br>(Geringeres Stammreifig und gewöhnliches Afte und Kopfreifig mit Zweigspiten).<br>In Raummeter eingelegt                                                                         | Raummeter<br>100 Bunde | 0,2                                |      |   |                 |     |           |     |         |                        |             |          |     |
| 78            | d. Reiferholg IV. Rlaffe. (Geftrüpp und Ausbufdreifig.)<br>In Raummeter eingelegt                                                                                                                              | Raummeter              | 0,0                                |      |   |                 |     |           |     |         |                        |             |          |     |
| 79/83.<br>84. | In Wellenbunden (verschiedener Größe)                                                                                                                                                                          | 100 Bunde<br>Raummeter | 0,4                                |      |   |                 |     |           |     |         |                        |             |          |     |
| 85.           | Stodholy II. Rlaffe (geringes Burgelholy und altes Stodholy)                                                                                                                                                   | •                      | 0,4                                |      |   |                 |     |           |     |         |                        | 1           |          | - 1 |

Nach der Verschiedenartigkeit der Nebennutzungen kann die Art der Verwerthung derselben keine gleichförmige sein. Es kommen vorzugsweise in Betracht:

- a) die Berpachtung auf ein oder mehrere Jahre (Acter- und Wiesengrundstücke, Steinbrüche 2c); und zwar theils durch Licitation, theils aus freier Hand,
- b) Berkauf der durch die Forstverwaltung geworbenen Producte (Torf, Baldstreu 2c) theils im Bege der Bersteigerung, theils durch freihändige Abgabe,
- c) Berkauf ber burch bie Käufer selbst geworbenen Producte (Lesesteine, Sand, Lehm, Mergel 2c), ber gewöhnlich aus freier Hand erfolgt,
- d) Berwerthung burch Einmiethe (Raff- und Leseholz, Waldweide, Sammeln von Früchten, Beeren 2c, soweit die lettere Nutzung nicht unentgeltlich oder doch nur gegen Lösung von Legitimationsscheinen gestattet wirb).

Zu a ist zu bemerken, daß unter Umständen die Verpachtung auf lange Zeit mit der Besugniß oder Verpssichtung zur Errichtung von Wohnhäusern ersolgt ist. Zur Begünstigung der Ansiedelung sind auch Bauprämien oder Darlehne bewilligt worden. Ferner ist mit der Einsrichtung von Rentengütern in Gemäßheit der Gesetze vom 27. Juni 1890 und 7. Juli 1891 vorgegangen worden.

Die Streu soll der Regel nach nur nach dem Verfahren zu b zur Abgabe gelangen. Zur Einmiethe auf Streu, wenn solche ausnahmsweise zugelassen wird, und auf Gras gehört stets die höhere Genehmigung. Im Uebrigen sind die Besugnisse des Oberförsters zur selbständigen Verwerthung von Nebennutzungen durch die alle sechs Jahre neu aufzustellende Nebennutzungstaxe geregelt. In keinem Falle darf der Oberförster aber ohne Genehmigung der Regierung an ein und dieselbe Person innerhalb eines Rechnungsjahres von einer Nebennutzung für mehr als 100~M freihändig abgeben.

Bezüglich der durch Verpachtung von Nebennutzungen erzielten Einnahmen dient die von der Regierung genehmigte Versteigerungs-Verhandlung oder der von ihr vollzogene besondere Pachtvertrag nebst Einnahme-Anweisung als Rechnungsbelag für die Forstkasse.

Beim meistbietenden oder freihändigen Verkauf von Nebennutzungsgegenständen kommen die nämlichen Grundsätze wie bei den Holzabgaben zur Anwendung. Demnach wird vom Oberförster nur die Person des Nutzenden, Gegenstand und Umfang der Nutzung und die dasür zu leistende Zahlung bestimmt, während die Einweisung in die Nutzung oder die Uebergabe des Gegenstandes der Nutzung dem Förster obliegt, der diese aber nur gegen Enwsanzahme des von der Kasse mit der Quittung über geleistete Zahlung versehenen Absolgezettels bewirken bezw. gestatten darf.

Ueber die Nebennutzungen, welche auf Kosten der Forstverwaltung geworben werden, wird in ähnlicher Weise Buch und Rechnung geführt, wie über das Holz. Der Förster stellt Werbungskostenlohnzettel und Nummerbücher, der Oberförster Abzählungstabellen auf und sührt ein Nebennutzungsmanual. Die hiernach gelegte Naturalrechnung dient als Belag zur Forstgelbrechnung.

Beim Verkaufe der durch den Empfänger selbst zu werbenden Nebenproducte stellt der Oberförster Berabsolgungszettel aus und trägt diese ebenso wie die etwa ausgegebenen Einmiethezettel in eine Nachweisung ein, welche das Concept der monatlich zu fertigenden Erhebungslisten bildet, die nach Buchung der Beträge im Solleinnahmebuche der Kasse zuzusenden sind. Für die verschiedenen Arten der Einmiethe werden öfter besondere Erhebungslisten gesertigt.

#### d) forftkulturen und Berbefferungen.

Für die im nächsten Wirthschaftsjahre auszuführenden Forstkulturen und Berbesserungen (das Kulturjahr läuft vom 1. October bis Ende September) hat der Oberförster den Kulturplan im Anschlusse an die Vorschriften des Betriebsregulirungswerkes, insbesondere des generellen Kulturplans, alljährlich unter Beranschlagung der Kosten so zeitig zu entwerfen, daß die örtliche Prüfung und Besprechung und die vorläusige Feststellung des Entwurfes durch den Regierungsund Forstrath und den Oberforstmeister bei deren Bereisung des Reviers im Sommer und Vorherbst erfolgen kann. Es wird dann die Reinschrift des Kulturplans vom Oberförster gesertigt, vom Regierungs- und Forstrath geprüft und sestgestellt und dem Obersorstmeister zur Schlusprüfung und Bestätigung vorgelegt.

Der Oberförster erhalt den Rulturplan demnächst zur Ausführung von der Regierung zuruck, mabrend lettere zugleich ber Forftaffe die Summe bezeichnet, über welche fur Kulturzwecke im nachften Nahre vom Oberförfter verfügt werben fann.

Bon bem an ihn gurudgelangten Rulturplan hat ber Oberforfter jebem Forfter einen Auszug für feinen Schutbegirt zu übergeben und ihn wegen ber Ausführung jeber einzelnen Rultur por Beginn berfelben mit genauer Anweifung zu versehen, die Ausführung felbst aber

gehörig zu leiten und zu übermachen.

Arbeiten, welche ohne Gefahr für die aute Ausführung verdungen werden konnen, wie Graben-, Bflug-, Gespann-Arbeiten, haden, Umgraben, Rajolen bestimmter Flachen, werben in ber Regel vom Oberforfter je nach den Umftanden an den Mindestfordernden oder freihandig in

Berding gegeben, mahrend die sonstigen Arbeiten im Tagelohn auszuführen find.

Die Annahme, Anstellung, Anleitung und genaue Beaufsichtigung der Kulturarbeiter liegt nach Anweisung des Oberförsters dem Förster ob, welcher das Arbeiter-Notizbuch führt und die Lohnzettel nach den vom Oberforfter bestimmten Lohnsagen fertigt. Dem Oberforfter liegt die Brüfung der Lohnzettel, deren endgültige Feftstellung und die Ertheilung der Zahlungsanweisung an die Forstfasse ob, und lettere leiftet die Bahlung an den mit der Abhebung beauftragten Arbeiter gegen deffen Quittung. Zuvor hat ber Rendant jedoch das Ginkleben ber Marken nach Maggabe des Reichsgesetes, betreffend die Anvaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 in die Quittungsfarten der Lohnempfanger auf Grund der dieferhalb auf dem Lohnzettel von dem Schutbeamten bezw. bem Oberförfter gemachten Angaben zu bewirken. Gin gleiches Berfahren findet auch vor Auszahlung der Holzwerbungslöhne ftatt.

Die ertheilten Kulturgelber-Anweisungen tragt der Oberforfter in dem Conceptexemplare seines Kulturplans gegenüber bem Anschlage unter Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten so ein, daß die Abschrift dieser Eintragungen am Jahresschlusse die von ihm zu legende Rultur-Rechnung bildet, zu welcher er als Belage von ber Kaffe bie Bahlungsanweisungen ze gegen feine Quittung über beren Bahl und summarischen Gelbbetrag guruderhalt. Um übrigens jederzeit mit Leichtigfeit überschen zu können, welcher Betrag auf die zur Berfügung gestellten Rulturgelder bereits verausgabt ift, wird jede besfallfige Anweisung an die Forfttaffe in einem Journal über Ausgabe -Unweisungen auf eröffnete Rredite vom Oberforfter gebucht. Die Rulturgelder-Rechnung geht bis jum 1. November an bie Regierung zur rechnerischen Brufung, wird bann vom Regierungsund Forftrath mit dem örtlichen Befunde verglichen, gepruft und bescheinigt und gelangt folieflich zur Revision der Ober-Rechnungstammer.

Uleber Neubau und Unterhaltung derjenigen zur Oberförsterei gehörigen öffentlichen Bege, für welche die Forstverwaltung zu sorgen verpflichtet ift, wird eine besondere als Belag zur Forftgelbrechnung bienende Rechnung gelegt. Die Koften für bie eigentlichen Holzabfuhr-Wege und Brücken (Privatwege) find bagegen in ber Rultur-Rechnung in Ausgabe nachzuweisen.

#### e) forft- und Jagdichut-Bandhabung.

Die Handhabung des Forst= und Jagdichutes liegt zunächst den Forstschutbeamten ob, der Dberförster ift aber verpflichtet, bafur ju forgen, bag bie Magregeln, welche innerhalb ber gefetslichen Borschriften zur Beschützung und Pflege ber Königlichen Forsten und Jagden sowohl gegen Menschen als auch gegen Naturereignisse zu ergreifen sind, punktlich und sachgemäß ausgeführt werden. Er hat dager die hierzu erforderlichen Anordnungen zu treffen, beren Ausführung zu leiten und zu überwachen, soweit nothig sich selbst perfonlich an ber Ausübung des Forst- und Jagdichutes zu betheiligen und wird beshalb auch auf das Forstdiebstahlsgeset vereidigt. Aukerbem haben viele Oberforfter in ihrer Eigenschaft als Amte- und Gutevorsteher Obliegenheiten allgemein polizeilicher Art, die indessen vielfach das Interesse der Forstverwaltung nahe berühren.

Die Berzeichniffe ber Forftrugen werden von ben Schutbeamten zu den vorgeschriebenen Beitpunkten dem Oberförster eingereicht, um die in benselben verzeichneten Bergeben und lebertretungen ebenso wie die von ihm selbst entbedten in das von ihm zu führende Forftbugregister aufzunehmen und die Einleitung bes zuständigen Strafverfahrens zu veranlaffen. (Bergl. S. 98ff. unter II. "Forftftrafgesetgebung".) Dehrentheils find ben Oberforftern die Obliegenheiten ber

Forstamtsanwalte übertragen.

Widrigen Naturereignissen gegenüber erftrect fich bie Thatigkeit bes Oberforfters vorzugsweise auf Abwendung berfelben durch sachgemäße Birthichaftsführung, stete Aufmerksamkeit und rechtzeitige Anordnung der geeigneten Borbeugungsmaßregeln, bemnachst aber auf sofortige Beranstaltung der zur Beseitigung eingetretener Gefahren und Schäden erforderlichen Mittel. Er ist verpflichtet, hierin selbstständig vorzugehen, sobald Gefahr im Berzuge ist, und dann bei wichtigeren Ereignissen sofort der Regierung Anzeige zu machen.

Soweit es sich um Anstellung von Civilklagen handelt, hat der Oberförster die darauf bezüglichen Antrage bei der Regierung zu stellen, welcher die Beschlußnahme hierüber und die Bertretung des Fiscus im Civilprocegversahren obliegt.

#### f) Bureau-Gefchafte.

Die Bureau-Geschäfte des Oberförsters umfassen neben der Buchführung und Rechnungslegung hauptsächlich den dienstlichen Schristwechsel und die ordnungsmäßige Erhaltung der Acten. Der Oberförster darf sich durch die Bureau-Geschäfte nicht abhalten lassen, die ihm vor Allem obliegende specielle Leitung und Ueberwachung des technischen Betriedes im Walde, die eigentlichen Baldgeschäfte, gehörig auszusühren, und hat daher die zu den Bureau-Geschäften erforderliche Schreide, Rechnen- und Registraturhülse (aus seiner Dienstauswands-Entschäbigung) zu beschäffen. In der Regel ist hierzu ein besonderer Secretär zu unterhalten, welcher gewöhnlich aus den Reservesägern der Klasse A gewählt wird. Diese Jäger sind verpslichtet, auf drei Jahre eine ihnen angedotene Beschäftigung als Secretär bei einem Oberförster anzunehmen. Es ist ihnen hierbei eine ihr regelmäßiges Dienstalters-Einsommen um 6 M monatlich übersteigende Bergütung zu gewähren, auf welche aber, wenn ihnen freie Station bewilligt wird, für diese 30 M monatlich in Anrechnung kommen. Die freie Station umfaßt freie Wohnung nehst Heizung und Beköstigung. Macht die Rücksicht auf den Forstschus es nöthig, in der Rähe der Oberförsterei ohnehin einen Forstausseher oder Hülfsigager zu verwenden, und gestatten die Berhältnisse zugleich dessen Mitzbeschäftigung als Schreidgehülse des Oberförsters, so hat dieser freie Station oder baar monatlich 30 M zu gewähren, während die aus der Staatskasse zu zahlende, nach dem Dienstalter bemessen

Ueber den gesammten dienstlichen Schriftwechsel führt der Oberförster ein Geschäfts-Journal, welches auch ersehen läßt, zu welchem Actenstücke seiner Registratur jede Geschäftssache gebracht ist.

Mit den Schutheamten foll ber Oberforfter in der Regel nur mundlich verkehren und schriftliche Erlaffe an dieselben auf die besonders wichtigen ober eiligen Falle beschranten, wo die mundliche Anweisung etwa nicht ausreicht ober nicht rechtzeitig ertheilt werben kann. Obwohl bas Schreibwesen der Oberforfter einerseits burch die beendete rechtliche Reftstellung und die porgeschrittene Ablösung der Servituten, durch die Einreihung der Regierungs- und Forsträthe in die Regierungs-Collegien und durch Erweiterung der Befugnisse der Revierverwalter beim Holzvertaufe 2c einige Berminderung erfahren hat, so ift boch andererseits mit der Steigerung des Bertehrs, der Berthszunahme der Balberzeugniffe, der vermehrten Nutholzausbeute, der gefteigerten Fürsorge des Staats für die Gemeinde- 2c Balbungen und für die Balbarbeiter, sowie mit der Uebernahme von Aemtern ber Gelbstverwaltung burch bie Oberforfter auch eine Bermehrung bes Schreib - und Rechnungswefens eingetreten. Bon Ginflug hierauf ift es ferner, daß nach bem Uebergang der Staatsforftverwaltung auf das Ministerium für Landwirthschaft u. f. w. die Forstbeamten in verstärktem Mage ben Zweden ber allgemeinen Landeskultur bienftbar gemacht worden find. Der Umfang bes Schreibwertes ift beshalb leiber noch immer als ein nicht erwunfchter au bezeichnen. Diese noch vorhandene Ausdehnung der schriftlichen Geschäfte bei den Oberforftereis verwaltungen auf ein geringeres Maß zurudzuführen, barauf wird das Bestreben eifrigst zu richten, und zu diesem Behufe dahin zu wirken fein, daß alles nicht unbedingt nothwendige Formen- und Schreibwesen thunlichst vermieden, die Buchführung und Rechnungslegung mög-lichst vereinfacht, und den Oberförstern innerhalb der Grenzen allgemeiner Verwaltungsgrundsätze jebe zuläffige Selbständigkeit bei voller eigener Berantwortlichkeit eingeräumt wird. Manches ist in diefer Beziehung durch die Geschäftsanweisung für die Oberförster vom 4. Juni 1870 und bie biefelbe ergangenben Berfugungen gefchehen. Auch ermöglicht es bie Bergweigung bes Gifenbahnneges jegt, burch munbliche Befprechung mit ben Beamten ber enticheibenben Stellen ben Schriftwechfel in vieler Beziehung einzuschranten. Insbesondere murde es ohne die perfonliche Einwirfung von Ministerial Commissarien ganz unausführbar gewesen sein, mit den zahlreichen Antaufen und der Bertauschung von Grundstücken so rasch und mit verhältnißmäßig so geringem Schreibwerk vorzugehen, wie dies in letter Zeit möglich gewesen ift.

## 12. Jagb. Berwaltung.

Der Forstverwaltung ift die Nutbarmachung ber Jagd nicht nur in ben Staatsforsten, sondern auch auf verschiedenen anderen im Besitze bes Staates befindlichen, zur Ausübung der

Jagb geeigneten Grundstüden übertragen.

Die Jagonutung der Domanen gehörte früher lediglich jum Geschäftsbereich der Forftverwaltung, und die Einnahmen baraus ftanden burchweg auf den Gelbetats der betreffenden Inzwischen hat aber die Berfügung vom 22. Januar 1880 angeordnet, daß die Oberförstereien. Berpachtung ber Jagb ber Regel nach in Butunft burch bie Domanenverwaltung zugleich mit ber Berpachtung ber Domanengrundftude felbst auf Die Dauer ber Domanenpachtzeit erfolgen, und ber Erlos zur Domanentaffe fliegen foll. Auch hier werben aber, wie bei allen Jagdverpachtungen an andere Berfonen als die Oberforfter die Ertragsanichlage von diefen aufgestellt, indem der Natural-Ertrag nach ben bekannten Ergebnissen der Ausbeute an jagdbaren Thieren in ben letten Jahren bemeffen und unter Unwendung ber burch bie Bilbtare bestimmten Berkaufspreise ju Gelbe berechnet wird. Die Brufung der Anschläge geschieht durch den Regierungs- und Forstrath. Die Berpachtung erfolgt unter ben vorgeschriebenen allgemeinen, im Band II, Abschnitt II, D. a abgebruckten Jagbverpachtungsbedingungen (vom 16. August 1872). Db babei außer der niederen auch die hohe und Mittel-Ragd zu verbachten oder dem Abministrationsbeschusse bes nachsten Oberforsters vorzubehalten ift, wird nach ben obwaltenden Berhaltniffen, je nachdem ein Auswechseln bes Wilbes aus benachbarten Staatsforftrevieren ftattzufinden pflegt ober nicht, entschieden. Die Jagd auf Schwarzwild bleibt aber auf alle Fälle dem Domänenpächter überlassen.

In den Staatsforsten wird die Jagd, abgesehen von einzelnen Absplissen, welche bisweilen einem angrenzenden gemeinschaftlichen Jagdbezirke einzuverleiben sind oder, wenn sie den gesetzlich ersorderlichen Flächeninhalt haben, unter Umständen auch wohl rücksichtlich der Jagdbutzung dessonders zur Verpachtung gelangen, in der Regel dergestalt genut, daß die hohe und Mitteljagd für Rechnung der Forstasse vom Oberförster durch Administrationsbeschuß verwaltet, die niedere Jagd aber, um die Weiterungen der Rechnungslegung für das kleine Wild zu vermeiden, dem Oberförster in Pacht gegeben wird. Die Grundlage für den Administrationsbeschuß bildet im Allgemeinen der für jede Etatsfertigung alle 6 Jahre aufzustellende Beschützetat, und insbesondere der nach Maßgade des letzteren und unter Berücksichtigung der obwaltenden Verhältnisse allsährlich dis zum 1. März vom Oberförster vorzulegende, vom Regierungs- und Forstrath zu prüsende und vom Oberforstmeister zu bestätigende jährliche Beschußplan. Den Abschuß nach demselben hat der Oberförster selbst oder durch die von ihm zu beauftragenden Schußbeamten oder einen von ihm zu haltenden Pürschjäger in waidmännischer Weise zu besorgen, doch sind auch dessen Vorgesetze besugt, in den administrirten Revieren selbst zu jagen oder Jagden anzuordnen. Nicht zum Forstpersonale gehörenden Personen darf der Oberförster die Ausübung der Jagd nur in seiner oder eines Forstschußbeamten Gegenwart und auch nur insoweit gestatten, als die Zulassung nicht etwa durch einen Vorgesetzen untersagt ist.

Die Verwerthung des im Wege des Administrationsbeschusses erlegten Wildes ift dem Oberförster, abgesehen von etwa zu bewirkenden Naturallieferungen, überlassen. Das erlegte Wild hat er spätestens am folgenden Tage in die Beschusnachweisung einzutragen, welche monatlich oder vierteljährlich abzuschließen und auszugsweise der Forstkasse als Einnahme-Anweisung bezüglich

bes vom Oberförfter an die Raffe zu gahlenden Gelbes zuzuftellen ift.

War der betreffende Schutheamte bei der Erlegung des Wildes nicht zugegen, so muß er spätestens 6 Tage nachher behufs Eintragung desselben in das Schiesbuch vom Oberförster mit

Benachrichtigung verfehen werben.

Der vom Oberförster an die Kasse abzuführende Geldbetrag und das von ihm den betreffenden Schutzbeamten zu zahlende Schiefgelb werden durch die Wildpretstare bestimmt. Diese wird alle 6 Jahre neu angesertigt und vom Ministerium sestgesetzt. Sie enthält für jede Wildart die nach Alter und Geschlecht bemessenen Geldsätze nach den Spalten:

a) Durchschnittlicher ortlicher Preis,

b) Schiefgeld,

c) Paufch-Betrag für Ragd-Berwaltungstoften,

d) zur Forstfasse zu entrichtender Reinwerth, berechnet nach a - (b + c).

Es ist hieraus ersichtlich, daß der Oberförster in dem Mehrerlöse den er bei Berwerthung bes Wildes über die von ihm dafür zu entrichtende Zahlung unter b und d erlangt, den Ersat sinden soll für alle ihm aus der Jagd erwachsenden Untosten, namentlich an Treiberlöhnen,

Transportfosten, Beschaffung und Unterhaltung der Jagdhunde 2c. Der Forstkasse durfen daher aus der Jagdverwaltung nur insoweit Kosten zur Last fallen, als es nach dem Ermessen der höheren Behörde ausnahmsweise etwa nothwendig wird, in schneereichen Wintern die Wildsfütterung auf siskalische Rechnung zu bewirken, serner Singatterungen vorzunehmen und fremde Jagden anzupachten, oder als eine gesetzliche Verpstichtung zum Ersate von Wildschaden besteht. Eine am Schlusse des Etatsjahres zu fertigende Abschrift der Beschusnachweisung bildet die

Eine am Schlusse des Etatsjahres zu fertigende Abschrift der Beschufnachweisung bildet die vom Oberförster zu legende Beschufrechnung, welche vom Regierungs- und Forstrath geprüft und festgestellt und der Kasse als Belag für die Einnahme aus der Administrationsjagd zugesertigt wird.

Die Berpachtung der niederen Jagd in den Staatsforsten an die Oberförster erfolgt unter den allgemeinen Jagdverpachtungsbedingungen (Siehe Band II Abschnitt II unter Da) jedesmal auf 6 Jahre mit der Maßgabe, daß bei eintretendem Personalwechsel der Dienstnachfolger ohne Beiteres in das bestehende Pachtverhältniß eintritt, wenn nicht die Regierung eine Aenderung anordnet. Beim Ablause des mit einem Oberförster bestehenden Jagdpachtvertrages über die niedere Jagd kann die Regierung die fernere Berpachtung an den Oberförster selbständig genehmigen, wenn dabei auf Grund eines neuen Ertragsanschlags ein höheres als das disherige Bachtgeld erlangt wird. Anderensalls tritt die Entscheidung des Ministers ein.

Das Pachtgeld wird durch einen vom Regierungs- und Forstrath zu fertigenden, vom Oberforstmeister zu prüsenden Ertragsanschlag ermittelt. In diesem ist der Naturalertrag nach den bekannten Ergebnissen der Jagdausbeute an jagdbarem kleinen Wilde (mit Ausschluß des den Forstschutzbeamten regulativmäßig zu überlassenden Raubzeuges, ferner der Kaninchen, Dachse, Wasserhühner, Wachteln, Schnepsen, Bekassinen, kleinen Brachvögel, Orosseln und des im Herbst und Winter auf dem Zuge oder Einfall zu erlegenden Wassersslügels) zu bemessen, und unter

Unwendung des durch die Wildtage bestimmten Reinwerthes zu Gelde zu berechnen.

Der Oberförster erlangt als Jagdpächter die freie Nugung der verpachieten Jagd innershalb der Schranken der Pachtbedingungen, jedoch unbeschadet der den Forstschusbeamten hinssichtlich der Jagdausübung regulativmäßig zustehenden Besugnisse (Vergl. das im Band II Abschnitt II unter D b hinter den Jagdverpachtungsbedingungen abgedruckte Regulativ), und ohne seine Vorgesetzen von der Theilnahme an der Jagd auszuschließen, indem er in dieser Beziehung verpslichtet ift, deren Wünschen sowohl rücksichtlich der Ausübung der Jagd für ihre Person, als auch insoweit nachzukommen, daß er sie von zu veranstaltenden Treibjagen auf Verlangen benachrichtigt.

Bur Erhaltung mäßiger Wilbstände in den dazu geeigneten Forsten werden ausnahmsweise benachbarte Jagdbezirke von der Forstverwaltung angepachtet und den Oberförstern bezüglich der hohen und Mittel-Jagd zur Administration, bezüglich der niederen Jagd in Afterpacht überwiesen. Bisweilen wird auch den Oberförstern die eigene Anpachtung solcher Jagden unter der Bedingung gestattet, daß sie das zur hohen und Mitteljagd gehörende Wild der Pachtjagden als Gegenstand des Administrationsbeschusses behandeln, also verrechnen und zur Forstkasse bezahlen müssen, wofür ihnen dann in der Regel ein Beitrag zu dem von ihnen zu entrichtenden Bachtgelbe aus

der Forstkasse bewilligt wird.

In einigen Oberförstereien wird zur Abhaltung von Hofjagden ein stärkerer Wildstand als gewöhnlich unterhalten, und die Jagdverwaltung überwiegend mit Rüchicht auf die Zwecke der Hofjagd gesührt. Es sind dies gegenwärtig in der Nähe Berlins die Oberförstereien Botsdam, Grunewald, Falkenhagen (mit Ausschluß des Schutzbezirks Jaeglitz), Grimnitz (Schorsheide), Groß-Schönebeck, Bechteich, Reiersdorf und Zehdenick zum Theil, im Regierungsbezirke Magdeburg die Oberförstereien der Colditz-Letzlinger Heide (Colditz, Planken, Burgstall, Letzlingen, Jaevenitz), im Regierungsbezirke Hannover der Saupark in der Oberförsterei Springe und der Thiergarten zu Kirchrode in der Oberförsterei Hannover, sowie im Regierungsbezirke Lünedurg die Obersförstereien Göhrde-Oft und West.

In diesen überwiegenden Theils eingegatterten Königlichen Wildgehegen wird die Jagd ebenfalls von den Oberförstern administrirt, und der Erlös aus dem Abschusse fließt zu den Staatseinnahmen der Forstkasse. Die sämmtlichen Kosten für die Herstellung und Unterhaltung der Umfassungsgatter, für Fütterung des Wildes, Anlegung von Salzlecken und Suhlen und für sonstige Jagdeinrichtungen sowie die Kosten für Besoldung besonderer Jagdausseher zur Berstärkung des Forstpersonals für den Jagdschutz werden dagegen ebenso wie die aus der Abhaltung der Hossiagen selbst erwachsenden Kosten auf die darüber von den betreffenden Oberförstern aufzustellenden besonderen Rechnungen vom Hossiagdamte Sr. Majestät des Kaisers und Königs aus dem Kronsideicommiffonds bestritten. Nur zu der ersten Herstlung des Gatters um die

Schorfheibe und die benachbarten Oberforstereien ift aus der Staatskasse ber vierte Theil der Roften beigetragen, ba biefe Magregel jum Schut ber angrenzenden Felbmarten gegen Bildichaden nothig war. Die Unterhaltung bes Gatters liegt aber bem Kronfibeicommiffonds ob.

Das Hofjagdamt ist bei der Administration der Jagd in diesen als Königliches Gehege bienenben Staatsforften insoweit betheiligt, als ihm Die Borbereitung und Leitung ber Allerhochft befohlenen Hofjagben burch ben Oberjagermeifter Gr. Majestät und unter Betheiligung bes Forst- und Jagdpersonals obliegt. Die Befugnisse bes Oberjagermeisters sind durch die Allerh. Orbre vom 8. September 1875 geregelt.

Die Oberforstmeifter zu Botsbam, Magbeburg, Hannover und Luneburg find Mitglieber

bes Hofjagbamtes, bem ber Oberjagermeifter als Chef vorfteht.

In den 4 Oberforstereien der Romintener Beide Szittsehmen, Goldap, Nassawen und Barnen ift die Bursche auf Rothwild Gr. Majestät dem Raifer und Könige vorbehalten. Auch biefes Nagbrevier ift eingegattert. Ru ben Sofjagbrevieren gebort es indeffen nicht.

Es ift von mehreren Seiten und wiederholt die Frage angeregt, ob nicht eine meiftbietende Berpachtung ber Zagonupung in den Staatsforsten mit Rucksicht auf den dabei zu erwartenden erheblich hoheren Ertrag fur bie Staatsfasse ben Borgug verbiene. Diese Frage ift auch in Folge hierauf gerichteter Antrage von pachtluftigen Jagbliebhabern Gegenstand ber Erörterung im Abgeordnetenhause gewesen, aber von biefem in ber Ermagung verneint, dag die 2wecke ber Forftwirthichaft und die Grundfage ber Forftverwaltung bei Rugung der fistalischen Baldjagden nicht bas Borwalten rein finanzieller Rucksichten, wie fie einseitig betrachtet fich darftellen, julaffe, daß baher in ber Regel die Nutung der fistalischen Balbjagben burch meiftbietende Berpachtung auszuschließen sei.

Man wird dieser Auffassung nur völlig beitreten können, da dieselbe in der That durch

die gewichtigften Gründe unterftütt wird.

Bunachft fommen im Allgemeinen dieselben Erwägungen in Betracht, welche theilweise für bie Aufhebung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden maggebend gewesen find. Dahin gehört insbesondere, daß im Interesse der Kultur- und Bestandespslege zur Abwendung des Wildschadens der Forstbetrieb und die Jagdverwaltung durchaus in eine Hand gelegt werden mussen, wo überhaupt ein Wildstand besteht, um diesen erhalten zu können, ohne den Forstbetrieb barunter leiben zu laffen. Es treten aber für die Staatsforstverwaltung noch andere Beweg-

Erfahrungsmäßig führt die Berpachtung der Jagd in den Forsten dahin, daß die Forstbeamten das lebendige Interesse für den Wald und die Waldgeschäfte mehr ober weniger verslieren, wenn ihnen die Ausübung der Jagd im Walde nicht gestattet ift. Dieses Interesse für den Bald und die Beschäftigung im Balde ift aber die Haupttriebfeder eines erfolgreichen Birkens der Forstbeamten und läßt sich durch Befehle und Ueberwachung nicht in dem Maße schaffen, wie es aus eigenem Antriebe hervorgeht. Der Mangel an foldem Interesse führt baber Nachtheile und Berluste für die Forstverwaltung herbei, welche bei Weitem nicht aufgewogen werden können burch die im Ganzen doch nur geringfügigen Mehreinnahmen aus der Jagdnutung, die fich durch meiftbietende Berpachtung vielleicht — ob auf die Dauer bleibt zweifelhaft — erzielen ließe. Dagu fommt, dag die Jago ein fehr wichtiges Ergiehungsmittel gur Beranbilbung fraftiger, lebensfrifcher, im Ertragen von Strapagen und in ausbauernber Muhfamteit geubter, mit Luft und Liebe dem Balbe ergebener Forftbeamten ift. Ohne folde tann bas Forstwefen nicht gebeihen. Wie will man fie aber heranbilden, wenn man fich jenes Erziehungsmittels burch Berpachtung der Jagd beraubt, wenn man dem Forftbeamten es unmöglich macht, den Forftlehrling auch in der Jagd zu unterrichten und zu üben? Es ware um die hervorragende Tüchtigkeit unserer Jägertruppen, die fich auch in den letten Rriegen durch die Besonnenheit, Umsicht und Ausbauer ber Jäger so glanzend bewährt hat, geschehen, wenn man sie nicht mehr aus jungen Leuten retrutiren könnte, die in ber Forftlehre auch zugleich Jägerlehrlinge gewesen find.

Wenn eingewendet wird, daß durch die meiftbietende Berpachtung der Jagden die Forftbeainten boch nicht von der Theilnahme an der Jagdausübung ganglich ausgeschlossen werben wurden, indem ber Bachter fie in ber Regel wohl gur Aufficht und gum Befchuffe zuziehen werde, fo ift hierauf zu entgegnen, bag hierdurch erfahrungemäßig ein Berhaltnig ber Forftbeamten zu den Jagopachtern entsteht, welches zu den größten Ucbelftanden führt und gewöhnlich mit Zerwürfnissen und Berdächtigungen endet, die zu wesentlicher Schädigung der Interessen des Forstdienstes und der Disciplin gereichen.

Möge man baher in Preußen stets an bem bisher befolgten Grundsate sostiaten, und nie die naturwidrige Trennung von Forst und Jagd gestatten! Beide sind zu eng mit einander verbunden, als daß man sie ohne wesentlichen Schaden für das Ganze, welches sie zusammen bilben, sondern könnte.

Bei ber Jagdverwaltung in den Preußischen Staatsforsten wird im Allgemeinen der Grundsat besolgt, einen mäßigen Wildstand in den größeren Forstörpern, wo es thunlich ist, insoweit zu erhalten, daß Beschädigungen von Wald und Feld möglichst abgewendet werden. Die Jagd soll psleglich behandelt und waidmännisch ausgeübt, aber mit den Interessen der Waldund Feldfultur in Einklang gehalten werden. Da die letzteren die Erhaltung eines Schwarzwildstandes nicht gestatten, so ist angeordnet, daß, abgesehen von den eingefriedigten Königlichen Jagdsgehegen, das Schwarzwild nicht geschont werden darf, sondern zu jeder Jahreszeit auch von den Forstschutzbeamten nach Möglichseit zu verfolgen und abzuschießen ist (Allerh. Cad.-Ordre vom 16. Februar 1828, Verf. vom 9. November 1862), zu welchem Behuse die Schußgelder hoch

und die Taxen niedrig feftgesett sind.

Im Jahre 1874 ist leiber ber Wildstand in ber Oberförsterei Grunewald und in einigen benachbarten Forstrevieren durch den Milzbrand start vermindert worden. In der Zeit vom 2. Juli dis 10. August gingen ein in der genannten Oberförsterei 1219 Stück und in den Oberförstereien Lehnin, Potsdam und Falkenhagen zusammen 355 Stück, meist Damwild. Durch sorgfältige Pflege ist der Wildstand inzwischen wieder auf die frühere Höhe gebracht worden. Ferner hat der strenge Winter 1884/85 in Verbindung mit der ungewöhnlichen Vermehrung des Engerlings, der Hautdermse (Hypoderma actaeon) und der Rachenbremse (Cephenomyia rusidardis) für den Rothwildstand der Oberförstereien Ohronecken, Mordach und Kempfeld auf dem Hochwalde im Regierungsbezirke Trier einen Gesammtverlust von 361 Stück zur Folge gehabt, der inzwischen aber wieder erset worden ist.

Ueber die gegenwärtig in den einzelnen Regierungsbezirken vorkommenden Wildarten und den Abschuß im Jahre 1885/86 gewährt die Tabelle 13 eine allgemeine Uebersicht.

Bezüglich jeder einzelnen Oberförsterei sind die betreffenden Angaben aus der Tabelle 31 zu ersehen. Für den Wildstand und die finanziellen Ergebnisse der Jagdverwaltung in den Staatssforsten kommen ferner die Tabellen 34a und b in Betracht.

Bon feltenen Wilbarten finden fich:

Elchwild, als Standwild nur noch in den Oberförstereien Ibenhorst und Tawellningken, serner in Gauleden, Frizen, Tapiau, Mehlauken, Pfeil, Kl. Naujock und Greiben, als Wechselwild auch in den Revieren Drusken, Alt- und Neu-Sternberg, Leipen, Gertlauken und Nemonien. In den Oberförstereien Ibenhorst und Tawellningken des Regierungsbezirks Gumbinnen soll diese seltene Wildgattung sorgfältig gehegt und auch in den übrigen genannten Revieren erhalten werden, zumal der sorgsamsten Pflege ungeachtet in den beiden erstgenannten Elchschonrevieren seit dem Jahre 1866 der Stand von 266 Stück auf 86 zurückgegangen war. Er hat sich jetzt wieder auf 164 Stück gehoben. Im Ganzen sind noch etwa 270 die 280 Stück Elchwild im Staatswalde Oftpreußens vorhanden.

Bolfe tommen bisweilen noch vereinzelt vor in einigen Oberförstereien der Regierungs-

bezirke Königsberg, Gumbinnen, Trier und Aachen.

Bilde Ragen werden im Regierungsbezirte Aachen und in geringer Zahl auch in anderen

Begirten angetroffen.

Hin und wieder ist in der Provinz Oftpreußen auch noch ein Luchs erlegt worden, so 1861 in der Oberförsterei Nassamen, 1868 in der Oberförsterei Buppen, 1872 im Laucker Walde (dem Grafen zu Dohna gehörig), und 1879 abermals in der Oberförsterei Puppen ein weiblicher Luchs von 15 kg Gewicht.

Die Fischotter findet sich noch in fast allen Candestheilen, am häufigsten aber in den Regierungsbezirken Königsberg und Gumbinnen und in einigen Gegenden Bommerns, Bessen-

Naffaus, Hannovers 2c.

Biber kommen gegenwärtig nur noch im Magdeburger Bezirke an der Elbe in den Oberförstereien Lödderitz und Grünewalde in wenigen Exemplaren vor. Sie werden zwar streng geschont, und es sind mehrsach Bersuche gemacht, sie zu vermehren, jedoch leider ohne namhaften Ersolg. Früher dis zum Jahre 1840 waren auch an der Möhne im Arnsberger Bezirke noch einige Biber vorhanden.

Die in der Grafschaft Schaumburg des Regierungsbezirkes Cassel vorhandenen schwarzen Rehe haben sich von da aus auch über mehrere Oberforstereien der Provinz Hannover und selbst nach der Mark hin verbreitet.

Beiße Hasen kommen in den öftlichen Oberförstereien des Regierungs-Bezirkes Gumbinnen nicht setten vor, und zwar neben Albino-Formen des Lepus timidus auch öfter Lepus variabilis.

Bon seltenem Flugwilde ift folgendes zu erwähnen:

Schneehühner tommen in den Oberförftereien Norfaiten, Dingten und Ibenhorft bes Gumbinner Bezirts vor.

Schwäne finden sich in Oft- und Bestpreußen und Bommern im Binter auf den offenen Gewässern in der Nähe der Oftsee ein und brüten in Menge auf dem Lucknainer See in der Oberförsterei Nikolaiken und auf dem Schloßsee bei Riesenburg.

Fasanen außerhalb eigentlicher Fasanerien kommen vor in größerer Bahl in einigen Forstrevieren des Oder-, Eld- und Saalthals. In neuerer Zeit sind in einer größeren Zahl von Oberförstereien mit Erfolg Fasanen ausgesetzt worden.

Ein Stand von Auergeflügel ist vorhanden im Gumbinner Bezirke: in den Oberförstereien Schmalleningten und Jura; im Danziger Bezirke: in Mirchau, Gnewau, Carthaus, Darszlub; im Marienwerder Bezirke: in Eisenbrück, Janderbrück; im Kösliner Bezirke: in Borntuchen, Stolp, und Treten; im Bressauer Bezirke: in Nesselgund, Reinerz, Carlsberg; im Liegniger Bezirke: in Hoperswerda; im Frankfurter Bezirke: in Grünhaus, Dobrilugk, Sorau; im Merschurger Bezirke: in Hopenbucko, Liebenwerda, Elsterwerda; im Ersurter Bezirke: in dem Forstraths-Bezirk Ersurt-Schleusingen; im Hildesheimer Bezirk in den Oberförstereien des Oberharzes, Sollings- und Kauffunger Waldes; im Regierungsbezirke Cassel: in den Oberförstereien nahe der Rhön, des Spessart und bei Rothenburg und Hersfeld an der Fulda; im Regierungsbezirke Wiesbaden in den Oberförstereien bei Biedenkopf, und in Westfalen: in den Oberförstereien Rumbeck, Glindsfeld, Hainden und Obereimer.

Hafelwild findet sich in größerer Menge in der Proving Oft-Preußen und den Regierungsbezirten Danzig und Aachen, in geringer Zahl in Schlesien, Westfalen und Hessen-Nassau.

Der Birkwildstand ber öftlichen und mittleren Provinzen hat sich seit einigen Jahrzehnten eher verstärft als vermindert.

In der Gegend zwischen Ersurt und Langensalza hatte sich eine früher in Deutschland nicht vorkommende Wildart, die Zwergtrappe (Otis tetrax), angesiedelt, die ungeachtet sorgfältigerer Schonung dort jett nicht mehr brütet. Die Zwergtrappe gehört allerdings ebenso wie die namentlich in der Mark Brandenburg und in der Provinz Sachsen noch häusig vorkommende große Trappe (Otis tarda) nicht den im Walde heimischen Wildarten an.

Buerst im Jahre 1863 und dann 1888 ist das asiatische Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus) in großer Menge in Preußen aufgetreten und auch zahlreich erlegt worden. Die Hoffnung, daß dieses Wild sich in Deutschland ansiedeln werde, hat sich indessen nicht erfüllt. Gegenwärtig ist es hier wieder gänzlich verschwunden.

### 13. Fijderei Rugung.

Unter den zum Geschäftsbereich der Forstverwaltung gehörenden Flächen befinden sich zahls reiche und zum Theil umfangreiche Seen sowie fließende Gewässer, welche eine Nugung durch Berwerthung der Fischerei gewähren. Der Geldertrag ist etatsmäßig mit Einschluß der Rohrsnugung und sonstiger Benugung der Gewässer auf etwa 215700 M. zu veranschlagen. Der Regel nach wird die Fischerei auf mehrere Jahre meistbietend verpachtet.

Den Bestrebungen der Neuzeit zur Hebung des Fischbestandes ist die Forstverwaltung nicht nur mit Ausmerksamkeit gesolgt, sondern sie hat in dieselben auch lebhaft und selbstthätig eingegriffen. In dieser Beziehung ist zunächst der Berminderung der für die Fischerei schädlichen Thiere zu gedenken, namentlich der Ottern, Fischreiher, Kormorane. Die desfalls erlassenen Anordnungen haben dazu geführt, daß im Jahre 1880 in den Staatswaldungen vertilgt sind 195 Fischottern, 5376 Reiher, 154 Kormorane. Außerdem wurden 364 besetzte Reiherhorste versnichtet. Im Jahre 1892/93 sind 171 Fischottern, 4419 Reiher und 1 Kormoran erlegt, sowie

187 Reiherhorste zerftort. Im Borjahre betrug die Rahl der letteren 337. Der Eifer ber Forftbeamten in biefer Beziehung wird burch Gemahrung von Bramien belebt. Ferner ift eine Bahl von Laichschonrevieren und von Fischbrutanstalten (auch an den Forstakademien) eingerichtet, und vielen Bachtern fiskalischer Fischereien die Besetung der Gewässer mit Fischbrut zur Pflicht gemacht worden. Nicht minder wird auf die Herstellung von Streckteichen, namentlich für Karpfen und Forellen, Bedacht genommen. Als nütlich hat es sich erwiesen, die kleinen Bache u. f. w. innerhalb der Forsten an die Forstbeamten zu verpachten, da es einerseits von Wichtigkeit ist, auf diese Beise völlig zuverlässige Bächter zu erlangen, andererseits auch hierdurch der Schutz der Fischerei gegen Frevel am besten erreicht wird. Endlich ist die Bepflangung der Seerander mit Rohr zur Herstellung geeigneter Laichplate namentlich in den Provinzen Oftund Westpreußen und Bommern in ziemlicher Ausbehnung erfolgt. Es lagt sich hoffen, daß durch diese Maßregeln mit der Zeit eine erhebliche Steigerung der Einnahmen aus der Fischerei erzielt werben wird. Leider find burch bie Rrebspeft feit Jahren die Einnahmen aus manchen fistalischen Fischgewässern verringert worden, auch hat die Wasserpest (Elodea canadensis) hier und da zur Berminderung des Fischbestandes beigetragen und der Ausübung der Fischerei Hindernisse entgegengestellt, die früher nicht vorhanden waren. In Oftpreußen sind ferner die Fischereipächte durch die in Rußland auf die Fische gelegten hohen Einfuhrzolle zurückgegangen.

Bon größeren forstfiskalischen Karpfenteich-Wirthschaften sind diejenigen in den Oberförstereien Hochzeit und Hopperswerda mit Einnahmen von 450 M bezw. 2700 M hervorzuheben.

### 14. Forft . Rebenbetriebs . Anftalten.

Unter der Bezeichnung "Forst-Nebenbetriebs-Anstalten" sind mit der Forstverswaltung verbunden: der Flößerei-Betrieb, die Berwaltung von fiskalischen Ablagen, Torfgräbereien, Kunstwiesenanlagen, Baumschulen-, Park- und Gartenanlagen und der siskalische Sägemühlenbetrieb am Harz. Für diese Nebenbetriebs-Anstalten, welche nach besonderen Etaks oder Dekonomiesplänen verwaltet werden, führen meist die Oberförster und Forstschutzbeamten die Berwaltung bezw. die Aussicht. Doch sind auch für einige umfangreiche Austalten besondere Berwaltungs-, Schutz- und Aussichtsbeamte angestellt. Die Inspections- und Control-Geschäfte werden von dem betreffenden Regierungs- und Forstrath unter Leitung des Obersorstmeisters und der Regierung wahrgenommen.

Besondere Verwaltungsbeamte für die Nebenbetriebsanstalten sind gegenwärtig nur drei in Thätigkeit: einer für die Torfgräberei Carolinenhorst, Stettiner Bezirks, der zweite für die Flößerei im Regierungsbezirke Oppeln (die Aushebung dieser Stelle ist jedoch in Aussicht gesnommen), der dritte für die Parks, Gartens und Baumschulenanlagen bei Cleve.

Soweit die Verwaltung von Nebenbetriebs-Anstalten durch die Oberförster zu führen ist, erhalten diese dafür, außer einem nur bei größerem Umfange einer solchen Nebenverwaltung mit 75 bis 450 M zu gewährenden Zuschusse zur Dienstauswandsentschädigung, kein Diensteinkommen.

An besonderen Schutz und Aufsichtsbeamten bei Nebenbetriebs-Anstalten sind 25 Beamte I. Klasse, als Flößz, Torfz, Biesenz, Wege-Meister, nebst 2 Thiergartenförstern (Cleve) sowie 24 Beamte II. Klasse, (davon 11 nebenamtlich mit 36 bis 350 M Löhnung) als Flößz, Torfz, Wiesenzwärter und (1) Holzaussehr angestellt.

Bezüglich des Einkommens der Nebenbetriebs-Beamten vergl. VI. "Nebenbetriebs-Beamte" in Abschn. V, 6 auf Seite 169. Die Beamten I. Klasse stehen in ihrem Diensteinkommen den Förstern, die der II. Klasse den Waldwärtern gleich.

In neuerer Zeit geht das Streben dahin, die Zahl der Nebenbetriebs-Beamten zu verschingern, ihre Obliegenheiten noch in größerem Umfange als disher den Oberförstern und Förstern zu übertragen und die Nebenbetriebs-Anstalten mit besonderem Etat und besonderer Rechnungs-legung zur Verminderung des Schreibwerkes möglichst einzuziehen. Die betreffenden Einnahmen und Ausgaben werden dann in den Forstgeldrechnungen nachgewiesen. Bon den in dieser Art als Nebenbetriebs-Beamte nur beiläufig beschäftigten Förstern beziehen 6 Dienstauswands-entschädigungen von 50 bis 250 M, ein Waldwärter erhält aus gleicher Veranlassung 108 M. Dienstauswandsvergütung.

### a) Blofereien und Ablagen.

Der Betrieb von Flößereien und Holzhöfen für Rechnung des Staats ist mit der Entswicklung des Eisenbahnnetzes, welches den Bertried rascher und zu jeder Jahreszeit vermittelt, sowie mit der Berbesserung der Landstraßen und mit dem fortschreitenden Ausschwerzeit vermittelt, sowie mit der Berbesserung der Landstraßen und mit dem fortschreitenden Ausschwerzeit vermittelt, sowie mit der Berbesserung der Landstraßen und mehr entbehrlich geworden. Der Holzhandel hat die Bersorgung der von den Forsten entfernt gelegenen Gegenden, namentlich auch der Städte übernommen, so daß besondere Einrichtungen und Borkehrungen seitens des Staats zur Sicherung der Bedürfnisbefriedigung nicht mehr erforderlich sind, und nach den allgemeinen Grundsäten einer geordneten Bolkswirthschaft ist daher die Staatssorstwerwaltung von dem Betriebe einer Handelsthätigkeit durch Flößerei und Holzhöse überall zurückgetreten, wo der Absat ihrer Producte im Walde gesichert ist. Während die Flößerei auf vielen Gewässern, auch als Kurzholzssöse für Brennholz, von Privaten noch in größerem Umfange nach Maßgabe der für die einzelnen Flößwasser bestehenden Flößreglements betrieben wird, sindet seitens der Staatssorstverwaltung gegenwärtig ein Flößereibetrieb auf eigene Rechnung bezw. unter Mitswirtung siskalischer Flößereibeamten nur noch statt:

### 1. 3m Regierungsbezirte Marienwerber

auf dem Schwarzwasser und der Prussina, mit einer Flößstrede von etwa 150 km aus den Kgl. Revieren der Tucheler Heide, (und zwar Hagenort, Wildungen und Wilhelmswalde des Regierungsbezirks Danzig; Bülowsheide, Charlottenthal, Königsbruch und Osch des Regierungsbezirks Marienwerder) nach dem Holzhofe Schönau, wo das Holz in der Regel meistbietend verkauft, größtentheils von Händlern erstanden, und von dort aus auf der Weichsel in die holzarmen Gegenden der Weichselniederung verschifft wird.

Dieser Flößereibetrieb hat nachstehende Ergebnisse gehabt:

| Jahr | Berflößte | Aus-<br>gewaschene | Berlust<br>an<br>Sentholz | Gegen die um Anfuhr<br>und Flößerei-Kosten<br>erhöhte Tare |            |  |  |  |
|------|-----------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
|      | ស្លែរ     | m a f f e          | %                         |                                                            | %          |  |  |  |
|      | Raum      | meter              |                           | Mehrerlös                                                  | Minbererlö |  |  |  |
| 1875 | 35927     | 35075              | 2,4                       | 68                                                         |            |  |  |  |
| 1876 | 23489     | 22318              | 5                         | 38                                                         |            |  |  |  |
| 1877 | 33253     | 32300              | 2,9                       | 7                                                          |            |  |  |  |
| 1878 | 44475     | 43507              | 2,2                       |                                                            | 5          |  |  |  |
| 1879 | 46306     | 45622              | 1,5                       |                                                            | 0,2        |  |  |  |
| 1880 | 38096     | 37108              | 2,6                       | 5                                                          |            |  |  |  |
| 1881 | 39346     | 37907              | 3,7                       | 12                                                         |            |  |  |  |
| 1882 | 45492     | 44512              | 2,2                       | 0,3                                                        |            |  |  |  |
| 1883 | 27176     | 26580              | 2,2                       | 4                                                          |            |  |  |  |
| 1884 | 22937     | 22512              | 1,9                       | 20,2                                                       |            |  |  |  |
| 1885 | 32733     | 31707              | 3,1                       | 1,3                                                        |            |  |  |  |
| 1886 | 32043     | 31168              | 2,7                       | •                                                          | 0,3        |  |  |  |
| 1887 | 34674     | 33751              | 2,7                       | 0,7                                                        |            |  |  |  |
| 1888 | 28742     | 27621              | 3,9                       | •                                                          | 3,4        |  |  |  |
| 1889 | 19069     | 17888              | 6,2                       | 10,3                                                       |            |  |  |  |
| 1890 | 12893     | 12207              | 5,3                       | 40,7                                                       |            |  |  |  |
| 1891 | 9563      | 8872               | 7,2                       | 40,3                                                       |            |  |  |  |
| 1892 | 11221     | 10653              | 5,1                       | •                                                          | 0,3        |  |  |  |

Der Rückgang der Flößerei in letter Zeit findet seine Begründung der Hauptsache nach in der gesteigerten Aussonderung von Nutholz und der damit in Berbindung stehenden geringeren Masse des zum Berkauf gestellten Scheitholzes, auf welches die Flößerei sich im Wesentlichen beschränkt.

Die Flößerei-Verwaltung führt der Oberförster des Reviers Charlottenthal unter der Leitung des Regierungs- und Forstrathes für den Bezirk Marienwerder-Ofche, welche beide dafür eine bessondere Dienstauswandsentschädigung beziehen. Außerdem werden die betreffenden Forstschukbeamten

zur Beaufsichtigung der Flößerei herangezogen, und für den Holzhof in Schönau ist ein besonderer Flöß= und Holzhofs-Meister angestellt.

### 2. Im Regierungsbezirte Breslau

hat, nachdem die Glager Flöße völlig entbehrlich geworden ist, nur noch auf dem Baruther Flößbache und der Smortawe Flößereibetrieb stattgefunden. Diese Flößstraße, ursprünglich in einer Länge von 35 km für die Oberförstereien Peisterwiß, Rogelwiß, Namslau und die oberhalb liegenden Privatwaldungen eingerichtet, ist zulet noch auf einer Strecke von 29 km, und zwar sast ausschließlich mit Brennholz aus dem Einschlage der Oberförsterei Rogelwiß betrieben worden. Erheblicheren Umfang hat der Flößereibetrieb nur bei größeren Winddrücken 2c. Die Flößverwaltung erwirdt dann das wegen ungünstiger Absahrerhältnisse an Ort und Stelle schledecht verwerthbare Holz gegen Zahlung der Taxe an die Forstäasse mid versteigert es auf der Obersablage bei Jeltsch, von wo aus es verschifft oder zu Lande versahren wird. Privatseute, welche die Flößeinrichtung benußen, haben für das rm 56 J für die ganze Strecke zu zahlen.

Die Flösverwaltung führt der Oberförster zu Rogelwitz gegen eine Dienstauswandsentsschädigung von 150 M. Die Ausführung der Flöserei besorgt ein Flösmeister, welcher sich auch bei dem Forstschutze in der Oberförsterei Rogelwitz betheiligt und ein Ablagemeister, der

zugleich Förfter in der Oberförfterei Rottwit ift.

Der Hauptsache nach hat aber seit 1883 diese Flöße aufgehört und vom 1. April 1895 ab soll die Flößereiverwaltung gänzlich aufgelöst werden.

### 3. 3m Regierungsbezirke Oppeln

findet gegenwärtig der Flößbetrieb nur noch auf dem Czirobanzbache (von der Grenze der Obersförsterei Bodland ab) mit dem Strugebache, dem Bodländer Flößbach mit dem Gradisdach, dem Stoderbache und auf einer kurzen Strecke des Budkowisdaches und dem Judenbache, insgesammt auf einer Strecke von etwa 90 km Länge statt. Auch wird hier die Flößerei nicht mehr auf eigene Rechnung der Forstverwaltung, sondern ausschließlich auf Kosten der Holzkufer unter Bersmittelung und Aufsicht des angestellten siskalischen Flößpersonals gegen Jahlung von Gebühren betrieben, welche je nach der Länge der benutzten Flößstraße für das Nutholz 0,40—0,80 M für das fm, und bei dem Brennholz 0,30—0,60 M für das rm betragen. Die Wenge der verslößten Hölzer hat sich für das letzte Fahrzehnt gestellt:

| im Etatsjahr | auf fm Nutholz | rm Brennholz |
|--------------|----------------|--------------|
| 1883/84      | 7854           | 1693         |
| 1884/85      | 8553           | 1583         |
| 1885/86      | 8498           | 1525         |
| 1886/87      | · 8760         | 2107         |
| 1887/88      | <b>5153</b>    | 797          |
| 1888/89      | 8627           | 946          |
| 1889/90      | 6547           | <b>2</b> 089 |
| 1890/91      | 9845           | 1483         |
| 1891/92      | 5902           |              |
| 1892/93      | . 7724         |              |

Bon der Verflößung des Brennholzes haben also die Holzkäufer in den letzten Jahren bereits ganz Abstand genommen, und auch die Masse des verflößten Nutholzes hat sich für die siskalischen Forsten ganz erheblich vermindert.

In den letten 10 Jahren sind durchschnittlich jährlich

aus fiskalischen Forsten etwa 4780 fm Nutholz und etwa 1100 rm Brennholz,

Brivat- = 2970 = = 120 = =

verflößt worden. Zur Zeit kommen von fiskalischen Forsten für die Berflößung nur noch die Oberförstereien Dombrowka, Creuzburgerhütte, Bodland, Namslau und Stoberau in Betracht.

Die Flöße steht unter Leitung des Regierungs- und Forstrathes für den Bezirk Oppeln-Nord, welcher eine Dienstaufwandsentschädigung von 300 M hierfür bezieht und wird durch den Flößverwalter zu Stoberau verwaltet, welchem drei Flößmeister für die örtlich abgegrenzten Flößbezirke zugetheilt sind.

Die Flößerei im Malapane-Flusse, bem Chronstauer Wasser mit dem Dembier-Bach, dem Himmelwiger Wasser, dem Kellerbach und dem größten Theil des Budsowiger Flößbaches hat

in Folge von Gisenbahn- und Chausseanlagen aufgehört.

## 4. 3m Regierungsbezirte Botbam

ift von mäßigem Umfange die Flößerei auf dem 24 km langen Dolln- und dem in dasselbe mundenden Tremmer-Fließ. Diefelbe beschränkt sich auf Brennholz aus dem Ginschlage der Oberförstereien Reiersdorf, Gr.-Schönebeck und Zehdenick, das entweder durch die Forstverwaltung nach ber Ablage bei Höpen an der Havel verflößt und dort verfteigert, oder deffen Beforderung dorthin auf der Flogftrage ben Räufern auf eigene Rechnung überlaffen wird. Angeftellt ift ein Flogmeifter gu Gr. Bater in ber Oberforfterei Reiersborf, ber auch gur Wahrnehmung des Forftschutes herangezogen wird.

Die früher von der Forftverwaltung betriebene Flögerei auf der Saale, Elfter und dem Annaburger Flöggraben im Regierungsbezirte Merfeburg hat feit langer Zeit aufgehort. Ferner ift die Flögerei auf der Alle nach einem in Allenftein eingerichteten Solzhofe nur von kurger Dauer gewesen und wieder eingestellt worden.

Bur Beaufsichtigung von Holzablagen und Schleusen werden als besondere Beamte gegenwärtig von ber Forftverwaltung ferner noch verwendet:

1 Flößschleusenwärter im Regierungsbezirk Bromberg und

1 Holzablage- und Schleusenmeister sowie 3 Ablagewärter im Regierungsbezirk Stettin.

Im Jahre 1866 find durch die Breußische Berwaltung 2 fiskalische Holzmagazine und zwar je eins in Hannover und in Caffel, zur Berforgung biefer Stadte mit Brennhols beftimmt, übernommen worden. Die Berhaltniffe haben es inzwischen geftattet, beibe Solabofe eingehen zu laffen.

Wenn es nach Vorstehendem möglich gewesen und zwedmäßig erschienen ift, den Wassertransport und die Unterhaltung von Holghofen mehr und mehr der Betriebsamteit von Brivatpersonen zu überlassen, so verfaumt die Forfwerwaltung boch nicht, auch jest noch ba einzugreifen, wo die Rlogerei nur durch ihre Mitwirkung entsprechenbe Forberung findet und zugleich als Bedurfnik anzuerkennen ift. Aus diesem Gesichtspunkte ift die auf forstfistalische Rechnung bewirkte Herftellung der Guszianta-Schleufe in der Oberforfterei Guszianta des Regierungsbezirtes Gumbinnen, für etwa 72 700 M zu beurtheilen. Diese Anlage erleichtert die Verflögung eines großen und werthvollen Theiles bes Einschlages aus 13 Oberforftereien ber Johannisburger Beide langs den masurifchen Seen und namentlich die Ueberführung extraftarter Riefernholzer auf den ruffischen Bafferftragen nach ber Beichsel und Barthe. Durch die in Oftpreußen angelegten gablreichen Gisenbahnen und die an benfelben entstandenen Schneidemuhlen hat diese Bafferverbindung awar an Bedeutung verloren. Sie ist indessen immer noch von Wichtigkeit. Ferner ist hier zu ge-benten der vom Forstfiskus geleisteten Beihülfe zur Anlegung des Holzhafens bei Lögen am Löwentin-See, die Einrichtung eines solchen bei Biegenort im Regierungsbezirke Stettin u. f. w. Nicht minder find erhebliche Opfer durch die Forftverwaltung gur Berbefferung der Flöfiftragen im Savelgebiet gebracht worden, wodurch der Absat in den langs der Mecklenburgischen Grenze belegenen Oberförstereien des Regierungsbezirkes Botsbam wesentlich gefördert worden ift.

### b) Corfgrabereien.

Die Benutung der fistalischen Torfmoore erfolgt innerhalb der Staatsforften ftets, auferhalb derfelben aber häufig durch die Forftverwaltung, und zwar theils im Wege ber Bervachtung, theils im Wege ber Abministration.

Wo sich geeignete Unternehmer für die Berpachtung finden, und nicht besondere örtliche Berhaltniffe für die Administration sprechen, wird die in der Regel meiftbietend auf 6 bis 12 Jahre erfolgende Berpachtung gemahlt, unter Festsegung bes Bachtzinses für das ha ber auszutorfenden Flache und eines Mindeftbetrages der jährlichen Stichflache.

Un umfangreichen Torfmooren find in folder Beise verpachtet:

im Regierungsbezirk Marienwerder: das fog. schwarze Bruch in der Oberforsterei Rebhof

mit einem Pachtmindesibetrag von 600 M; im Regierungsbezirk Bromberg: das schwarze Rohrbruch in der Oberförsterei Durowo mit einem Bachtaufkommen von 1000 M;

im Regierungsbezirk Magdeburg: mehrere Torfflächen in der Oberforsterei Burgstall für 1184 M;

im Regierungsbezirk Schleswig: ein Theil des Himmelmoores in der Oberförsterei Quickborn für  $1800\,$  M, ein Theil des Orosenmoores in der Oberförsterei Bordesholm für  $810\,$  M;

in der Provinz Hannover: ein Theil des Bothfelder Moores in der Oberförsterei Hannover für 1840 M, ein Theil des großen Moores bei Neustadt a. R., in der Oberförsterei Debensen für 6000 M, und ein Theil des sogen. großen Moores in der Oberförsterei Gifhorn für 3600 M;

im Regierungsbezirk Münster: das Senden- und Sassenberger-Moor in der Oberförsterei Münster für 1567 M.

Die Torfbrucher in ber Oberförsterei Woltersdorf im Regierungsbezirk Botsdam sind größtentheils ausgetorft und anderweit nutbar gemacht.

Außerdem ist die Ausbeutung einzelner kleiner Torfflächen in vielen Oberförstereien pachtweise mit Ausbebingung einer bestimmten Nutzungszeit an Unternehmer im Wege des Meistaebots überlassen.

Unter Selbstverwaltung der Forstbehörde mit besonderem Naturals und Gelds Etat und gesonderter Rechnungslegung stehen gegenwärtig die in der Tabelle 35 aufgeführten Moore.

Nebenher werden aber noch viele andere Moore unter Verrechnung der Einnahmen und Aussgaben in den Forstgeldrechnungen ohne Aufstellung besonderer Etats durch die Forstwerwaltung bewirthschaftet. Von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, sind hier besondere Beamte nicht angestellt. Der Vetrieb wird vielmehr lediglich von den Oberförstern und Forstschutzbeamten geleitet. Die wichtigeren dieser Moore (mit etatsmäßigen Roheinnahmen von mehr als 1000 M) befinden sich im

| erungsbezirk | Rönigsberg | in | den | Oberförstereien | Robbelbude, Kl. Naujock,               |
|--------------|------------|----|-----|-----------------|----------------------------------------|
| =            | Gumbinnen  | =  | =   |                 | Lyd, Stallischen, Uszballen, Schneden, |
|              |            |    |     |                 | Ibenhorft,                             |
| =            | Frankfurt  | in | ber | Dberförfterei   | Christianstadt,                        |
| =            | Stettin    | =  | 3   | 3               | Stepenit,                              |
| \$           | Röslin     | =  | =   | 3               | Treten,                                |
| 3            | Breslau    | =  | =   | *               | Reinerz,                               |
| =            | Liegnit    | =  | 3   | 5               | Honerswerda,                           |
| 3            | Merseburg  | in | ben | Dberförftereien | Liebenwerda, Hohenbucko, Falkenberg,   |
| =            | Schleswig  | =  | =   |                 | Quickborn, Segeberg,                   |
| 2            | Hannover   | =  | =   | 5               | Debensen, Uchte, Rienburg,             |
| =            | Lüneburg   | 2  | =   | =               | Gifhorn, Harburg,                      |
| *            | Stabe      | in | ber | Dberförfterei   | Bedertefa,                             |
| =            | Aurich     | *  | =   | , ,             | Aurich.                                |
|              |            |    |     |                 |                                        |

Werden die obigen Pachtgelber mit den in der II. Auflage dieses Werfes auf Seite 208 angegebenen verglichen, so stellt sich fast überall ein Sinken der Erträge für die Torsunzung heraus, was seinen Grund wesentlich in der immer weiter fortschreitenden Berdrängung aller anderen Brennstoffe durch die Mineralkohle sindet. Mit Rücksicht hierauf verdient die Nuzbarmachung der ausgedehnten siskalischen Moore, namentlich in den Provinzen Ostpreußen und Hannover, in anderer Weise als durch bloßes Ausstechen des Brenntorses alle Förderung. Insbesondere kommt dabei die Torsstreu in Betracht. Bon siskalischen Mooren, die für diesen Zweck nuzbar gemacht werden, sind besonders zu nennen das Augstumal-Moor (Fabrik in Hehdekrug), das Carolinen-horster Moor und das Swinemünder Moor, beide im Regierungsbezirk Stettin, das Zadlizbruch mit siskalischem Betriebe in der Oberförsterei Falkenberg des Regierungsbezirks Merseburg und das Gischorner Moor im Regierungsbezirk Lüneburg.

Der Verwendung der Moore zum Holzanbau ist im Abschnitt III, V. am Schluß auf Seite 74 bereits gedacht. Besonders günstige Ergebnisse wies anfänglich die Oberförsterei Kuhstedt in der Provinz Hannover mit einer nach Brandfruchtbau aufgesorsteten Fläche von fast 1000 ha auf. Späterhin hat der Buchs der dort angebauten Eichen fast ganz versagt, derjenige der Nadelhölzer erheblich nachgelassen und nur die Birke den gehegten Erwartungen voll genügt.

Colonisation auf siskalischen Mooren findet sich namentlich auf dem großen Moosbruche des Forstrathsbezirks Königsberg-Labiau (f. S. 10), auf dem Ruppkalwener Moor der Oberförsterei Dingken, dem Schneckener Moor in der Oberförsterei Schnecken, dem Augstumalmoor der Oberförsterei Norkaiten des Regierungsbezirks Gumbinnen und auf den Mooren in Ostfrieskand. In den erstbezeichneten Mooren gründet die Colonisation sich auf Kartoffelbau ohne Abtorsung unter Beihülse an Futter und Streu durch angepachtete siskalische Wiesen- und Streusslächen; in der Provinz Hannover sindet Abtorsung und Herstellung von Bauland nach holländischer Wethode (seltener Düngung mit Schlick oder Mineraldunger auf unausgetorster Fläche) im Ansichluß an Behncanäle statt. Der weitaus überwiegende Theil dieser letzteren Moore gehört zum Geschäftsbereich der Domänen-Berwaltung. Bezüglich der Berhältnisse der Moorcolonien in Ostspreußen darf auf das im Abschnitt II, 1. (S. 10) Angeführte verwiesen werden.

#### c) Miefen-Anlagen.

In den Staatsforsten sinden sich, besonders in den östlichen und mittleren Provinzen, umfangreiche Bruchflächen, welche mehr zur Wiesennutzung als zur Holzzucht geeignet sind. Die Forstverwaltung hat daher die der Einrichtung zu Wiesen hinderlichen Servitute nach und nach beseitigt und ist mit Umwandlung solcher Flächen in Wiesen vorgegangen. Früher geschah dies in der Regel in der Weise, daß nach dem Abtriede des Holzes die etwa erforderlichen Hauptsgräben von der Forstverwaltung hergestellt, und die Flächen alsdann in kleinen Parcellen zur Wiesennutzung auf mehrere Jahre meistbietend verpachtet wurden, wodei den Pächtern die Rodung der Stöcke, die Planirung der Fläche, die Herstellung etwa nothwendiger Binnengräben und die Unterhaltung der Hauptgräben oblag. In solcher Weise sind namentlich in den Regierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen, Marienwerder, Stettin, Breslau, Magdedurg und Merseburg beträchtliche Flächen in den Forsten zur Benutzung als Wiesen geeignet gemacht. Im Düsseldorfer Bezirke in der Oberförsterei Rheinwarden liesert die Fettweidens und Wiesennutzung von solchen Flächen, die nach und nach dem Rheinbett abgewonnen sind, seit langer Zeit erhebliche Einnahmen.

Auch ift die Forstverwaltung schon in älterer Zeit dazu übergegangen, auf eigene Rechnung Lunftwiesen anzulegen, wo größere Bruchslächen oder natürliche Wiesen nur mittelst Herstellung eines vollständigen Ent- und Bewässerungsspftems zu einem entsprechenden Ertrage gebracht werden konnten.

Die erste derartige größere Anlage wurde in den Jahren 1844 bis 1850 in der Obersförsterei Stallischen im Regierungsbezirk Gumbinnen ausgeführt. Sie erstreckt sich auf eine Fläche von etwa 888 ha, wovon benutzt werden

447 ha als Rieselwiesen, 174 = Stauwiesen,

203 = - Ader-, natürliche Weibe- und kleine nicht meliorirte Wiesenflächen,

64 - Graben, Canale, Wege.

Die Verwaltung führt der Oberförster zu Stallischen mit Hulfe von zwei Wiesemmeistern und einem Wiesenwarter.

Auf Grund eines Stats wird über diese Wiesenverwaltung gesonderte Rechnung gelegt. Im Durchschnitt der Jahre 1. April 1877/78 bis dahin 1880/81 haben betragen:

die Einnahmen 22 709 M,
= Ausgaben 11 810 =

der Ueberschuß 10899 M.

in den Jahren 1890/93

bie Einnahmen 18477 M,
= Ausgaben 12015 =
ber Ueberschuß 6462 M.

Die zweite größere Kunstwiesenanlage wurde in der Oberförsterei Mirau in Regierungsbezirk Bromberg ausgeführt. Sie umfaßt eine Fläche von etwa 210 ha Wiesen, auf welchen zeitweise eine Aufstauung des Wassers erfolgt, wird vom Oberförster zu Mirau und einem hiersur besonders angestellten Wiesenwärter verwaltet und hat im Durchschnitt der Jahre 1. April 1877/78 bis dahin 1880/81 ergeben:

> Einnahmen 6422 M, Ausgaben 2365 = Ueberschuß 4057 M,

in den Jahren 1890/93

Einnahmen 4822 M, Ausgaben 2629 = Ueberschuß 2193 M.

Bei letterer Angabe find indessen 25 ha Dienstwiesen nicht berücksichtigt.

Die dritte größere Anlage, jedoch ohne eigentlichen Kunstwiesenbau, umfaßt die sog. Wasuris-Wiesen in der Oberförsterei Lutau im Regierungsbezirk Marienwerder von rund 150 ha. Sie wird von dem Oberförster zu Kl.-Lutau mit Hülfe des betreffenden Försters verwaltet und hatte im Durchschnitt der Jahre 1. April 1877/78 bis dahin 1880/81

> Einnahmen 4247 M, Ausgaben 792 = Ueberschuß 3455 M,

in den Jahren 1890/93

Einnahmen 3279 M, Ausgaben 294 = Ueberschuß 2985 M.

Die Wiesenanlage Thielengut im Regierungsbezirke Marienwerder ist im Jahre 1880 von der Domänenverwaltung an die Forstverwaltung abgetreten worden. Sie umfaßte früher 220 ha mit Einschluß von etwa 70 ha unnutharer Fläche, jett 154 ha mit Einschluß von 5 ha unnutharer Fläche, wird von dem Oberförster zu Zanderbrück mit Hülse des betreffenden Försters ohne besonderen Etat verwaltet und hat im Rechnungsjahre 1880/81 ergeben:

Einnahme 6500 M, Ausgabe 1999 = Ueberschuß 4501 M,

in den Jahren 1890/93

Einnahme 4646 M, Ausgabe 1718 = Ueberschuß 2928 M.

Im Regierungsbezirk Köslin sind die mit dem Gute Schlöskämpen zur Oberförsterei Obersier angekauften Wiesen, welche schon früher theilweise von dem Borbesitzer berieselt waren, in den Jahren 1869 bis 1873 mit einem Kostenauswande von 47020 M in Kunstwiesen umgewandelt worden. Die Anlage umfast 92 ha, wird von dem Oberförster zu Obersier mit Hülse des betreffenden Försters und eines hierfür besonders angestellten Wiesenwärters nach einem Oekonomieplane verwaltet und wies im Durchschnitt der Jahre 1. April 1877/78 bis dahin 1880/81 auf:

Einnahmen 10095 M, Ausgaben 2393 = 7702 M,

in den Jahren 1890/93

Einnahmen 8367 M, Ausgaben 2462 = Ueberschuß 5905 M.

Ferner ist noch das 222 ha große, zur Oberförsterei Schoeneiche gehörige sog. Zauche-Bruch im Regierungsbezirk Breslau in den Jahren 1874/75 mit einem Kostenauswande von 47460 M in Stauwiesen umgewandelt worden. Diese Anlage wird von dem Oberförster zu Schoeneiche mit Hülse eines hierfür besonders angestellten Wiesenwärters verwaltet und hat in den Rechnungsjahren 1. April 1879/80 und 1880/81 durchschnittlich ergeben:

Einnahmen 5877 M, Ausgaben 488 = Ueberschuß 5389 M, in den Jahren 1890/93

Einnahmen 5369 M, Ausgaben 1205 -Ueberschuß 4164 M.

Der Erwähnung bedürfen auch die Stauwiesen in der Oberförsterei Hartigsheide des Regierungsbezirks Bosen mit einer Größe von rund 450 ha, wovon rund 52 ha zur Moordammstultur eingerichtet sind. Durchschnittlich wurden 1890/91 bis 1892/93

eingenommen . . . . 15568 M, ausgegeben . . . . . . . . 1824 = und der Ueberschuß betrug 13744 M.

Größere Anlagen sind in Schönlanke (240 ha) und Selgenau (40 ha) des Regierungssbezirks Bromberg in der Ausssührung begriffen und 1881/86 auf 250 ha in der Oberförsterei Winsen an der Luhe im Regierungsbezirke Lüneburg ausgeführt worden.

Beitere fistalische Biesenanlagen von geringerem Umfange finden sich in Oftpreußen, Schlesien, Hannover und Bessen-Rassau.

Im Allgemeinen ist nach ben zuerst angeführten Bahlen ein Rückschritt in ben Erträgen ber Wiesenanlagen unverkennbar. Die Ursache wird in der weniger günstigen Lage der Land-wirthschaft und der geringeren Kauftraft der ländlichen Bevölkerung während der letzten Zeit zu suchen sein. Gleichwohl haben diese Aulagen sehr segensreich gewirkt, einerseits als anregendes Borbild, andererseits unmittelbar durch Vermehrung der Futtermittel in Gegenden, in welchen daran Mangel herrscht.

Einen neuen Aufschwung erhielten die Beftrebungen zur Anlegung von Wiesen durch die Central-Moor-Commission. Das System ber Berftellung ber Biesen burch bie Bachter ift feitbem im Allgemeinen verlaffen, da die Borfluthverhältniffe, die systematische Regelung des Grabenund Wegeneties, die Beurtheilung der Frage, ob Compostirung, Deckung mit Sand, Anwendung ber Rimpau'schen Moordammtultur, bloge Dungung mit mineralischen Stoffen (Kainit, Thomasschlade, Karnalit) eine bis in's Einzelne burchgeführte Planmäßigkeit ber Behandlung und eine fachmannische Schulung erfordern, die den meisten Privatpersonen, welche als Wiesenpachter auftreten, nicht eigen ift. Auch fehlt es ben letteren meift an ben Gelbmitteln, um die theilweis recht koftspieligen Berbesserungen vornehmen zu können. Seit einigen Jahren sind beshalb ber Forstverwaltung burch das Budget zuerst 50 000 und späterhin 100 000 M zur Ausführung von größeren Moor- und Biefen-Meliorationen gur Berfügung gestellt worden. Gewöhnlich wird zu diesem Zweck unter Uebersendung von Bodenproben zunächst das Gutachten der Moorversuchsstation in Bremen ober ihres Curators, des Professors Dr. Fleischer in Berlin, über das anzuwendende Berfahren eingeholt. Theils find die Ausführungsarbeiten demnächst einem Kulturtechniter übertragen, theils von der Forftverwaltung selbst nach sorgfältig geprüften Blanen bewirft worden. Die Tabelle 48 b läßt ersehen, was in dieser Beziehung an koftspieligeren (Moordamm-) Kulturen ausgeführt und geplant ift. Wohl zu beachten bleibt ber Umftand, daß berartige Meliorationen neben dem Anlagekapital erhebliche jährliche Unterhaltungskoften und Aufwendungen für fünstlichen Dunger, für Eggen, Nachsaen von Grassamen u. f. w. erfordern. Ginige geringe Differfolge find nicht ausgeblieben, da auf diesem Gebiete überhaupt noch Erfahrungen gefammelt werden muffen. Im Gangen befriedigen aber die fachlichen, wie die finangiellen Ergebniffe, und oft hat das Anlagefapital fich in ben erften Sahren mit 20 % und darüber verzinst. Für die Bevölkerung haben diese Anlagen anregend gewirkt und in dem Jahre der Futternoth 1893 einen besonders schätbaren Beitrag zu den Futtermitteln gewährt. Die mehrfach geaußerte Befürchtung einer Ueberproduction an Gras und Heu hat sich durchweg als grundlos erwiesen. Um rascher mit biesen Meliorationen vorgeben zu tonnen, die namentlich in ben Gegenden mit armem Sandboden in vollswirthichaftlicher Beziehung die lebhaftefte Forderung verdienen, ift in neuefter Beit bas Streben bahin gerichtet, junächst folde Bruchflächen in Angriff zu nehmen, welche sich ohne koftspielige Moordammkultur oder Deckung mit Sand in Wiese umwandeln lassen.

Der Bezug des mineralischen Dunges für die fiskalischen Wiesen erfolgt durch Bermittelung der Deutschen Landwirthschaftsgesellschaft (Dünger-Rainit-Abtheilung). Auch die Forstbeamten, welche dies wünschen, können sich zur Beschaffung des Düngers für ihre Dienstgrundstücke dieser Bezugsquelle bedienen.

#### d) Sagemühlenbetrieb.

Einige in den Besitz der Forstverwaltung übergegangene Sage- und Mahlmühlen nutt

dieselbe burch Berpachtung.

Dagegen werden 3\*) am Harze befindliche fiskalische Sägemühlen in der Provinz Hannover, nämlich diesenigen zu Herzberg, (Ofterode) und Riesensbeek, seitens der Forstverwaltung noch administrirt. Dieselben verschneiden mit Ausnahme der nach neueren Grundsätzen umgebauten Mühle zu Herzberg ausschließlich Fichtenbloche von 6 m Länge. Nach Maßgabe der Wasserkraft und der maschinellen Einrichtung sind die Schneidewerke von ungleichem Werthe, dei den nöttig werdenden Umbauten wird aber dahin gestrebt, die besten Constructionen einzusühren. Dabei soll in Zukunft überall das Verschneiden von Hölzern verschiedener Längen ermöglicht werden, auch liegt es in der Absicht, Kreissägen mit den Werken zu verbinden. Jede Mühle steht unter einem Sägemühlenmeister, welcher der unmittelbare Untergebene des Oberförsters ist, auf Kündigung angenommen wird und etwa 1800 M jährlich an Tantieme bezieht. Außerdem wird ihm freie Wohnung und etwas Pachtland gewährt. Die Mühlen haben ihren eigenen Etat und beziehen das Blochholz aus den Staatssorsten zu einem an die Forstkasse zu zahlenden Preise, welcher dem wirklichen Werthe nöglichst entspricht. Daneben werden gelegentlich auch Hölzer sir Privatpersonen verschnitten. Alle Ausgaben für Bloch-Ankauf und Ansuhr, Besoldungen, Löhne u. s. w. bestreitet die Sägemühlenkasse den durch Bersteigerung der Bretter 2c. erlösten Einnahmen.

Es wird nicht verkannt, daß ber Sagemuhlenbetrieb durch ben Staat manche Ungutraglichfeiten mit sich bringt. Die Ueberwachung ist schwierig und die Verwaltung nicht frei von Schwer-Diese Erwägung in Berbindung mit der Entwerthung der eingeschlagenen Fichtenhölzer burch Abschneiben eines ober mehrerer Blode von 6 m Lange haben bagu geführt, allmählich bie Abministration ber Mühlen einzuschränken und mit ber Berpachtung vorzugeben. Dabei ift mit aller Schonung ber Arbeiterbevolkerung, der Blochfuhrleute u. f. w. verfahren worden. Umftande, daß bei bem von Zeit zu Beit burch Binbbruch und andere Schaden herbeigeführten verstärkten Ginschlage an Fichtenhols in einem Balbkorper von etwa 56 000 ha bas Mittel vorhanden fein muß, um das eingeschlagene Holz so zuzurichten, daß es lange Beit aufbewahrt und eine Berfchleuderung vermieben werben fann, die anderenfalls eine Folge ber Ueberfüllung bes Marktes sein wurde, ist baburch Rechnung getragen, daß die Mühlenpachter vertragsmäßig verpflichtet worden find, auf Berlangen des Fistus jede beliebige Holzmaffe für denselben zu bestimmten Preifen zu verfchneiben. Bierdurch wird zugleich auch bei bem regelmäßigem Berlaufe bes Bolgeinschlags die Forstverwaltung von den jeweiligen Schwantungen des Holzmarktes unabhängiger und braucht einem etwaigen Sinten ber Holzpreise nicht alsbalb nachzugeben in ber Beforgnig, die Holzvorräthe durch Bergogerung des Berfaufes dem Berderben auszuseten. — Die Mühle zu St. Andreasberg, welche bei ihrer ungunftigen Lage mit Berluft arbeitete, ift ichon bor langerer Beit aufgegeben und in ein Förstergehöft verwandelt, die Bellbacher Sagemuhle zu Clausthal ift verkauft worden, mahrend die Sagemuhlen zu Oberhaus, Elend, Bramte und hutschial verpachtet find. \*\*) Bezüglich der einstweilen noch in der Berwaltung des Fiscus zuruchehaltenen obengenannten 3\*) Muhlen ist die Berpachtung nur eine Frage der Zeit. Für jest liegt eine Schwierigkeit noch in dem Mangel an Gelegenheit, die Sagemühlenmeister anderweit unterzubringen, wenn die Selbstverwaltung aufgegeben wird.

Ueber den Umfang und die sinanziellen Ergebnisse des Sagemühlenbetriebes giebt die Tabelle 36 Auskunft. Die beiden Betriebsjahre 1891/92 und 1892/93 haben einen Reinertrag nicht mehr erzielt, wobei allerdings berücksichtigt werden muß, daß der angesetzte Preis für die Bloche nicht als unbedingt zuverlässig anzusehen ist.

#### e) Baumichulen und forftgarten.

Neben benjenigen kleineren Saat- und Pflanz-Kämpen zur Erziehung von Holzpflanzen für den eigenen Bedarf und zum Theil auch für den Berkauf, welche in fast allen Obersförstereien vorhanden sind, besteht gegenwärtig nur noch eine größere Baumschule als besondere Nebenbetriebsanstalt der Forstverwaltung in der Größe von  $5{,}^{245}$  ha zu Glien in der Obersörsterei Mühlenbeck des Stettiner Bezirks, gegründet 1823. Für diese Baumschule, deren Berwaltung der Obersörster führt, ist ein besonderer Beamter aus der Zahl der dazu geeigneten

<sup>\*)</sup> Seit 1894 nur noch 2.

<sup>\*\*)</sup> Seit 1894 ift auch die Sagemuble ju Ofterobe verpachtet worben.

und vorgebildeten Forstschutze aus Gartner angestellt. Die beiden größeren Baumschulen zu Chorin und Hannover verlieren ihre Eigenschaft als besondere Nebenbetriebsanstalten noch im Jahre 1894. Die Zwede, welche diese Baumschulen zu erfüllen haben, nämlich als Lehrmittel für den forstlichen Unterricht zu dienen und Pflanzlinge für den eigenen Bedarf der Forstverwaltung zu erziehen, sowie die Nachstrage nach Wald-, Obst- und Schmuckdaumen, Zier- und Obststräuchern durch Berlauf zu befriedigen, lassen sich auch durch die in sehr vielen Oberssörstereien vorhandenen größeren Pflanzgärten ohne die Weitläusigkeit einer gesonderten Buchsührung und Rechnungslegung erreichen, wie solche bei den eigentlichen Nebenbetriedsanstalten nöthig ist. Bon dergleichen größeren Pflanzgärten sind besonders zu nennen diezenigen der Oberförstereien Wirth und Broedlaufen. Auch die beiden Forstakaemien sind mit umfangreichen, wohl ausgestatteten Forstgärten versehen, aus denen Pflanzenverlauf betrieben wird. Bon Eberswalde aus werden namentlich zahlreiche Pflänzlinge von fremden zur Ansiedlung in Preußen geeigneten Holzarten abgegeben. Bon den im Jahre 1893/94 an Privatpersonen aus den Staatsforsten verkauften Pflanzen enthält die Tabelle 57b eine Zusammenstellung.

Bei Besprechung der forstsiskalischen Baumschulen muß auch des Clever Thiergartens Erwähnung geschehen. Es ist dieses eine aus der Mitte des 17. Jahrhunderts herrührende Anlage zur Verschönerung der Stadt Cleve und deren Umgegend, bestehend aus Waldpartien, Parks, Gärten, Alleen und Wasserühsten in Verdindung mit einem Gesundbrunnen, dessen Wasser als ein dem Schwalbacher und Spaa'er Brunnen ziemlich gleichsommendes Heilmittel bezeichnet wird. Die in zwei Haupttheilen östlich und westlich der Stadt liegende Fläche umfaßt 395 ha, wovon 289 ha als Wald bewirtschaftet, etwa 106 ha zu Park- und Gartenanlagen, Wegen 2c und zu einer Baumschule, welche Obstdäume und Ziersträucher 2c zum Verkause bringt, verwendet werden.

Eine Allerhöchste Cabinetsordre vom 6. April 1822 bestimmt, daß im Interesse der Stadt Cleve diese Anlage dauernd bestehen bleiben soll, und die Erträge, so weit erforderlich, zu ihra Unterhaltung zu verwenden sind. Ein ähnliches Berhältniß besteht für das Eichholz bei Arnsberg von etwa 27 ha Größe. Nach dem Etat für 1894/95 beträgt für den Thiergarten zu Cleve und das Cichholz zusammen die Einnahme 21000 M, die sächliche Ausgabe 13000 M. Derselben treten aber die persönlichen Ausgaben noch hinzu. Angestellt sind für den Thiergarten in Cleve ein verwaltender Beamter (zur Zeit ein Forstassesson) und zwei Thiergartensörster.

# 15. Ratural- und Gelb. Ertrag ber Staatsforften.

#### a) Natural-Ertrag an Solz.

a. Solzmaffen=Ertrag im Allgemeinen.

Für die nachfolgenden Erörterungen ist voraus zu erwähnen, daß in Beziehung auf den Holzeinschlag unterschieden wird nach Maggabe der Berfügung vom 1. October 1875:

### A. In Bezug auf die Baumtheile:

1. Derbholz, b. h. alles oberirdische Holz von mehr als 7 cm Starke, einschließlich ber Rinde gemessen, jedoch mit Ausschluß bes bei ber Fällung am Stocke bleibenden Schaftholzes;

2. Nichtberbholz, d. h. alles übrige Holz, und zwar:

- a) Reisigholz, b. h. alles oberirdische Holz bis zu 7 cm Stärke,
- b) Stockholz, b. h. die unterirdische Holzmasse und der beim Fällen des Stammes an den Wurzeln verbleibende Theil des oberirdischen Holzes;

#### B. In Bezug auf die Gebrauchsart:

- 1. Bau= und Nutholz:
  - a) Langnutholz,
  - b) Schichtnutholz und
  - c) Nuprinde.
- 2. Brennholz:
  - a) Scheitholz, über 14 cm am oberen Ende stark,
  - b) Knüppel- (Prügel-)Holz, über 7 und bis 14 cm am oberen Ende ftart,
  - c) Reifig, bis 7 cm am unteren Ende ftart,
  - d) Brennrinde,
  - e) Stockholz.

Das Langnutholz wird nach Länge (in geraden Decimetern) und Mittelftärken (in ganzen Centimetern, der Regel nach mit der Rinde) vermessen und cubisch berechnet und der Inhalt in Festmetern mit 2 Decimalstellen angegeben. Die Ausarbeitung des Schichtnutholzes und des Brennholzes ersolgt in Raummetern. Der Festgehalt wird für Schichtnutholz, Scheit- und Knüppelholz mit 0,7, für Stockholz und ausgeknüppeltes Reisig (I. Rlasse) mit 0,4, für anderes Reisig mit 0,2 des Raumgehaltes in Rechnung gestellt. Ausnahmsweise geschieht die Ausarbeitung des Reisigs in Wellenhunderten, für welche der Festgehalt durch besondere Untersuchungen ermittelt wird. Bei der Altrinde gilt der Sat: 1 Raummeter = 0,8 Festmeter und 1 Doppels Centner zu 100 kg =  $^2$ /15 fm; bei der übrigen Kinde: 1 Raummeter = 7,5 Doppels Centner und 1 Doppels Centner zu 100 kg =  $^2$ /15 fm.

Die gemeinschaftliche Einheit für alle Holzertrage ift hiernach bas Festmeter.

Der Abnutungssat (Jahres-Etat) für die Gesammtfläche des zur Holzzucht bestimmten Bodens von 2464750 ha Staatswald mit Einschluß von 1503 ha dem Staate antheilig geshörigen Waldungen beträgt laut Budget für 1894/95 gegenwärtig:

6 200 813 fm controlfähiges, 2 110 269 = nicht controlfähiges Material, zusammen: 8 311 082 fm.

Unter dem nicht controlfähigen Material befinden sich 54410 fm Derbholz vom Nieders walbe und Unterholze des Mittelwaldes, für welches keine Materials, sondern lediglich eine Flächencontrole stattfindet.

Hiernach sind für bas ha abzunugen:

2,52 fm controlfähiges,
O,85 = nicht controlfähiges Material,
3,87 fm im Ganzen.

Der vorstehende Gesammtabnutzungssatz zerlegt sich laut Tabelle 37 b Spalte 4 bis 6

in 6255223 fm Derbholz = 2055859 = Stod- und Reisigholz,

Busammen 8311082 fm,

wonach sich eine Abnutung ergiebt für das ha

an Derbholz von . . . 2,54 fm = Stock- und Reisigholz von O,83 - im Ganzen 3,57 fm.

Es ist hierzu jedoch zu bemerken, daß die Zahl für das Reiser- und Stockholz nicht den wirklichen Ertrag der Forsten an diesen Sortimenten angiebt, sondern nur denjenigen Theil desselben, der nach durchschnittlicher Berechnung zur Verwerthung durch die Forstasse gelangt, so daß also namentlich Alles, was die Servitutberechtigten und die zur Rass und Leseholz und Stockholz-Nutzung zugelassenn Personen (Heidemiether) aus dem Walde entnehmen, unter obigen Zahlen nicht einbegriffen ist.

Es sind daher die Angaben über die Reiser- und Stockholzerträge und die Zahlen des Gesammtertrages an Derb-, Reiser- und Stockholz nicht geeignet, um darauf ganz zuverlässige Urtheile über das Ertragsvermögen zu gründen oder aus Bergleichungen dieser Zahlen in den einzelnen Bezirken und mit den Ertragsangaben aus anderen Staaten Schlüsse zu ziehen. Die Zahlen über die Derbholzerträge bieten hierzu einen zuverlässigeren Maßstab.

Wie der Abnutzungssatz für jeden einzelnen Bezirk sich nach dem Budget für 1894/95 stellt, läßt die Tabelle 376 ersehen, während Tabelle 376 den betreffenden Nachweis für das Rechnungsziahr 1882/83 enthält. Ferner sind unter Berücksichtigung der seit dem 1. April 1893 (an welchen Zeitpunkt das Budget für 1894/95 sich anschließt) fertig gestellten Abschätzungswerke die Nachweisungen 37d und 37e gesertigt. Erstere ergiebt, nach Regierungsbezirken geordnet, die Abnutzungssätze für jede einzelne Oberförsterein, mit Ausschluß jedoch der neu gebildeten Oberförstereien Kosten und Laska, für welche besondere Abnutzungssätze noch nicht festgestellt sind. Die desfallsige

Zusammenstellung für den ganzen Staat, nach Bezirken geordnet, enthält die Tabelle 37e. Nach diefer beträgt im Durchschnitt fammtlicher Staatsforften die Abnutung für bas ha

2,55 fm Derbholz O.85 fm Stod- und Reisigholz und 3.40 fm im Ganzen.

Gegen bas Bubget 1882/83, welchem eine Ab-

nubung von 2,28 = zu Grunde liegt, ergiebt sich ein

3,04

Mehr von 0,27 fm Derbholz 0,09 fm Stock- und Reisigholz und 0,36 fm im Ganzen, was auf der geftiegenen Ertragsfähigkeit und dem ausgedehnteren Durchforftungsbetriebe beruht.

Die niedrigste Derbholzabnutung haben nach Tabelle 37e die Regierungsbezirke Osnabrud einschließlich Aurich mit 1,2 fm, Lüneburg mit 1,4 fm und Danzig mit 1,9 fm. In ben erftgenannten Begirten find die neuen Aufforftungen bei geringen Altholzvorrathen ausschlaggebend, für Danzig werden vermuthlich die ferneren Taxations-Revisionen die Zuläffigkeit einer Erhöhung ber Abnutung ergeben. Die hochste Derbholz-Abnutung haben Breslau mit 3,8 fm, Erfurt mit 3,6 fm, Munster mit 3,5 fm, Hilbesheim mit 3,8 fm, Liegnit mit 3,8 fm, Oppeln mit 3,5 fm, Hannover mit 3,2 fm und Stettin mit 3,1 fm. Erhebliche Altholzvorrathe bezw. ausgebehnte Fichtenbeftande mit ihrem hohen Materialertrage und gunftige Bobenverhaltniffe find für biese hohen Erträge maggebend. Im Uebrigen bewegt sich bie Abnutung zwischen 2 und 3 fin.

Bur Bergleichung folgt die Aufführung der Abnutungsfätze im Anhalt an das Budget für 1882/83. Danach hatten Abnutungsfätze zwischen 1,5 und 2 fm Derbholz für das ha die Bezirke:

Bromberg (1,67), Danzig (1,69), Coln (1,72), Magbeburg (1,85), Posen (1,86), Cassel (1,88), Köslin (1,95), Liegnit (1,95); awischen 2 und 2,5 fm:

Botsbam (2,12), Frankfurt a. D. (2,15), Merseburg (2,16), Düsseldorf (2,17), Aachen (2,18), Schleswig (2,19), Arnsberg (2,28), Marienwerder (2,26), Gumbinnen (2,29), Minden (2,40), Coblenz (2,45), Wiesbaden (2,47), Königsberg (2,49); zwischen 2,5 und 3 fm für das ha:

Proving Hannover (2,51), Regierungsbezirk Stralfund (2,58), Trier (2,69), Stettin (2,78); awischen 3 und 3.5 fm für das ha:

Oppeln (3,08), Münfter (3,14), Erfurt (3,22), Breslau (3,80).

Bird ber Gefammtabnugungsfat (alfo mit Ginfchluß von Stoch und Reifigholz) beructsichtigt, so behalten gegenwärtig Aurich und Denabrud mit 1,8 fm, bann Luneburg und Dangig mit 2,5 fm den untersten Plat, und es schliegen sich Köslin mit 2,7 fm und Bosen mit 2,8 fm an. Die höchsten Abnugungsfate zeigen Münfter mit 5,2 fm, Erfurt mit 5 fm, Breslau mit 4,7 fm, Hannover mit 4,6 fm, Liegnit mit 4,5 fm, Duffelborf mit 4,4 fm, Minden mit 4,8 fm, Bicebaden mit 4,2 fm, Hildesheim mit 4,2 fm und Oppeln mit 4,1 fm. Hauptsächlich die Absatzfähigkeit für Stocf- und Reisigholz, bemnächft die Beftandesverhaltniffe find für die Unterschiede ber Derbholzabnutung und ber Gesammtabnutung maggebend.

Die Taxationsrevisionen haben in der Regel die Bulässigteit einer Erhöhung des Abnutungsfates ergeben. Daraus erklärt sich die allmälige Steigerung der in den einzelnen Budgets angegebenen Gesammtabnutung. Diefelbe beträgt nach dem Staatshaushaltsetat für

> Controlfähiges Nicht controlfähiges Material (fm) 1877/78 4825097 1661111 4993847 1714027 1879/80 1881/82 5177863 1825631 1882/83 5360666 1859197

Hiernach hat sich der Gesammtabnutungssatz in den Jahren 1877/78 bis 1882/83 um 11,1 % in Betreff des controlfähigen Materials verstärkt, was auf eine durchschnittliche jährliche Steigerung von 2,2 % führt. Bei dem nicht controlfähigen Material ergiebt sich eine etwas größere, aber annahernd gleiche Erhöhung.

Kür das Jahr 1894/95 weist das Budget an controlfähigem Material 6200813 fm, an nicht controlfähigem 2110269 fm nach ober für die Dauer ber letten 12 Jahre eine Steigerung um 15,7 bezw. 13,5 b. h. eine jährliche durchschnittliche Steigerung von 1,0 bezw. 1,1 %.0. Wit ben Schlufzahlen der Tabelle 37d ftimmen obige Zahlen nahezu überein. Der Derbholzbetrag ift nach letterer etwas größer, die Stod- und Reifigholzmenge etwas geringer.

Die erfrenliche Erscheinung einer zulässigen gesteigerten Abnutzung ist eine Folge ber außerordentlich conservativen Wirthschaft in früherer Zeit. Die Preußische Forstverwaltung wurde
hierzu veranlast durch den ungünstigen Kulturzustand vieler Oberförstereien, verdunden mit sehr
beschränkten Kulturmitteln und mäßigen Holzpreisen bei starker Servitutbelasung. Nachdem sich
inzwischen alle diese Verhältnisse günstiger gestaltet haben, und da der vortheilhafte Einsluß der
großentheils beendeten Servitutsreilegung sich zu äußern beginnt, erscheint eine dem wirklichen Ertragsvermögen möglichst genäherte Ubnutzung zulässig und gedoten. Ueber die Grenzen strenger Nachhaltigkeit wird indessen niemals hinausgegangen. Aus dem Abschlusse der Tabelle 370 ergiebt sich, daß von der Gesammtabnutzung anschlagsmäßig 60 % auf den Derbholzeinschlag der Hauptnutzung des Hochwaldes (mit Einschluß der geringen Beträge an Derbholzeinschlag der Wittelwaldes und des Derbholzes vom Plenterwald) und 14 % auf den Derbholzeinschlag der Bornutzung im Hochwalde entsallen. Letztere ist erheblich zu gering veranschlagt. Bon Interesse ist serner die Bertheilung des Pochwaldes zuzüglich des Oberholzes im Mittelwald und des Plenterwaldes entsallen auf Nadelholz 63 %, Buchen 21 %, Eichen 9 % und Weichholz 7 %,

Tabelle 37a stellt ben Ifteinschlag bes Wirthschaftsjahres 1. October 1879/80 (Rechnungsjahr 1. April 1880/81) für die einzelnen Bezirke und im Ganzen dem Abnutzungssatz nach dem Budget für 1882/83 gegenüber.

Darnach ergiebt sich, daß bei einer etatsmäßigen Abnutzung für das ha von 2,28 fm Derbholz, 0,76 fm Stock und Reisigholz und 3,04 fm im Ganzen wirklich abgenutzt sind 2,40 = = 0,94 = = = 3,34 = =

Dieser Unterschied findet nicht in einer Ueberschreitung des zulässigen Abnutungssolls, welches durch den Hieb nicht einmal völlig erreicht ift, sondern in einer vorsichtigen Schätzung ihre Erklärung. Der Regel nach liefern bei der Hauptnutung im Hochwalde die zum Endhiebe gelangenden Abtheilungen Mehrerträge gegen die Schätzung, welche dem zulässigen Abnutungssoll hinzutreten und eine Abnutung über den Abnutungssat hinaus ermöglichen.

Ein ähnliches Ergebniß liefert die Tabelle 37b, in welcher der Abnutzungssatz des Budgets für 1894/95 dem Isteinschlage des Rechnungsjahres 1892/93 gegenüber gestellt ist. Auch hier geht die wirkliche Abnutzung von

2,98 fm Derbholz, 0,88 fm Stock und Reisigholz und 3,86 fm Gesammteinschlag über den budgetmäßigen Ansatz

zwar um... 0,44 fm Derbholz, 0,05 fm Stock und Reisigholz und 0,49 fm Gesammteinschlag. Der Mehreinschlag findet wesentlich in einer Verstärkung der Vornutzung seinen Grund, die bei den Betriebsregulirungen fast stets zu gering veranschlagt wird. In wie hohem Maße dies der Fall ist, läßt die Tabelle 37f ersehen, in welcher der Isteinschlag des Rechnungssiahres 1892/93 im Ganzen und bezirksweise, getrennt nach Haupt- und Vornutzung (für den Hochwald), mit dem Controlbuchssoll verglichen ist. Während dei der Hauptnutzung eine Einsparung von 2197168 fm stattgesunden hat, ergiedt sich duchmäßig dei der Vornutzung ein Vorgriff von 3914674 fm, der aber thatsächlich nicht vorhanden ist und in dem Nachholen früher unterbliedener Durchsorstungen seinen Grund hat.

Die Tabelle 38a ergiebt die wirklich stattgehabte Materialabnutzung während der Wirthschaftsjahre 1. October 1829/30 bis 1. October 1882/83 (Rechnungsjahr 1. April 1883/84). Absgeschen von einigen Störungen durch Windbruch und Raupenfraß zc. stellt sich heraus, daß vom Wirthschaftsjahre 1835 ab die Abnutzung an Derbholz eine erhebliche Einschränkung ersuhr, weil nach den vorstehend bezeichneten Grundsätzen die damaligen Abnutzungssätze als zu hoch erachtet wurden. Den tiessten Stand erreichte die Derbholzabnutzung im Wirthschaftsjahre 1. October 1841/42 mit 1,29 fm für das ha. Mit dem Jahre 1. October 1855/56 etwa beginnt — zunächst in Folge des Nonnenfraßes in Ostpreußen — eine Steigerung. Die höchste Abnutzung weisen sodann die Jahre 1868/69, 1871/72 und 1875/76 wegen stattgehabter Windbrüche auf mit bezw. 2,63, 2,448 und 2,61 fm Derbholz für das ha. Vom Jahre 1. October 1880/81 ab erschien sodann

eine dauernde Verstärkung des Einschlages zulässig. Die Tabelle 38b läßt die entsprechenden Zahlen für die Zeit vom Wirthschaftsjahr 1883/84 ab dis zum Wirthschaftsjahr 1891/92 ersehen. Die Abnuzung an Derbholz hat für das ha vom Wirthschaftsjahr 1879/80 ab geschwankt zwischen 2,55 fm (Wirthschaftsjahr 1882/83) und 3,02 fm (Wirthschaftsjahr 1888/89).

Die zahlreichen Schäbigungen, von benen die Staatsforsten im Laufe der Zeit heimgesucht worden sind, haben im Ganzen die Ertragsfähigkeit dauernd nicht vermindert; auf Einsparung der etwa entstandenen Ueberhiebe ist stets rechtzeitig Bedacht genommen worden. Selbst der Nonnenfraß in den Fichtenbeständen der Provinz Ostpreußen mit dem darauf solgenden Borkenkäferfraße hat keine so ungünstigen Nachwirkungen gehabt, als anfänglich befürchtet werden mußte. Während in den Staatssorsten Ostpreußens im Wirthschaftsjahre 1855 eingeschlagen wurden 665 274 fm Derbholz, machte der Raupenfraß eine Berstärkung des Einschlages nothig

```
im Rechnungsiahre 1856 auf
                                   1598073 fm.
                1857
                                   1414063 =
                1858
                                   1447475 =
                1859
                                   1138735 =
                1860
                                    969 790 =
                1861
                                    982656 =
                1862
                                   1434539 =
                1863
                                   1655348 =
                1864
                                   1063180 =
```

In den folgenden Jahren fank die Abnutung, und zwar

Bon ba ab kann sie für die Provinz in ihrer Gesammtheit wieder als normal bezeichnet werden.

Das rasche Ansliegen von Weichhölzern und der üppige Buchs derselben auf den entstandenen Blößen hat wesentlich dazu beigetragen, die Nachwehen des Raupenfraßes zu mildern.

Wird für die gesammten Staatsforsten nach dem Durchschnitt der 9 Wirthschaftsjahre 1883 bis 1893 eine Abnutzung an Derbholz von 2,83 fm für das Jahr und ha der Rechnung zu Grunde gelegt, und kommen hiervon 27,1 % für die Vornutzungen in Abzug (von der Derbholzabnutzung im Hochwald allein betragen sie 27,5 % und von der Hauptnutzung des Hochwaldes 37,9 %), so entspricht die Abnutzung in den Staatsforsten nach den Angaden der Schwappach'schen Tafeln über Wachsthum und Ertrag normaler Kiefernbestände fast genau der IV. Güteklasse sür die Kiefer in der norddeutschen Tiefebene, vorausgesetzt, daß für Unvollkommenheit der Bestände noch weitere 10 % von den Ansätzen der Tafeln in Abzug gebracht werden. Gegen die IV. Buchensbodenklasse steht der Ertrag erheblich zurück.

Die Abnutung ift bemnach im Verhältniß zur Durchschnitts-Bonität als eine mäßige und über bas Ertragsvermögen keinesfalls hinausgehende zu bezeichnen.

Ein Bergleich mit der Abnutzung in den Staatswaldungen anderer deutscher Staaten ersgiebt Nachstehendes:

Im Wadel 1879/80 sind für das ha abgenutt in:

```
Sachsen . . . . 4,85 fm Derbholz, 1,71 fm Stock- und Reisigholz, 6,56 fm im Ganzen,
Württemberg .
                 4,46 =
                               1,21 = = =
                                                      5,67 =
                          =
                               3,87 =
                                                      5,17 =
Hessen . . .
                 3,86 =
Baben . . . . .
                                                      4,5 =
                                                                  =
                 3,8 = 2.4 =
                                                      3,9 =
Breugen . . . . 2,4 =
                                                      3,34 =
```

```
ferner in
Sachsen i. J. 1892
                                4,08 fm Derbholz, 1,47 fm Stod- u. Reisigholz, 6,45 fm im Ganzen,
Württemberg i. J. 1892/93
                                4,74 =
                                                   1,11 =
                                                                               5,85 = =
Heffen i. J. 1892/93
Baben i. J. 1892
                                3,73 =
                                                   1,68 =
                                                                               541 =
                                4,24 =
                                                   1,16 =
                                                                               540 =
Bayern i. J. 1891
                                4,67 =
                                                   0,46 =
                                                                               5,18 =
Medlenb.-Schwer. i. J. 1891/92
                                                                               4,26 =
                                2,98 =
                                                  0,88 =
                                                                               3,86 =
Breugen i. J. 1892/93 . .
```

Es folgt hieraus, daß Preußen unter den genannten Staaten die niedrigste Stelle bezüglich der Materialabnutung einnimmt, was in der durchschnittlich geringen Ertragsfähigkeit seines Waldbodens und den zahlreichen Schädigungen, welchen die Preußischen Forsten ausgesetzt sind, seine Begründung findet.

Am meisten nähert sich die Derbholz-Abnutung in den Preußischen Staatsforsten derjenigen der Hessischen, bleibt gegen diese aber immer noch um 0,75 fm für das Jahr und

ha zurüd.

Der Ertrag von Reiser- und Stockholz in Preußen, welcher für die Forstkasse zur Berwerthung gelangt ist, hat sich nach Tabelle 38a Spalte 12 von dem niedrigsten Sate von 0,21 fm Durchschnittsabnutzung für das ha des Jahres 1834/35, dis zu 0,94 fm im Jahre 1879/80, also im Berhältniß von 100 zu 448 erhöht, und im Jahre 1875/76, allerdings bei verstärkter Abnutzung, sogar 1,06 fm betragen.

Der jährliche Reiferholzertrag ift

vom Wirthschaftsjahre 1834/35 mit 313836 fm

bis 1866/67 auf 788526 = also wie 100:251, und (mit

Einschluß der neuen Provinzen) von 1867/68 mit 1442984 =

bis 1879/80 auf 1821917 = bemnach wie 100: 126 geftiegen,

hat sich seitbem aber wieder vermindert und

1891/92 nur 1769533 = betragen, wonach obige Berhält= nißzahl sich ändert auf 100:123.

Der Stockholzertrag ift

vom Wirthschaftsjahre 1834/35 mit 101954 fm

bis 1866/67 auf 289946 = oder wie 100: 284 geftiegen.

Die im Allgemeinen ftattgehabte erhebliche Bunahme des Reiser-Ertrages überhaupt und des Stochholz-Ertrages bis 1867 bei einer bis bahin nur 15% betragenden Erhöhung ber Derbholzabnutzung beruht hauptsächlich in der größeren Ausbehnung des Stockolzrodens, in der günstigeren Gestaltung des Absates für das früher noch in manchen Gegenden fast gar nicht verkäufliche, späterhin aber der Regel nach verwerthbar gewordene Reijerholz und zum Theil in dem Umstande, daß die Berechtigungen zur Stockholznutzung und auf Reiserholz inzwischen zum großen Theile abgelöst sind, und daß daher der früher den Berechtigten zufallende Theil biefer Sortimente für Rechnung der Forstfasse verwerthet, also auch dessen Naturalertrag in der Rechnung vereinnahmt wird. Leiber fann vom Jahre 1867/68 ab eine weitere Steigerung der Stockholzausbeute im Allgemeinen nicht nachgewiesen werden. Dieselbe hat 1867/68 noch  $449232~\mathrm{fm}$  betragen, 1882/83 bagegen nur 341953 fm. Der Grund dieser unerfreulichen Erscheinung ist vorzugsweise in dem Wettbewerb der Mineraltohle, den gestiegenen Werbungstosten sowie darin zu finden, daß die Theerschwelerei in Folge ausländischen, namentlich nordamerikanischen Wettbetriebes zurückgegangen ist. Die Tabelle 38b weist ferner in Spalte 6 von 1883/84 ab ein erhebliches Schwanken bes Stockholzertrages nach. Derfelbe steigt im Wirthschaftsjahre 1883/84 noch einmal auf 405 723 fm, erreicht aber 1890/91 ben feit 1862/63 nicht bagewesenen niedrigen Stand von 276230 fm. Das folgende Jahr 1891/92 weist 329 356 fm auf, ergiebt also gegenüber 1867/68 mit 449232 fm ein Sinken im Berhaltnig von 100: 73. Der Ruckgang der Stockholzausbeute muß um fo mehr beflagt werben, als ein wesentlicher Theil ber Holzerzeugung hierburch bem Nationaleinkommen entzogen wird und die bezügliche Gelegenheit zur Arbeitsverwerthung unbenutt bleibt.

## β. Berhältniß des Stock- und Reisigholzes zum Derbholz. Nutholzausbeute. Ertrag an Rinde.

Nach Borftehendem hat sich das Berhältniß zwischen dem Derbholz- und dem Stock- und Reiserholzertrage nach und nach wesentlich geandert.

Während im Wirthschaftsjahre 1829/30 auf 100 fm Derbholz nur 3 fm Stockholz und 12 fm Reiserholz kamen, ist dieses Berhältniß nach Tabelle 38a gestiegen:

im Jahre 1839/40 auf 6 bezw. 15, = 1849/50 = 8 = 16, = 1864/65 = 9 = 24, = 1867/68 = 9 = 30.

Das Jahr 1874/75 weift (mit Einschluß der neuen Provinzen) beim Reisig den Höckftbetrag mit 40, beim Stockholz dagegen wieder einen Rückgang auf 8 nach; 1879/80 bleibt diese Zahl beim Stockholz dieselbe, beim Reisig hat ein Sinken auf 32 stattgefunden. Dasselbe setz sich nach Tabelle 38 b auch weiterhin fort. Nach Spalte 24 daselbst sinkt die Stockholzausbeute bis zum Wirthschaftsjahr 1891/92 auf 4,52%, diesenige des Reisigs auf 25,88%.

Es ift nicht ohne Interesse, die Aenderung des Berhältnisses zwischen dem Derbholz und dem zur Berrechnung gelangten Stock- und Reiserholze für die einzelnen Bezirke zu verfolgen.

Die Tabelle 39 enthält die desfallfige Busammenftellung.

Aus berselben ist ersichtlich, daß die Stockholzausbeute am höchsten ist in den Regierungsbezirken Posen mit 10 %, Botsdam, Bromberg, Bresslau mit je 8%, Erfurt mit 7% und Marienwerder, Frankfurt a. D., Liegnit, Oppeln, Magdeburg und Mersedurg mit je 6% vom Derbholzeinschlage. Gar kein Stockholz wurde 1892/93 in den Bezirken Münster und Cöln gewonnen.
Demnächst wiesen den geringsten Brocentsat auf: Nachen mit 0,01%, Trier mit 0,1%, Köslin,
Stralsund, Schleswig, Lünedurg, Minden, Wiesbaden und Coblenz mit je 1%. Der Westen
mit seinen überwiegenden Laubholzbeständen und der daselbst bestehenden natürlichen Verzüngung
und einem reichlicheren Antheil an Mittel- und Niederwald liefert die geringste Stockholzausbeute.
Auch ist in den Gedirgssorsten an steilen Hängen die Rodung öfter unthunlich. Dazu kommen
hohe Tagelöhne und der Wettbetrieb der Steinkohle. Ganz auffällig ist der Rückgang der
Stockholzausbeute für Ersurt seit 1880/81 von 21 auf 7% und sür Magdeburg von 20 auf 8%.
Einigen Einsluß hat namentlich in den Fichtenevieren von Ersurt der Umstand geänsert, daß
die Stöcke nicht mehr in der früheren Höhe belassen, sondern tieser abgeschnitten werden.

Den Höchstetrag des Prozentsates von Reisig zeigen die Bezirke Coln mit 64% vom Derbholzeinschlage, Cassel mit 60%, Osnabrück (und Aurich) mit 59%, Wiesbaden mit 56%, Düsseldorf mit 53%, Coblenz mit 51% und Aachen mit 50%. Die niedrigsten Sätze ergeben sich für Stettin mit 10%, Franksurt a. D. mit 12%, Königsberg mit 13%, Oppeln mit 14%, Bressau mit 15%, Potsdam mit 16% und Liegnitz mit 19%. Umgekehrt wie beim Stockholz zeigen beim Keisig im Allgemeinen die Weste Provinzen die höchsten, die Oste Provinzen die niedrigsten Erträge. Das dort vorherrschende Laubholz mit höherem Reisigwerth und die häusiger auftretenden Betriebsformen des Mittele und Niederwaldes sind die wesentlichste Ursache hiervon. Daneben kommt für einzelne Bezirke das Borwiegen der jüngeren Altersklassen mit großen Durchsorstungs-Erträgen an Reisig in Betracht. Besonders bemerkenswerth ist der Rückgang der Keisigausdeute im Regierungsbezirk Stralsund von 107% im Jahre 1868 auf 36% im Jahre 1891/92, ferner in Magdeburg von 97% im Jahre 1865 auf 40%, in Arnsberg von 69% auf 27%, in Coblenz von 100% auf 51%, in Coln von 129% auf 64%. Preisermäßigung des Holzes in Berbindung mit erhöhten Werbungskosten sind hier die Hauptursachen der verminderten Nachstrage nach Reisig, woneden auch die fortgeschrittene Umwandlung des Mittelwaldes in Hochwald ihre Wirkung äußert und die zur Berfügung stehende Reisigmenge heradmindert.

Die Nutholzausbeute, welche für den Ertrag der Forsten überwiegend von Einfluß ift, hat sich seit dem Wirthschaftsjahre 1829/30 von 19,3 des gesammten Derbholzeinschlags auf 29% im Jahre 1879/80 und auf 46,3 im Wirthschaftsjahre 1891/92 (Rechnungsjahr 1892/93) erhöht.

Wie sich der Autholzertrag in den einzelnen Jahren von 1829/30 bis 1882/83 gestellt hat, ift aus den Spalten 6 und 7 der Tabelle 38a und von da ab dis 1891/92 aus Tabelle 38b Spalte 2 dis 4, 21, 22 und 28 dis 30 zu ersehen.

hiernach ergiebt sich im Ganzen eine Steigerung

| - 63 |      | -   |     |         |        |    | 0                 |         |
|------|------|-----|-----|---------|--------|----|-------------------|---------|
| von  | 19,3 | °/0 | ber | Derbhol | zmasse | im | Wirthschaftsjahre | 1829/30 |
|      | 21,2 |     | =   | =       | ·      | =  | *                 | 1834/35 |
| = '  | 22,5 | =   | =   | 2       | 3      | =  | *                 | 1839/40 |
|      | 24,8 |     | =   | =       | =      | =  | ,                 | 1844/45 |
|      | 25,5 |     | =   | ,       | =      | =  | *                 | 1849/50 |
|      | 27,4 |     | =   | =       | =      | =  | =                 | 1854/55 |

auf 28,6% der Derbholzmasse im Wirthschaftsjahre 1859/60 = 31,6 = = = = = = 1864/65

1866/67 sant das Nutholzprocent auf 29.

Der Hinzutritt der neuen Provinzen hat auf dasselbe keinen wesentlichen Einfluß geäußert. 1867/68 betrug der Procentsat  $29,_1$ . Er sank 1871/72 auf  $25,_1$ , erreichte 1873/74 mit  $34,_0$  einstweilen den Höhepunkt, ging 1876/77 auf  $27,_3$ % herab, hob sich 1882/83 auf  $38,_6$ %, 1887/88 auf  $42,_{16}$ % und erreichte den seither annähernd behaupteten Höchstbetrag mit  $46,_{69}$ % im Wirthschaftssiahr 1889/90.

Das ziemlich gleichmäßige Ansteigen des Nutholzprocentes bis 1865 ist theils aus der vermehrten Nachfrage nach Rutholz und den nach und nach etwas verminderten Anforderungen ber Käufer an die Beschaffenheit des Rutholzes, theils baraus hervorgegangen, daß die Wirthichaft in manchen Revieren in beffere Holzbestande vorgeschritten ift, überwicgend aber ben auf Erweiterung des Nutholzmarktes und auf sorgfältigere Aushaltung des Nutholzes gerichteten Bemühungen der Forstverwaltung beizumessen. Die Erschwerung der Holzeinfuhr durch erhöhte Schutzölle seit dem Jahr 1885 (Reichsgesetz vom 22. Mai 1885) hat die günstige Wirkung gehabt, daß ber Holghandel fich mehr bem inlandischen Rugholg zuwendete, wobei zugleich durch Berucksichtigung berechtigter Buniche ber Holzhandler, burch Berkaufe in größeren Boften, Beröffentlichung der in Aussicht stehenden Holzverkäufe vor Beginn des Einschlages in einem beftimmten Bublikationsorgane ben händlern ber Ankauf in den Staatsforften zusagender gemacht wurde. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß die Bermendung großer Holzmassen, namentlich ber geringeren Sortimente zur Holzstoff- und Cellulose-Bereitung (Deutschland hat 600, Preußen 173, das Königreich Sachsen 247 derartiger Fabriken) und zu Grubenholz (der Bezirk des Oberbergamtes Dortmund verbrauchte 1892 1075529 fm Grubenholz) zur Steigerung ber Nutholzausbeute wesentlich beigetragen hat. Besonders erfreulich ift die Steigerung der Ausfuhr geringeren Riefern-Grubenholzes, bas lediglich ben Durchforstungen entnommen wird, nach England. Der desfallfige Export läßt fich aber noch erheblich fteigern und auf bem Bafferwege hoffentlich auch auf Belgien und Frankreich ausdehnen. Für die in der Nähe von Flüssen und Canalen belegenen Forften wurde hierburch eine wesentlich beffere Berwerthung bes Durchforstungsholzes zu erreichen fein.

Je nachdem die angegebenen Ursachen in den einzelnen Bezirken mehr oder weniger zussammengewirkt haben und zu verschiedenen Zeiten mehr oder weniger hervorgetreten sind, hat sich der Prozentsat der Nutholzausbeute bezirksweise verschieden gestaltet.

Die Tabellen 40 und 37c laffen hierüber bas Nähere für die Zeit bis 1880, bezw. von

da ab ersehen. Im Besonderen ist dazu Nachstehendes zu bemerken:

Für einige Regierungsbezirke ergab sich nach dem Jahr 1834/35 ein Rückgang des Nutsholzprocentes als Folge des eingetretenen Wegfalls der Nutholztantieme. Durch Verordnung
vom Jahre 1825 war bestimmt, daß von allem verkauften Bau- und Nutholze für 3 M Kaufgeld 10 J Tantieme erhoben, und daß diese Tantieme zu Remunerationen für die Forstbeamten
verwendet werde, welche auf Erhöhung des Nutholzverkauses mit Erfolg hingewirkt hatten. Das
Gefährliche dieser Einrichtung wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr anerkannt, und sie wurde
daher späterhin beseitigt.

Anormale Zahlen zeigt das Nutholzprocent in den Regierungsbezirken Königsberg und Gumbinnen während der Beriode des Kaupenfraßes. Dies erklärt sich aus dem Umstande, daß bei der Berwerthung großer Wassen des von Insecten getödteten Holzes verhältnismäßig weniger Nutholz ausgefallen ist, als bei regelmäßigem Betriebe. Während im Jahre 1855 vor Ein-

tritt des Raupenfrages das Nutholzprocent sich gestellt hatte

für Königsberg auf 26,9 und Gumbinnen 19,2 % hat es betragen 1856 = = 15,0 = 26,0 = 1857 = = 23,4 = 26,6 = 1858 = 34,0 = 1859 = 33,3 = 1860 = 36,3 = 1861 = 27,3 = 1862 = 23,3 = 1863 = 16,6 = 1864 = 21,3 = 1865 = 18,9 =

Je mehr in ben letten Jahren des Raupenfrages das Inseltenfragholg an Gute verlor,

um fo geringer murde die Rutholzausbeute.

Bird ber Nutholzprocentsat des Wirthschaftsjahres 1879/80 mit dem Durchschnitte der 5 Wirthschaftsjahre 1860/61 dis 1864/65 verglichen, so ergiebt sich eine erhebliche Steigerung für Königsberg, Bosen, Liegnit, Ersurt, Westfalen und Coblenz, ein namhafter Rückgang für Westpreußen, Brandenburg, Köslin, Stralsund, Magdeburg, Düsseldorf und Trier. Von wesentlichem Einfluß auf letzteres Ergebniß ist die verstärkte Einfluhr fremden Holzes gewesen. Der Ueberschuß der Einfluhr über die Ausssuhr ist nach Tabelle 7a und b für Deutschland berechnet im Jahre 1870 auf 20385147 Doppelcentner, 1880 auf 9622185 Doppelcentner, 1887 auf 18373937 und 1893 auf 29456766 fm Doppelcentner. Vor Beseitigung der Holzes Jolle im Jahre 1865 überstieg die Aussuhr in einzelnen Jahren die Einfluhr. Wird der Theil des Ueberschusses der Einsuhr, welcher auf Preußen fällt, lediglich nach dem Verhältniß der Einwohnerzahl Preußens zum Deutschen Reich veranschlagt, so ergeben sich solgende Jahlen: sür 1878 12373784, sur 1880 5858635 Doppelcentner, für 1886 8378602 Doppelcentner und sür 1893 17779515 Doppelcentner. Rechnet man diese Gewichtszahl auf sm um, so erzgeben sich 2963253 fm, d. h. fast die Hällte des Abnutzungssatzes an Derbholz für die Preußischen Staatssorften.

Die höchste Nutholzausbeute zeigen 1879/80 die Bezirke Liegnit (Grubenholz) mit 54,5%00 und Münfter mit 51,6%0, die niedrigste Wiesbaden, Schleswig und Cassel (Buchenwaldungen) mit 13,9 bezw. 15,2 und 16,5%0, sowie Stralsund mit 17%0. In letterem Bezirke macht sich bie Verdrängung des Eichenholzes durch das Eisen beim Schiffsdau in empfindlicher Weise sühlbar. Im Wirthschaftsjahre 1891/92 (Rechnungsjahr 1892/93) mit einer Gesammt-Nutholzausbeute von 46%0 nimmt die erste Stelle ein (Spalte 80 der Tabelle 37c), Düsseldorf mit 84%0 gegen 31 im Jahre 1879/80, dann folgen Liegnit mit 74%0, Cöln mit 73%0, Oppeln mit 72%0, Stade und Osnabrück (und Aurich) mit 64%0, Aachen und Breslau mit 58%0, Ersurt mit 57%0, Potsdam und Lünedurg mit 56%0. In letter Reihe stehen Wiesbaden mit 23%0, Trier mit 25%0, Schleswig und Stralsund mit 33%0, Cassel mit 35%0, Röslin mit 36%0. Die auf diese großen Unterschiede einwirkenden Umstände sind mannigsacher Art. Reiche Industriegegenden (Düsseldorf, Cöln) und werthvolle Fichtenbestände (Liegnit, Oppeln) wirken auf Erhöhung, nutholzarme Buchenbestände (Wiesbaden, Trier, Schleswig) auf Ersmäßigung des Nutholzprocentes. Immerhin ist in einer Zahl von Bezirken eine Steigerung der Nutholzausbeute noch anzustreben. Das Gesammtergedniß darf aber als ein sehr zusriedensstellendes bezeichnet werden.

Bon Interesse durfte es sein, die Rutholzprocente für die Gesammtheit der Preußischen Staatsforsten mit denen einiger anderer Staaten zu vergleichen. Gine desfallsige Ausammen-

ftellung enthält Tabelle 41.

Hiernach ift Preußen seit 1870 von Bahern in Betreff der Nutholzausbeute überslügelt worden, hat 1889 und 1890 gleiche bezw. größere Procentsäte erreicht, ist aber 1891 wieder hinter Bahern zurückgeblieben. Sachsen gegenüber ist der Unterschied, welcher zu Ungunsten Preußens besteht, in neuerer Zeit wesentlich vermindert worden. Wenn in Preußen die hohen Nutholz-Procentsäte der letten Zeit nur mit großer Anstrengung erreicht worden sind, so liegt dies in dem Umstande, daß Preußen nach dem Laufe der Memel, der Weichsel und der Elde, sowie nach seinen Kanalverdindungen und nach seiner Küstenentwicklung der Einsuhr fremden Holzes vorzugsweise offen liegt. Das hohe Nutholzprocent des Königreichs Sachsen, das in dieser Beziehung an der Spize der deutschen Forstwirthschaft steht, erklärt sich aus dem erheblichen Untheil der nutholzreichen Fichte, an der Bestandesmasse, ferner der dichten Bevölkerung dei sehr ledhaft entwickelter Gewerbethätigkeit und ungewöhnlich günstigen Wasser- und Bahnverdindungen. Gegen Württemberg mit 54,2% steht Preußen ebenfalls zurück, während der Procentsat von Baden mit 39% und Hessen mit 29,42% geringer ist, als der von Preußen. Der Regierungsbezirk Düsselder überslügelt mit 84% seinsgreich Sachsen.

Der Ruckgang in den Jahren 1859 und 1860 in allen in der Tabelle 41 zur Bergleichung

gezogenen Staaten beruht in ber Einwirfung des italienischen Rrieges auf den Holzabsat.

Einen herabmindernden Einfluß ferner äußerte für das Jahr 1867 der deutsche Krieg des Jahres 1866; der wirthschaftliche Niedergang in den 70er Jahren hat sich für Preußen und Bayern in Betreff der Rugholzausbeute stärker und dauernder fühlbar gemacht als in Sachsen.

Schließlich folgt in der Tabelle 42 noch eine Zusammenftellung der in den Jahren 1862

bis 1892/93 in den Preußischen Staatsforften verkauften Eichenrinde.

Die betreffenden Zahlen lassen, wenn zunächst die alten Provinzen für sich ins Auge gefaßt werden, eine erhebliche Abnahme der Gewinnung von Rinde in den Staatsforsten, und zwar im Berhältniß von 100:42 bei Bergleichung der Jahre 1862 und 1892 erkennen. Der Meistbetrag fällt in das Jahr 1864 mit 54847 Doppelcentnern zu 100 kg. Derselbe hat sich bis 1892 vermindert auf 20100 Doppelcentner. Diese Erscheinung erklärt sich zum Theil daburch, daß die Borräthe an alten Eichen, welche in den östlichen Provinzen in Ermangelung größerer Schälwaldungen früher vorzugsweise die Gerberrinde lieferten, erheblich abgenommen haben, da sie sich zur Berhütung der Abständigkeit vielsach nicht länger erhalten ließen. Während das Jahr 1862 noch 29851 Doppelcentner von grober Kinde ergab, und das Jahr 1866 sogar 31676 Doppelcentner lieferte, sank die Ausbeute hieran 1892 auf 1075 Doppelcentner. Erheblichen, aber doch geringeren Schwankungen ist der Ertrag an Spiegelrinde ausgesetzt gewesen. Das Jahr 1862 zeigt einen solchen von 18034 Doppelcentnern. Derselbe steigt 1864 auf 24315, 1875 auf 27572, 1888 auf 34772 Doppelcentner und fällt dann 1892 auf 19025 Doppelcentner.

In ähnlicher Beise, wie in den alten Provinzen hat sich die Nutzung der Altrinde in den neuen Provinzen verringert. Bon 55435 Doppelcentnern im Jahre 1868 ist sie gesunken auf 4985 im Jahre 1892, während der Ertrag an Spiegelrinde, der im Jahre 1868 8436 Doppelcentner betrug, mit einigen Schwankungen sich ungefähr auf der nämlichen Höhe erhalten und 1892 noch auf 7606 Doppelcentner gestellt hat.

Im Regierungsbezirk Cassel ist auf die Abnahme der Gewinnung von Gerbrinde unter Anderem die Beseitigung der überständigen Sichen auf den ständigen Hütungsstächen von Einsluß gewesen, in der Provinz Hannover aber der Umstand, daß bei den Lichtungshieben in den mit Buchen u. s. w. unterbauten Sichenbeständen das Schälen der Rinde im Interesse des Unterwuchses meist unterbleibt. Die Hauptursache ist aber darin zu sinden, daß die Rinde mit Rücksicht auf den Wettbetrieb der eingeführten Ersasmittel, serner der ungarischen, französischen, belgischen und holländischen Spiegelrinde ihren Preis nicht behaupten kann, zumal die importirte Lohe in getrocknetem und zerkleinertem Zustande den Gerbern zugeführt wird, und diese hierdurch der Unbequemlickseit des Besuches der Vohe bei ungünstiger Witterung überhoben werden. Das Jahr 1868 mit einem besonders hohen Kindenertrage kann außer Betracht gelassen werden. Es ergiebt sich aber, daß für den Staatswald seit dem Jahre 1869 die Gesammterzeugung an Kinde dis zum Jahre 1892 zurücksgegangen ist von 85064 auf 32691 Doppelcentner oder im Verhältniß von 100:38.

Der Rückgang des Ertrages an Altrinde ift für die Forstverwaltung nicht besonders empfindlich, zumal viele Käufer geneigt sind, für nicht geschältes Eichennutholz höhere Preise anzulegen, als für geschältes. Wohl aber ist es bedenklich, daß dem Schälwalde durch die gesteigerte Einsuhr von Eichenspiegelrinde und durch eine große Jahl von Ersamitteln, wie Dividivi, Knoppern und vor allen Dingen durch das Quebrachoholz ein so empfindlicher Wettbewerb erwächst, daß häusig Schläge wegen ungenügenden Absates unverkauft bleiben, neuer Eichenschälwald nicht mehr angelegt, und die Ueberführung eines Theiles des vorhandenen Schälwaldes in andere Benutzungsarten in Erwägung gezogen wird. Weitaus am wichtigsten ist dies Frage für die Rheinprovinz und sür Hessenschalles von 26631 Doppelcentnern Spiegelrinde des Jahres 1892 betheiligt erstere Provinz sich mit 15382, letztere mit 6823 Doppelcentnern.

### b) Geld-Ertrag.

#### I. Einnahme.

### a) Für Holz.

Baarer Erlös. Die zur Staatskasse geflossene Gelbeinnahme aus der Holzverwerthung ist für die Jahre 1830 bis 1867 aus der Tabelle 43a in Spalte 8 zu ersehen; für die Jahre 1868 bis 1892/93 aus den Tabellen 43b in Spalte 10 und 46b in Spalte 2. Erst vom Jahre 1868 ab konnten die neuen Provinzen mit berücksichtigt werden, da erst von da ab für dieselben nach den Preußischen Borschriften Buch und Rechnung geführt ist.

Der baare Erlös für Holz ist bemgemäß gestiegen von 11677203 M im Jahre 1830 auf 24335798 M im Jahre 1867 oder im Verhältniß von 100:208, und mit Einschluß der neuen Provinzen von 36160167 M im Jahre 1868 auf 45787884 M im Jahre 1880/81

oder im Berhältniß von 100:127 und von 1881/82 mit 46484141 M auf 62392240 M im Jahre 1892/93 oder im Berhältniß von 100:134. Bon 1868 bis 1892/93 ergiebt sich eine Steigerung im Berhältniß von 100:173.

Bon Interesse ist der Antheil der Abgaben an Berechtigungsholz und sonstigen unter dem Werthe erfolgenden Holzabgaben an dem Werthe des gesammten Holzeinschlages. Ein nicht unbeträchtlicher Theil desselben ist an Berechtigte und Deputanten sowohl in Rutz- als in Brennholz theils ganz frei, theils zu geringeren als den marktgängigen Preisen abzugeben. Um den Werth des gesammten zur Vereinnahmung in den Rechnungen gelangenden aufgearbeiteten Materials zu übersehen, muß der baaren Einnahme der Forstasse für Holz noch der Betrag zugesetzt werden, welcher durch jene Holzabgaben als Verlust gegen den marktgängigen Preis, wenigstens aber gegen die Holztaze, erwächst. Dieser Taxversust ist in Spalte 9 der Tabelle 43a und in Spalte 3 der Tabelle 46 angegeben, wobei für die Jahre 1830 bis 1835 der rechnungsmäßige Taxversust des Jahres 1836 eingerückt werden mußte, da für jene Jahre die wirklichen rechnungsmäßigen Bahlen nicht mehr zu ermitteln waren.

Es erscheint auffallend, daß dieser Taxverlust für die alten Provinzen mit 1116 090 M im Jahre 1867 noch sast ebenso hoch war, wie er im Jahre 1836 mit 1463 055 M gewesen ist, und daß er, nachdem er im Jahre 1851 schon auf 1146 651 M und 1862 auf 1142 967 M gesunken war, in den Jahren 1863 die 1865 wieder gestiegen ist, obgleich die Ablösung der Frei-Bau- und Brennholzabgaden doch von Jahr zu Jahr fortgeschritten ist und daher eine Verminderung dieser Abgaden Statt gesunden hat. Es sindet dies aber seine Erstärung theils in dem Steigen der Holzpreise dezw. Holztaren, theils in dem Umstande, daß die wesentlich mit ins Gewicht sallenden Freidauholzabgaden je nach dem Bedürsnisse der Verechtigten ihrem Umsange nach sehr schwankend waren, und endlich in den Verennholzabgaden an Forstbeamte. Im Verhältniß zu dem Gesammtertrage aus der Holznuzung ist der Verlust durch Freiholzabgaden allerdings beträchtlich gemindert, denn er betrug von jenem im Jahre

```
1835 noch 13% und ist gesunken

1840 auf 11 =

1845 = 9 =

1850 = 8 =

1855 = 7 =

1860 = 6 =

1865 und 1867 = 4 =
```

Aehnliche Unterschiede weist die Tabelle 46b vom Jahre 1868 ab nach. Der Taxverlust durch Freiholzabgaben war (mit Einschluß der neuen Provinzen) 1873 auf 1905 198 M gesunken, hat sich aber trot der stetig fortschreitenden Ablösungen 1876 wieder auf 2388 673 M gesteigert und betrug 1892/93 immer noch 1748 496 M. Mit Einschluß der neuen Provinzen betrugen die Taxverluste durch Freiholzabgaben

bes Gesammtertrages ber Holznutung.

Es darf übrigens nicht unerwähnt bleiben, daß auf die Zahlen in der Spalte für den Taxverlust von wesentlichem Einsluß die Abgabe von freiem Brennholz an die Forstbeamten ist, welche sich mit Erweiterung der Staatswaldsläche und Vermehrung der Zahl der Oberförster und der Förster fortgesetzt steigert, serner die Abgabe auf Grund gesetzlicher Verpslichtung an die Schulen u. s. v. In dieser Beziehung wird auf das im Abschnitt V unter 4. "Servitut» Verhältnisse zu" auf Seite 154 Angesührte verwiesen. Dort ist der Werth des Schulholzes, welches seitens des Fiskus in Ost- und Westpreußen jährlich zur Abgabe gelangt, auf 478400 M berechnet. Mit diesem Einnahme-Ausfall ist das Forstbudget zu Gunsten des Kultusetats allein in den genannten beiden Provinzen belastet. In Wirklichseit ist der Verlust größer, da ein namhaster Theil des betreffenden Brennholzes als Nutholz vortheilhast verwerthet werden könnte. Dieser Summe treten dann hinzu die Verluste, welche in Hessen-Kassa die unablösbaren

fogen. Loosholzabgaben veranlassen, ferner der auf 516000 M geschätzte Werth des freien Brennholzes der Forstbeamten u. s. w.

Daß ber in Spalte 9 der Tabelle 43a und in Spalte 2 der Tabelle 46b ausgeworfene Betrag des Tarverlustes den Werth derjenigen Holznugungen nicht einschließt, welche die Servitutberechtigten oder die Sinmiether selbst werben, also im Wege der Rass und Leseholzentnahme, der Aneignung von Abraumreisig aus den Schlägen, bisweilen auch von Wind- und Schneedruch 20 sowie durch Selbstgewinnung von Stockholz aus dem Walde beziehen, mag hier noch besonders erwähnt werden, um sestzustellen, daß der wirkliche Werth der Holznugung aus den Staatsforsten für das gesammte Volkseinkommen höher ist, als die Summe, welche die rechnungsmäßige Gesammt-Sinnahme für Holz in Spalte 10 der Tabelle 41a und in Spalte 4 der Tabelle 46b angiebt. Zu weiteren Erörterungen über die Gelderträge und zur Vergleichung mit denjenigen anderer Staaten dieten die rechnungsmäßigen Zahlen dieser Spalten aber einen zuverlässigeren Anhalt, als die Spalten 8 der Tabelle 41a und 2 der Tabelle 46b. Die Spalten 11 und 12 der Tabelle 43a und 16 der Tabelle 43b sind deshalb auch mit Benutzung jener erstgenannten Spalten ausgefüllt worden.

Geldwerth des gesammten Holzeinschlages. In der Zeit von 1830 bis 1867 fällt für die alten Provinzen der niedrigste Ertrag (Spalte 10 der Tabelle 43a) in das Jahr 1835 mit 11568285 M und dem niedrigsten Rohertrage für das ha Holzboden (5,92 M), während der niedrigste durchschnittliche Verwerthungspreis für das Festmeter des Gesammteinschlages mit 3,01 M dem Jahre 1834 angehört. Von da ab zeigt sich, abgesehen von dem Rückgange in den Jahren 1848 und 1849 und den Störungen, welche der vermehrte Holzeinschlag durch Raupenfraß ze in Ostpreußen von 1856 an einerseits und die Geldkriss 1857/58 sowie der italienische Krieg 1859 andererseits hervorriesen, eine ziemlich stetige Steigerung der Geldeinnahme im Ganzen und für das ha dis zum Jahre 1865, welches mit einer Roheinnahme für Holz von 28642836 M und einem Erlöse für das ha von 15,72 M sowie einem Durchschnittspreise für das sen von 5,51 M den Höhepunkt im genannten Zeitabschnitt bezeichnet. Die Einwirkung des Krieges vom Jahre 1866 führt dann für dieses und das folgende Jahr eine geringe Ermäßigung herbei.

Nach Spalte 10 ber Tabelle 43a stellt sich das Berhältniß zwischen den Jahren 1835 mit dem niedrigsten und dem Jahre 1865 mit dem höchsten Ertrage, sowie dem Jahre 1867, als dem letzten ohne die neuen Provinzen in Betracht kommenden, wie 100: 248: 220.

Bon ben Ursachen, welche auf diefes Ergebnig eingewirkt haben, sind in Betracht ju gieben:

a) der Holzmassenertrag, wobei in Birkung treten der verbesserte Zustand und die erhöhte Production der Forsten, sowie die in Folge vorgeschrittener Servitutablösung gestiegene Masse des für Rechnung der Forstkasse verwerthbaren Materials an Stangen, Reisig und Stockholz, welches früher von den Berechtigten entnommen wurde;

b) die Beschaffenheit des Holzes b. h. die durch sorgfältigere Ausnutung erlangte höhere

Nutholzausbeute;

c) die Holzpreise, insoweit sie durch verbesserte Transportmittel, namentlich Flößstraßen, Sisenbahnen und Waldwegebau, ferner durch vermehrte Nachfrage, insbesondere nach Bauund Nutholz, bei steigender Bevölkerung und Gewerbethätigkeit sowie vermindertem Bestande der Privatsorsten sich erhöht haben.

Eine Bergleichung der Jahre 1835 (niedrigster Ertrag) und 1865 (höchster Ertrag) erzgiebt für die alten Provinzen im Holzmassenertrage, d. h. in der Masse des für Rechnung der Forstverwaltung verwertheten Materials, ein Steigen von 100 auf 143. Dabei ist indessen zu berücksichtigen, daß der Derbholzeinschlag sich in viel geringerem Maße verstärkt hat (wie 100: 124), als der Einschlag des minderwerthigen Stockholzes und Reisigs, das in Folge von Servitutablösungen und gebesserten Absatzerhältnissen in verstärktem Maße ausgenugt werden kounte. Bon einer Zurücksührung dieser letzteren Sortimente auf Derbholz, etwa durch Division mit 2, ist indessen hier, wie auch späterhin überall, abgesehen worden, zumal auch im Derbholze außerordentliche Werthsverschiedenheiten hervortreten, je nachdem dasselbe vorzugsweise als Nutholz oder als Brennholz auf den Markt kommt.

Das Berhältniß ber Holzpreise läßt sich aus der Spalte 12 der Tabelle 43a ersehen. Das Festmeter des vereinnahmten Materials ist verwerthet im Jahre 1835 durchschnittlich mit 3,64 M, im Jahre 1865 mit 6,81 M, es hat also eine Steigerung stattgefunden im Berhältniß

von 100 zu 173.

Der Zeitabidnitt von 1868 bis 1880/81 giebt für ben gangen Staat fein fo gleichmäßiges Bilb allmählicher gunftiger Entwidelung. Mit bem hinzutritt von 530540 ha Solzboden ber neuen Provinzen, oder von 29,2% der Fläche steigert sich der Holzeinschlag um 2459323 fm oder um 57,8 %, ber baare Erlös (Spalte 10 Tabelle 43b) aber nur um 11824369 M ober 48,6 % im Berhaltniß jum Borjahr, nämlich auf 36160167 M., mahrend fich mit hingurechnung bes Tarverlustes für Freiholzabgaben (Spalte 12) eine Summe von 38630895 M ergiebt, d. h. eine Steigerung um 52%. Es findet in diefen Bahlen die bamals verhältnigmäßig ftarfere burchschnittliche Abnutung in den neuen Landestheilen, gleichzeitig aber auch die stärkere Belastung mit Freiholzabgaben ihren Ausdruck. Der Taxverlust für diese steigt demgemäß auch von 1116090~M auf 2470728~M, also um  $121^{\circ}/_{\circ}$ . Die Kriegsjahre 1870 und 1871 haben demnächft den Gelberlos etwas gemindert. Während der folgenden Periode des fünftlich gesteigerten wirthschaftlichen Aufschwunges gehen die Gelbeinnahmen und die Durchschnittspreise für bas Reftmeter Bolg raich in die Bohe. Den Bochftbetrag erreicht die Ginnahme fur Bolg (einschl. Tarverluft) im Jahre 1876 mit 55043550 M, also ichon gur Zeit bes eingetretenen Riederganges ber wirthschaftlichen Berhältnisse. Der Grund liegt in ber Bermehrung des Holz-einschlages in Folge von Windbruch bei bereits sinkenden Preisen, die ihren Höhepunkt mit 7,11 M für bas fm bereits im Jahre 1875 erreicht hatten und 1876 auf 6,88 M guruckgingen. Bon ba ab fallt bie Ginnahme fur Bolg und erreicht ben tiefften Stand in Folge ungunftiger wirthschaftlicher Lage und wenig ergiebiger Ernten mit 43913647 M im Sahre 1879/80 bei einem Durchschnittspreise für bas im von 5,79 M (ungefähr gleich bem des Jahres 1868), um im Jahre 1880/81 wieder auf 47949391 M ju fteigen. Diefer Erlos reiht fich bei allerdings etwas verstärktem Einschlage zwischen die Jahre 1872 und 1873 ein. Daffelbe gilt von dem Durchschnittspreise von 5,99 M für das fm. Gegen das Jahr 1868 ift somit für das Rechnungsjahr 1880/81 eine Einnahmesteigerung von 9318496 M und für das fm eine solche von 0,24 M ersichtlich. Die geanderte Wirthschaftspolitif des deutschen Reiches ift auf die Holzverwerthung nicht ohne gunftigen Ginfluß gewesen.

Für den Zeitraum von 1868 bis 1880/81 (Tabelle 43b), für welchen die neuen Provinzen mit zu berücksichtigen sind, ist es von Interesse, das Kriegsjahr 1871 mit dem niedrigsten Geldserlöse für Holz zu vergleichen mit dem Jahre 1876, als demjenigen der höchsten Einnahme und nit dem letzten Rechnungsjahre 1880/81. Werden die Zahlen der Spalte 12 zum Anhalt gesnommen, so ergiebt sich ein Erlös für

1871 von 38066657 M 1876 = 55043550 = 1880/81 = 47949391 =

hieraus folgt ein Schwanken ber Einnahme in bem Berhältnisse von 100: 145: 126.

Seit 1881/82 zeigt sich nach der zeitweisen Lähmung des Unternehmungsgeistes, welche der krankhaften Steigerung desselben nach dem Kriege folgte, wieder eine Besserung der Berhältnisse und späterhin ein rasches Steigen der Einnahme für Holz, welche 1890/91 mit 64895552 M den bisher erreichten größten Höhepunkt zeigt, und im Jahre 1892/93 auch noch 64140736 M aufweift. Im dann folgenden Jahre ift nach den vorliegenden Abschluffen allerdings ein Ruckgang ber Einnahme um etwa 3 700 000 M zu verzeichnen. Immerhin darf die Steigerung der Einnahme von 1881/82 ab (48630 563 M) bis 1892/93 (64 140 736 M), also von 100 auf 132, als eine fehr erfreuliche Erscheinung angesehen werden. Für diese Steigerung kommen mehrfache Grunde Einerseits hat der Einschlag des Jahres 1882/83 von 8373078 fm (darunter 6166492 fm Derbholz) im Jahre 1892/93 auf 9475234 fm (barunter 7294616 fm Derbholz), also von 100 auf 113, bezw. 100 auf 118 gesteigert werden konnen. Diese Steigerung ift zulaffig gewesen in Folge ber zunehmenden Ertragsfähigfeit ber Breugischen Staatsforften, fur welche Die wohlthätige Wirkung der Servitutablöfungen mehr und mehr zur Geltung kommt, und insbesondere wegen ber ftarteren Bugutemachung der Bornugungsertrage, von welchen ein erheblicher Theil, namentlich in den schwachen Sortimenten, früher ungenutt bleiben mußte. Im Rechnungsjahre 1884/85 betrug die Bornugungsmasse an controlfähigem Material des Hochwaldes 1472966 fm, im Jahre 1892/93 ift fie auf 2220309 fm gestiegen. Bon wesentlichem Ginfluß auf die Steigerung der Einnahme für Holz ift aber auch die verftartte Nugholzausbeute gewesen. Bahrend noch im Etatsjahre 1881/82 auf 100 fm des Derbholzeinschlages nur 28,8 fm Nutholz kamen, ftieg dieser Sat 1884/85 auf 40,4 und 1892/93 auf 46,3. Endlich hat auch das Entgegenkommen gegenüber den Bunschen der Holzhandler, der Berkauf größerer Holzmengen aus freier

Hand, der Abschluß von Verträgen über Holzlieferungen auf nichrere Jahre die Möglickkeit geboten, in solchen Forsten, in welchen die Holzerzeugung den Vokalbedarf übersteigt, für den Ueberschuß günstige Preise zu erzielen, wobei zugleich neue Eisenbahnlinien, neue Kunststraßen, Waldwege und verlegbare Rollbahnen dazu beitrugen, größere Holzhändler, welche sich früher saft ausschließlich im Auslande versorgten, mehr auf den Holzbezug aus den heimischen Forsten hinzuweisen. Unterstützt wurden diese Bestrebungen durch die Einführung höherer Holzzölle, welche insbesondere eine Beledung der Holzindustrie des Julandes namentlich des Sägemühlens und Hobelwerts Betriebes ze zur Folge gehabt haben, und durch Ermäßigung der Tarissätze der Ostbahn und der schlesischen Bahnen. In Bezug auf das Eisenbahntariswesen bleiben allerdings noch manche Wünsche der Forstverwaltung unerfüllt.

lleber die durchschnittlichen Berwerthungspreise für das fm (Tabelle 8a und b) find im Abschnitt III unter 3. "Holzabsat u. f. w." auf Seite 46 ff. bereits die erforderlichen Angaben gemacht. Sie weisen für die letten Jahrzehnte erhebliche Schwankungen nach, welche erkennen lassen, daß eine stetig fortschreitende Steigerung der Preise nicht stattgefunden hat. Dem im Jahre 1875 erreichten Höhepunkt mit 7,11 M für das fm kommt erst das Jahr 1891/92 mit 7,02 M nahe, mahrend das Jahr 1892/93 wieder auf 6,79 M zuruckgeht. Db dabei aber bic Breise im großen Durchschnitt wirklich gegen 1876 gurudfteben, ift nicht zweifellos, weil bie Bornutungs-, insbesondere die Durchforftungs-Ertrage jest einen viel großeren Untheil an bem Wefammtholgeinschlage haben, als früher. Beachtenswerth ift ber Umftand, wie bie hohen Gelbertrage ber letten Zeit wesentlich mit baburch erreicht worden find, daß in den abgelegeneren Forften bie größeren Holzhandler fich mit erheblichen Summen beim Holzankaufe betheiligt haben, daß aber in Folge Diefes Berhältniffes Handelsfrifen und sonstige ungunftige Conjuncturen fich in verstärktem Mage geltend machen muffen, als zu einer Beit, wo ber Lotalabfat viel mehr im Borbergrunde ftand, wie gegenwärtig. Auch ift nicht zu übersehen, daß die gunftigen Ergebnisse der letten Nahre nur durch außerordentliche Unspannung und Bingebung seitens ber betheiligten ortlichen Beamten haben erzielt werden konnen. Darüber befteht fein Zweifel, daß die Aufgabe der Forstverwaltung in Betreff der Holzverwerthung eine schwierigere geworden ift, und daß es des Aufgebotes aller Kräfte bedarf, um der Mineraltohle, dem Gifen und dem aus Rugland, Defterreich-Ungarn, Schweden-Norwegen und Amerita eingeführten Solze einen erfolgreichen Bettbetrieb entgegenauftellen.

In Betreff des Werthes des Holzeinschlages für das ha im ganzen Staat und in ben einzelnen Bezirken ift Nachstehendes zu bemerken:

Die durchschnittlichen Roherträge aus der Holznutzung für das ha im Rechnungsjahr 1892/93 unter Bergleichung des letzteren mit den Jahren 1850, 1855, 1861, 1865, 1870, 1875 und 1880/81 bis 1891/92 ergiebt die Tabelle 45a.

Den höchsten Durchschnittsertrag des ganzen Staates für das ha weist in dieser Tabelle das Jahr 1890/91 mit 26,71 M auf. Bon 1850 ab ist ein fortgesetztes Ansteigen die 1875 bemerkdar, das im Jahre 1876, welches in die Tabelle nicht aufgenommenen ist, sich dis zu 23,41 M steigert. In diesem Jahre hat in Folge von Winddruch allerdings auch eine verstärkte Material-Abnuhung stattgesunden. Bon da ab ermäßigt sich der Ertrag und schwankt die 1887/88 etwa zwischen 20 und 22,6 M. Dann solgt ein Ansteigen, das 1890/91 mit 26,71 M den Höhepunkt erreicht, aber auch in den beiden solgenden Jahren nicht tieser als auf 25,53 und 26,18 M zurückgeht. Hiermit steht allerdings auch eine Steigerung der Materialabnuhung in Berdindung, die indessen, wie sich aus den Spalten 38, 40 und 43 der Tabelle 38b ergiebt, mehr die Vor- als die Hauptnuhung des Hochwaldes betrifft. Im Bergleich zum Jahre 1870 läßt das Jahr 1892/93 eine Steigerung der Einnahme für Holz sür das Hektar im Berhältniß von 100 auf 161, (oder 2,8 % jährlich), im Vergleich zu 1850 eine solche auf 324 (oder 5,8 % jährlich) ersehn. Selbst wenn das Sinken des Geldwerthes in Rechnung gestellt wird, sind diese Jahlen als ein günstiges Zeichen sür die Steigerung der Gelderträge zu betrachten, zumal inzwischen sehr der Durchschnittsertrag sür das ha herabgedrückt wird.

Die Erträge aus der Holznutzung für das ha sind in den einzelnen Bezirken sehr verschieden. Die letten Spalten der Tabelle 45a lassen die deskallsige Reihenfolge ersehen. Um niedrigsten steht hiernach Osnabrück mit 13,24 M, am höchsten Münster mit 60,13 M. Die Güte des Holzbodens, Holzvorrath, Altersklassen-Verhältniß, vorhandene oder mangelnde Gewerbesthätigkeit, Eisenbahnen, Chaussen, Flußstraßen, Einsuhr fremden Holzes u. s.w. machen ihren Einsluß

bei biesen Unterschieden oft in sehr verwickelter Beise geltend. Bird von dem Jahre 1850 ausgegangen, fo hat die lebhafteste Einnahmesteigerung ber Regierungsbezirk Marienwerber aufzuweisen (100:747), dann folgt Danzig (100:651), Königsberg (100:507) und Köslin (100:505), während Magdeburg mit dem Berhältniß von (100:141) an die letzte Stelle tritt und weit unter bem Durchschnitt der gangen Staaten fteht. Bei ber Bergleichung mit dem Jahre 1870 verfcbiebt bas Berhaltniß sich etwas. Die größte Steigerung zeigt hier Königsberg (100: 271), bann folgt Marienwerder (100: 247), Minden (100: 230) und Gumbinnen (100: 224). Magdeburg bebaubtet bie unterfte Stelle und zeigt fogar einen Ginnahme-Rudgang im Berhaltnig von 100 : 97. Bon Interesse ift die Wahrnehmung, daß die Unterschiede in der Gelbertragofteigerung bei den einzelnen Provinzen fich mit der Beit einer Ausgleichung nabern. Während die Steigerung feit 1850 im Bergleich gwifchen Marienwerber und Magdeburg mehr als das 5fache ergiebt, beträgt feit 1870 bie Steigerung bei bem Bergleich von Konigsberg, bas am ichnellften vorgeschritten ift. mit Magbeburg ober Stralfund, Die am weiteften gurudgeblieben find, wenig mehr als bas 21/gfache. Im Allgemeinen tann ferner angenommen werden, daß — von einzelnen Ausnahmen abgesehen die Begirfe mit an fich hohen Erträgen fur bas ha eine geringere Neigung gur Steigerung berfelben zeigen, als die mit an fich niebrigen Ertragen. Ginerfeits ift bies bie Folge bavon, bag die wirthschaftlichen Berhaltnisse der ungunftig gelegenen Provinzen sich rasch gebeffert, und die erweiterten Bertehrsmittel ihnen geftattet haben, fich mehr und mehr gunftigere Darftplate gu Andererseits find die Begirte mit hohen Holzpreisen, g. B. Magdeburg, naturgemäß porzugsweise ber Bielpunkt bes fremden Importes und ber Bufuhr aus ben inlandischen Brovingen mit geringen Preisen und überschüssiger Holzerzeugung. Das Beftreben zur Ausgleichung ber Ertragsunterschiede in ben einzelnen Landestheilen findet auch darin seinen Ausbruck, daß die Ertrage von Danzig, das 1850 und 1880/81 den niedrigsten, 1892/93 den zweitniedrigsten Ertrag hatte, und Münfter mit dem höchsten Ertrage sich 1850 verhielten, wie 100 zu 1326, 1880/81 bagegen wie 100:638 und 1892/93 wie 100:452.

Der Ertrag aus der Holznutzung des Königreichs Sachsen mit  $65_{.47}$  M für das ha steht dem Regierungsbezirk Münster mit  $60_{.18}$  M noch voran; Bürttemberg mit  $58_{.54}$  M kommt Münster sehr nahe, ebenso Baden mit  $55_{.59}$  M; Hessen mit  $46_{.14}$  steht zwischen Ersurt mit  $49_{.28}$  und Breslau mit  $39_{.12}$  M, Bayern mit  $37_{.44}$  M (einschl. des Werthes der Berechtigungsholzabgaben) zwischen Düsseldorf mit  $38_{.11}$  und Mersedung mit  $36_{.95}$  M; Mecklenburg-Schwerin mit  $22_{.28}$  M hält etwa die Mitte zwischen Cassel mit  $22_{.49}$  und Stralsund mit  $21_{.65}$  M.

Die rechnungsmäßigen Einnahmen für Holz in den Jahren 1830 bis 1892/93 nach den einzelnen Bezirken sind in den Tabellen 45b und 51 (Spalte 2) zusammengestellt. An der Spike steht für 1892/93 der Regierungsbezirk Potsdam mit 5943973 M, dann solgen Frankfurt mit 5669776 M, Cassel mit 4225248 M, Hildesheim mit 3617565 M, Stettin mit 3516680 M, Marienwerder mit 3345304 M, Königsberg mit 3299977 M. Die geringsten Einnahmen sür Holz siefern Münster mit 131844 M (hier befindet sich nur eine Oberförsterei), Osnabrück einschl. Aurich mit 193927 M und Stade mit 389360 M. Für die letzteren Bezirke kommt bei geringer Flächengröße der Staatsforsten und nur mäßigen Borräthen von haubaren Hölzern der Wettbetrieb der nordischen Holzeinsuhr herabmindernd in Betracht.

### B. Einnahme aus Mebennugungen ac.

Die Einnahmen, welche aus den Staatsforsten neben berjenigen für Holz, also an Baldnebennutzungen, für Jagd und sonstige Erträge der Staatskasse noch zugestossen sind, ergeben
Spalte 13 der Tabelle 43 a und Spalte 15 der Tabelle 43 b. Wird zunächst der Zeitraum
1830/67 (für die alten Provinzen) ins Auge gefaßt, und das Jahr 1834 mit der geringsten
Einnahme von 1464693 M außer Betracht gelassen, so zeigt sich, daß im Jahre 1849 die
Einnahme am tiefsten gesunken war. Bon da ab ergiebt sich nachstehende Zahlenreihe:

```
1559231 M ausschließlich Straf- und Pfandgelder 1447065 M,
1849
1850
           2115426 =
                                                      1840287 =
           2098368 =
                                                      2098368 =
1855
1860
           2593884 =
                                                      2593884 =
                                         =
           3466578 =
                                                      3466578 =
1865
           3256590 =
                                                      3256590 =
```

Die Einnahme hat sich also während dieses 18 jährigen Zeitraums erhöht in dem Berhältnisse von 100 zu 209, oder wenn man die seit dem Jahre 1854 nicht mehr zur Forstasse, geflossenen, sondern auf den Justizetat übertragenen Einnahmen an Forstftraf-, Pfand- und Erfatzgelbern in Abzug bringt, von 100 auf 225.

Der Rückgang im Jahre 1852 ist hauptsächlich eine Folge ber Verminderung des Flößereisbetriebes, der Rückgang in den Jahren 1859 und 1860 beruht in dem ungünstigen Einflusse des

italienischen Krieges auf die Verwerthung der Gräserei-, Baldwiesen- und Torfnugung.

Der Hinzutritt der neuen Provinzen hat die Einnahme für Nebennutungen 2c (Spalte 15, Tab. 43b) auf 4765300 M im Jahre 1868 erhöht. Bon da ab findet dis 1876 eine regelsmäßige Steigerung statt, welche mit diesem Jahre ihren Höhepunkt erreicht, und zwar mit 6504157 M, sodann dis 1879/80 rückläusig wird und mit den sich bessernden wirthschaftlichen Berhältnissen 1880/81 wieder zu einer Einnahme von 5850483 M führt. Ungefähr auf dieser Höhe bleibt die Einnahme auch die 1892/93, wo sie 5640578 M betragen hat. Der Krieg 1870/71 hat auf die Einnahme für Nebennutungen um deswillen keinen so herabmindernden Einsluß gehabt wie auf den Erlös sür Holz, weil der ausschlaggebende Theil derselben (Aecker, Wiesen, Steindrücke) auf mehrere Jahre verpachtet wird, die Pachterlöse hierfür sich also nicht sosort vermindern können, wenn ungünstige Verhältnisse eintreten. Dagegen ist ein weiteres Steigen der Einnahmen durch die im Allgemeinen nicht günstige Lage der Landwirthschaft vershindert worden. Die Folgen hiervon haben sich in einem Herabgehen der Pächte namentlich sür Ackergrundstücke sühlbar gemacht, deren Aufforstung in einzelnen Fällen in Frage gekommen ist. Im Bergleich zum Jahre 1868 ergiebt sich sür 1892/93 immerhin eine Steigerung der Einnahmen im Berhältnis von 100:118, wobei indessen zahlreiche mit Kosten für den Fiskus versbunden gewesene Wiesenmeliorationen mit in Betracht kommen.

Die einzelnen Gegenstände der Einnahmen außer der Holznutzung lassen die Tabellen 46a für die Jahre 1849/67 in den Spalten 5 bis 14 und 46b für die Jahre 1868 bis 1892/93

in den Spalten 5 bis 16 ersehen.\*)

Hiernach bilden den weit überwiegenden Theil der Einnahmen diejenigen in Spalte 5 für zur Ader- oder Wiesennutung verpachtete Grundstüde, für Gräserei-, Weide-, Mast-, Rass- und Lesensche Steine-, Steine-, Steine-, Erden zund kleine Torsnutungen, d. h. solche, die keiner selbständigen Torsverwaltung unterstellt sind. Die Erhöhung der Einnahmen dieser Spalte von 1849 bis 1867 auf sast der Dreisache in den alten Provinzen beruht neben höherem Erlöse aus der Gräserei-, Weide-, Mast-, Kass- und Leseholz-Nutung in Folge fortschreitender Ablösung der hierauf bezüglichen Servituten hauptsächlich in dem Steigen der Pachtgelder für die zur Acker- und Wiesennutung verpachteten Forstgrundstücke, einschließlich der Dienstländereien der Forst- beamten, und in einer Erweiterung des Umfanges dieser Pachtslächen. Diese Erweiterung ift namentlich in der Richtung ersolgt, daß einzelne kleine Forstparcellen von geringem Umfange bei geeignetem Boden zur landwirthschaftlichen Nutung übergeführt wurden, und daß in den Forsten die schlecht bestockten Brücher, welche durch Wiesennutung höheren Ertrag gewähren als durch Holzandau, zu Waldwiesen eingerichtet wurden und zur Verpachtung gelangten.

In der Zeit von 1868 ab sind die Gesammt-Einnahmen für die bezeichneten Nutzungen bis zum Jahre 1880/81 weiterhin und zwar um 36% gestiegen. Den Höhepunkt bezeichnet das Jahr 1876 mit 4511636 M. Der dann bis zum Jahre 1879/80 sortdauernde Rückgang sindet in den gestörten gewerblichen Verhältnissen (geringere Steinbruchpächte 20) und der ungünstigen Lage der Landwirthschaft in Verdindung mit schlechten Ernten seinen Grund. Das Jahr 1880/81 zeigt mit der Rücksehr günstigerer Verhältnisse wieder einen Wehrertrag und reiht sich zwischen 1874 und 1875 ein, während die Jahre 1881/82 mit 4458507 M und 1889/90 mit 4460663 M eine weitere Einnahme-Steigerung ausweisen. Die geringste Einnahme zeigt in der Periode seit 1880/81 das Jahr 1891/92 mit 3899902 M, die höchste das Jahr 1889/90 mit 4460663 M.

Die Erträge aus der Jagd (Spalte 6 der Tabellen 46a und b) hatten im Jahre 1850 mit 67101 M durch die Jagdgesetzgebung des Jahres 1848 für die alten Provinzen den tiefsten Stand erreicht, waren aber dis zum Jahre 1867 um mehr als das Doppelte, nämlich auf 155279 M gestiegen. Der Hinzutritt der neuen Provinzen brachte für das Jahr 1868 eine Steigerung auf 280868 M, die sich 1880/81 dis auf 343426 M erhöhte und 1892/93 den Betrag von 363115 M erreicht hat.

Früher bezogen die vorbezeichneten Erträge sich neben dem Gelände der Staatsforsten auch auf die Domanen- und andere Staatsgrundstücke. Anzwischen ist seit dem Jahre 1880 der

<sup>\*)</sup> In ben Rechnungen für 1849 und 1850 erscheint für die Forstlehranstalt nur der Staatszuschuß nach Abzug der Honorars 20 Ginnahmen, und vom Clever Thiergarten, als durchlaufende Post, weder Einnahme noch Ausgabe.

größte Theil der Jagdnutungserträge der Domänenfeldmarken auf den Etat der Domänensverwaltung übergegangen. Es wird jetzt angenommen werden können, daß noch etwa 30000 M an Jagderträgen auf andere als Forstgrundstücke zu rechnen sind. Wird diese Summe von obigen 363115 M in Abzug gebracht, so verbleiben als Roheinnahme aus der Jagd 333115 M. Bei einer Forstsläche von 2747206 ha kommt demnach auf das ha eine Einnahme von 12,1 L. Wit Abzug der Ausgabe von 76686 M (Spalte 48, Tabelle 46b) an Jagdverwaltungskosten verbleiben als Reineinnahme 256429 M oder für das ha 9,3 J. Jm Jahre 1880/81 betrug sie 8 L, im Jahre 1865 5 L.

Die in Spalte 7 der Tabellen 46 a und b nachgewiesenen Einnahmen aus den größeren Torfgräbereien, welche früher nur in den Regierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Stettin und Merseburg als selbständige Berwaltungsobjecte vorkamen, hatten sich in Folge vermehrten Absates und gestiegener Breise seit 1849 von 135762 M auf 224897 M im Jahre 1867 erhöht.

Das Jahr 1868 weist jedoch mit Hinzurechnung der neuen Provinzen keine Zunahme, sondern sogar einen Rückgang der Einnahme auf 213680 M nach. Letzterer steigert sich 1875 zwar auf 468632 M, sinkt aber dis 1880/81 wieder auf 337350 M. Bon geringfügigen Schwankungen abgesehen, dauert seitdem die rückläusige Bewegung fort. Das Jahr 1892/93 zeigt nur eine Einnahme von 267496 M. Der Grund liegt darin, daß der Begehr nach Torf und der Preis dessehen wegen der zunehmenden Berbreitung der Mineralkohle gesunken ist. (Bergl. "Brennmaterialien-Verbrauch von Berlin" in Tabelle 10 und das über die Torfgräbereien im Abschnitt V 14b "Torfgräbereien" auf Seite 242 Angeführte). Bon größerer Bedeutung sind jett noch die siskalischen Torfverwaltungen in den Regierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen, Stettin, Mersedurg, Schleswig, Hannover und Lüneburg.

In noch stärkerem Maße haben sich nach Spalte 8 der Tabelle 46b die Einnahmen für Flößereien vermindert, nämlich von 278460 M im Jahre 1849 auf 39277 M im Jahre 1880/81 und auf 8134 M im Jahre 1892/93. Die früher von der Forstverwaltung betriebene Flößerei auf der Saale nach Naumburg, Beißenfels, Werseburg und Halle und aus der Grassschaft Glaz in Schlesien hat nach Entwickelung anderweiter Berkehrsmittel ganz aufgehört, und die Flößerei auf dem rechten Oderufer in den Regierungsbezirken Oppeln und Breslau verliert mehr und mehr an Bedeutung.

Die Einnahmen nach Spalte 9 find solche, welche aus dem Gras- und Heuverkauf von Runstwiesen erfolgen, bezüglich deren Einrichtung für Rechnung der Forstverwaltung im Abschnitt V unter 14c "Wiesenanlagen" auf Seite 244 das Erforderliche angegeben ist. Das Steigen dieser Einnahmen ist theils die Folge der Erweiterung jener Anlagen, theils aber auch höherer Ergiebigsteit derselben.

Die Erwerbung der neuen Provinzen hat eine Einnahme-Erhöhung nicht verursacht, aber in den Regierungsbezirken Marienwerder (Oberförsterei Zanderbrück), Köslin (Oberförsterei Oberfier), Breslau (Oberförsterei Schöneiche), ferner in Posen (Oberförsterei Hartigsheide) sind seit 1867 neue große Wiesenanlagen der Forstverwaltung unterstellt worden. Die Einnahme in Spalte 9 hat sich deshalb von 1849 bis 1880/81 von 17409 M auf 94902 M erhöht. Das Jahr 1892/93 schließt mit einer Einnahme von 85236 M ab. Dieselben Gründe, welche eine Verminderung der Einnahme für verpachtete Aecker herbeigeführt haben, sind auch für das Sinken der Einnahmen aus den größeren Wiesenanlagen in neuerer Zeit maßgebend gewesen.

aus den größeren Wiesenanlagen in neuerer Zeit maßgebend gewesen.
Die Spalte 10 der Tabelle 46b zeigt für das Jahr 1868 eine Einnahme von 101386 M für Brennholzniederlagen. Nach einigen Schwankungen ermäßigt sich dieselbe auf 7081 M im Jahre 1880/81, und auf 2664 M im Jahre 1892/93. Der wesentlichste Grund dieses Einsnahmeausfalls liegt in der Auflösung der Brennholzmagazine zu Hannover und Cassel.

Die Spalte 11 der Tabelle 46b enthält die Einnahmen aus dem Sägemühlenbetrieb am Harze, die zu Anfang der Periode von 1868 bis 1880/81 443 472 M, zu Ende derselben 558371 M betragen haben und 1892/93 auf 189060 M gesunken sind. Die Gründe hierfür sind im Abschnitt V unter 14d "Sägemühlenbetrieb" auf Seite 247 angegeben.

Spalte 12 der Tabelle 46b weift an Einnahmen aus größeren Baumschulen 1868 die Summe von 3903 M nach, 1880/81 einen Betrag von 18060 M und 1892/93 einen solchen von 14687 M. (Bergl. Abschnitt V, 14e "Baumschulen und Forstgärten" auf Seite 247.)

Die Einnahmen vom **Clever Thiergarten** (Spalte 10 Tabelle 46 a und Spalte 13 der Tabelle 46 b), welche im Jahre 1851 eine außergewöhnliche Höhe zeigen, weil sie Rückstände aus Borjahren und außerordentliche Zuschüsser einschließen, sind ziemlich gleich geblieben. Vom Jahre 1878/79 ab tritt das Eichholz bei Arnsberg hinzu. Im Jahre 1892/93 betrug die Einnahme

aus beiden Anlagen 23625 M. Dieselbe wird zur Unterhaltung der vorgenannten Part- und Gartenanlagen im Interesse der Städte Cleve und Arnsberg verwendet. (Vergl. Abschnitt V 14e, Seite 248.)

Die Pensionsbeiträge der Forstbeamten (Spalte 11 Tabelle 46a) sind mit der Zunahme ihrer Besoldung um ein Geringes gestiegen, mit dem Jahre 1868 aber ganz weggefallen. Auf Grund des Geseges vom 20. Mai 1882 sind von 1882/83 ab dis 1887/88 aber Wittwensund Waisengeldbeiträge zu zahlen gewesen, die sodann von 1888/89 ab in Folge des Geseges

vom 28. März 1888 in Abgang gekommen sind.
Die hauptsächlich aus den Honoraren der Studirenden und aus dem Erlöse für Pflanzens verkauf aus den Forstgärten der Akademien zu Eberswalde und Münden sich bilbenden Einnahmen der Spalte 14 der Tabelle 46a und 15 der Tabelle 46b haben nach der wechselnden Frequenz der Akademien zwischen 5157 M (im Jahre 1863) und 46064 M (im Jahre 1882/83) geschwankt. 1892/93 betrugen sie 15554 M. (Vergl. Abschnitt V unter 16 d "Forstlicher Unterricht für

die Forstverwaltungslaufbahn 2c" Seite 304 ff.)

Die in Spalte 13 der Tabelle 46a und 14 der Tabelle 46b verzeichneten "verschiedenen anderen Einnahmen", wohin namentlich gehören Ersatz-, Straf- und Pfandgelder, welche von ausländischen Gerichten erkannt, eingezogen und abgeliesert worden (Forstfrevel in den Grenz-waldungen), ferner die bei Berpachtungen von den Pächtern zu zahlenden Pauschbeträge an Ber-pachtungskoften (für je 3 M jährlichen Pachtzinses der Regel nach 10 I), sodann der Erlös sür überslüssig gewordene Jnventarienstücke und auf Abbruch verkaufte Gebäude, endlich sonstige zusällige unter keinen anderen Etatstitel gehörende Einnahmen, haben sich seit 1849 von 45984 M auf 181045 M bis zum Jahre 1867, auf 367263 M im Jahre 1880/81 und 549557 M im Jahre 1892/93 erhöht. Seit 1868 befinden sich unter den betreffenden Einnahmen auch die Besoldungsbeiträge, welche sür die Verwaltung von Gemeindesorsten ze in den neuen Provinzen zur Staatskasse, welche sürd, und die 1893/94 veranschlagt waren mit 258207 M. Die erhebliche Einnahmesteigerung des Jahres 1868 sindet in einer durchlausenden Post von rund 200000 M bei der Harzsichlerei ihre Erklärung. Diese Einnahme ist später in die Rechnung der Bergverwaltung übergegangen.

# γ. Gefammt=Rohertrag.

Der Gefammt-Rohertrag der Staatsforften betrug:

hat sich also in diesem 18jährigen Beitraume nahezu verdoppelt.

one of the transfer of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec

Mit Ginichluß der neuen Provinzen betrug die Roheinnahme

1868: 43396195 M,

1880/81: 53799874 = (ist also in biesen 12 Jahren nur um 24% gewachsen),

und 1892/93: 69781314 = ,

nachdem sie ihren Höhepunkt im Jahre 1890/91 mit 70531239 M erreicht hatte. Bon 1880/81 ab bis 1892/93 ergiebt sich ein Ansteigen im Berhältniß von 100:130.

Wie die Roheinnahme sich in den einzelnen Jahren gestellt hat, ist aus Tabelle 43a

Spalte 14 und 15 und 43b Spalte 17 zu ersehen.

Der durchschnittliche Rohertrag für das ha der Gesammtfläche ist hiernach seit 1849 von  $7_{.45}$  M auf  $13_{.98}$  M im Jahre 1867 oder in dem Berhältnisse von 100:188 gestiegen. Im Einzelnen zeigen die Jahre 1850 bis 1852 einen ziemlich gleichmäßigen Fortschritt von  $8_{.82}$  auf  $8_{.67}$  M. Der geringe Nückgang des Jahres 1853 auf  $8_{.64}$  M beruht in der vorerwähnten Berminderung der Einnahme aus der Flößerei. Nach dem Steigen der Jahre 1854 bis 1857, von  $8_{.98}$  M dis  $11_{.55}$  M, ist der Nückgang der Jahre 1858 dis 1860 auf  $11_{.25}$  M dis  $10_{.58}$  M eine Folge der Geldkrisis des Jahres 1857/58 und des italienischen Krieges. Der Ausschwang der Jahre 1861 dis 1865 zu  $12_{.05}$  M und  $15_{.65}$  M hat sich aus dem ziemlich gleichmäßigen Steigen sowohl der Einnahmen für Holz als auch der übrigen Forsteinnahmen entwicklt, während die Jahre 1866 und 1867 in Folge des deutschen Krieges einen Kückgang auf  $14_{.05}$  und  $13_{.98}$  M ausweisen.

Der Hinzutritt ber neuen Provinzen steigert den Rohertrag auf 16,65 bezw. 17,13 M für 1868 und 1869. Dem durch den Rrieg in den Jahren 1870/71 veranlaßten Rückschritt folgt ein rasches Ansteigen bis zum Jahre 1876 auf 23,46 M, worauf die Folgen des wirth-

schaftlichen Niederganges in den Zahlen für 1877/78 bis 1879/80 mit 20,43 bezw. 18,54 Merkennbar werden. Das Jahr 1880/81 weist mit dem Beginn befestigter Berhältnisse eine Sinnahme von 20,18 M für das ha nach. Es ergiebt sich hieraus seit 1868 eine Steigerung im Berhältnisse von 100:121. Es kann auffallen, daß das Steigen der Einnahme im Jahre 1876, also nach der wirthschaftlichen Krisis noch sortgedauert hat. Dies sindet seine Erklärung indessen, daß der Wirthschaftlichen Krisis noch sortgedauert hat. Dies sindet seine Erklärung indessen, auch der Windburch des Jahres 1876 eine Berkärkung des Einschlages veranlaßt hatte. Die Durchschnittspreise waren, wie erwähnt, 1876 bereits rückgängig. Spalte 18 der Tabelle 43 b läßt ferner vom Jahre 1880/81 ab ein allmähliches Ansteigen des Rohertrages erkennen, das sich im Jahre 1890/91 sogar auf 26,05 M (die bisher erreichte größte Einnahme für das ha) gesteigert hat. Die beiden folgenden Jahre zeigen wieder einen Rückgang auf 24,86 und 25,57 M, stehen aber mit Ausnahme von 1890/91 immer noch höher als irgend eins der vorangegangenen Jahre. Eine durch Absperrungsmaßregeln verschiedener Staaten, insbesondere Nordamerikas, veranlaßte Geschäftsstockung zeigt hier bereits eine lähmende Wirkung auf den Holzhandel. Ebenso ist der durch frühere Ueberproduktion in mehreren großen Städten, namentlich in Berlin, erzeugte Niedergang der Bauthätigkeit, endlich die durch ungünstige Lage der Landwirtsschaft zurückgehaltene Baulust auf dem slachen Lande von nachtheiligem Einsluß gewesen. Im Berhältniß zu 1880/81 ergiebt das Jahr 1892/93 eine Steigerung von 100 auf 127.

Da unter der Gesammtsläche der Staatssorsten sehr umfangreiche productionsunfähige Flächen sich befinden, so müssen diese eigentlich bei Ermittelung des durchschnittlichen Rohertrags für das ha ausgeschieden werden. Es ergiebt sich alsdann, daß im Jahre 1880/81 bei 2548373 ha ertragsfähiger Fläche und einer Roheinnahme von 53799874 M die Einnahme sür das ha 21,11 M betragen hat, und im Jahre 1892/93 bei einer ertragsfähigen Fläche von 2618828 ha und einer Roheinnahme von 69781314 M 26,65 M.

Durchschnitts-Robertrag für bas ha Ertrag ber Holznutzung für bas ha

Die einzelnen Bezirke haben hierzu 1880/81 in folgender Reihe beigetragen:

|     | b                        | er eri | ragsfäh | iaen | Fläche | <br>44 | ber | aur | ກົດ | gucht bestin        | ımı |
|-----|--------------------------|--------|---------|------|--------|--------|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 1.  | Danzig                   | mit    | 8,99    | M    | •      |        | •   | •   | •   | 8,27 1              | r   |
| 2.  | Bromberg                 | =      | 13,40   | =    |        |        |     |     |     | 12,99 =             |     |
|     | Gumbinnen                | =      | 13,42   | =    |        |        |     |     |     | 13,00 =             |     |
|     | Marienwerder             | =      | 14,11   | =    |        |        |     |     |     | 13,67 =             |     |
| 5.  | Röslin                   | =      | 14,44   | =    |        |        |     |     |     | 14,18 =             |     |
|     | Königsberg               | =      | 16,04   | =    |        |        |     |     |     | 15,32 =             |     |
|     | Bosen                    | =      | 16,86   | =    |        |        |     |     |     | 16,86 =             |     |
|     | Caffel (ohne Schaumburg) | =      | 17,26   | =    |        |        |     |     |     | 16,13 =             |     |
|     | Nachen                   | =      | 19,72   | =    |        |        |     |     |     | 18,97 =             |     |
|     | Arnsberg                 | =      | 21,43   | =    |        |        |     |     |     | 20,72 =             |     |
|     | Frankfurt                | =      | 22,01   | =    |        |        |     |     |     | 21,12 =             |     |
| 12. | Minden (mit Schaumburg)  | ) =    | 22,54   | =    |        |        |     |     |     | 21,55 =             |     |
| 13. | Potsbam`                 | =      | 23,30   | =    |        |        |     |     |     | 22,45 =             |     |
| 14. | Schleswig                | =      | 23,44   | =    |        |        | •   |     |     | 25, <sub>96</sub> = |     |
|     | Stralsund                | 3      | 23,86   | =    |        |        |     |     |     | 23,23 =             |     |
| 16. | Oppeln                   | =      | 24,73   | =    |        |        |     |     |     | 23,97 =             |     |
| 17. |                          | =      | 24,87   | =    |        |        |     |     |     | 21,55 =             |     |
| 18. | Stettin                  | =      | 25,63   | =    |        |        |     | •   |     | 25,01 =             |     |
| 19. | Hannover (Provinz)       | =      | 26,75   | =    |        |        |     |     |     | 23,75 =             |     |
| 20. | Coblenz                  | =      | 26,95   | =    |        |        |     |     |     | 25,64 =             |     |
|     | Wiesbaden                | =      | 28,34   | =    |        |        |     |     |     | 25, <sub>35</sub> = |     |
| 22. | Magdeburg                | =      | 29,11   | =    |        |        |     |     |     | 25,57 =             |     |
| 23. | Trier                    | =      | 29,50   | =    | •      |        |     |     |     | 28,61 =             |     |
| 24. | Liegnit                  | =      | 30,67   | =    |        |        |     |     |     | 30,22 =             |     |
| 25. | Erfurt                   | =      | 32,21   | =    |        |        |     |     |     | 32,04 =             |     |
| 26. | Breslau                  | =      | 33,18   | =    |        |        |     |     |     | 31, <sub>37</sub> = |     |
| 27. |                          | =      | 34,75   | =    |        |        |     |     |     | 32,04 =             |     |
| 28. | Düsselborf               | =      | 36,58   | =    | •      |        |     | •   |     | 25,77 =             |     |
| 29. | Münster                  | =      | 51,34   | =    |        |        |     |     |     | 52,76 =             |     |
|     | im ganzen Sto            | ate    | 21,11   |      |        |        |     |     |     | 20,03 1             | V   |

| Die in Bergleich zu ftellenben & | Bahlen anderer      | Länder  | betrugen | damals    |
|----------------------------------|---------------------|---------|----------|-----------|
| für Bayern                       | 26,40 M             |         |          |           |
| = Hessen=Darmstadt               | 33,50 =             |         |          | . 33,49 = |
| = Baben                          | 46,10 =             |         |          | . 44,00 = |
| = Württemberg                    | 51,45 =             |         |          | . 50,12 = |
| = Sachsen                        | 60, <sub>68</sub> = |         |          | . 60,04 = |
| Gegen diese sämmtlichen Staater  | n stand Preuße      | n zurüc | ŧ.       |           |

Aus den vorstehend für die einzelnen Bezirke angeführten Zahlen ist ersichtlich, daß 1880/81 die Nebennutzungen den verhältnißmäßig erheblichsten Beitrag zur Roheinnahme lieferten in Magdeburg und Düsseldorf, wo die Gräsereierträge in den Elbforsten und Rheinwarden besonders ins Gewicht fallen. Dagegen waren die Durchschnittserträge mit Einschluß der Nebennutzungen für das ha des gesammten ertragsfähigen Bodens geringer als die Durchschnittserträge aus der Holznutzung für das ha Holzboden in den Bezirken Schleswig und Münster. Für das Jahr 1892/93 ändert sich die Reihensolge der einzelnen Regierungsbezirke wie nachstehend angegeben:

|     | Durchsch<br>der          | nitts | 8=Roher1<br>1gsfähig | rag fü<br>en Flä | r da<br>che | 8 h | В | Erti<br>ber | rag<br>zur | ber !<br>Holz | Holznutzu<br>Zucht best | ng für bas 1<br>immten Fläc | ha<br>che |
|-----|--------------------------|-------|----------------------|------------------|-------------|-----|---|-------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1.  |                          |       | 13,49                |                  | .,.         |     |   |             |            | <b>a</b> 0    | 13,29                   |                             | 7-        |
| 2.  | Osnabrück mit Aurich     |       | 14,45                | =                | •           | •   | • | •           | •          | •             | 13,24                   | <i>=</i>                    |           |
| 3.  | Gumbinnen                | =     | 15,69                | =                | •           | •   | • | •           | •          | •             | 15,52                   |                             |           |
|     | Röslin                   | =     | 17,69                | 3                | •           |     |   | •           | •          | •             | 17,69                   | =                           |           |
| 5.  | Lüneburg                 | =     | 17,90                | =                |             |     |   |             |            |               | 17,90                   | =                           |           |
| 6.  | Marienwerber             | =     | 18,54                | =                |             |     |   |             |            |               | 18,38                   | ,                           |           |
| 7.  |                          | =     | 18,62                | =                |             |     |   |             |            |               | 18,49                   | ;                           |           |
| 8.  | Posen                    | =     | 19,04                | =                |             |     |   |             |            |               | 19,08                   | ;                           |           |
| 9.  |                          | =     | 19,11                | =                |             |     |   |             |            |               | 22,91                   | 3                           |           |
| 10. | Königsberg               | =     | 20,37                | 3                | •.          |     |   |             |            |               | 19,93                   |                             |           |
| 11. | Stralsund                | =     | 23,03                | =                |             |     |   |             |            |               | 21,65                   | =                           |           |
|     | Caffel (ohne Schaumburg) | =     | 23,75                | =                |             |     |   |             |            |               | 22,40                   | =                           |           |
|     | Machen \                 | =     | 24,17                | =                |             |     |   |             |            |               | 23,62                   | \$                          |           |
|     | Schleswig                | =     | $26_{06}$            | =                |             |     |   |             |            |               | 28,59                   | 3                           |           |
|     | Arnsberg                 | 3     | 27,90                | =                |             |     |   |             |            |               | 27,50                   | *                           |           |
| 16. | Magdeburg                | =     | 28,59                | =                |             |     |   |             |            |               | 27,08                   | 3                           |           |
| 17. | Potsbant .               | =     | 30,98                | =                |             |     |   |             |            |               | 30,25                   | :                           |           |
| 18. | Frankfurt a. D.          | = .   | 33,08                | =                |             |     |   |             |            |               | 32,74                   | 3                           |           |
|     | Stettin                  | =     | 34,31                | =                |             |     |   |             |            |               | $34_{,67}$              | 3                           |           |
| 20. | Oppeln                   | =     | 34,43                | =                |             |     |   |             |            |               | $34_{45}$               | *                           |           |
|     | Coblenz                  | =     | 34,97                | 2                |             |     |   | ٠.          |            |               | 34,45                   | 3                           |           |
| 22. |                          | =     | 36,58                | =                |             |     |   |             |            | •             | 36,06                   | 3                           |           |
| 23. | Wiesbaden                | =     | 36,83                | =                | •           |     |   |             | •          | •             | 33,88                   | 3                           |           |
|     | Trier                    | =     | 37,21                | =                |             |     |   |             |            |               | 35,69                   | 3                           |           |
| 25. | Hannover                 | =     | 37,57                | =                |             |     | • | •           | •          |               | 35,07                   | s                           |           |
|     | Čöln                     | =     | 38,22                | =                | •           | •   | • |             |            | •             | 36,15                   | =                           |           |
| 27. | Liegnit                  | =     | 38,36                | =                |             | •   | • |             |            | •             | 38,14                   | 5                           |           |
| 28. | Merseburg                | =     | 38,53                | =                |             | •   |   | •           |            | •             | 36,05                   | =                           |           |
| 29. | Breslau                  | =     | 39,88                | =                |             |     |   |             |            | •             | 39,12                   | \$                          |           |
|     | Hildesheim               | =     | 41,71                | =                | •           |     |   | •           |            | •             | 38,90                   | 3                           |           |
| 31. | Düffeldorf               | =     | 47,68                | =                |             |     |   |             |            |               | 38,11                   | =                           |           |
|     | Crfurt                   | =     | 49,21                | =                | •           | •   |   | •           |            | •             | 49,26                   | =                           |           |
| 33. | Münster                  | =     | 57,06                | =                | •           | •   |   | •           |            | •             | 60,13                   |                             |           |
|     | · ~.                     |       | 24                   |                  |             |     |   |             |            |               | 00                      |                             |           |

Die Bergleichung mit 1880/81 läßt mancherlei Berschiebungen erkennen. Zwar hat Düsselsborf auch jetzt noch ein Mehr von 9,57 M Rohertrag von der ertragsfähigen Fläche aufzuweisen, aber Magbeburg tritt bezüglich des betreffenden lleberschusses hinter eine ganze Zahl von Bezirken, namentlich hinter Biesbaden, Hilbesheim, Hannover und Coln zuruck. Der Grund ist in einer Beschränkung der Grasnutzung namentlich in den Auwaldungen der Elbe zu suchen. Für Schleswig und Münster hat der Holzertrag seinen maßgebenden Einsluß behalten. Es reihen sich aber an

im ganzen Staate 26,65 M

ben Bezirk Stade, in welchem wegen des geringen Ertrages seiner Torfmoore der Holzertrag des Holzbodens verhältnißmäßig stärker hervortritt als der Gesammt-Ertrag des nutbaren Bodens, noch Stettin, Ersurt, Bosen, Oppeln.

Der Bergleich des Jahres 1892/93 mit den finanziellen Ergebnissen anderer deutscher Staaten (für Bahern erschien es zweckmäßig, das Jahr 1891 einzusetzen) ergiebt

|     | Durchschnitts       |          |      |        | В. | Ert | rag |     | Holznutung für      | das |
|-----|---------------------|----------|------|--------|----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
|     | ber erti            | ragsfähi | igen | Fläche |    |     |     | ber | Holzbodenfläche     |     |
| für | Medlenburg-Schwerin | 26,52    | M    | •      |    |     | •   |     | 22,28 M             |     |
| 2   | Bayern              | 39,14    | 5    |        |    |     |     |     | 37,44 =             |     |
| =   |                     | 49,59    |      |        |    |     |     |     | 46,14 =             |     |
| =   | Baden               | 58,10    | =    |        |    | •   |     | •   | 55, <sub>59</sub> = |     |
| =   | Württemberg         | 59,66    | =    |        |    |     |     |     | 58, <sub>54</sub> = |     |
| =   | Sachsen             | 65,69    | =    | •      |    | •   |     |     | 65,47 =             |     |

Daß dieser Bergleich mit Ausnahme von Mecklenburg-Schwerin nicht zu Gunsten Preußens ausfällt, darf um so weniger überraschen, wenn erwogen wird, daß hier die Materialabnutung, wie im Abschnitt V unter  $15\,\mathrm{a}\,\alpha$  auf Seite 253 nachgewiesen, erheblich geringer ist, als in den übrigen deutschen Staaten, daß große Flächen der Staatsforsten den niedrigsten Bodenklassen mit geringer Nutholzerzeugung angehören, daß diese Flächen sich durch Ankauf und Aufforstung von Dedland von Jahr zu Jahr vermehren, und daß die meisten anderen deutschen Staaten viel größere Flächen der einträglichsten Holzart (nämlich der Fichte) besitzen, als Preußen. Hier gehören nach der Bodenanbaustatistik von der gesammten Holzbodensläche der Fichte an nur 11,00,0, in Bahern 46,20,0, in Sachsen 56,20,0, in Württemberg 50,40,0, in Baden 34,50,0. Wird nur der Staatswald in Betracht gezogen, so entfallen auf die Fichte in Preußen 12,40,0.

Der Beitrag, den in Preußen die verschiedenen Gegenstände der Einnahme zum gesammten Robertrage geliefert haben, stellt sich, wie folgt:

| Jin<br>Jahre | aus dem Holze | für Reben.<br>nuhungen | aus ber Jagb | für größere<br>Lorfgarbereien | von Flößereien | von größeren<br>Biesenanlagen | von Brennholz.<br>Riederlagen und<br>Ablagen | aus bem Säge-<br>mühlenbetriebe | von größeren<br>Baumichulen | vom Clever Lhier-<br>gartenu.demArns-<br>berger Eichholz | Wittwen.<br>und Waisengeld-<br>beiträge | von den Forst.<br>alademien | von allen fonftigen<br>Extrăgen | Zu-<br>fammen |
|--------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
|              | auf Procent   |                        |              |                               |                |                               |                                              |                                 |                             |                                                          |                                         |                             |                                 |               |
| 1.           | 2.            | 8.                     | 4,           | 5.                            | 6.             | 7.                            | 8.                                           | 9.                              | 10.                         | 11.                                                      | 12.                                     | 18.                         | 14.                             | 15.           |
| 1849         | 89,63         | 5,67                   | 0,57         | 0,88                          | 1,81           |                               | .                                            |                                 |                             |                                                          |                                         |                             | 1,44                            | 100,00        |
| 1855         | 89,84         | 7,60                   | 0,42         | 1,02                          | 0,68           | 0,13                          |                                              |                                 |                             | 0,06                                                     |                                         | 0,05                        | 0,70                            | 100,00        |
| 1860         | 88,09         | 9,24                   | 0,59         | 0,82                          | 0,29           | 0,13                          |                                              |                                 |                             | 0,09                                                     |                                         | 0,08                        | 0,72                            | 100,00        |
| 1865         | 89,20         | 8,69                   | 0,45         | 0,72                          | 0,24           | 0,14                          |                                              |                                 |                             | 0,06                                                     |                                         | 0,03                        | 0,47                            | 100,00        |
| 1870         | 88,62         | 7,57                   | 0,67         | 0,56                          | $0_{,09}$      | 0,10                          | 0,18                                         | 1,08                            | 0,03                        | 0,04                                                     |                                         | 0,03                        | 1,03                            | 100,00        |
| 1875         | 89,23         | 6,92                   | 0,53         | 0,79                          | 0,06           | 0,17                          | 0,20                                         | 1,25                            | 0,04                        | 0,03                                                     |                                         | 0,03                        | 0,75                            | 100,00        |
| 1. April     |               |                        |              |                               |                |                               |                                              |                                 |                             |                                                          |                                         |                             |                                 |               |
| 1880/81      | 89,13         | 7,50                   | 0,64         | 0,63                          | 0,07           | 0,18                          | 0,01                                         | 1,04                            | 0,03                        | 0,08                                                     |                                         | 0,06                        | 0,68                            | 100,00        |
| 1885/86      | 90,19         | 6,67                   | 0,58         | 0,48                          | 0,02           | 0,14                          | 0,01                                         | 0,70                            | 0,02                        | 0,04                                                     | 0,04                                    | 0,05                        | 0,76                            | 100,00        |
| 1892/93      | 91,92         | 5,90                   | 0,52         | 0,38                          | 0,01           | 0,12                          | 0,01                                         | 0,27                            | 0,02                        | 0,04                                                     | •                                       | 0,02                        | 0,79                            | 100,00        |

Das Berhältniß ift sich in der Hauptsache also ziemlich gleich geblieben. Erheblich zuruckgegangen sind aber die Procentsäte für Flößereien, Torfgräbereien, Brennholzniederlagen und den Sägemühlenbetrieb. Die Holznutung hat ihren hohen Procentsat in neuerer Zeit noch etwas verstärkt.

Es ift von Interesse, festzustellen, wie das Eingehen der Roheinnahme auf die einzelnen Vierteljahre sich vertheilt. Bon der rechnungsmäßen Solleinnahme des ganzen Jahres sind erfolgt im Durchschnitt der Jahre:

|         | im I.           | im II.             | im III.        | im IV. Quartale |
|---------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|
|         | (Jan.—März)     | (April—Juni)       | (Juli—Septbr.) | (Octbr.—Decbr.) |
| 1852/55 | 65,1 %          | 17,4 %             | 10,8 %         | 6,7 %           |
| 1856/60 | 63,4 =          | 19,0 =             | 9,5 =          | 8,1 =           |
| 1861/65 | 66,1 =          | 18,0 =             | $9_{,8} =$     | 6,1 =           |
| 1866/68 | 67,6 =          | 17,1 =             | $9_{,9} =$     | 5,4 =           |
| 1869/75 | 69 <b>,</b> 8 = | 16 <sub>,9</sub> = | 8,8 =          | 4,5 =           |

Seitbem ift für die Einnahmen bas vom 1. April bis Ende Marz bauernde Rechnungsjahr eingeführt. Für 1892/93 stellen sich die Einnahmen für das I. Quartal (April/Juni) auf 61,6%, für das II. (Juli/September) auf 15,8%, für das III. (October/December) auf 14,8%, und für das IV. (Januar/März) auf 8,3 %.

Im Allgemeinen ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß es für das financielle Ergebniß in ber Regel vortheilhaft ift, die Bolgverfaufe moglichft fruhzeitig im Sahre auszuführen.

# II. Ausgaben.

Die Tabelle 46a weist die Ausgaben der Jahre 1849 bis 1867 im Anschluß an die Glieberung des Budgets nach. Daffelbe ift bezüglich der Trennung von Berwaltungs- und Betriebsausgaben ze nicht ganz folgerichtig aufgestellt. Das bei Fertigung der Tabelle 46a gewählte, bezw. beibehaltene Berfahren hat aber ben Borgug, Die fpatere Fortführung derfelben und ihre Benutung bei den Budget-Arbeiten zu erleichtern.

Bei der Tabelle 46b, welche die Ausgaben für die Jahre 1868 bis 1892/93 enthält, ift ein aleiches Berfahren beobachtet. Doch bleibt zu beachten, daß diejenigen Rulturgelber, welche aus dem Fonds jum Ankaufe von Grundstücken zu entnehmen waren, der Uebersichtlichkeit wegen in der Spalte 26 (Forstkulturen) mit nachgewiesen find.

Die Ausgaben bei der Forftverwaltung laffen fich fondern in

a. Bermaltungstoften, d. h. alle Ausgaben, welche gur Unterhaltung des Forftpersonals

erforderlich find, einschließlich der Rendanturkoften,

8. Betriebstoften, d. h. diejenigen Ausgaben, welche rein fachlicher Natur find und bagu bienen, bas in ben Forften vorhandene Staatsvermogen zu erhalten, zu verbeffern und ben Fruchtgenuß von demfelben zu gewinnen.

y. Roften für forstwiffenschaftliche und Lehrzwecke.

## a. Bermaltungsfoften.

Sie zerfallen in:

1. Besoldungen des Forstpersonals,

2. Roften der Gelbeinnahme= und Ausgabe einschließlich der Befoldung der Forft= fassenrenbanten,

3. Aufwendungen zu Belohnungen für die Beamten und zu Unterftützungen für diefelben und beren Wittmen und Baifen.

4. Ausgaben für Forftbienftwohnungen und Wohnungsmiethen.

1. Die Befoldungsausgaben für bas Forftverfonal in ben Nahren 1849/67 find für die alten Brovingen aus den Spalten 16-22 der Tabelle 46a zu ersehen.

hiernach haben sich die Befoldungen einschlieglich der Dienstauswandsentschädigungen, Bu-

von 2769099 M im Jahre 1849 lagen 20 auf 4114574 = =

erhöht, sind also gestiegen in dem Berhältnisse von 100:149.

Ein beträchtlicher Theil dieser Erhöhung ift auf die Bermehrung der Bulfsauffichtsfrafte zu rechnen. Diese ift nothig geworden durch die ftartere Berangiehung der Forfter gu ben Betriebsarbeiten in Folge der fortigreitenden Intensität des Betriebes sowie durch die Nothwendigfeit eines verbefferten Schutes wegen des Steigens ber Holzpreise und ber Verminderung ber Brivatforften. Durch verftartte Gulfsaufficht allein ift eine Mehrausgabe des Jahres 1867 gegen 1849 herbeigeführt von 402575 M. Es bleiben daher nur 942900 M als Erhöhung der Befolbungen, Dienstaufwands-Entschädigungen 2c der etatsmäßigen Beamten und Sulfsarbeiter bei ben Regierungen 2c übrig, welche Summe sich

mit 739 209 M, gegen 1849 in dem Berhaltniffe von 100: 166, auf die Forstichutbeamten,

168 159 = , 100:118, = Oberförfter. 35532 = .100:108, = Oberforstmeister, Forftmeifter (die jetigen Regierungs- und Forftrathe) und technischen Sulfsarbeiter vertheilt.

Einige aus den Spalten 16, 18 und 20 ersichtliche Aenderungen in der Stellengahl haben mahrend bes angegebenen Beitraumes ftattgefunden und find bei ben Folgerungen aus ben vorftehenden Bahlen zu berücksichtigen. Die Befoldung für Nebenbetriebsbeamte, welche früher bei ben Betriebstoften verrechnet wurde, ift in obigen Angaben nicht mit enthalten.

Für die Zeit von 1868—1880/81 sind (einschließlich der neuen Provinzen) die betreffenden Zahlen mit Einschluß der Nebenbetriebsbeamten aus den Spalten 18 bis 21, 24 bis 29, 33 bis 35, 37 bis 39 der Tabelle 46b zu entnehmen. Bom Jahre 1873 ab werden für die etatsmäßigen Forst- und Nebenbetriebsbeamten, soweit sie nicht Anspruch auf Dienstwohnung bezw. Miethsentschädigung haben, Wohnungsgeldzuschüffe gewährt. Mit Einschluß dieser Beamten ergiebt sich, wenn von der später zu besprechenden Rendantenbesoldung und den Miethsentschädigungen abgesehen wird, gegen die Besoldungsausgabe

```
von 1868 mit . 6466435 M
für 1880/81 mit 8879290 =
eine Erhöhung von 2412855 = oder von 100 auf 137.
```

Au dieser Erhöhung nehmen Theil

```
bie Bulfsaufsichtsträfte, vorzugsweise in Folge ber
     Erhöhung der Tagegelder . . . . . .
                                             mit 346 594 M
850 261 =
                                                 275 122 =
bie Gehälter der Oberförster . . . . . . . .
                                                 249 917 =
die Dienstaufwands-Entschädigungen derselben . . .
                                                 538 788 =
bie Gehälter der Nebenbetriebsbeamten . . . .
                                                  13319 =
die Fuhrkoften-Aversa 2c derselben . .
                                                   5 769 =
biejenigen der Oberforstmeifter und Forstmeifter (jetigen
     Regierungs- und Forsträthe) . . . . . .
                                                  55 790 =
die Wohnungsgeldzuschüffe .
                                                 105022 =
```

Bei den technischen Hülfsarbeitern der Provinzialbehörden ist eine Ersparung von 6329 M und bei den Ausgaben für die Oberforstmeister und Forstmeister (Regierungs- und Forsträthe) eine solche von 21398 M ersichtlich. Die Ausgaben für die Förster und Waldwärter haben sich erhöht in dem Verhältniß von 100:143, die für die Oberförster im Verhältniß von 100:139 und die für Oberforstmeister und Forstmeister (Regierungs- und Forsträthe) — vom Wohnungsgeldzusschuß abgesehen — im Verhältniß von 100:104. Die letztere Erhöhung fällt lediglich auf die Dienstauswandskosten 2c.

Für die Besoldungsverhältnisse ber einzelnen Beamten geben diese Procentsäte selbstwerftändlich keinen sicheren Maßstab, da die Zahl der Förster und Waldwärter sich vermehrt hat von 3664 auf 3714, die der Oberförster gefallen ist von 761 auf 687, die der Forstmeister (Regierungsund Forsträthe und Oberforstmeister von 149 auf 122. Es ist aus diesen letzteren Angaben das Bestreben der Verwaltung nach Ersparnissen über das Bedürfniß der Preußischen Verwaltung hinausging.

Bertheilt man die wirklich geleisteten Besoldungsausgaben des Jahres 1880/81 auf die Gesammtsläche der Staatsforsten, so ergiebt sich durchschnittlich für das ha eine Ausgabe von: 0,86 M an Directions= und Inspectionskosten sowie an Remunerationen für die Hulfsarbeiter bei den Provinzialbehörden,

1,06 M an Revierverwaltungstoften der Oberförfter,

1,84 M an Forstschutzkosten,

3,26 M im Ganzen Befolbungsausgabe.

Sett man bem noch hinzu die Ausgabe an Besolbungen der Forstbeamten und Hülfsarbeiter bei der Central-Direction des Ministeriums mit  $58500\,M$ , Gehalt und Fuhrkostenaversa 2c der Nebenbetriebsbeamten mit  $67290\,M$  und die Wohnungsgelbzuschüffe mit  $105022\,M+4800\,M$  (Centralstelle), im Ganzen  $235612\,M$  oder durchschnittlich für das ha

0,09 M, so ergeben sich

3,35 M für das ha als Besoldungsausgabe des gesammten technischen Personals für 1880/81. Unter dem Wohnungsgeldzuschuß ist übrigens der geringe Betrag mit enthalten, welcher

auf die ihr Amt als voll beschäftigendes hauptamt versehenden Raffenbeamten entfiel.

Die persönlichen Ausgaben haben betragen für das ha der Gesammtfläche im Jahre 1880/81 in Hessen-Darmstadt 4,71 M, in Bahern 5,43 M, in Sachsen 6,41 M, in Württemberg 6,91 M,

in Baden 6,8 M, erreichten also in Preußen noch nicht die Halfte bes Betrages für die letts genannten Staaten.

Für die einzelnen Provinzen betrug der Aufwand an Besoldungen während des Jahres 1880/81:

| Oft-Preußen                                                                                              | 1037912 M  | ober | 2,20 M      | für | das | ha | ber | Gesammtfläche  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|-----|-----|----|-----|----------------|
| West-Preußen                                                                                             | 728619 =   | =    | 2,45 =      | =   | =   | =  | =   |                |
| Brandenburg                                                                                              | 990928 =   | =    | 2,47 =      | =   | =   | =  | =   | ;              |
| Pommern                                                                                                  | 575087 =   | =    | $2_{,84} =$ | =   | =   | =  | =   | =              |
| Posen                                                                                                    | 422156 =   | =    | 2,43 =      | =   | =   | =  | =   | *              |
| Schlesien                                                                                                | 552672 =   | =    | 3,46 =      | =   | =   | =  | =   |                |
| Sachsen                                                                                                  | 710951 =   | 3    | 3,94 =      | =   | =   | =  | =   | =              |
| Schleswig-Holstein                                                                                       | 172716 =   | =    | $4_{,69} =$ | =   | =   | =  | =   | *              |
| Hannover                                                                                                 | 1189260 =  | =    | 4,57 =      | =   | =   | =  | =   | *              |
| Westfalen                                                                                                | 275474 =   | 3    | 4,66 =      | =   | =   | =  | =   | =              |
| Hessen-Nassau                                                                                            | 1485043 =  | =    | 5,43 =      | =   | =   | =  | =   | =              |
| Äheinprovinz                                                                                             | 728272 =   | =    | $4_{,89} =$ | =   | =   | =  | =   | =              |
| hierzu bei der Central = Ber=                                                                            |            |      |             |     |     |    |     |                |
| waltung verausgabt                                                                                       | 10200 =    | =    | _ :         | =   | =   | =  | =   | =              |
| bies ergab im ganzen Staat                                                                               | 8879290 M  | ober | 3,33 M      | für | bas | ha | der | Gefammtfläche  |
| und unter Zurechnung der Be-<br>foldungs-Ausgaben für die<br>Central-Direction des Mi-<br>nisteriums mit |            | =    | 0,02 =      | ,   | :   | =  | =   |                |
| überhaupt                                                                                                | 8942590 10 | ober |             | für | bas | ha | ber | Gesammtfläche. |
| <b>a</b> ! <i>m</i> : *                                                                                  |            |      | 4000104     | •   |     |    |     |                |

Die Besoldungsausgaben haben im Jahre 1880/81 sich vertheilt auf

Bohnungsgeldzuschäffe für die Beamten der Centralftelle, die Oberforstmeister, Forstmeister (Regierungs- und Forsträthe), Waldwärter, Nebenbetriebs-Beamte und die ihr Amt als voll- beschäftigendes Hauptamt versehenden Forstkassen-Rendanten

Eine Bergleichung des Jahres 1892/93 mit einer Besoldungsausgabe von 11465719 M gegen 8879290 M des Jahres 1880/81 zeigt eine Mehrausgabe von 2586429 M oder eine Steigerung der Ausgabe im Berhältniß von 100:121.

|        | Diese Mehrausgabe vertheilt sich auf          |              |    |        |                  |        |        |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|----|--------|------------------|--------|--------|
| die    | Befoldung der Forfthülfsauffeher mit          | 380738       | M, | vergl. | <b>Tab. 46</b> b | Spalte | 28     |
| =      | Gehälter ber Förster mit                      |              |    | =      |                  |        | 24, 25 |
| =      | = = Oberförster mit                           | 630189       | =  | =      | 2                | 2      | 20, 21 |
|        | Dienstaufwandsentschädigung der Oberförster   | 115104       | 3  | =      | 3                |        | 34     |
| =      | Stellenzulagen der Oberförster                | 60400        | =  | =      | =                |        | 35     |
|        | = Förster                                     | 49200        | =  | =      | =                | =      | 37     |
| =      | Gehälter der Oberforftmeifter und Regierungs= |              |    |        |                  |        |        |
|        | und Forsträthe                                | 5008         | =  | =      | =                | =      | 18, 19 |
| =      | Fuhrtoftenentschädigungen bezw. Dienstauf=    |              |    |        |                  |        |        |
|        | wand berselben                                | <b>241</b> 9 | =  | =      | =                | =      | 33     |
| =      | Tagegelder der Forftassessoren bei den Re-    |              |    |        |                  |        |        |
|        | gierungen                                     | 4534         | =  | =      | =                | =      | 28,    |
| wogege | en Ersparungen zulässig waren                 |              |    |        |                  |        |        |
| bei    | den Gehältern der Nebenbetriebsbeamten von    | 3725         | M. | vergl. | <b>Tab. 46</b> b | Spalte | 26     |
| =      | = Fuhrkoften=Bergutungen berfelben von .      |              |    |        | =                |        | 38     |
| =      | = Wohnungsgeldzuschüssen von                  | 1002         | =  | =      | s                | =      | 27.    |
|        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       |              |    |        |                  |        |        |

```
Seit 1880/81 bis 1892/93 haben sich hiernach vermehrt die Ausgaben für die
   Förster . . . . . . . . . . . im Berhältniß von 100: 137, für die
   Dberförster . . . . . . . . . . . . .
                                                                    100:128,
                                                         =
   Oberforstmeister und Regierungs- und Forsträthe
                                                                    100:101.
     Die Zahl der Oberförster von 691 (ohne die beiden verwaltenden Revierförster der Rlofter-
fammer und die hinzugetretenen beiden Begirfsoberforfter in den Sobengollern'ichen Landen, aber
mit Ginichlug von 7 Rlofteroberforftern in Sannover) ift ziemlich unverandert geblieben, gang
unverandert die der Oberforftmeifter und Regierungs- und Forftrathe (122); Diejenige der Forfter
und Waldwärter hat sich allerdings erhöht von 3714 auf 3786, wonach obiges Procentverhaltniß
noch eine geringe Reduction erfordern murbe, wenn es fich um Ermittelung ber Steigerung bes
Durchschnittsgehaltes ber einzelnen Stelle handelt.
     Seit 1892/93 find auf den Etat der Forstverwaltung 2 Bezirks-Oberförster in den
Bobengollern'ichen Landen mit einer lediglich auf Gemeindewaldungen befchränften Thatigfeit über-
nommen worben.
     Die Besolbungsausgaben für 1892/93 ergaben für das ha eine nach der Gesammtsläche
berechnete Durchschnittsausgabe von
           0,36 M an Befoldungen u. f. w. der Regierungsforstbeamten,
           1,33 =
                                    = Dberförster,
                      Forftichutfoften.
           245 =
                   Befoldungen bei der Centralftelle (67 595 M), für Nebenbetriebsbeamte
           0,09 =
                      (62057 \, \mathcal{M}) und Wohnungsgeldzuschüffe (104020 + 5400 \, \mathcal{M}), lettere
                      bei ber Centralftelle), im Ganzen 239072 M
zusammen 4,23 M.
     Für die einzelnen Provinzen betrug der Besoldungsaufwand im Etatsjahr 1892/93:
        Oftpreußen
                          1306513 M ober 2,73 M für das ha der Gesammtfläche
        Westpreußen
                          1015154 =
                                            3,09 =
        Brandenbura
                          1284205 =
                                            3,17 =
                           749085 =
                                            3,55 =
        Pommern
        Bofen
                           595851 =
                                            3,18 =
                           711306 =
        Schlesien
                                            4,43 =
                           926924 =
        Sachien
                                            5,02 =
        Schleswig-Holstein 227222 =
                                            5,31 =
        Hannover
                          1491009 =
                                            5,68 =
        Weftfalen
                           362956 =
                                            6,28 =
        Heffen-Naffau
                                            7,14 =
                          1856357 =
        Kheinproving
                           924977 =
                                            6,12 =
Dazu bei der Centralftelle
                            14160 =
                                                    für ben gangen Staat verausgabt.
  Für die Gesammtfläche 11465719 M oder 4,20 M für das ha.
Dazu Befoldungsausgaben
  der Forftverwaltung beim
  Ministerium
                             72995 =
                                         = 0_{,03} =
               überhaupt 11538714 M oder 4,23 M im Durchschnitt.
     Die Besoldungsausgaben des Etatsjahres 1892/93 vertheilen sich auf
                    Directions und Inspectionskosten 2c mit 9%/0
                    Berwaltungsfoften . . . . . . .
                                                             31 =
                     Schutzfosten
                                                             58 =
                     Roften für Nebenbetriebe
                                                              1 =
                     Wohnungsgeldzuschüsse . . .
                                                              1 =
     2. Die Rendanturloften, welche früher lediglich in einer Tantieme von den Forfteinnahmen
bestanden, haben nach Spalte 23 der Tabelle 46a betragen im Jahre 1849: 264561 M,
                                                           = 1867: 437115 =
1868 (einschl. der neuen Provinzen, Spalte 30 der Tabelle 46b)
                                                               . . . 607513 =
1880/81
                                                                       724088 = unb
1887/88
```

sind asso gestiegen von 1849 bis 1867 im Berhältnisse von 100:165 und von 1868 bis 1887/88 im Berhältniss von 100:132.

Die zur Forsttasse geflossenen Gesammt-Einnahmen ausschließlich des Werths der Freiholzabgaben haben sich mährend dieser Zeitabschnitte erhöht, wie 100:197, bezw. wie 100:144.

Es ist also eine Verminderung des Procentsages der Hebungstantiemen eingetreten. Diese läßt sich aus nachstehender Zusammenstellung erseben:

Die Rendanturtoften haben von ber zur Forfttaffe gefloffenen Einnahme ausgemacht

 $\begin{array}{r}
 1849 &= 1,89 \, ^{\circ}/_{0}, \\
 1855 &= 1,85 \, ^{\circ} \\
 1860 &= 1,82 \, ^{\circ} \\
 1865 &= 1,63 \, ^{\circ} \\
 1870 &= 1,57 \, ^{\circ} \\
 1875 &= 1,59 \, ^{\circ} \\
 1880/81 &= 1,40 \, ^{\circ} \\
 1887/88 &= 1,37 \, ^{\circ} \, ^{\circ}
 \end{array}$ 

Auf 1 ha der Gesammtstäche kommen im Jahre 1887/88 an Rendanturkosten 0,30 M. Bom Jahre 1888/89 ab ist, wie im Abschnitt V unter 5. "Verwaltungs» Organisation" auf Seite 160 ausgeführt, eine andere Einrichtung in Betreff der Forstgelderhebung eingetreten. Wird von diesem Uebergangsjahre abgeschen, so sinden sich seitdem in der Spalte 30 der Tab. 46 b nur noch diesem Vergütungen aufgeführt, welche den lediglich nebenamtlich beschäftigten Rendanten und Untererhebern gewährt werden und welche 1892/93 269069 M betragen haben. Dagegen sind nach Spalte 22 und 23 hinzugetreten die Besoldungen für die vollbeschäftigten Rendanten. Im Jahre 1892/93 hat die desfallsige Ausgabe für 113 Beamte sich auf 292200 M besaufen. Ferner sind hier anzurechnen die diesen Beamten gewährten Dienstauswandsentschädigungen (Spalte 36) und zwar für 1892/93 mit 158823 M. Es ergiebt sich hiernach sür dieses Jahr durch Summirung der bezeichneten drei Posten eine Gesammtausgabe von 747092 M oder sür das ha der Gesammtsläche 0,27 M. Die geänderte Organisation des Forstsassenschaft zu einer Ersparniss sur einer Berbesserung der Lage der betheiligten Beamten, sondern auch zugleich zu einer Ersparniss sur einer Berwaltung geführt. Bon der Gesammteinnahme betragen die Rendanturkosten 1892/93 1,10 %.

3. Die Ausgaben an Unterstützungen für Forstbeamte und beren Hinterbliebene betrugen im Jahre 1867 saut Spalte 24 der Tabelle 46a 187828 M und haben dis dahin wenig geschwankt. Wit Hinzutritt der neuen Provinzen ergiedt Spalte 31 der Tabelle 46d eine Aussgabe für active Forstbeamte von 165630 M und Spalte 75 eine solche von 132390 M für ausgeschiedene Beamte und Forstbeamten-Wittwen und Waisen. Die erstere Ausgabe hat seitdem wesentliche Aenderungen nicht ersahren, die letztere ist aber dis 1880/81 auf 207817 M gestiegen und erreichte 1876 sogar den Betrag von 216257 M. Die Gesammtausgabe (Spalte 31 und 75) besief sich für 1880/81 auf 375759 M, betrug mithin von der Gesammtausgabe für Besoldungen von 8879290 M 4,2% und sür das ha der Gesammtssäche 0,14 M. 1892/93 beschränkte sich diese Ausgabe auf 344450 M oder auf 3% von der Gesammtausgabe für Besoldungen von 11465719 M und betrug für das ha der Gesammtssäche 0,13 M.

Daß hier statt einer Steigerung eine Herabminderung der Ausgabe vorliegt, findet in der Fürsorge für die Wittwen und Waisen auf Grund des Gesetzes vom 20. Mai 1882 seinen Grund. Die dessallsigen Ausgaben sind für die Jahre 1882/83 bis 1889/90 in Spalte 73 der Tabelle 46 b verzeichnet. Sie hatten in diesem Jahre die Höhe von 134653 M erreicht und sind seitdem auf den Etat des Finanz-Ministeriums übernommen worden.

Den Ausgaben für das Forftpersonal treten hinzu:

4. Die Kosten des Reubaues und der Unterhaltung der Forstgebäude, sowie die Miethsentsschaugen für Oberförster, Förster und Nebenbetriebsbeamte ohne Dienstwohnung.\*) Die desfallsigen Ausgaben sind ersichtlich aus den Spalten 25 und 28 der Tabelle 46a für die alten Provinzen bezüglich der Jahre 1849/67. Sie sind gestiegen von 540000 auf 786569 M, also im Berhältniß von 100:146. Nach Spalte 39 und 42 der Tabelle 46b haben die Kosten für den ganzen Staat im jezigen Umsange sich gestellt 1868 auf 1219422 und 1892/93 auf

<sup>\*)</sup> Im Budget und ben im Anschlusse an baffelbe aufgestellten Tabellen 46a und b find bie Koften für bie Dienstgebaube ben materiellen Bermaltungs- und Betriebstoften bingugerechnet.

v. Sagen, Forftl. Berhaltniffe Breugens. 3. Muft.

2436775 M, wovon 2369058 M auf Gebäude und 67717 M auf Miethsentschäbigungen zu rechnen sind. Die Ausgabe ift bemnach gestiegen seit 1868 im Berhältnif von 100: 200.

Es kann junachst auffallen, daß ungeachtet des energischen Borgehens mit der Errichtung ber noch fehlenden Dienstgehöfte bie Betrage für Mietheentschabigungen (1868 = 76497 M. 1875 = 101007 M, 1880/81 = 98363 M) gegen 1868 zunächst gewachsen sind und sich selbst bis zum Jahre 1892/93 nur auf 67717 M vermindert haben. Dies sindet indessen seine Erflarung in dem raschen Steigen der Miethspreise, die sich an vielen Orten verdoppelt und die Berwaltung früher häufig in die unangenehme Lage verset haben, den Beamten nicht diejenigen Betrage gablen zu konnen, welche fie bei magigen Ansprüchen für ihr Unterkommen wirklich aufzuwenden genöthigt maren.

Das starke Ansteigen ber Ausgaben für die Forstgebäude selbst findet theils in den erhöhten Breisen für Bauausführungen, theils barin seine Begründung, daß es bringend nothwendig erschien, bie Errichtung ber noch fehlenben Dienftgebaube für Oberforfter und Forfter raich ju betreiben. Die neuen Provingen brachten ber Forstverwaltung eine verhaltnigmagig geringe Bahl von Forst-Dienstwohnungen zu. Obwohl inzwischen beren viele beschafft worden find, mangelten laut Budget für 1882/83 immer noch 82 Oberförster- und 475 Förster-Gehöfte, also bei 4041 Stellen noch 14%. Gegenwärtig fehlen, wie die Tabelle 60 ersehen läßt, noch 51 Oberförster= und 163 Förster Dienstwohnungen oder 7,3 bezw. 4,7 %. Rasches Borgehen mit dem Bau der Dienstwohnungen empfiehlt sich um so mehr, als der Mangel derselben viele Bcamte nothigt, in weiter Entfernung vom Balbe unter mannigfachen Nachtheilen für den Dienft Unterkommen zu suchen. Es mag in dieser Beziehung auch auf bas Drangen nach Bersetung seitens berjenigen Beamten hingewiesen werden, benen die Miethswohnung sofort gefündigt wird, wenn sie in die Lage tommen, das Intereffe des Balbes ihren Hauswirthen gegenüber mahrzunehmen.

Wird die Ausgabe für Forftgebäude und Miethsentschädigungen von zusammen 2436775 M auf die Gesammtflache vertheilt, so ergiebt sich für 1892/93 für das ha eine Ausgabe von O, M.

Uebrigens muß beachtet werden, daß seit dem Jahre 1890/91 dem Forstbaufonds eine Summe von 70800 M hinzugetreten ift, welche zum Bau und zur Unterhaltung solcher Gebaude im Geschäftsbereiche ber Forstverwaltung bestimmt find, die nicht zu den Dienstwohnungen gehören. Die Tabelle 60 giebt über Menge und Art diefer Gebaude Ausfunft. Bon benfelben find vorzugsweise bie Balbarbeiterwohnungen zu ermahnen. Bis zum Etatsjahr 1890/91 find bie betreffenden Koften weift unter ben vermischten Ausgaben, Tabelle 46 b Spalte 65, verrechnet worden. Die Rahl ber in 260 fistalischen Gebäuden untergebrachten Balbarbeiterfamilien beläuft sich gegenwärtig auf 509.

Die in Ermangelung von Dienstwohnungen zu zahlenden Miethsentschädigungen durfen für bie Oberförster 900 M, für die Förster 225 M für ben einzelnen Fall nicht überschreiten. Für manche Oberförster, die in größeren Städten ihren Wohnsit haben, ift dieser Sat außerst gering bemeffen.

Die sammtlichen personlichen Ausgaben ergeben fich für die Zeit von 1849 bis 1867 für die alten Provinzen durch Summirung der Spalten 26 und 28 der Tabelle 46a und für 1868 bis 1892/93 für den ganzen Staat aus der Summe der Spalten 32, 40, 42 und 75 der Tabelle 46 b.

### Sie haben betragen:

```
1849 = 3838116 \, \mathcal{M} oder für das ha der Gesammtfläche = 1,85 \, \mathcal{M}
                                           = 2,69
  1867 =
          = 3,80 =
  1868 = 8591390 =
                                              = 4,62 =
1880/81 = 12321019
1892/93 = 14988036 =
```

find also gestiegen von 1849 bis 1867 im Berhältnig von 100: 144, von 1868 bis 1880/81 im Berhaltnig von 100 : 143, von 1880/81 bis 1892/93 im Berhaltnig von 100 : 122.

Der Hinzutritt der neuen Brovinzen hat, wie die obigen Zahlen ersehen lassen, eine erhebliche Steigerung ber Ausgabe herbeigeführt. Die Besoldungsausgaben der Centralftelle (72995 M) find bei vorstehenden Bahlen unberudfichtigt geblieben.

Der Robertrag hatte fich mabrend obiger Zeitraume erhoht, wie 100: 186, bezw. wie

100: 124, und wie 100: 130.

Bon dem Rohertrage haben die perfönlichen Ausgaben (Verwaltungskoften) in Anspruch genommen laut Spalte 2 der Tabelle 53

Das Procentverhältnig der Berwaltungstoften jum Robertrage murbe angegeben:

```
für 1880/81: für Bahern . . . . auf 20,6

= Baben . . . = 14,75

= Heffen=Darmstadt . = 14,05

= Württemberg . . = 13,84

= Sachsen . . . = 10,72

und für 1891: = Bahern . . . = 24,2

1892/93: = Hefsen . . . . = 19,6

1891/92: = Mecklenburg=Schwerin . = 17,8

1892/93: = Württemberg . . . = 12,0

1892: = Sachsen . . . . = 11,9

1892: = Baben . . . . = 9,4.
```

Es muß indessen bemerkt werden, daß diese Zahlen nicht ohne Weiteres vergleichungsfähig sind, da unter den Berwaltungskoften in den anderen Staaten nicht überall dieselben Ausgaben enthalten sind, wie vorstehend für die Preußischen Staatsforsten. Dies gilt beispielsweise von den Kosten für die Dienstgebäude.

# β. Betriebstoften.

Die Betriebstoften beftehen aus:

1. Holzwerbungskoften,

- 2. Roften für öffentliche Wege und Chauffeebau-Brämien 2c,
- 3. Wasserbautosten,
- 4. Forftfulturfoften,
- 5. Forftvermeffungs- und Ginrichtungstoften,
- 6. Steuern und Realabgaben,
- 7. Renten für frühere Naturalnugungen,
- 8. Sonftige Ausgaben.

1. Die **Holzwerbungskosten**, d. h. die Ausgaben an Hauer-, Rode-, und Kückerlöhnen, haben sich im Jahre 1849 für die alten Provinzen belaufen auf 2031003 M und 1867 auf 3252219 M laut Spalte 27 der Tabelle 46a, sind also gestiegen im Berhältniß von 100:160, während die Wenge des aufgearbeiteten Holzes sich nur vermehrt hat im Verhältniß von 100:122.

Es waren also etwa 38% auf das Steigen der Arbeitslöhne zu rechnen, doch vermindert sich dieser Procentsat um etwas, wenn man berücksichtigt, daß die Stock und Reisigholznutzung in jenem Zeitraum in dem stärkeren Verhältnisse von 100:166 gestiegen ist, und daß das Reisigholz etwas und das Stockholz sehr erheblich höhere Werbungskosten erfordert als das Derbholz.

Die Werbungskosten haben durchschnittlich für das fm Derbholz, Reiserholz und Stockholz zusammengerechnet betragen

```
im Jahre 1849: 0,58 M, bagegen = 1867: 0,76 = sie sind also gestiegen um: 0,18 =
```

Für den ganzen Staat haben die Werbungskosten betragen im Jahre 1868 = 5959689 M, 1880/81 = 7598040 M laut Spalte 41 der Tabelle 46 b, sind also gewachsen im Verhältniß von 100:127, während die Menge des aufgearbeiteten Holzes gestiegen ist wie 100:119. Da die Ausbeute an Stods und Reisigholz sich in demselben Verhältniß vermehrt hat, so ergiebt

sich eine Steigerung der Löhne von 8 %. Fast genau dieselbe Zahl läßt die Bergleichung der Werbungskoften für das im ersehen. Dieselben haben betragen

1868: 0,89 M, 1880/81: 0,85 =

find also geftiegen um: 0,06 =

Bom Jahre 1880/81 ab mit 7598040 M find die Werbungskoften gestiegen bis . . 1892/93 auf . 9523161 =

also um 1925 121 M d. h. im Berhältniß von 100: 125, während ber Holzeinschlag sich gesteigert hat im Berhältniß von 100: 118.

Die durchschnittlichen Werbungskoften für das Feftmeter betrugen im Etatsjahre 1892/93 1,01 M, sind also gewachsen gegen 1880/81 um 0,06 M. Mit der Annahme, daß seit 1849 eine Steigerung der Werbungsköhne um mindestens 50% eingetreten ist, dürste nicht fehlgegriffen sein. Wie die Kosten in den einzelnen Regierungsbezirken sich stellen, ergiebt die Tabelle 44.

Im Bergleich zu ben Einnahmen für Holz einschl. des Werthes der Freiholzabgaben haben die Werbungskoften betragen:

| 1849: | 14,7 | ٠<br>/ه | des | Erlöses | für | Holz, |          | 1874:    | 14,0 | º/o | des | Erlöses | für | Holz, |
|-------|------|---------|-----|---------|-----|-------|----------|----------|------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 1855: | 12,1 | =       | =   | ٠       | :   | 3     |          | 1875:    | 13,5 | =   | =   | =       | · = | =     |
| 1856: | 13,7 | =       | =   | =       | =   | 3     |          | 1876:    | 15,0 | =   | =   | =       | =   | =     |
| 1857: | 12,6 | =       | =   | 3       | =   | =     | 1. April | 1877/78: | 16,7 | =   | 3   | =       | =   | =     |
| 1858: | 13,8 | =       | =   | =       | =   | =     | s .      | 1878/79: | 16,5 | =   | =   | s       | =   | =     |
| 1859: | 13,8 | =       | =   |         | =   | =     |          |          |      |     |     |         | 3   | =     |
| 1860: | 12,8 | =       | =   | =       | =   | =     |          | 1880/81: |      |     |     | 5       | =   | =     |
| 1861: | 12,1 | =       | =   | 5       | =   | =     |          | 1881/82: |      |     |     | =       | =   | =     |
| 1862: | 11,9 | =       | =   | =       | 2   | ۶-    |          | 1882/83: |      |     |     |         | =   | =     |
| 1863: |      |         |     | 3       | =   | =     |          | 1883/84: |      |     |     | *       | =   | =     |
| 1864: | 12,2 | =       | =   | 3       | =   | 2     |          | 1884/85: |      |     |     | 3       | =   | =     |
| 1865: | 11,7 | =       | =   | =       | =   | =     | =        | 1885/86: | 15,2 | =   | =   | =       | =   | =     |
| 1866: | 13,0 | =       | =   | =       | =   | =     |          | 1886/87: |      |     |     | *       | =   | =     |
| 1867: | 12,8 | =       | =   | =       | =   | =     |          | 1887/88: |      |     |     | =       | =   | =     |
| 1868: | 15,4 | =       | =   | =       | =   | =     |          | 1888/89: |      |     |     |         | =   | =     |
| 1869: |      |         |     | 2       | =   | =     |          | 1889/90: |      |     |     |         | =   | =     |
| 1870: | 14,5 | =       | =   | =       | =   | =     |          | 1890/91: |      |     |     |         | =   | =     |
| 1871: | 14,9 | =       | =   | =       | =   | =     |          | 1891/92: |      |     |     | =       | =   | =     |
| 1872: | 15,0 | =       | =   | =       | =   | =     | *        | 1892/93: | 14,8 | =   | =   | =       | =   | =     |
| 1873: | 13,8 | =       | =   | =       | 2   | =     |          |          |      |     |     |         |     |       |

Das Steigen dieses Procentsates im Jahre 1856 erklärt sich aus den außergewöhnlichen Auswendungen an Werbungskosten für beschleunigten Abtried des Raupenfraßholzes in Ostpreußen. Diese verhältnismäßig höheren Werbungskosten haben auch in den folgenden Jahren noch ausgewendet werden müssen, sind aber im Jahre 1857 durch die hohen Holzverise theilweise ausgeglichen, während sie in den Jahren 1858 bis 1860, wo die Holzverwerthung weniger günstig war, wieder mehr hervortreten. Die hohen Löhne der neuen Provinzen haben den Procentsat im Jahre 1868 erheblich gesteigert, der nach einigen Schwankungen 1880/81 mit 15,8 etwa wieder den Betrag der Jahre 1868 und 1869 zeigt. Daran, daß der Procentsat um so mehr sinst, je höher die Einnahmen für Holz sind und umgekehrt, braucht kaum erinnert zu werden. Hierin liegt zum Theil der Grund des Steigens jenes Procentsates im Jahre 1882/83 und des Sinkens 1883/84. Die Erhöhung der Ausbeute an Nutholz in ganzen Stämmen mit geringeren Werbungskosten einerseits und die Auswendung erheblicher Ansuhrkosten andererseits sind neben den Abweichungen in der Ausbeute an Stockholz und Reisig geeignet, dieses Verhältniß weiter zu beeinssussen

In neuerer Zeit sind die Werbungskosten dadurch etwas gesteigert worden, daß das Holz — zum Theil unter Anwendung von Rollbahnen — in größeren Mengen an die Ablagen gerückt wird. Auch das Anrücken an die Wege hat größere Ausdehnung gewonnen. Dies empsiehlt sich abgesehen von den Wünschen der Holzküffer auch mit Rücksicht auf Beschaffung von Arbeitssgelegenheit für die Waldarbeiter während des Winters und mit Rücksicht auf den vom Reichse versicherungsamt ausgesprochenen Grundsat, wonach für Unfälle dei der Absuhr solcher Hölzer,

welche praktikable Wege noch nicht erreicht haben, nicht der den Transport veranlassende Holzkäufer bezw. dessen Berufsgenossenschaft, sondern der Waldbesitzer, bezw. seine Berufsgenossenschaft, aufzukommen hat. Bemerkt mag noch werden, daß in Spakte 41 Tabelle 46b neben den Werbungskosten für Holz auch solche für Streu, Torf u. s. nachgewiesen sind.

In anderen deutschen Staaten haben sich die Werbungstoften belaufen:

```
für Mecklenburg-Schwerin auf 0,92 M im Jahre 1891/92,
= Württemberg
                                             1892/93.
                           1,46 =
                           1,57 =
   Sachsen
                                             1892.
                          1,47 =
   Banern
                                             1891.
                         = 1,80 =
   Deffen
                                             1892/93,
   Baden
                           1,88
                                             1892.
```

Der Brocentsat der Holzwerbungstoften im Berhältnig zu der Einnahme für Holz betrug in 1892: 14,53, Sachsen 1880/81: 14,02, 1891: 20,16, Banern 15,81892/93: 14,63, Württemberg 17,96, 18,44, 1892: 17,77, Baden 22,6, Heffen=Darmftabt 1892/93: 21,05, Mecklenburg-Schwerin 1891/92:

Die Holzwerbung wird in Preußen in der Regel freihändig an die Holzhauer vor Beginn der jährlichen Holzfällung vom Oberförster verdungen, nachdem bei Feststellung des Hauungsplans die Höchsteträge an Hauers oder auch Kückerlöhnen für jeden Schlag vom Regierungss und Forstrath und vom Oberforstmeister auf den Vorschlag des Oberförsters bestimmt sind. Nicht überall ist ein größerer Stamm von ständigen Waldarbeitern bezw. Holzhauern vorhanden. Die Forstverwaltung nimmt aber sorgsam darauf Bedacht, sich solchen, wo er sehlt, thunlichst zu erziehen, beziehungsweise, wo er sich vorsindet, ihn zu erhalten. Als besonders geeignete Mittel hierzu sind erfannt: Die Einräumung von Waldnebennutzungen gegen mäßiges Entgelt, namentlich auch die Verpachtung von Acers und Wiesengrundstücken zum veranschlagten Grundsteuerreinertrage, in geeigneten Fällen die Ueberlassung von Wohnungen in siskalischen Gebäuden gegen Miethszins, und in sehr großen geschlossen Waldungen, wie am Harz, die Errichtung von Herbergen, in welchen die Waldarbeiter unweit der Arbeitsstelle übernachten können.

Wesentlich günstiger haben die Verhältnisse der Waldarbeiter sich durch die Wohlsahrtssgesetz für den Arbeiterstand im Allgemeinen gestaltet. Die Tabelle 59 giebt für das Etatsjahr 1892/93 hierüber nähere Auskunft. Nach Spalte 3 beträgt die Zahl der forstsiskalischen Arbeiter 146007 und nach Spalte 4 die Zahl der geleisteten Arbeitstage 11251580. Wird angenommen, daß ein Arbeiter, um voll beschäftigt zu sein, 300 Tage arbeitet, so vermindert sich obige Zahl auf 37505 voll beschäftigte Arbeiter, und bei einer Zahl von 684 Oberförstereien kommen auf jede durchschnittlich 54,8 das ganze Jahr hindurch voll beschäftigte Arbeiter. Die Spalten 5 und 6 lassen ersehen, daß von obigen 146007 Arbeitern nur 3093 bei Betriebskrankenstassen und 36346 bei Orts, Kreiss oder Gemeindekrankenkassen auf Grund der in § 2 Nr. 6

des Krankenversicherungsgesetzes vom  $\frac{15. \ \mathrm{Guni}}{10. \ \mathrm{April}} \frac{1883}{1892}$  ausgesprochenen Befugniß der Communal-

verbände zur Einführung des Krankenversicherungs-Zwanges für die land- und forstwirthschaftlichen Arbeiter der Krankenversicherung unterliegen. Immerhin sind 27% der Wohlthat des Gesches theilhaft geworden. Meistentheils hat die Forstwerwaltung sich den Kreis- 20 Krankenkassen ansgeschlossen. Nur in den Regierungsbezirken Mersedurg, Erfurt, Posen und Königsberg sind Betriebskrankenkassen eingerichtet. Die Statuten einer solchen Kasse sinden sich im Bd. II Anhang G auf Seite 412 abgedruckt. Die siskalischerseits ausgewendeten Kosten haben im Durchsschnitt betragen für den versicherten Arbeiter bei der Kreis- 20 Versicherung 98 J, bei den Betriebs-krankenkassen 1 M 77 J, hier also fast das Doppelte.

Biel wichtiger, als die Krankenversicherung, welche nur langsam an Ausdehnung gewinnt, ist die Unfallversicherung, welche sich nach dem Reichsgesetz vom 5. Mai 1886 auf sämmt-liche Waldarbeiter erstreckt. Auf Grund des § 102 ff. dieses Gesetzes sind die Staatsforstbetriebe den Genossenschaften nicht angeschlossen. Die Ausführungsbestimmungen für die dem Minister für Landwirthschaft pp. unterstellten, für Rechnung des Preußischen Staates verwalteten Betriebe vom 16. Juli 1887 sinden sich abgedruckt im Minist.-Bl. der inneren Berw. Seite 195 ff. Hiernach

haben die Regierungen über die Ansprüche auf Unsallentschädigung zu entscheiden vorbehaltlich der Berufung an die Schiedsgerichte und des Refuses an das Reichsversicherungsamt. Das mit der Unsallversicherung verbundene Schreibwerk ist demnach in Ermangelung einer Individual-Bersicherung sehr viel geringer als bei der Krankenversicherung. Nach den Spalten 13 bis 15 der Tabelle 59 haben die Betriebsunfälle betragen 1193 oder  $0_{,82}$ %; davon kamen auf Tödtungen 41 oder  $0_{,03}$ %. Die dem Fiskus erwachsenen Kosten haben sich belausen (Spalte 15 und 16) auf 119645 M oder für einen Waldarbeiter im Durchschnitt auf  $0_{,82}$  M.

Mit wesentlich größerem Schreibwerk für die Berwaltung ist die Invaliditäts= und Alters-Bersicherung auf Grund des Reichsgesetzes vom 22. Juni 1889 verbunden. Sie bezieht sich auf sämmtliche ständigen Waldarbeiter und hat 1892/93 nach der Tabelle 59

Spalte 20 der Forstverwaltung 191103 M an Rosten verursacht.

Um auch diejenigen Waldarbeiter zu berücksichtigen, welche nach Einführung des allgemeinen Unfallversicherungsgesets vom 6. Juli 1884, aber vor Inkraftsetzung des Reichsgesets vom 5. Mai 1886, betr. die land- und forstwirthschaftlichen Arbeiter, Unfälle erlitten haben, die mit ganzer oder theilweiser Erwerbsunfähigkeit verbunden waren, ist denselben nachträglich gnadenweis aus dem Allerhöchsten Dispositionssonds dei der Generalstaatskasse eine Rente gewährt worden auf Grund der Allerh. Ordre vom 25. September 1889. Nach Spalte 19 Tabelle 59 beläuft die Gesammtbewilligung zu diesem Zweck sich auf 13942 M.

Neben den auf Grund der Gesete über die Fürsorge für die Arbeiter bestehenden Kassen find mehrfach noch Balbarbeiter-Unterftühungstaffen begründet worden. Die umfaffenbite Fürforge trifft feit langer Beit die Balb= und Begearbeiter=Unterftugungstaffe gu Clausthal, neu organisirt auf Grund des Allerhöchst unterm 17. September 1876 genehmigten Statuts, welches unterm 1. Juni 1891 wieder eine Abanderung erfahren hat. Die Forstverwaltung zahlt Beitrage in gleicher Bohe zur Raffe, wie die Balbarbeiter. Diese Beitrage haben nach Spalte 64 ber Tabelle 46 b betragen im Jahre 1868 = 18000 M, 1880/81 = 23068 M, 1892/93 = 25207 M. Die Bahl ber Mitglieder ber Raffe belief fich 1880 auf 1263 mit Ginfchluf von 209 beständigen Gnabenlöhnern, 1892 auf 1424 mit Einschluß von 69 Gnabenlöhnern. Aus ber Kaffe werden Invalidenpenfionen, Krankenlöhne, Unterstützungen für Wittwen und Waisen und Beerdigungskoften sowie außerorbentliche Beihülfen im Bedarfsfalle gewährt, besgleichen freie Arznei und freie arztliche Behandlung bei Erfrankungen. Die gesetliche Krankenversicherung ift am Barge für forstwirthichaftlich beschäftigte Arbeiter auf Grund von Beschlüffen ber Communalverbande nicht eingeführt. In Betreff ber Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherung befteht neben jener Raffe der gesetzliche Verficherungszwang ungeschmälert fort. — In bescheibenerem Umfange sind für die meisten Oberforstereien des Regierungsbezirkes Cassel Baldarbeiter-Unterftugungstaffen eingerichtet. Diefelben befagen 1893 ein Bermogen von zusammen 46768 M. Aehnliches findet sich in anderen Bezirken. Bu diesen Rassen gewährt der Staat keine Beitrage. Den Regierungen werden aber jährlich die Mittel zur Verfügung gestellt, um Unterstützungen zu bewilligen an die gegen Krantheit nicht versicherten und Alters- oder Anvaliditätsrente nicht beziehenden Bersonen während der ersten 13 Bochen nach Betriebsunfällen, ferner für solche erwerbsunfähige, erfrankte ober altersichwache Baldarbeiter, welche von den Wohlthaten der Arbeiterwohlfahrtegesete ausgeschloffen find, und für deren hinterbliebene. Beitegehende Unterftupungen bleiben der Centralftelle vorbehalten. Für diese Zwecke wirft der Staatshaushaltsetat 18500 Maus. Die geleifteten Ausgaben finden sich vom Jahre 1884/85 ab in Spalte 77 der Tabelle 46b nachgewiesen, für die Zeit von 1868 bis 1883/84 in Spalte 63 baselbft und für 1861/68 in Spalte 46 der Tabelle 46a. Bahrend früher der betreffende Etatstitel auch für folche Ausgaben bestimmt war, welche jett auf Grund der Arbeiterwohlfahrtsgesetze geleiftet werden und die 1892/93 nach Spalte 74 der Tabelle 46 b die Hohe von 354538 M erreicht haben, gestattete ber Etat 1868 im Ganzen nur eine Ausgabe von 7458 M und auch 1880/81 nur eine solche von 12052 M.

Die Gesammtausgabe für die Waldarbeiterwohlfahrt gliedert sich für 1892/93, wie folgt: Es sind gezahlt

|    |           |                 |            |       |       |       | 31  | ısaı | nm   | en | 407868 | $\overline{\mathcal{M}}$ |
|----|-----------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-----|------|------|----|--------|--------------------------|
| 4. | Freiwilli | ge Unterstützu  | ngen .     |       |       |       |     |      |      | •  | 16847  | =                        |
|    |           | 3. Waldarbeite  |            | tung  | ısta  | sse i | n C | lau  | ıŝth | al | 25207  | =                        |
| 2. |           | gesetzlicher    | Berpflicht | tung  |       |       |     |      | •    |    | 351872 | =                        |
| 1. | Auf Gru   | ınd Allerhöchst | er Gnaden  | ıbewi | lligi | ung   |     |      |      |    | 13942  | M                        |

Nicht gerechnet sind hierbei die Auswendungen, welche der Staatskasse durch Beschaffung billiger Waldarbeiter-Wohnungen — deren sind jetzt 509 vorhanden — u. s. w. erwachsen. In neuester Zeit ist dahin gestrebt worden, die Waldarbeiter zur Ansiedlung auf siskalischem Gelände unter Gewährung von Bauprämien und Baudarlehnen zu bestimmen. Bisher sind allerdings in dieser Richtung nur bescheidene Erfolge erzielt worden.

2. An Rosten für Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wege in den Forsten der alten Provinzen (die Kosten für bloße Holzabfuhrwege werden aus dem Kultursonds bestritten) sind 1849 bis 1867 die in Spalte 29 der Tabelle 46a verzeichneten Beträge aufgewendet.

Das Jahr 1849 weist an Ausgaben für diesen wichtigen Zweck nur 218886 M, das Jahr 1867 337482 M, also 54% mehr nach. Mit Einschluß der neuen Provinzen zeigt Spalte 43 der Tabelle 46b für 1868 eine Ausgabe von 551979 M, das Jahr 1880/81 eine solche von 1308276 M, woraus sich eine Steigerung im Verhältniß von 100:237 ergiebt. Nachdem der betreffende Fonds seit 1882/83 auf rund 1500000 M erhöht worden ist, waren einstweilen die Mittel in genügender Weise bereit gestellt, um sowohl im allgemeinen Interesse, als in dem besonderen der Forstverwaltung die durch die Staatsforsten führenden Communicationswege, soweit deren Ausdau und Unterhaltung der Forstverwaltung obliegt, in einen den Ansorderungen des allgemeinen Verkehrs entsprechenden und dem Holzabsatz sörderlichen Austand zu versehen und in demselben zu erhalten. Inzwischen hat die Ueberweisung der ersorderlichen Mittel an die Provinzen zum Bau und zur Unterhaltung der früher der Staatsverwaltung unterstellten Chaussen eine Beledung des Interesses für den Wegedau insbesondere auch dei den Kreissehörden herbeigeführt, und es ist eine ganze Zahl von neuen Kreischaussen, zu denen der Regel nach ProvinzialsPrämien bewilligt sind, entstanden. Soweit die Forsten hierbei berührt werden, haben die Kreisverwaltungen neben den durch Umlagen aufzubringenden Beiträgen des Forstsstus von diesem der Regel nach noch VoraussBeiträge beansprucht.

Diese sind der Regel nach bewilligt worden, zum Theil in recht beträchtlicher Höhe namentlich in Rücksicht darauf, daß der Kreis mehrentheils die spätere Unterhaltung der hergestellten Wege übernimmt. Oft hat die Forstverwaltung auch selbst die Anregung zum Ausbau von Kreisschaussen gegeben. Da bei diesen gewöhnlich größeren Anforderungen als bei der Herstlung einfacher Waldstraßen Rechnung zu tragen ist, so haben die Wegebaukosten sich derart gesteigert, daß der etatsmäßige Fonds gegenwärtig nur knapp dem Bedürfnisse genügt. Mit Rücksicht darauf, daß die Kosten der Unterhaltung der betressenden Wege meistens wegfallen, und die bessern, sind Wege sofort ihren günstigen Einfluß in einer Preissteigerung der Walderzeugnisse äußern, sind

die verwendeten Summen aber als ein wohl angelegtes Rapital anzuschen.

Während der Fonds zum Neubau und zur Unterhaltung der öffentlichen Wege zur Berwendung für diejenigen Wege beftimmt ift, welche innerhalb der Forftgrenze liegen, stellt eine andere Etats-Position der Forstverwaltung die Mittel zur Berfügung, um durch Gewährung von Beihülfen den Weges und Brückendau und die Anlegung von Eisenbahnhaltes und Berladungsstellen auch außerhalb der Forsten zu fördern, soweit derartige Anlagen von entschiedenem Nuzen für die Forstverwaltung sind und ohne deren Hinzutritt nicht zur Aussihrung kommen würden. Zu diesem Zwecke sind Seitens der Forstverwaltung verwendet:

```
1851: 28776 M (Spalte 30 der Tabelle 46a),
                                 1854:
                                        62844 =
                                 1856:
                                        30807 =
            1857 bis 1867: jährlich etwa
                                        36000 =
und laut Spalte 44 der Tabelle 46b 1868:
                                        43200 =
                                 1870: 83711 =
                                 1875: 36792 =
                              1880/81: 168220 =
                              1887/88: 195004 =
                              1891/92: 170433 =
                             1892/93: 144113 = .
     Werben unter Zugrundelegung der Tabelle 58
       für Communicationswegebauten . . . .
                                              1505707 M,
       für Holzabfuhrwege
                                              1387026 =
       und an Beihülfen für Chauffeen . . .
                                               200000 = gerechnet, so ergiebt sich eine
Gesammtauswendung für den Forstwegebau von . 3092733 M d. h. etwa 1,13 M für das ha.
```

Welche Ausbehnung und Bedeutung der Bau von Kleinbahnen gewinnen wird, zu deren Förderung durch die Forstverwaltung in das Budget für 1894/95 zum ersten Male 200000 M eingestellt sind, muß die Zukunft lehren. Berlegbare Rollbahnen, von welchen die Forstverwaltung etwa 130 km besitzt, werden aus den Mitteln des Forstkulturfonds angelegt und unterhalten (siehe unten: 4. "Für Forstkulturen").

3. Die Wasserbautosten, welche die Forstverwaltung zu bestreiten hat, und die in Spalte 31 der Tabelle 46 a sowie in Spalte 45 der Tabelle 46 b verzeichnet sind, beziehen sich auf Kosten für Unterhaltung der User an den größeren Bächen, au Flüssen und Strömen, soweit die User-baulast dem Forstsiskus als Grundbesitzer obliegt, u. s. w. Für diese Ausgaben war lange Zeit der Jahresbetrag von 36000 M ausgesetzt. Demnächst ist eine Steigerung auf 46800 M und sodann auf 66500 M ersolgt. Geringfügigere Herstellungen werden unter Leitung der Obersförster, umfassendere Bauten durch die dem Minister der öffentlichen Arbeiten unterstellte Wassersbauverwaltung auf Kosten der Forstverwaltung ausgeführt.

Im Ganzen ist die betreffende Ausgabe nicht erheblich. Für 1880/81 betrug sie 38916 M, für 1892/93 44741 M, nachdem sie sich indessen 1881/82 auf 79468 und 1888/89 sogar auf 85761 M gesteigert hatte. Die durchschnittliche Ausgabe der 5 Jahre 1888/89 bis 1892/93 stellt sich auf 59250 M, d. h. auf  $0_{,09}$ % der Roheinnahme und  $0_{,17}$ % der dauernden Ausgaben.

4. Für Forstlukturen, einschließlich des Baues und der Unterhaltung der nur zur Holzabfuhr dienenden Waldwege, (Privatwege, im Gegensatzu den öffentlichen Wegen) ist in Spakte 32 der Tabelle 46 a sowie in Spakte 46 und 47 der Tabelle 46 b die Ausgabe verzeichnet

für 1849 mit 802425 M, = 1867 = 1151476 =

und mit Ginschluß ber neuen Provinzen

für 1868 = 2375190 = 1880/81 = 3425200 =

Die Steigerung hat betragen im erstgebachten Zeitraum 43%, in der Zeit seit 1868 bis 1880/81 44%. Nachdem durch das Budget für 1882/83 eine Erhöhung des betreffenden Fonds, einschließlich desjenigen für die Betriebsregulirungen, auf 4300000 M erfolgt war, ließ sich bei gehöriger Sparsamkeit dem Kulturbedürfnisse einstweilen genügen. Durch Uebernahme einer den Etatstitel zu Unrecht belastenden Ausgabe auf den Hülfsarbeitersonds der Centralstelle ist eine Ermäßigung auf 4275000 M eingetreten. Diese Summe umfaßt aber zugleich die Kosten sür Forstvermessungen und Betriebsregulirungen (Spalte 47 der Tabelle 46b), während Spalte 46 der Tabelle 46b die lediglich für Kulturzwecke und Holzabsuhrwege verausgabten Summen nachweist. Wenn hier die Ausgabe, welche 1892/93 mit 5229485 M ihren Höhepunkt erreicht, weit über den etatsmäßigen Betrag hinausgeht, so liegt dies an der stattgehabten namhaften Verstärtung dessellen aus dem Fonds zum Ankause von Grundstücken zu den Forsten, welche budgetmäßig gestattet ist. Diese Verstärtung hat betragen: 1890/91 = 1144877 M, 1891/92 = 1146125 M, 1892/93 = 1340272 M. Es liegt die Erwägung nahe, ob zur Vermeidung so starker Zusschüsssellen aus einem anderen Fonds nicht eine Verstärtung des Kulturetats am Plaze wäre.

Die verausgabten Rulturfoften einschlieflich ber Roften für Bolgabfuhrmege haben betragen:

|                          |                     |           |                 |                | •                |                  | •          | •                      | •                 | Í           | ourchs<br>ertr | dnittlich f<br>agsfähigen<br>Fläche | ür das ha der<br>Gesammt=<br>in <i>M</i> | in Proc<br>Roh:<br>Einnahme | enten der<br>dauernden<br>Ausgabe |
|--------------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1849                     |                     |           |                 |                |                  |                  |            |                        |                   |             | •              |                                     | 0,39                                     | 5,2                         | 10,1                              |
| 1855                     |                     |           | •               |                |                  |                  |            |                        |                   |             |                |                                     | 0,47                                     | 5,0                         | 11,1                              |
| 1860                     |                     |           |                 |                |                  |                  |            |                        |                   |             |                |                                     | 0,46                                     | 4,4                         | 9,6                               |
| 1867                     |                     |           |                 |                |                  |                  |            |                        |                   |             |                | 0,59                                | 0,56                                     | 4,0                         | 9,3                               |
| 1868                     |                     |           |                 |                |                  |                  |            |                        |                   |             |                | 0,96                                | 0,91                                     | 5,5                         | 11,0                              |
| 1875                     |                     |           |                 |                |                  |                  |            |                        |                   |             |                | 1,34                                | 1,28                                     | 5,6                         | 12,0                              |
| 1880/81                  |                     |           |                 |                |                  |                  |            |                        |                   |             |                | 1,34                                | 1,29                                     | 6,4                         | 11,7                              |
| Jahre<br>Grund<br>Kultur | aus<br>ftüc<br>gelt | ten<br>er | em<br>zu<br>vo: | Fo<br>den<br>n | nds<br>Fo<br>179 | zu<br>rste<br>20 | m s<br>n v | Ank<br>era<br><i>U</i> | auf<br>usq<br>bet | e v<br>jabt | on<br>en       |                                     |                                          | a                           | 40                                |
| die Ku                   | ıltu                | rtof      | ten             | im             | ga               | nze              | n E        | 5ta                    | at                | •           | •              | 1,41                                | 31,31                                    | 6,7                         | 12,4                              |

Für die einzelnen Brovingen berechnete sich für 1880/81 die Ausgabe an Rulturgelbern, wie folgt:

|                    |     |      |    |      |    |     |     | b   |    | Hnittlich für<br>agsfähigen | r das ha der<br>Gesammt= | in Proc<br>Roh= | enten ber<br>bauernben |
|--------------------|-----|------|----|------|----|-----|-----|-----|----|-----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
|                    |     |      |    |      |    |     |     |     |    | Fläche                      | in <i>M</i>              | Einnahme        | Ausgabe                |
| Oftpreußen         |     |      |    |      |    |     |     |     | •  | 1,03                        | 0,91                     | 7,1             | 12,4                   |
| Westpreußen        |     |      |    |      |    |     |     |     |    | 1,01                        | 0,96                     | 8,2             | 12,0                   |
| Brandenburg        |     |      |    |      |    |     |     |     |    | 0,97                        | 0,94                     | 4,3             | 11,5                   |
| Vommern .          |     |      |    |      |    |     |     |     |    | 1,23                        | 1,20                     | 5,4             | 12,7                   |
| Bosen              |     |      |    |      |    |     |     |     |    | 0,94                        | 0,91                     | 6,s             | 12,8                   |
| Schlesien .        |     |      |    |      |    |     |     |     |    | 1,10                        | 1,08                     | 3,8             | 9,5                    |
| Sachsen .          |     |      |    |      |    |     |     |     |    | 1,24                        | 1,22                     | 3,9             | 9,8                    |
| Schleswig-Ha       |     |      |    |      |    |     |     |     |    | 2,20                        | 2,18                     | 9,4             | 14,9                   |
| Hannover .         | •   |      |    |      |    |     |     |     |    | 2,93                        | 2,84                     | 10,9            | 15,6                   |
| Westfalen .        |     |      |    |      |    |     |     |     |    | 1,75                        | 1,72                     | 7,5             | 11,4                   |
| Heffen=Maffai      | 1   |      |    |      |    |     |     |     |    | 1,92                        | 1,90                     | 9,9             | 12,9                   |
| Rheinprovinz       |     |      |    |      |    |     |     |     |    | 1,91                        | 1,88                     | 6,9             | 11,6                   |
| Die entsprechenden | Bal | hlen | ar | ider | cr | Län | der | ĵij | nb |                             |                          | ·               |                        |
| 1880/81:           | •   | •    |    |      |    |     |     | •   |    |                             |                          |                 |                        |
| Bayern .           |     |      |    |      |    |     |     |     |    | 2,16*)                      | 1,94                     | 7,3             | 13,9                   |
| Württemberg        |     |      |    |      |    |     |     |     |    | 4,86                        | 4,71                     | 9,4             | 20,2                   |

Im Jahre 1892/93 ftellen fich einschließlich ber aus dem Fonds zum Antauf von Grundftucken zu den Forften entnommenen Kulturgelder von 1340272 M die Zahlen, wie folgt:

Sachsen einschl. ber Roften für öffentliche

Baben . .

Heffen-Darmftadt

| •                  |   |   |   |   |   |       |            | ür das ha der | in Proce |           |
|--------------------|---|---|---|---|---|-------|------------|---------------|----------|-----------|
|                    |   |   |   |   |   | ertra | gsfähigen* | *) Gesammt=   | Roh=     | bauernben |
|                    |   |   |   |   |   |       | Fläche     | in <i>M</i>   | Einnahme | Ausgabe   |
| Im ganzen Staat    |   |   |   |   |   |       | 2,00       | 1,92          | 7,49     | 14,40     |
| Oftpreußen         |   | • |   |   |   | •     | 1,48       | 1,31          | 8,30     | 13,96     |
| Westpreußen        |   |   |   |   |   | •     | 1,52       | 1,46          | 9,14     | 14,41     |
| Brandenburg        |   |   |   | • | • |       | 1,56       | 1,49          | 4,86     | 13,17     |
| Pommern            |   |   |   |   |   |       | 1,73       | 1,68          | 6,28     | 14,88     |
| Posen              |   |   |   |   |   |       | 1,26       | 1,23          | 6,68     | 14,22     |
| Schlesien          |   |   |   |   |   |       | 2,00       | 1,98          | 5,39     | 13,72     |
| Sachsen            |   |   |   |   |   |       | $2,_{16}$  | $2,_{12}$     | 5,84     | 13,99     |
| Schleswig-Holftein |   |   |   |   |   |       | 2,96       | 2,90          | 11,35    | 19,15     |
| Hannover           |   | • |   |   |   |       | 2,70       | 2,64          | 9,04     | 14,25     |
| Westfalen          |   |   |   |   |   |       | 2,78       | 2,76          | 8,11     | 14,23     |
| Hessen-Massau .    |   |   | • |   |   |       | 3,05       | 3,04          | 11,56    | 16,30     |
| Aheinprovinz       | • | • |   | • |   |       | 3,06       | 3,02          | 8,62     | 15,13     |

3,80

4,76

2,17\*)

3,74

4,70

2,09

Die Tabelle 58 läßt erschen, wie hoch die Kosten für Kulturen sich getrennt nach den 9 Kapiteln des Kulturplanes in jedem der Jahre 1883/84 bis 1891/92 im Durchschnitt gestellt haben. Die Gesammt-Durchschnittssumme von 4678027 M vertheilt sich, wie folgt:

Die Kosten für Holzabfuhrwege betragen 1387026 M, wovon 608572 M auf Untershaltung alter und 778454 M auf Herstellung neuer Wege fallen.

| Tannan Fins hanansaaht. | En  | neue Kulturen                             |
|-------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Aerner line geranskant: | Jut | ******                                    |
|                         | =   | Nachbesserungen                           |
|                         | =   | Rämpe                                     |
|                         | =   | Anschaffung von Pflanzen und Samen 351629 |
|                         | =   | allgemeine Zwecke                         |
|                         | =   | Bewährungen                               |
|                         | =   | Abzugsgräben                              |
|                         | _   | Gulturgeräthe 35,949                      |

<sup>\*)</sup> Für das ha der zur Holzzucht bestimmten Fläche. \*\*) Bergl. Tabelle 55 Spalte 19. •

für

6,3

10,3

6,2

18,0

21,7

12,1

b. Sagen, Forftl. Berhaltniffe Breugens. 3. Muft.

Hiernach sind für Abfuhrwege erheblich größere Summen verwendet worden, als für neue Kulturen. Das Anwachsen der Kosten für die Unterhaltung der Wege ist sehr erklärbar. Dassselbe steht in unmittelbarem Zusammmenhange mit dem fortschreitenden Ausbau der Wegenetze. Besonders start, nämlich auf mehr als das Doppelte sind seit 1883/84 die Kosten für Bewährungen zur Berhütung von Wildschaden angewachsen. Die Steigerung der Kosten für allgemeine Zwecke endlich beruht wesentlich in der Umwandlung von Bruchslächen in Wiesen.

Die entsprechenden Bahlen anderer Länder stellen sich wie folgt:

| .,                           | b |      | r das ha der<br>Gesammt=<br>n <i>M</i> | in Proce<br>Roh-<br>Einnahme | nten ber<br>dauernden<br>Ausgabe |
|------------------------------|---|------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Bayern 1891                  |   | 2,60 | 2,32                                   | 6,62                         | 10,91                            |
| Sachsen 1892                 |   | 4,23 | 4,17                                   | 6,44                         | 16,27                            |
| Württemberg 1892/93          |   | 5,28 | 5,15                                   | 8,86                         | 20,98                            |
| Baden 1892                   |   | 6,07 | 6,00                                   | 10,45                        | 21,91                            |
| Hessen-Darmstadt 1892/93 .   |   | 4,84 | 4,67                                   | 9,75                         | 19,64                            |
| Mecklenburg-Schwerin 1891/92 |   | 2,44 | 2,37                                   | 9,27                         | 19,17                            |

Die Aufwendungen für Forstkulturen in Preußen muffen daher auch jetzt noch als mäßig bezeichnet werden, namentlich wenn berücksichtigt wird, daß die Bodenverhältnisse (Sandschellen, Dünen 2c) vielsach ungünftig sind, in Verbindung mit Maikäferfraß 2c oft wiederholte Nachbesserungen nöthig machen, und daß der Wegebau, insbesondere im Gebirge, erhebliche Ansforberungen an den Kulturfonds stellt, aus welchem übrigens auch die Kosten der Erziehung von Pflänzlingen zur Abgabe an Privatpersonen 2c bestritten werden.

5. Die Ausgaben für Forstvermessungen und Betriebsregulirungen einschließlich der Ausgaben für Bersteinung der Jagen- und Districtseintheilung haben für den Zeitabschnitt die 1867 sich laut Spalte 33 der Tabelle 46a im Jahre 1849 auf 52029 M, 1857 (Höchstetrag) auf 119271 M und 1867 auf 75000 M für den Staat im früheren Umfange belaufen. Die Spalte 47 der Tabelle 46 d ergiebt mit Einschluß der neuen Provinzen für das Jahr 1868 den Betrag von 165990 M, der nach Maßgabe des Fortschreitens der Betriebs-Regulirungen in den neuen Provinzen sich erhöht hat im Jahre 1877/78 auf 393576 M, 1880/81 346527 M betrug, seinen Höhepunkt 1890/91 mit 440/903 M erreichte und sich 1892/93 auf 431474 M gestellt hat.

Setzt man dieser letzteren Summe noch hinzu die in derselben nicht mit enthaltenen Besolbungen für die Beamten des Forsteinrichtungsbureaus der Centralstelle mit 24000 M., so ersgiebt sich ein Betrag von 455474 M und für das ha der Gesammtsläche ein solcher von 0,17 M.

6. Die von der Forstverwaltung zu entrichtenden Steuern, Realabgaben und Kosten der brilichen Polizei-Berwaltung (Spalte 52 der Tabelle 46a) haben sich für die alten Provinzen von 36 798 M im Jahre 1850

auf 169375 = = = 1867,

also im Berhältnig von 100 auf 460 erhöht.

Mit Einschluß der neuen Provinzen betrugen die bezeichneten Ausgaben laut Spalte 71 der Tabelle 46b im Jahre

1868: 194732 M, 1880/81: 588471 = , 1892/93: 672995 = ,

woraus eine Steigerung von 100 auf 302 und 346 folgt.

Staatssteuern werden von den Staatsforsten nicht entrichtet. Die letzteren haben aber zu allen nach dem Grundbesitz bezw. dem Grundsteuersuße aufzubringenden Provinzials, Kreiss und Gemeindes, oft auch zu den Kirchens und SchulsSteuern beizutragen. Soweit die Staatssorsten besondere Gutsbezirke bilden, liegt dem Forstfiskus die Ausbringung der Kommunallasten allein ob. Außerdem sind die Staatssorsten mit manchen, namentlich auf angekauften Forstdiensts Gehöften ruhenden Realabgaben belastet, deren Berichtigung aus der Forstkasse erfolgt.

Das rasche Anwachsen ber Ausgaben legt Zeugniß bavon ab, in welchem Maße die Steuer-Umlagen zu communalen Zwecken verstärkt worden sind. Eine namhafte Steigerung haben die Beiträge des Forstsiskus hierzu ersahren durch das Gesetz vom 27. Juli 1885, betr. Ergänzung und Abanderung einiger Bestimmungen über Erhebung der auf das Einkommen gelegten direkten Kommunalabgaben (Ges.-S. S. 327). Provinzweise wird nunmehr das Reineinkommen aus dem Domänen- und Forstbesitz nach den Ausätzen des Etats berechnet und sein Verhältniß zum Grund-

steuerreinertrage alljährlich veröffentlicht, um dann für die einzelnen in communaler Beziehung den Gemeinden angeschlossenen Domänen- und forstfiskalischen Liegenschaften das der Steuerveranslagung zu Grunde zu legende Einkommen proportional zu berechnen.

7. Die Renten für frühere Naturalnutungen (Spalte 53 der Tabelle 46a und 72 der Tabelle 46b) bestehen hauptsächlich aus jährlichen Zahlungen für abgelöste Servituten und Realslaften und aus Baarvergütungen für Holzabgaben, welche an Berechtigte zu leisten wären, aber auf deren Bunsch, sei es für ein einzelnes Jahr, sei es für einen längeren Zeitraum, durch eine verabredete Geldzahlung abgegolten werden.

Diese Ausgabe hat sich mit dem Fortschreiten der Ablösung der Servituten und Reallasten,

soweit diese nicht durch Land oder Capital bewirkt wird, sehr erhöht, nämlich

von 127005 M im Jahre 1850 auf 742510 = = = 1867.

also in dem Berhältnisse von 100 zu 585 für die alten Provinzen. Für den Staat im jegigen Umfange betrug die Ausgabe

771703 M im Jahre 1868,

894416 = = 1871 (Höchstbetrag),

834742 = = 1879/80 610602 = = 1892/93.

Bon 1868 ab ift nach anfänglichem ftarken Steigen eine Ermäßigung eingetreten im Bershältniß von 100: 79, welche auf Ablösung von Renten durch Kapitalzahlung zurückzuführen ift.

Diese Ausgabe gehört eigentlich nicht zu den Betriebskoften, und würde richtiger bei den allgemeinen Passivernten der Staatskasse zu verrechnen sein. Zur Vereinsachung des Kassenund Rechnungswesens sind jedoch die Forst-Passivernten der Staatskasse auf dem Etat der Forstverwaltung belassen. Im Jahre 1892/93 machte diese Ausgabe 0,22 M für das ha oder 0,88 % der Roheinnahme und 1,82 % der Gesammtausgabe aus.

## 8. Sonftige Ausgaben.

a) Die Jagdverwaltungskosten bestanden früher meist in Pachtgeldern für angepachtete Jagden auf Waldenclaven oder auf Grundstücken, welche an die Staatssorsten grenzen, und nur zum kleineren Theile aus Auswendungen für die Erhaltung des Wildstandes durch Fütterung 2c. Für den Staat im früheren Umfange ergiebt Spalte 34 der Tabelle 46 a, daß diese Kosten, welche 1849 17340 M betrugen, sich im Jahre 1867 stellten auf 9430 M. Außerordentlich schnereiche Winter führten naturgemäß eine Verstärkung der Ausgabe für Fütterung des Hoch- und Rehwildes herbei, die im Uebrigen der Regel nach den Oberförstern zur Last fällt.

Mit Hinzutritt der neuen Provinzen stieg laut Spalte 48 der Tabelle 46b die Ausgabe im Jahre 1868 auf 113644 M. Obgleich es thunlich war, dieselbe alsbald um mehr als die Hälfte zu vermindern, zeigt doch das Jahr 1880/81 immer noch einen Betrag von 61760 M, der im Etatsjahr 1892/93 sogar wieder auf 76686 M angewachsen ist. Die zur Fläche der hinzugetretenen Staatsforsten außer Verhältniß stehende Höhe ersterer Summen hat in den Rosten der Beschaffung von Jagdscheinen sür Forstschutzbeamte in der Provinz Hannover 2c, wo denselben unentgeltliche Jagdscheinen nicht verabsolgt werden, vorzugsweise aber in dem Anspruche der Angrenzer auf Wildschadenersat in genannter Provinz ihren Grund. Soweit thunlich, wird einerseits zur Abwendung dieser oft in ganz ungemessener Weise beanspruchten Vergütungen, deren Feststellung für die Forstbeamten eine außerordentliche Mühwaltung herbeisührt, und andererseits im Landeskulturinteresse auf Eingatterung Vedacht genommen. Inzwischen hat das Wildschadensgeset vom 11. Juli 1891 eine gesetzliche Verpflichtung zum Ersat des Wildschadens auch für diezeinigen Landeskheile, in welchen bisher eine solche nicht bestand, eingeführt, jedoch — abgesehen von Enclaven — ohne die für Hannover bestehende Regrespflicht des Waldbesitzers gegenüber den benachbarten Feldmarken. Das Geset hat disher für den Forstsstus nur bezüglich der Enclaven (§ 3 a. a. D.) erhebliche Weiterungen und Kosten herbeigeführt.

Alle sonstigen Jagdadminiftrationskoften sind von den Oberförstern, (die zugleich in der Regel die niedere Jagd gepachtet haben) zu bestreiten, wofür sie in dem Unterschiede zwischen dem Berkaufspreise des Wildes und dem von ihnen zur Forstkasse zu entrichtenden Taxpreise Ersat sinden sollen.

b) Die Kosten für größere Torfgräbereien, welche gegenwärtig namentlich in den Regierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen, Frankfurt a. D., Stettin, Merseburg, Schleswig und Hannover vorkommen — vergl. Spalte 35 der Tabelle 46a und 49 der Tabelle 46b —

bestehen in sammtlichen Ausgaben für Gewinnung und Berwerthung des Torfes. Die Gegensüberstellung dieser Kosten mit den Einnahmen der einzelnen Jahre ergiebt Tabelle 47. Bom Jahre 1868 ab, wo die getrennte Berrechnung der Besoldungskosten (in Spalte 26, 38 und 39 der Tabelle 46 b mit enthalten) beginnt, ist in Tabelle 47 die Besoldung der Torfbetriebs-Beamten den Betriebsausgaben (Spalte 49 in Tabelle 46 b) zugesetzt. In Spalte 35 der Tabelle 46a sind die Besoldungsausgaben mit enthalten.

Der Neinertrag hat hiernach in den einzelnen Jahren, je nachdem die Absaverhältnisse sich verschieden gestaltet haben, und die Witterung für die Torssörderung mehr oder weniger günftig gewesen ist, sehr geschwankt. Der Nückgang in den Jahren 1856—1860 ist eine Folge des Naupenfraßes in Ostpreußen, welcher den Torsvetrieb daselbst zeitweise sast ganz ins Stocken gebracht, dennächst aber den Torsabsav von 1861 ab wieder sehr gefördert hat. Die beträchtliche Steigerung der Neineinnahme in den Jahren 1873/75 bis auf 330240 M sindet hauptsächlich darin ihre Erklärung, daß während dieses Zeitraumes größere Torsverwaltungen in der Provinz Hannover, welche früher der Domänen-Verwaltung unterstellt waren, auf den Etat der Forstwerwaltung übergegangen sind. Später ist dei dem Nückgange der Nachstrage nach Tors unter Steigerung der Ausgaben die Reineinnahme leider geringer geworden. Für 1892/93 hat sie 155364 M betragen.

- c) Eine Bergleichung der Einnahmen und Ausgaben der Flößereiverwaltung für die einzelnen Jahre würde nicht zu einer richtigen Beurtheilung der Betriebsergednisse führen, da die Jahresausgaben der Flößerei-Rechnung öfter die Kaufgelder für einen auf mehrere Jahre aus-reichenden Holzvorrath enthalten, und ihnen daher erst die Einnahmen folgender Jahre gegenüber stehen. Die desfallsigen Ausgaben sind in Spalte 36 der Tabelle 46a und in Spalte 50 der Tabelle 46b nachgewiesen. Dieselben haben sich, abgeschen von einzelnen Jahren, welche größere bauliche Herstellungen nöthig machten, gemäß der Einschränkung des Flößereibetriebes im Allsgemeinen vermindert und 1892/93 noch 14421 M betragen.
- d) Die Ausgaben für Wiesenanlagen (Spalte 37 ber Tabelle 46a und 51 ber Tabelle 46b) umfassen die Kosten der Unterhaltung und Udministration eines Theiles der von der Forstverwaltung angelegten größeren Kunstwiesen. Es sind unter den desfallsigen in Tabelle 48a
  nachgewiesenen Ausgaben die Besoldungen des zu unterhaltenden Personals berücksichtigt (wonach
  die Zahlen der Spalte 51 der Tabelle 46b durch Hinzutritt der in Spalte 26, 38 und 39 mit
  enthaltenen Besoldungsausgaben zu erhöhen sind), ferner alle Unterhaltungs-, Ernte- und sonstigen
  Kosten, nicht aber die Kosten der ersten Einrichtung, auch nicht die Zinsen des Anlagekapitals.

Tabelle 48a enthält zugleich die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben. Für die Jahre 1850 bis 1854 bestand nur eine Kunstwiesenanlage in der Obersörsterei Stallischen von etwa 900 ha. Im Jahre 1854 trat hinzu die zweite Anlage in der Obersörsterei Strzelno (jetzt Mirau) mit etwa 210 ha und im Jahre 1863 die dritte in der Obersörsterei Lutau mit etwa 150 ha. Ferner ist in den Jahren 1869 die 1873 die Biesenanlage in der Obersörsterei Obersiere mit etwa 90 ha und in den Jahren 1874/75 die Biesenanlage im Zauche-Bruch der Obersörsterei Schöneiche mit etwa 220 ha eingerichtet, und im Jahre 1880 die Biesenanlage Thiesengut mit etwa 220 ha vom Domänensschat übernonmen worden. (Bergl. S. 209 und 210.) 1892/93 hat der Reinertrag der Kunstwiesen 55 102 M betragen. Hierunter sind aber nicht einbegriffen diesenigen Wiesenanlagen, für welche kein besonderer Etat besteht und sür welche der Ertrag bei den Nebennutzungen (Spalte 5 Tabelle 46 b) nachgewiesen ist. (Bergl. Abschn. V unter 14 c "Wiesenanlagen" auf Seite 244.) Wohl aber sind einbegriffen die Staus 20 Wiesensungsen won etwa 450 ha in der Obersörsterei Hartigsheide.

- e) Die Kosten für Brennholzniederlagen und Ablagen (Spalte 52 der Tabelle 46b) haben sich von 86526~M~(1868) im Jahre 1880/81 auf 19164~M~ und im Jahre 1892/93 nach Anslösung der Brennholzmagazine zu Hannover und Cassel auf 1047~M~ vermindert.
- f) Mit dem Jahre 1868 tritt für den Betrieb der fiskalischen Sägemühlen am Harze (Spalte 53 der Tabelle 46b) eine Ausgabe von 631450 M auf, die nach vielen Schwankungen 1880/81 sich auf 529941 M vermindert hat und alle Koften für den Ankauf, die Anfuhr, den Verschintt der Blöcke, und auch die Besoldung der Sägemühlenmeister in sich schließt. (Vergl. Abschn. V unter 14d "Sägemühlenbetrieb" und 15bß "Einnahme aus Nebennutungen" auf Seite 247 und 264.) Das Jahr 1892/93 weist nur noch eine Ausgabe von 196594 M nach, nachdem die Administration der 9 siskalischen Sägemühlen auf deren (1892/93) 3 beschränkt worden ist, während die übrigen theils verpachtet sind, theils anderweit verwendet werden.

Tabelle 36 ergiebt einen Reinertrag von 46523 M nach dem Durchschnitt von 211/4 Jahren. In den letzten beiden Jahren ist aber ein Zuschuß erforderlich gewesen. Es wird deshalb auch die weitere Einschränkung des Sägemühlenbetriebes auf siskalische Rechnung angestrebt. Im Jahre 1894 ist auch die Sägemühle zu Ofterode verpachtet worden, so daß jetzt nur noch 2 Sägemühlen abministrirt werden.

- g) Die Koften für größere Baumschnlen (Spalte 54 der Tabelle 46b) sind erst von 1868 ab gesondert nachgewiesen, und zwar zunächst mit 1959 M. Sie steigern sich die 1876 auf 31844 M, um dann mit allmählicher Beendung der Einrichtungsarbeiten in den neuen Theisen der Baumschule in Hannover auf 18804 M im Jahre 1880/81 zu sinken. 1892/93 haben die Kosten 15312 M betragen. Wit dem wachsenden Interesse von Privatpersonen und Gemeinden für die Waldkultur ist der Begehr nach Pflanzen und damit sowohl die Einnahme, wie die Ausgade gestiegen. Wenn diese in mehreren Jahren über die Einnahme hinausgegangen ist, so sindet dies in den stattgehabten Erweiterungsarbeiten für die Baumschule in Hannover und gleichzeitig darin seinen Grund, daß bei der eingetretenen ungünstigen Lage der Landwirthschaft die Nachstrage namentlich nach Ziergewächsen sich vermindert hatte. Auch hat in neuester Zeit die Privatindusstrie sich mehr und mehr der Erziehung von Holzpflanzen zum Zwecke des Verkauses zugewendet, wodurch das Bedürsniß des Bezuges aus den Staatssorsten vermindert worden ist.
- h) Die Ausgabe für den Clever Thiergarten umfaßt alle Kosten für die Unterhaltung der Bark- und Gartenanlagen bei der Stadt Cleve und wird im Interesse der letzteren auf Grund früherer landesherrlicher Zusicherung aus den Einnahmen des Thiergartens bestritten. Soweit dabei in einem Jahre Ueberschüsse verbleiben, welche in den nächstsolgenden beiden Jahren nicht Verwendung sinden, werden sie zur Staatskasse abgeführt. Gleiches gilt für das Sichholz dei Arnsberg, bei welchem ähnliche Verhältnisse vorliegen (siehe Spalte 38 der Tabelle 46 a und 55 der Tabelle 46 b). 1892/93 betrug die Ausgabe für den Clever Thiergarten und das Sichholz 17218 M.
- i) Seit dem Jahre 1885/86 stellt der Etat zur Förderung der Fischerei in den Staatsforsten eine Summe von 6000 M zur Verfügung. Abgeschen von kleinen Brutanstalten, in denen namentlich Forellen gezüchtet werden, ist die bezeichnete Summe vorzugsweise für die Karpfenteiche der Oberförstereien Hochzeit, Regenthin und Hoherswerda und für Anlegung von Forellenteichen in den Harzforsten und im Regierungsbezirk Lüneburg verwendet worden.
- k) Die Kosten zur Bezeichnung und Berichtigung der Grenzen, zu Separationen, Regulirungen und die Proceptosten (Spalte 39 und 40 der Tabelle 46a und 57 der Tabelle 46b) haben betragen: 1849 = 101517 M

1867 = 124310 =

und mit Einschluß der neuen Provinzen 1868 = 182706 =

1880/81 = 165573

1892/93 = 109192 =

Es kommen bei Beurtheilung dieser Zahlen einerseits die gesteigerten Anforderungen an genaue und dauerhafte Bezeichnung der Grenzen sowie die Erweiterung der Servitutablösungen und andererseits die erfreuliche Abnahme der Processe in Betracht. Von den vorbezeichneten Kosten trafen 1880/81 auf iede Oberförsterei im Durchschnitt 241 M. 1892/93 159 M.

- 1) Die Holzverkaufskoften 2c (Spalte 41 der Tabelle 46a und 58 der Tabelle 46b) haben 1880/81 142737 M, 1892/93 174427 M betragen. Sie sind mit der Erweiterung des Absahereiches für Holz u. s. w. und der daraus folgenden Nothwendigkeit, die Versteigerungen in weiterem Umfange bekannt zu machen und deren Zahl zu vermehren, in die Höhe gegangen. Auch hat auf diese Ausgabe die Anordnung eingewirkt, daß beim Beginn eines neuen Wirthschaftssiahres der Betrag der voraussichtlich zum Verkauf kommenden Holzmengen unter Angabe der Forstorte in dem in Hannover erscheinenden Holzverkaufsanzeiger bekannt gemacht wird, damit die Holzhändler in der Lage sind, rechtzeitig ihre Verfügungen treffen zu können.
- m) Die Druckkoften (Spalte 42 bezw. 59 der Tabellen 46a und b) zeigen in der letzten Zeit keine erheblichen Schwankungen. 1880/81 betrug die Ausgabe hierfür 56910 M, 1892/93 62108 M.
- n) Die Stellvertretungs, Umzugskosten, Diäten und Reisekosten (Spalte 43 bezw. 60 ber Tabellen 46a und b) sind mit der Erhöhung der Diätensätz ze und, da jetzt auch bei den Bersetzungen auf Antrag des betreffenden Beamten Umzugskosten bewilligt werden, vom

Jahre 1868 ab, wo die Ausgabe 95993 M ausmachte, im Jahre 1880/81 auf 188742 M angewachsen und haben 1892/93 die Höhe von 328137 M erreicht. Diese erhebliche Steigerung in letter Zeit ist vorzugsweise darauf zurückzusühren, daß mit der sorgfältigeren Ausnutzung des Holzes und den sich mehrenden Geschäften der Oberförster im Interesse der Selbstverwaltung eine größere Zahl von Revierverwalter-Gehülsen hat bestellt werden müssen, die früher nicht erforderlich waren. Auch ließ es sich nicht umgehen, einzelnen Forstbeamten auf Kosten des Staates im Interesse der Staatsforsten die Mittel zu einigen forstlichen Reisen zu gewähren. Ebenso hat die Einrichtung von Moordammkulturen und ähnlichen Verbesserungen vermehrte Reisen von Forstsbeamten nöthig gemacht.

o) Sehr geschwankt haben ber Natur ber Sache nach bie Roften für bie Bertilgung schädlicher Baldinsetten (Spalte 44 bezw. 61 der Tabellen 46a bezw. 46b). Sie find in den Jahren 1863 und 1864 zu außergewöhnlicher Höhe angewachsen, weil die große Rieferns raupe (Gastropacha Pini) in ben Sandgegenden ber Provingen Sachsen, Brandenburg, Bojen und Beftpreußen im Jahre 1862 in fo gefährlicher Menge fich vermehrt hatte, bag zu umfangreichem Sammeln der Raupen im Winterlager sowohl in dem Winter 1862/63 als im Winter 1863/1864 geschritten werden mußte. Es ist auch gelungen, einer Bestandesvernichtung insoweit vorzubeugen, daß nur in der Oberforfterei Gludeburg volliger Rahlfrag auf großeren Flachen eingetreten, und der Kahlhieb von etwa 625 ha nothwendig geworden ift. Im Winter 1864/65 wurden dagegen Bertilgungsmaßregeln gegen den Kiefernspinner entbehrlich, da das Insett theils durch Entartung und durch feine Feinde, theils durch einen fehr zeitigen ftarten Frühfroft bis zur Unschädlichkeit vermindert war, und die Ausgabe des Jahres 1865 für Insektentilgungskoften war daher auf den geringen Betrag von 47541 M zuruckgegangen, welcher nur zur Bertilgung bes Fichtenborkentafers, des Fichten- und Riefern-Ruffeltafers, der Maitaferlarve 2c und gur Berftellung von Niftfästen für Höhlenbrüter aufgewendet ift. Die Jahre 1866/1871 zeigten wiederum eine ftarte Bermehrung der großen Riefernraupe, namentlich in den Brovingen Beftpreußen, Bofen, Bommern (in ben Oberförstereien Bütt und Friebrichswalde mußten zusammen 1100 ha kahl abgetrieben werden), Brandenburg, Schlesien und Sachsen. Die bisher dagewesene größte Ausgabe für Bertilgungsmaßregeln weift das Jahr 1869 mit 884442 // auf. In ben Jahren 1876/1878 trat das Insett wieder in fast allen Provinzen mit alteren Riefernbeständen auf. Die Ausgabe von 703206 M bes Jahres 1877/78 fällt zum größten Theil auf die Herstellung von Theervingen. In den Jahren 1878/1880 wurden Bertilgungsmagregeln in größerem Umfange nur noch nöthig in ben Regierungsbezirfen Marienwerder, Konigsberg und Merseburg. Die rechtseitige Anwendung von Raupenleim (Theeren) hat sich als ein sicheres Mittel bewährt, übermäßige Befchabigungen burch biefes fur die Breugischen Forften gefahrlichfte Insett fern zu halten. Rachft ber großen Riefernraupe find in neuerer Zeit burch bie Bertilgung bes Maitafers, namentlich burch Sammeln ber ausgebilbeten Infetten, aber auch ber Larven größere Summen in Aufpruch genommen worden. Erfolge hat in biefer Beziehung die Tucheler Beide aufzuweisen. Nachst dieser sind zur Zeit die großen Kiefernwaldungen ber Johannisburger und Landsberger Hegel nach find Waldbrande und Raupenfraß die Beranlassung zur Einbürgerung des Maikafers gewesen. Ein ahnlich ficheres Mittel zu feiner Bertilgung wie bei ber großen Riefernraupe ift leider noch nicht gefunden.

In neuester Zeit ist auch gegen die Nonne das Leimen in größerem Umfange angewendet worden. Dieses Insett hatte 1892 in den Forsten Oberschlesiens, Oftpreußens, Bosens, der Regierungsbezirke Potsdam und Hannover einen bedrohlichen Umfang erreicht. Ans dem Resgierungsbezirke Potsdam lauten die Nachrichten über die Wirkung der Leimringe günstig, im Uebrigen ist ein durchschlagender Erfolg nicht wahrgenommen.

Erheblich sind die alljährlich für Vertilgung des großen Rüsselfelkäfers aufgewendeten Summen. Wie sich für das Jahr 1892/93 die Kosten der Vertilgung der Waldinsekten auf die einzelnen Arten vertheilen, ergiebt die Tabelle 52b.

- p) Die Grabenräumungskosten behufs Beschaffung von Vorsluth (Spalte 62 Tabelle 46b) schwanken nach Maßgabe der verschiedenen Witterungsverhältnisse der einzelnen Jahre sehr ftark. Sie betrugen 1868 15965 M, 1892/93 52159 M.
- q) Die Kosten der dem Forstsissus gesetzlich obliegenden Armenpflege sind in Spalte 76 der Tabelle 46b vom Jahre 1884/85 ab nachgewiesen, nachdem sie von dem Etat der Domänen-Verwaltung und des Ministeriums des Innern auf den Forstetat übertragen, bezw. bei dem

Titel: Vermischte Ausgaben des Forstetats in Wegfall gebracht sind. Sie beliefen sich 1892/93 auf 86855 M.

- r) Die sonstigen vermischten Ausgaben (Spalte 65 der Tabelle 46b) haben sich in neuester Zeit vermindert, seitdem im Jahre 1890/91 die Kosten für Waldarbeiters 20 Wohnungen, welche früher hier nachgewiesen wurden, auf den Forstgebäudesonds übernommen worden sind. 1892/93 betrugen die desfallsigen Ausgaben 70458 M.
- s) Enblich ift hier noch der Koften zu den Ankäufen von Grundstücken behufs der Aufforstung von Dedländereien im Interesse der Landeskultur, zur besseren Abrundung der Forsten und zur Ausgleichung der durch unvermeibliche Abtretungen ersolgenden Berminderung der Staatswaldsläche zu erwähnen. Mit dankenswerther Bereitwilligkeit ist dieser Fonds, welcher 1867 nach Spalte 54 der Tabelle 46a nur eine Ausgabe von 210000 M gestattete, erhöht worden, und Spalte 78 der Tabelle 46b weist im Jahre 1876 eine Ausgabe von 880253 M nach. Mit Hinzurechnung einer im Extraordinarium bewilligten Summe von 950000 M stehen jett zu dem genannten Zwecke jährlich 2000000 M zur Bersügung. Diese Ausgabe, welche die Aufforstungskosten einschließt, darf streng genommen derzenigen für die laufende Berwaltung nicht hinzugerechnet werden, da es sich hier um eine neue Capitalanlage handelt, deren Berzinsung erst in späterer Zeit eintreten und zur Bermehrung der laufenden Einnahme beitragen wird, und da serner auch der Erlös sur verkauste Forstgrundstücke nicht bei den Revenüen der Forstverwaltung zur Berrechnung gelangt. In der Tabelle 46b ist die betressende Ausgabe jedoch den dauernden zugerechnet worden, um so mehr als die dem Ankausschods zur Berstärkung des Kultursonds entnommenen Beträge ebenfalls bei den dauernden Ausgaben nachgewiesen sind. (Bergl. Tab. 46b Anm. 4 im Bd. II auf Seite 317.) 1892/93 hat die baare Ausgabe zum Ankaus von Grundstücken (ohne Kulturkosten) 704560 M betragen. Es sind aber große Flächen durch Eintauschung gegen werthvolles Forstgelände von geringem Umfang erworden worden. (Bergl. das auf Seite 145 Angeführte.)

Die Summe aller Betriebstoften mit Ausschluß der Koften für Forstgebäude (Spalte 56 nach Abzug der Spalten 26, 28 und 51 der Tabelle 46a und Spalte 80 der Tabelle 46b nach Abzug der Spalten 32, 40, 42, 70 und 75) betragen

```
1849 = 4102392 \, \text{M} \text{ und für das ha der Gesammtsläche $1,98} \, \text{M} \\ 1867 = 6751111 = 2000 \, \text{m} \\ 1868 = 12851183 = 2000 \, \text{m} \\ 1880/81 = 16659287 = 2000 \, \text{m} \\ 1892/93 = 21134904 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 2000 \, \text{m} \\ 2000 = 200
```

ist also gestiegen in der Zeit von 1849 bis 1867 im Berhältniß von 100:165, in der Zeit von 1868—1880/81 wie 100:130 und von 1880/81 bis 1892/93 wie 100:127, während die Roheinnahme sich erhöht hat in dem Berhältniß von 100:186 bezw. 100:124 und 100:129.

Es ift hieraus ersichtlich, daß in dem ersteren Zeitraum die Einnahmen in erheblich höherem Maße gestiegen sind, als die Betriebs-Ausgaben, während für 1868—1880/81 das umgekehrte Berhältniß stattgefunden hat; dasselbe gestaltet sich für 1880/81 bis 1892/93 aber wieder günstiger. Ferner springt in die Augen, daß der Zutritt der neuen Provinzen das Berhältniß zwischen Einnahme und Betriebs-Ausgabe ungünstig beeinsslußt hat, denn während das Jahr 1868 eine Steigerung der Einnahme von 28708478 auf 43396195, also im Berhältniß wie 100:151 zeigt, hat sich die Ausgabe erhöht von 6751111 auf 12851183 M, also wie 100:190.

Bon der gesammten Roheinnahme haben die Betriebskoften in Anspruch genommen (Bergl. Spalte 6 der Tabelle 53\*):

```
1849: 26,6% und nach Abzug der Werbungstoften 13,4%
1850: 22,3 =
                 s s
                             =
1855: 23,3 =
                                                12,5 =
                 1860: 23,1 =
              =
                                                11,9 =
                              =
                                               9,0 = 12,2 = 15,9 =
1865: 19,4 =
1867: 23,5 =
1868: 29,6 =
1870: 27,2 =
                                                14,3 =
                                                12,1 =
1873: 24.5 =
```

<sup>\*)</sup> Berben von ben Zahlen ber Spalte 6 biejenigen ber Spalte 3 abgezogen, fo ergeben fich bie Betriebs- koften-Procentfage abzüglich ber Werbungskoften.

Das Steigen bes Procentsages ber Betriebstoften in den Jahren 1858 bis 1860 ift als eine Folge der ungunftigen Absay= und Preisverhältnisse jener Jahre zu betrachten.

Der Hinzutritt der neuen Provinzen hat eine bedeutende Steigerung (von 23,5 auf 29,6) zur Folge gehabt. Nach Abzug der Werbungskoften ergiebt sich eine Steigerung von 12,2 auf 15,9. Es gelingt dann zwar, im Jahre 1873 wieder eine Ermäßigung auf 12,1 % herbeiszuführen, aber das Jahr 1879/80 zeigt bei seinen geringen Einnahmen den bis dahin noch niemals erreichten Procentsat von 19,2, der 1880/81 bei günstigerer wirthschaftlicher Lage auf 16,9 zurückgeht und 1892/93 16,6 beträgt. Die Betriebskosten zeigen naturgemäß eine größere Stetigkeit als die Einnahmen schon um deswillen, weil sie durch das Budget in den wesentlichsten Theilen bestimmt begrenzt sind. Die Höhe des Procentsates der Ausgabe von der Einnahme ist demgemäß wesentlich von der letzteren abhängig und fällt, wenn diese steigt.

Bergleicht man die Summe ber Betriebstoften in Preugen in ihrem Berhaltniffe gur Roh-Einnahme mit den Betriebstoften in anderen Staaten, so ergiebt fich, daß sie betrugen fur:

```
Heffen . . . 1880/81 36,88 % und ohne die Werbungskoften 15,10 %
                              13,42 =
                                                              11,19 =
       Württemberg . .
                                                             8,70 =
       Banern . . .
                              23,15 = =
       Sachsen . . .
                                                               9.58 =
     Die betreffenden Bahlen ftellen fich für:
            Baden . . . . . . 1892
                                         auf 38,16 % bezw. 21,26 %
            Bahern . . . . . 1891 = 36,18 = Mecklenburg-Schwerin . 1891/92 = 31,12 =
                                                    = 17.42 =
                                                         16,79 =
            Württemberg . . . . 1892/93 = 30,22 =
                                                         16,14 =
            30,09 =
                                                         10,51 =
                                             26,93 =
für die Preußischen Provingen
            Bommern . . . . . 1892/93 =
                                            22,21 =
                                                         11,32 =
                                          = 24,09 = = 11,84 =
```

Die Ausgabe von Betriebskoften mit den Werbungskoften hat sich 1880/81 für das ha der Gesammtfläche gestellt:

```
in Baden . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 auf 14,26 M, 1892
17,56 =
                              14_{,23} = 1892/93 =
                                    1892 = 17,43 =
                                    1892/93 = 14,40 =
                                    1891 =
                                    1891/92 =
7,18 =
                                    1892/93 =
                               3,27 =
                                            4,37 =
                                            7,74 =
im ganzen Breug. Staat . . . . .
                               6_{,25} =
```

Diese Zahlen, welche sehr auffällige Berschiedenheiten zeigen, können, soweit es sich um Angaben aus fremden Staaten handelt, nur mit Borsicht benutt werden. Bei der verschiedenen Lage des Staatshaushaltsetats in denselben ist eine Bergleichung nicht ohne Weiteres möglich. Es darf in dieser Beziehung daran erinnert werden, daß nicht überall die Kosten für öffentliche Wege, für Forstgebäude, für Wasserbauten, für Passive-Renten, für den Ankauf von Grundstücken, für Lehrzwecke 2c dem Forstbudget zur Last fallen, wie in Preußen.

y. Ausgaben für forftwiffenicaftliche und Lehrzwede.

Hierfür wurden aufgewendet laut Spalte 51 der Tabelle  $46\,\mathrm{a}$  und Spalte 70 der Tabelle  $46\,\mathrm{b}$ :

```
1849 19689 \mathcal{M} = 0_{,13}% ber Roh-Einnahme,

1867 40960 = = 0_{,14} = = 1868 76110 = 0_{,18} = = 1880/81 176197 = 0_{,88} = = 1892/93 196767 = 0_{,88} = = = 1
```

Die beträchtliche Steigerung im Jahre 1868 ist die Folge der Errichtung einer zweiten Forst-Akademie (zu Münden). Die bedeutende Vermehrung der Lehrkräfte überhaupt, die Errichtung der sorstlichen Versuchtung ber forstlichen Versuchtung en steigerung ber hauftalt zu Eberswalde, die Auswendungen für die Försterlehrlingsschulen zu Gr.-Schönebeck und Proskau und für den forstlichen Unterricht bei den Jägerbataissonen erklären die Steigerung der Ausgabe seit 1868 im Verhältnis von 100:259. Seit 1880/81 ergiebt sich eine Steigerung im Verhältnis von 100:112. Die betreffenden Ausgaben sind so knapp wie möglich bemessen, und bedarf noch jetzt die Besoldung einzelner Prosessoren an den Forst-Akademien dringend der Ausbesserung.

# 5. Die gesammten bauernben Ausgaben.

Diefelben haben nach Spalte 56 ber Tabelle 46 a betragen:

```
1849: 7960197 M und für das ha der Gesammtsläche 3,85 M, 1867: 12318557 - - - - - - - - - - - - - - - - 6,00 - und nach Spalte 80 der Tabelle 46b mit Einschluß der neuen Provinzen 1868: 21518683 M und für das ha der Gesammtsläche 8,26 M,
```

```
1868: 21518683 M und für daß ha der Gesammtsläche 8,26 M, 1880/81: 29156503 = = = = = = 10,94 = 1892/93: 36319707 = = = = = = = = 13,31 = *)
```

find also im erstgedachten Zeitraum gestiegen im Verhältniß von 100:155, 1868 bis 1880/81 wie 100:136, endlich 1880/81 bis 1892/93 wie 100:125, während die Einnahmen sich erhöht haben wie 100:186, bezw. wie 100:124 und wie 100:129.

Bon der gesammten Roh-Einnahme hat die Gesammt-Ausgabe aufgezehrt nach Spalte 8 der Tabelle 53:

```
1849
               51,6 %,
                                         1872
                                                         47,5 %,
1855
               44,9 =
                                         1873
                                                         44,9 =
1858
               42,8 =
                                         1875
                                                         47,1 =
                                                        58,5 =
1859
                                      1878/79
               45,0 =
                                                         54,2 =
1860
                                      1880/81
               45,3 =
1865
               35,4 =
                                      1882/83
1866
               39,4 =
                                      1885/86
                                                         54.0 =
1867
               42,9 =
                                      1890/91
                                                         49,0 =
1868
               49,6 =
                                      1892/93
                                                         52,0 =
1870 .
               47,6 =
```

Das höhere Procentverhältniß der Jahre 1859 bis 1860 erklärt sich aus den ungünstigen Conjuncturen dieser Jahre in Folge der vorangegangenen Geldkrisis und des italienischen Krieges, im Uebrigen hat sich das Ausgabeprocent dis 1865 mit ziemlicher Regelmäßigkeit vermindert.

Die Jahre 1866 und 1867 zeigen in Folge des Krieges von 1866 eine Steigerung, die sich mit Hinzutritt der neuen Provinzen erheblich verstärkt, in Folge des Ausschwunges der industriellen Unternehmungen 1872 und 1873 wieder sinkt, aber 1878/79 mit 58,5 wegen des inzwischen eingetretenen wirthschaftlichen Niederganges ihren Höhepunkt erreicht. Das Jahr 1880/81 weist mit der eingetretenen Belebung der Gewerbethätigkeit wieder ein Sinken nach. Das Jahr 1890/91 ergiebt sodann bei dem Höchstetrage der bisher erzielten Roh-Einnahme in Uebereinstimmung mit dem bei Besprechung der Betriebskosten angesührten Gesetz eine Ermäßigung des Procentsates auf 49,9.

<sup>\*)</sup> Bergl. Spalte 21 Tabelle 43b.

p. Sagen, Forfil. Berhaltniffe Breugens. 3. Muft.

Im Allgemeinen wird das allmälige Steigen desselben nicht überraschen dürfen, da auch in den meisten übrigen Gewerben das Bachsen der Roh-Einnahme mit demjenigen der aufgewendeten Koften nicht gleichen Schritt hält. Die Ursachen sind ganz die ähnlichen, welche beim Landwirthschaftsbetriebe scharf hervortreten.

Der entsprechende Procentsat betrug:

| in | Bayern      |  | • | für | 1880/81 | 52,95 | º/o,       | für        | 1891   | 60,64 | % |
|----|-------------|--|---|-----|---------|-------|------------|------------|--------|-------|---|
| =  | Hessen      |  |   | · = | =       | 5141  | =          | = 1        | 892/93 | 49,67 | = |
|    | Medlenburg- |  |   |     | =       | •     |            | <b>= 1</b> | 891/92 | 48,38 | = |
|    | Baden       |  |   |     | =       | 47,61 | =          | 2          | 1892   | 47,70 | = |
|    | Württemberg |  |   |     | =       | 46,65 | <b>s</b> . | = 1        | 892/93 | 42,22 | = |
|    | Sachsen .   |  |   |     | *       | 34,82 | =          | 3          | 1892   | 39,58 | = |
|    | der Proving |  |   |     | =       | 00    |            | = 18       | 892/93 | 41,75 | = |
|    | der Proving |  |   |     | s       | 37,28 |            |            | 892/93 |       |   |
|    | Breugen im  |  |   |     |         | 54,19 |            |            | 892/93 |       |   |

Das ungünstige Berhältniß der Ausgaben zur Roh-Einnahme in Preußen ist darin begründet, daß diese wegen der geringeren durchschnittlichen Ertragsfähigkeit der Preußischen Forsten an sich nicht hoch ift.

Die dauernde Gesammtausgabe für das ha der Gesammtfläche berechnet sich dagegen

| für | Württemb  | erg  |    |    |     | für | 1880/81 | auf | 23,27 | M, | für | 1892/93 | 24,53 | $\mathcal{M}$ |
|-----|-----------|------|----|----|-----|-----|---------|-----|-------|----|-----|---------|-------|---------------|
| =   | Baden     |      |    |    |     | =   | 3       | =   | 21,67 | =  | =   | 1892    | 27,37 | =             |
|     | Sachsen   |      |    |    |     |     | =       | =   | 20,80 | =  | =   | 1892    | 25,62 | =             |
|     | Heffen    |      |    |    |     |     | 3       | =   | 17,22 | =  | =   | 1892/93 | 23,77 | =             |
|     | Bayern    |      |    |    |     |     | =       | 3   | 13,98 | =  | =   | 1891    | 21,26 | =             |
| =   | Medlenbi  | ırg= | Sď | me | riı | t   |         |     | •     |    | =   | 1891/92 | 12,39 | =             |
|     | Proving ! |      |    |    |     |     | 3       | =   | 12,43 | =  | 3   | 1892/93 | 15,18 | =             |
|     | Proving ' |      |    |    |     |     | 3       | 5   | 7,13  | =  | 3   | 1892/93 | 8,62  | =             |
|     | Preußen   |      |    |    |     |     | 3       |     | 10,94 |    |     | 1892/93 |       |               |

Für das ha steht demnach die dauernde Gesammt-Ausgabe nächst Mecklenburg-Schwerin in Preußen am niedrigsten von den genannten Staaten.

Die Gesammt-Ausgabe vertheilt sich auf die einzelnen Arten berselben nach bemjenigen

procentualen Berhältnisse, welches Tabelle 49 nachweift.

Es haben sich hiernach im Allgemeinen die persönlichen Ausgaben (Verwaltungskoften) im Berhältniß zu den sächlichen (Betriebskosten) vermindert, und unter den persönlichen ist am meisten zurückgegangen der Procentsat des Unterstützungssonds für Forstbeamte und deren Hinterbliebene, worauf die inzwischen gesetzlich festgestellte Fürsorge für die Wittwen und Waisen von wesentlichem Einsluß gewesen ist.

Unter den sächlichen Ausgaben war mit den fortschreitenden Servitut= 2c Ablösungen und der Steigerung der Communalbesteuerung am meisten gestiegen der Procentsat der Steuern und Renten. Derselbe hatte 1866 die Höhe von 7,5 erreicht, ist aber in neuerer Zeit in Folge der Kapitalabsindungen für Servitut= 2c Ablösungsrenten auf 3,53 gesunken. Der Procentsat der Kosten für Kulturen hat sich durch den ausgedehnten Wegedau von 10,7 im Jahre 1849, 11,8 im Jahre 1868 und 12,9 im Jahre 1880/81 auf 15,59 im Jahre 1892/93 gesteigert. Die Ausschaft der Neistandsschaft in neuster Zeit hat hierzu wesentlich mitgewirkt.

Wird das Jahr 1880/81 mit 1892/93 verglichen, so ergiebt sich, daß der Procentsat der Verwaltungs- (personlichen) Kosten von 42,8 auf 41,27, derjenigen für Forstlehrzwecke von 0,6 auf 0,54 gesunken und derjenige für sächliche Ausgaben von 57,1 auf 58,19 gestiegen ist.

### III. Reinertrag.

Die Spalten 18 und 19 der Tabelle 43a sowie 22 bis 24 der Tabelle 43b lassen den Reinertrag ersehen.

Derfelbe betrug für die alten Provinzen im Jahre 1848 (Mindestbetrag) 6587 901 M oder 3,19 M für das ha der Gesammtfläche, 1849 7463 022 M oder 3,6 M für das ha, 1867 16389 921 M oder 7,98 M für das ha; mit Einschluß der neuen Provinzen 1868 21877 512 M oder 8,39 M für das ha, 1875 31456 850 M oder 11,96 M für das ha,

1880/81 24643371 M oder 9,24 M für das ha, 1890/91 35344279 M oder 13,05 M für das ha (Höchstetrag) und 1892/93 33461607 M oder 12,26 M für das ha.

Der Reinertrag für das ha hat sich also gesteigert von 1848 bis 1867 im Verhältnis von 100 zu 249, von 1849 bis 1867 von 100 zu 222, von 1868 bis 1880/81 von 100 zu 110 und von 1880/81 bis 1892/93 von 100 zu 133.

In den Jahren 1849 bis 1852 ift eine ziemlich gleichmäßige Steigerung auf 4,62 bezw. 4,69 und 4,83 M für das ha der Gefammtfläche eingetreten. Für die Jahre 1853 und 1854 hat bagegen ein Ruckgang auf 4,79 und 4,74 M ftattgefunden, theils in Folge geringeren Holzeinschlags, theils in Folge einer Erhöhung ber Schutbeamten-Gehälter im Jahre 1853 und ber Oberförsterbesoldung im Jahre 1854. Das Jahr 1855 erreicht wieder den Sat von 5,24 M, welcher im nächsten Jahre 1856 auf 6,1 M sich erhebt, und dann 1857 noch weiter auf 6,97 M fteigt. Diese beträchtliche Bermehrung des Reinertrages findet ihre Beranlassung hauptsächlich in dem durch den Raupenfraß in Oftpreußen nothwendig gewordenen Mehreinschlage. Obwohl der letztere auch noch im Jahre 1858 stattgefunden, so ist der Reinertrag dieses Jahres doch auf 6,44 M zurückgegangen, weil die Geldkrisis im Winter 1857/58 die Holzpreise sehr gedrückt hat. Das Jahr 1859 mit dem italienischen Kriege und das Jahr 1860 mit den Nachwehen besselben zeigen einen weiteren Ruckgang auf 5,87 und 5,79 M, welcher theilweise auch burch geringeren Holzeinschlag als in den Vorjahren herbeigeführt ist. Dagegen hat das Jahr 1861 jenen Rückschritt wieder ausgeglichen, indem der Reinertrag auf 7,05 M gestiegen ift, und die folgenden Jahre zeigen mit 8,44 M für 1862, 8,97 M für 1863, 9,02 M für 1864, 10,10 M für 1865 eine erfreuliche weitere Entwickelung der Einträglichkeit der Staatsforsten. Die Ereignisse des Jahres 1866 führten beinnächst einen Rückgang auf 8,88 M für 1866 und auf 7,98 M für 1867 herbei. Hierauf folgt ein Ansteigen bis 8,67 M im Jahre 1870, ein Ruckschritt auf 8,43 M im Sahre 1871 in Folge bes Krieges mit Frankreich und bann im Allgemeinen eine Steigerung, die ihren Höchstbetrag im Jahre 1875 mit 11,96 M erreicht und sich 1876 noch auf 11,68 M behauptet. Daran schließt sich wegen des eingetretenen wirthschaftlichen Rückganges eine rasche Verminderung des Reinertrages bis auf 7,73 M im Jahre 1879/80, während das Jahr 1880/81 mit 9,24 M die Wiederkehr von günstigeren Verhältnissen anzeigt.

In der nun folgenden Beriode weift zwar das Jahr 1882/83 noch einmal einen Rückgang auf 8,82 M auf, das folgende Jahr zeigt aber bei erheblich geringerem Einschlage wieder eine Steigerung auf 9,35 M die mit einigen Schwankungen fortdauert und 1890/91 den Höhepunkt mit 13,05 M erreicht. 1892/93 beträgt der Keinertrag für das ha 12,26 M. Die Gründe dieser Besserung der Verhältnisse liegen theils in einer möglich gewordenen Verstärkung des Einschlages, insbesondere in Vetress der Vornutzung, theils in dem Schutz, den namentlich die geringeren Nuthhölzer durch die Holzzölle ersahren haben, theils in gewissen Aenderungen des Verkausseversahrens in Verbindung mit erhöhter Nutholzaussonderung und endlich in den gebesserten Communicationsverhältnissen und einigen Aenderungen im Eisenbahntariswesen. Die minder günstigen Zahlen der beiden Jahre 1891/92 und 1892/93 sinden in der ungünstigen Lage der Landwirthschaft und Gewerbethätigkeit, hervorgerusen durch fremden Wettbetrieb und Verschließung bisheriger Absatzeich durch die Schutzollgeschgebung der vereinigten Staaten Nordamerikas, serner Kußlands und Frankreichs, ihre Erklärung.

Etwas höhere Erträge ergiebt die Berechnung des Reinertrages nach der nutbaren Fläche ftatt der Gesammt-Fläche. Sie weist für das ha nach Spalte 23 der Tabelle 43 b 1868 8,82 M, 1880/81 9,67 M, 1890/91 13,61 M und 1892/93 12,78 M auf.

Wenn auch eine weitere Steigerung bes Reinertrages sehr wünschenswerth ist und nicht unerreichbar erscheint, so muß doch berücksichtigt werden, daß die Fläche der Staatswaldungen sich ständig vergrößert und zwar ganz überwiegend durch Flächen, welche auf viele Jahre hinaus nur Kosten verursachen ohne irgend welche Erträge zu gewähren und daß die Staatsforsten mehr und mehr in den Dienst des allgemeinen Interesses gestellt werden, welchem gegenüber die einsseitige Berücksichtigung der sinanziellen Ergebnisse zurücktritt.

Für die einzelnen Provinzen sind die Zahlen über die Ertragsverhältnisse für 1892/93 in der Tabelle 50 enthalten. Die erste Stelle bezüglich des Reinertrages nimmt hiernach Brandenburg mit 7844630 M ein, dann folgen Sachsen mit 3909 108 M, Schlesien mit 3569718 M, Pommern mit 3255263 M, Ostpreußen mit 3060583 M, Hannover mit

2810 967 M, Rheinland mit 2283 187 M, Hessen-Rassau (ohne die Grafschaft Schaumburg) mit 1986 729 M, Westpreußen mit 1911 433 M, Posen mit 1824 735 M, Westsfalen (einschließlich der Grafschaft Schaumburg) mit 845019 M und Schleswig-Holstein mit 443 910 M.

Anders gestaltet sich der Reinertrag für das ha der ertragsfähigen Fläche. Hier tritt Schlesien mit  $22_{,49}$  M an die Spige, dann folgen Sachsen mit  $21_{,55}$  M, Brandenburg mit  $20_{,12}$  M, Hommern mit  $15_{,87}$  M, Rheinland mit  $15_{,52}$  M, Westfalen mit  $14_{,76}$  M, Hansover mit  $10_{,98}$  M, Schleswig-Hossing-Hossin mit  $10_{,61}$  M, Bosen mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$  M, Hessin mit  $9_{,97}$ 

Am Schlusse der Tabelle 50 finden sich zugleich die Betriebsergebnisse für Sachsen, Bürttemberg, Baden, Mecklenburg-Schwerin und Bapern vermerkt.

Bei der Vergleichung dieser Zahlen muß, soweit dabei fremde Staaten in Betracht kommen, wiederum dem Umstande Rechnung getragen werden, daß eine Zahl von Ausgaben, welche das Preußische und theilweise auch das Bayerische Forstbudget belasten, für andere Staaten nicht in Rechnung gestellt ift.

Werben von den Ausgaben diejenigen abgeset, welche in manchen anderen deutschen Staaten nicht auf Rechnung der Forstverwaltung gesetzt werden, nämlich die in den Spalten 31, 39, 42, 43, 44, 45, 70, 72, 74, 75 und 78 der Tabelle 46b nachgewiesenen, und von Spalte 57 als Antheil der Procestosten 11000 M, so ermäßigen sich die Ausgaben für 1892/93 um 6378329 M und der Reinertrag steigt auf 39840336 M. Hiernach erhöht sich der Reinertrag auf 57,1 % der Gesammteinnahme für 1892/93. Demgemäß würde sich ein Reinertrag ergeben von 15,21 M für das ha der Gesammtsläche.

Wie für die einzelnen Bezirke die Wirthschaftsergebnisse im Jahre 1880/81 sich gestellt haben, ift aus nachstehender Ausammenstellung ersichtlich:

|     | ,, ,                  | ,      |      | •   |   |   | • |   | Reinertrag<br>bas ha ber<br>Fläch |                          | Der Reinertrag<br>betrug vom<br>Rohertrage % |
|-----|-----------------------|--------|------|-----|---|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1.  | Danzig                |        |      |     |   |   |   |   | 0,60                              | 8,99                     | 6,65                                         |
|     | Caffel (ohne C        | ğdauı  | mbui | (g) |   |   |   |   | 3,98                              | 17,26                    | 23,04                                        |
|     | AY Y                  | ΄.     |      | •   |   |   |   |   | 4,84                              | 19,72                    | 22,03                                        |
|     | Münfter               |        |      |     |   |   |   |   | 4,46                              | 51,84                    | 8,70                                         |
|     | Arnsberg .            |        |      |     |   |   |   |   | 4,68                              | 21,43                    | 21,84                                        |
| 6.  | Gumbinnen .           |        |      |     |   |   |   |   | 5,78                              | 13,42                    | 42,68                                        |
|     | Marienwerder          |        |      |     |   |   |   |   | 5,75                              | 14,11                    | 40,77                                        |
|     | Röslin                |        |      |     |   |   |   |   | 6,21                              | 14,44                    | 42,99                                        |
|     | Wiesbaden .           |        |      |     |   |   |   |   | 6,70                              | 28,34                    | 23,64                                        |
|     | Königsberg .          |        |      |     |   | • |   |   | 7,02                              | 16,04                    | 43,76                                        |
|     | Bosen                 |        |      |     |   |   |   |   | 7,38                              | 16,86                    | 43,76                                        |
|     | Bromberg .            |        |      |     |   |   |   | • | 7,54                              | 13,40                    | 56,25                                        |
|     | Cöln                  |        |      |     |   |   |   |   | 7,96                              | 24,87                    | 32,00                                        |
|     | Hannover (Pre         | sniua) | ١.   |     |   |   |   |   | 8,03                              | 26,75                    | 30,00                                        |
| 15. | ~ × × · · · · · · · · | • • •  |      | -   |   | • |   | - | 8,64                              | 23,44                    | 36,86                                        |
| 16. | M. C                  |        | -    | •   | • | • | • | • | 10,22                             | 26,95                    | 37,93                                        |
|     | Minden (mit           |        |      |     | • | • | · | • | 10,23                             | 22,54                    | تعرف<br>تعر <del>4</del> 5                   |
|     | Stralsund .           |        |      | 0/  | • |   |   | • | 11,78                             | 23,86                    | 49,37                                        |
|     | ~ '                   | : :    | •    | •   | • | • | • | • | 12,11                             | 29,50                    | 41,07                                        |
|     | Botsbam .             | : :    | -    | :   | : | • | • | • | 13,90                             | 23,30                    | 59,66                                        |
|     | Frankfurt a. L        | -      | •    | •   | • | • | • | • | 14,65                             | 22,01                    | 66,55                                        |
|     | Oppeln                | ٠      | •    | •   | • | • | • | • | 14,88                             | 24,78                    | 60,18                                        |
|     | Stettin               | • •    | •    | •   | • | • | • | • |                                   | % <del>1</del> ,78<br>95 |                                              |
| 22. | Olthin                | • •    | •    | •   | • | • | • | • | 15,93                             | $25_{,63}$               | 62,14                                        |

|                        |                   |     |       |      |   |     |      |    |      |    | Reinertrag<br>r bas ha ber<br>Fläd | Rohertrag<br>ertragsfähigen<br>he <i>M</i> | Der Reinertrag<br>betrug vom Roh-<br>ertrage % |
|------------------------|-------------------|-----|-------|------|---|-----|------|----|------|----|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 24.                    | Magdebur          | a.  |       |      |   |     |      |    |      |    | 16,84                              | 29,11                                      | 56,13                                          |
| 25.                    | Erfurt .          | ٠.  |       |      |   |     |      |    |      |    | 17,94                              | 32,21                                      | 55,70                                          |
| 26.                    | Breslau .         |     |       | •.   |   |     |      |    |      |    | 19,27                              | 33,18                                      | 58,09                                          |
| 27.                    | Liegnit .         |     |       | •    |   |     |      |    |      |    | 19,28                              | 30,67                                      | $62_{,85}$                                     |
|                        | Düffeldorf        |     |       |      |   |     |      |    |      |    | 22,49                              | 36,58                                      | 61,48                                          |
| 29.                    | Merfeburg         |     |       |      |   |     |      |    |      |    | 22,95                              | 34,75                                      | 69,75                                          |
| 30.                    | ganzer St         | aat |       |      |   |     |      |    |      |    | 9,67                               | 21,11                                      | 45,81                                          |
| Die in<br>Länder betra | Bergleich<br>gen: | zu  | ftell | ende | n | Bal | jlen | an | ider | er |                                    |                                            |                                                |
| für                    | Bayern .          |     |       |      |   |     |      |    |      |    | 12,42                              | 26,40                                      | 47,05                                          |
| ,                      | Bessen .          |     |       |      |   |     |      |    |      |    | 16,28                              | 33,50                                      | 48,59                                          |
| 3                      | Baben .           |     |       |      |   |     |      |    |      |    | 24,15                              | 46,10                                      | 52,39                                          |
| 3                      | Württembe         | rg  |       |      |   |     |      |    |      |    | 27,46                              | 51,45                                      | 53,87                                          |
| =                      | Sachsen .         | •   | •     |      |   | •   | •    | •  | •    |    | 39,52                              | 60,63                                      | 65,18                                          |

Der Rohertrag für das ha war demnach 1880/81 am größten in Münster (51,84 M), Düsseldorf (36,58 M) und Mersedurg (34,75 M), am geringsten in Danzig (8,99 M), Bromberg (13,4 M), Gumbinnen (13,42 M); der Reinertrag dagegen am höchsten in Wersedurg (22,95 M), Düsseldorf (22,49 M), Liegnig (19,28 M) und am niedrigsten in Danzig (0,6 M), Cassel (3,98 M) und Nachen (4,54 M). Daß Münster nur 4,46 M Reinertrag auswics, liegt in den erheblichen Ablösungserenten, mit welchen die dortige Hauptkasse Ausselle 21 für 1892/93). Der gleiche Anlaß wirkte vermindernd auf die Reineinnahmen von Königsberg, Botsdam, Stettin, Posen, Breslau, Magdeburg. (Bergleiche in dieser Beziehung Tabelle 27 c.) Das Procentverhältniß zwischen Reine und Rohertrag war am günstigsten für Mersedurg (69,75 %) und Frankfurt a. D. (66,55 %) und überflügelte in diesen Beziefen sogar das Königreich Sachsen, aber sehr ungünstig in Danzig (6,55 %), scheinbar auch in Münster (8,7 %), wo indessen, aber sehr ungünstig in Danzig (6,55 %), scheinbar auch den Reinertrag wirken, was hier sehr schwer ins Gewicht fällt, da Münster nur eine einzige Oberförsterei enthält.

Unter Zugrundelegung der Angaben für 1892/93 ergeben sich folgende Bahlen:

|     |              | •   |      |      | •    |    | • |     |     |          |                       | ·• /            |
|-----|--------------|-----|------|------|------|----|---|-----|-----|----------|-----------------------|-----------------|
|     |              |     |      |      |      |    |   |     | . 1 | Reinertr | ag Rohertrag          | Der Reiuertrag  |
|     |              |     |      |      |      |    |   | für | das | ha ber   | ertragsfähigen Flache | betrug vom Roh- |
| _   | •            |     |      |      |      |    |   |     |     | M        | M                     | ertrage %       |
|     | Danzig .     | .•  | •    | •    | •    | ٠  | • | •   | •   | 2,66     | 13,49                 | 19,70           |
|     | Osnabrück m  | iit | Au   | ridy | •    | •  | • | •   |     | 2,98     | 14,45                 | 11,88           |
| 3.  | Münster .    |     |      | •    | •    |    |   |     |     | 3,74     | 57,06                 | $6_{,56}$       |
| 4.  | Stade        |     |      | •    |      |    | • |     | •   | 5,90     | 19,11                 | 30,75           |
| 5.  | Lüneburg .   |     |      |      |      |    |   |     |     | 6,01     | 17,90                 | 33,59           |
| 6.  | Gumbinnen    |     |      |      |      |    |   |     |     | 6,09     | 15,69                 | 38,81           |
| 7.  | Stralfund    |     |      |      |      |    |   |     |     | 6,21     | 23,03                 | 26,96           |
|     | Cassel (ohne | ල   | diau | mbi  | ura` | ). |   |     |     | 6,47     | 23,75                 | 27,24           |
|     | Nachen .     |     |      |      |      |    |   |     |     | 6,84     | 24,17                 | 28,33           |
|     | Marienwerder | r   |      |      |      |    |   |     |     | 8,09     | 18,54                 | 43,62           |
|     | @ at'        |     |      |      |      |    |   |     |     | 8,11     | 17,69                 | 45,87           |
|     | Rönigsberg   |     |      |      |      |    |   |     |     | 8,56     | 20,37                 | 42,03           |
|     | 07 07        |     |      |      |      |    |   |     |     | 9,10     | 27,90                 | 32,60           |
|     | Bosen        |     |      |      |      |    |   |     |     | 9,68     | 19,04                 | 50,83           |
|     | Bromberg .   |     |      |      |      |    | - |     |     | 10,18    | 18,62                 | 54,70           |
|     |              |     |      |      |      |    |   |     |     | 10,45    | 37,57                 | 27,81           |
| 17. | Schleswig .  | •   | ·    | :    |      | •  | • | •   | •   | 10,61    | 26,06                 | 40,72           |
|     | Wiesbaden    | ٠   | :    | •    | •    | ٠  | • | ·   | ·   | 12,44    | 36,83                 | 33,77           |
|     | Coblenz .    | •   | •    | :    | :    | •  | • | •   | •   | 13,14    | 34,97                 | 37,57           |
|     |              | •   | •    | •    | •    | •  | ٠ | •   | •   |          |                       |                 |
|     | Magdeburg    | •   | •    | •    | •    | •  | • | •   | •   | 14,06    | 28,59                 | 49,17           |
|     | Trier        | •   | •    | •    | •    | •  | ٠ | •   | •   | 15,98    | 37,21                 | 42,95           |
|     | Hildesheim   | •   | •    | •    | •    | •  | • | •   | •   | 17,30    | 41,71                 | 41,48           |
| 23. | Potsbam .    | •   | •    | •    | •    | •  |   | •   |     | 17,72    | 30,93                 | 57,29           |

|            |            |      |    |     |    |     |    | fü | r ba | Reinertrag<br>18 ha ber ertra<br>M | Rohertrag<br>gsfähigen Fläche<br><i>M</i> | ber Reinertrag<br>betrug vom<br>Rohertrage % |
|------------|------------|------|----|-----|----|-----|----|----|------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 24.        | Minden (   | mit  | ල  | ďβα | um | bur | g) |    |      | 18,97                              | $36_{,58}$                                | 51,87                                        |
| <b>25.</b> |            |      |    |     |    |     | •  | •  |      | 19,57                              | 38,22                                     | 51,20                                        |
| 26.        | Oppeln     |      |    |     |    |     |    |    |      | 22,12                              | 34,43                                     | 63,48                                        |
| 27.        | Breslau    |      |    |     |    |     | •  |    | •    | 22,33                              | 39,88                                     | 56,01                                        |
| <b>28.</b> | Stettin    |      |    |     |    |     |    |    |      | 22,73                              | 34,31                                     | 66,24                                        |
| 29.        | Frankfurt  | a. 5 | D. |     |    |     |    |    |      | $22_{,88}$                         | 33,08                                     | 69,17                                        |
|            | Merfeburg  | ı    |    |     |    |     |    |    |      | 24,00                              | 38,53                                     | $62,_{29}$                                   |
| 31.        | Liegnit    |      |    |     |    |     |    |    |      | 24,23                              | 38, <sub>36</sub>                         | 63,16                                        |
| 32.        | Düffeldorf | :    |    |     |    |     |    |    |      | 27,41                              | 47,68                                     | 57,48                                        |
| 33.        | Erfurt     |      |    |     |    |     |    |    |      | 30,14                              | 49,21                                     | 61,24                                        |
|            | Ganzer S   | taa  | t  |     |    |     |    |    |      | 12.78                              | 26.65                                     | 47.05                                        |

Hiernach hat bezüglich des Reinertrages Ersurt mit 30,14 M die höchste Stelle erreicht, dann folgen Düsseldorf mit 27,41 M und Liegnitz mit 24,23 M. Mersedurg ist mit 24,0 M an die vierte Stelle zurückgedrängt. Danzig steht zwar auch jetzt mit 2,66 M am tiessten, ist aber seit 1880/81, wo der Reinertrag für das ha nur 0,6 M betrug, erheblich gestiegen. Sbenso zeigt Cassel, das von 3,98 M auf 6,47 M hinausgegangen ist, einen erfreulichen Fortschritt. Münster ist im Reinertrage zwar etwas zurückgegangen, und steht in dieser Beziehung sehr weit unten. Der Grund liegt in dem oben Angesührten. Bezüglich des Rohertrages steht dieser Bezirk aber mit 57,06 M nach wie vor oben an. Dann folgt Ersurt mit 49,21 M, Düsseldorf mit 47,68 M, Hildesheim mit 41,71 M, Breslau mit 39,88 M und nun erst solgt Mersedurg mit 38,53 M. Die niedrigste Stuse nimmt auch hier Danzig ein mit 13,49 M und es schließen sich Osnabrück (einschl. Aurich) mit 14,45 M, Gumbinnen mit 15,69 M und Köslin mit 17,69 M an. In Betress des Procentverhältnisses des Reinertrages zum Rohertrag sinden zwar einige Verschiedungen gegenüber der Reihensolge beim Reinertrage statt, aber im Allgemeinen haben die in dieser Hinsicht voranstehenden Bezirke auch die höchsten Procentsätze erzielt. Franksurt a. D. steht mit 69,17 % an der Spize, und es schließen sich an: Stettin mit 66,24 %, Oppeln mit 63,48 %, Liegnitz mit 63,16 %, Düsseldorf mit 61,24 %. Um meisten stehen zurück: Münster mit 6,56 %, Osnabrück (einschl. Aurich) mit 11,33 % und Danzig mit 19,70 %.

Die neuesten zur Berfügung gestellten Zahlen über die Reinerträge der Staatsforsten anderer deutschen Staaten folgen hierunter:

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          | ••• | 100 | 9  | 7,- | •••• | .,,,,, | 8        | Reinertr |                       | ber Reinertrag              |
|---------------------------------------|----------|-----|-----|----|-----|------|--------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------|
|                                       |          |     |     |    |     |      |        | für das  | ha ber   | ertragsfähigen Fläche | beträgt vom<br>Rohertrage % |
| Medlenburg:                           | <u> </u> | dyn | er  | in |     | •    |        | 1891/92: | 13,58    | 26,32                 | 51,62                       |
| Bayern .                              |          |     |     |    |     |      |        | 1891:    | 15,40    | 39,14                 | 39,36                       |
| Beffen                                |          | ,   |     |    |     |      |        | 1892/93: | 24,95    | 49,59                 | 50,33                       |
| Baben                                 |          |     |     |    |     |      |        | 1892:    | 30,39    | 58,10                 | 52,30                       |
| Württemberg                           |          |     |     |    |     |      |        |          |          | 59,66                 | 57,78                       |
| @adstan                               | •        |     |     |    |     |      |        | 1892:    | ,        | 65,69                 | 60,49                       |

Wenn die finanziellen Ergebnisse Preußens auch nicht durchweg vollständig befriedigen, so liegt boch die Beranlassung hierzu in Umständen, welche die Verwaltung zu beherrschen außer Stande ist. Daß Preußen in seinen Reinerträgen gegen andere deutsche Staaten zurückseht, sindet in den durchschnittlich ungünstigeren Bodenverhältnissen, welche häusig selbst der Riefer nur ein kummersliches Gedeihen gestatten und sie zum ertraglosen Schutholze für Sandschellen u. s. w. hinabdrücken, die finanziell werthvollste Holzart, nämlich die Fichte, für den größten Theil der Waldsläche aber ganz ausschließen, endlich in der geringen Wohlhabenheit eines Theiles der preußischen Provinzen ausreichende Erklärung. Die Landestheile mit günstigeren Verhältnissen zeigen auch entsprechend höhere Erträge. Herabmindernd wirken ferner die Schäden, denen die preußischen Forsten in besonderem Waße ausgesetzt sind. Es mag hier nur auf die Insektenvertilgungskosten (Spalte 44 der Tabelle 46a und 61 der Tabelle 46b, sowie Tabelle 52b) hingewiesen werden, sowie auf die Waldbrände, bezüglich deren die Tabelle 52a den specielleren Nachweis liefert. Selbstverständlich stellen die zur Bekämpfung dieser Schäden daar aufgewendeten Kosten nur den geringsten Theil der dadurch entstehenden Verluste dar. Dazu kommt, daß in den neuen Provinzen mancherlei Umstände herabmindernd auf den Waldreinertrag einwirken. Bielsach bedingt hier die zerstreute,

häufig auch die gebirgige Lage die Bildung kleiner Berwaltungs- und Schukbezirke, hohe Dienstaufwands Entschädigungen und damit hohe Befoldungsausgaben. Die Bewirtschaftung der Gemeindewaldungen durch Staatsforftbeamte in Beffen-Naffau, theilweife auch in Hannover, erforbert ferner Aufwendungen, welche burch bie gegahlten Befolbungsbeitrage nur jum Theil Anfanglich machte auch die beschleunigte Anfertigung neuer Abschätzungswerke gedect werden. ungewöhnliche Ausgaben erforderlich, ebenso die bringend nothige Herftellung der in großer Bahl fehlenden Forfter-Gehöfte. Sodann waren im ehemaligen Rurfürstenthum Bessen sehr erhebliche Kulturen und Wegebauten nachzuholen. Bor allem fällt aber noch gegenwärtig der Umftand ins Gewicht, daß im Regierungsbezirk Caffel auf Grund gesetlicher Bestimmung ein großer Theil des Einschlages zu ermäßigter Taxe ben Gemeinden überlassen werben muß. Die ftarte Servitutbelaftung in diesem Regierungsbezirke sowie in Hannover schmälerte, bevor die Ablösung vorgeschritten war, die Erträge in außerordentlichem Mage und verursachte später dementsprechende Kosten für die Ablösung selbst. Diese Umstände haben es veranlaßt, daß in einem Jahre (1879/80) mit hinzurechnung außerorbentlicher Aufwendungen für Servitutablöfung die gefammten neuen Brovinzen zusammen keinen Reinertrag geliefert haben, sondern noch einen Zuschuf aus der Staatstaffe erforderten. Inzwischen haben biese ungunftigen Berhältniffe sich wesentlich vortheilhafter geftaltet.

Ist hiernach auch der Reinertrag der Preußischen Staatsforstverwaltung kein glänzender, und liegt Anlaß vor, unter Schonung der Ansprüche dritter und berechtigter Interessen der allsgemeinen Staatsverwaltung alle Kräfte zur weiteren Steigerung der Erträge anzuspannen und bei den Ausgaben mit jeder zulässigen verständigen Sparsamkeit zu versahren, so darf es immerhin als erfreulich bezeichnet werden, daß fast durchweg ein Fortschritt stattgefunden hat. Derselbe wird zeitweise durch politische Ereignisse, Handelskrisen, schlechte Ernten u. s. w. unterbrochen. Im Ganzen aber zeigt das preußische Staatssorstwesen seit 1830 auch in finanzieller Beziehung unter sorgfältigster Wahrung der Nachhaltigkeit eine Entwicklung, die zu guten Hoffnungen sür die Zukunft berechtigt. Für die Vergangenheit aber wird ihr das Zeugniß nicht zu versagen sein, daß sie unter ungünstigen Verhältnissen vergleichsweise zufriedenstellende Ergednisse erzielt hat und erfolgreich bemüht ist, in angemessen Sparsamkeit eine Ausgeleichung für die naturgemäßer Weise verhältnissmäßig geringen Material= und Geld-Erträge zu finden. Die Vergleichung der Ausgabebeträge für das ha mit denjenigen anderer beutscher Staaten liefert hierfür den Beweis.

Eine übersichtliche Zusammenstellung, wie sich die hauptsächlichsten Ausgaben in Procenten ber gesammten Robeinnahme für die einzelnen Jahre 1849—1892/93 gestellt haben, zeigt die

Tabelle 53.

Hiernach hat sich der Procentsat der persönlichen Ausgaben um 3,4 ermäßigt, derjenige der sächlichen mit Ausschluß der Ausgaben für Forstlehrzwecke aber um 3,6 und derzenige für Forstlehrzwecke um 0,2 gesteigert. Die Gesammtheit der dauernden Ausgaben weist eine Steigerung von 0,4% der gesammten Roheinnahme nach. Der Reinertrag betrug 1892/93 48% der Roheinnahme gegen 48,4 im Jahre 1849, welches indessen als ein besonders ungünstiges bezeichnet werden muß. Die günstigste Zahl bezüglich des Procentsates der Reineinnahme weist vor Erwerdung der neuen Provinzen das Jahr 1865 mit 64,6% auf. Der in ungesunder Weise gesteigerte wirthschaftliche Ausschaftliche Ausschaftlichen feldzuge bringt sodann für den Staat im jezigen Umsange im Jahre 1873 den inzwischen auf 50,2 gesunkenen Procentsat auf den Höhepunkt von 55,1%, welchen der folgende wirthschaftliche Niedergang 1878/79 auf 41,5 heraddrückt. Seitdem hatte das Jahr 1890/91 den höchsten Procentsat mit 50,1 auszuweisen.

Nicht ohne Interesse ist es, das Steigen und Fallen der Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Jahre nach einem Procentverhältnisse zu verfolgen. Man gelangt zu einer klaren Uebersicht hierüber, wenn man ein bestimmtes Jahr in allen Aubriken gleich 100 setzt und damit die Zahlen der übrigen Jahre in Verhältniß bringt. Hiernach sind die Tabellen 54a

und b aufgestellt.

Die Tabelle 54a umfaßt die alten Provinzen für den Zeitraum 1849—1867, zieht aber zur Bergleichung auch das Jahr 1868 mit Einschluß der neuen Provinzen heran. Werden die Zahlen des Jahres 1849 = 100 geset, so ergiebt sich für die Fläche der Staatsforsten die 1867 ein Sinken auf 99,1, die 1868 ein Steigen auf 126, für die Naturaleinnahme an Derbholz = Steigen = 112, = 170, für diejenige an Stockholz und Reisig = 166, = 291, für die Gelbeinnahme aus der Holz nubung = 184, = 279,

| für biejenige aus ben übrigen                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                        |              |          |                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |             |                           |                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Forstnutungen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                        |              |          |                                                                 | 204,                                           | bis                                                  | 1868                                              | ein         | Steigen                   | auf                                                         | 298,                                |
| im Ganzen für die Ginnahme                                                                                                                                                                                                                                | =                                               | =                                                                      | =            | =        | =                                                               | 186,                                           | =                                                    | =                                                 | =           | -                         | 3                                                           | 281,                                |
| für die perfönlichen Ausgaben für die fächlichen Ausgaben .                                                                                                                                                                                               | =                                               | *                                                                      | 3            | =        | =                                                               |                                                |                                                      |                                                   |             | 3                         | =                                                           | 224,                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | 3                                                                      | 3            | 3        | =                                                               | 165,                                           | =                                                    | s                                                 | 5           | s                         | =                                                           | 313,                                |
| für die Ausgaben zu forstwissen=                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                        |              |          |                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |             |                           |                                                             |                                     |
| schaftlichen und Lehrzwecken für die Gesammtausgaben                                                                                                                                                                                                      | =                                               | =                                                                      | =            | =        | =                                                               | 208,                                           | =                                                    | =                                                 | =           | *                         | =                                                           | 387,                                |
| für die Gesammtausgaben                                                                                                                                                                                                                                   | =                                               | =                                                                      | >            | 5        | =                                                               | 155,                                           | =                                                    | =                                                 | =           | =                         | 2                                                           | 270,                                |
| für den Reinertrag                                                                                                                                                                                                                                        | =                                               | =                                                                      | ء            | 2        | =                                                               | 220,                                           | =                                                    | =                                                 | =           | =                         | =                                                           | 293.                                |
| Der Hinzutritt der neu                                                                                                                                                                                                                                    | en '                                            | Brovin;                                                                | zen          | hat bemi | 1ach                                                            | die 8                                          | Rohe                                                 | innahn                                            | ie ei       | rheblich 1                | mehr                                                        | , als                               |
| die Reineinnahme gesteigert.                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                        |              | •        | •                                                               |                                                | •                                                    | •                                                 |             | •                         | •                                                           |                                     |
| Wird ferner für die geso                                                                                                                                                                                                                                  | ımm                                             | te Moi                                                                 | narð         | ie bas S | tahr                                                            | 1868                                           | 3 =                                                  | 100                                               | aeset       | st, so er                 | aiebt                                                       | nach                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                        |              |          |                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |             |                           |                                                             |                                     |
| Tabelle 54b fich für das Jah                                                                                                                                                                                                                              | r                                               |                                                                        |              |          | 1880                                                            | )/81                                           |                                                      | u                                                 | nd f        | ür 1892                   | /93                                                         |                                     |
| Tabelle 54b sich für das Jah                                                                                                                                                                                                                              | r                                               |                                                                        |              |          | 1880                                                            | )/81                                           |                                                      | u                                                 | nd f        | ür 1892                   | /93                                                         |                                     |
| Tabelle 54b sich für das Jah bei der nugbaren Fläche .                                                                                                                                                                                                    | r                                               |                                                                        |              | ein Ste  | 1880<br>eigen                                                   | )/81<br>auf                                    | 102,                                                 | uı<br>7, ein                                      | nd f<br>Sto | ür 1892<br>eigen auf      | /93<br>103                                                  | Ď,5                                 |
| Tabelle 54b sich für das Jah<br>bei der nugbaren Fläche .<br>für die Naturaleinnahme an                                                                                                                                                                   | r<br>De                                         | <br>rbholz                                                             |              | ein Ste  | 1880<br>eigen                                                   | )/81<br>auf                                    | 102,<br>119,                                         | u1<br>7, ein                                      | nd f<br>Ste | ür 1892<br>eigen auf      | /93<br>103<br>153                                           | 5,5<br>[                            |
| Tabelle 54b sich für das Jah<br>bei der nugbaren Fläche .<br>für die Naturaleinnahme an<br>für diejenige an Stockholz u                                                                                                                                   | r<br>De<br>ind                                  | <br>rbholz<br>Reifig                                                   |              | ein Sto  | 1880<br>eigen                                                   | )/81<br>auf                                    | 102,<br>119,<br>119,                                 | u1<br>7, ein                                      | nd f<br>Sta | ür 1892<br>eigen auf      | /93<br>103<br>151<br>113                                    | Ď,5<br>[<br>Š                       |
| Tabelle 54b sich für das Jah bei der nugbaren Fläche . für die Naturaleinnahme an für diejenige an Stocholz u für die Gelbeinnahme aus d                                                                                                                  | r<br>De<br>ind ser S                            | rbholz<br>Reifig<br>Holznu                                             |              | ein Sto  | 1880<br>eigen                                                   | )/81<br>auf<br>=<br>=                          | 102,<br>119,<br>119,<br>124,                         | u1<br>7, ein<br>=<br>=<br>=                       | nd f<br>Sto | ür 1892<br>eigen auf      | /93<br>103<br>151<br>113<br>160                             | 5,5<br>[<br>5                       |
| Tabelle 54b sich für das Jah<br>bei der nugbaren Fläche .<br>für die Naturaleinnahme an<br>für diejenige an Stockholz u                                                                                                                                   | r<br>Oc<br>ind ser<br>For                       | <br>rbholz<br>Reifig<br>Holznui<br>ftnuhu                              | gung         | ein Sta  | 1880<br>eigen<br>=<br>=<br>=                                    | 0/81<br>auf<br>=<br>=                          | 102,<br>119,<br>119,<br>124,<br>123,                 | u17, ein = = = = = = = = = = = = = = = = = = =    | nd f<br>Sta | ür 1892<br>eigen auf<br>* | /93<br>103<br>151<br>113<br>160<br>113                      | 5,5<br>[<br>5<br>3                  |
| Tabelle 54b sich für das Jah bei der nugbaren Fläche . für die Naturaleinnahme an für diejenige an Stockolz u für die Gelbeinnahme aus d für diejenige aus den übrigen                                                                                    | r<br>Oc<br>ind !<br>Gor<br>For<br>ne            | rbholz<br>Reifig<br>Holznui<br>ftnugu                                  |              | ein Sto  | 1880<br>eigen<br>=<br>=<br>=<br>=                               | 0/81<br>auf<br>=<br>=<br>=<br>=                | 102,<br>119,<br>119,<br>124,<br>123,                 | u17, eiu<br>18, eiu<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | nd f<br>Sta | ür 1892<br>eigen auf      | /93<br>103<br>153<br>113<br>166<br>113<br>163               | Ď,5<br>[<br>S<br>S<br>I             |
| Tabelle 54b sich für das Jah bei der nugbaren Fläche. für die Naturaleinnahme an für diejenige an Stockholz u für die Gelbeinnahme aus d für diejenige aus den übrigen im Ganzen für die Einnahm                                                          | r<br>De<br>ind ber H<br>For<br>ne<br>in         | rbholz<br>Reifig<br>Heifig<br>Heifig<br>Heifinugu                      | gung<br>ngen | ein Sta  | 1880<br>eigen<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=                     | 0/81<br>auf<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=           | 102,<br>119,<br>119,<br>124,<br>123,<br>124,         | u17, ein                                          | nd f<br>Sto | ür 1892<br>eigen auf      | /93<br>103<br>15:<br>118<br>166<br>118<br>16:<br>173        | 5,5<br>(<br>5<br>5<br>3<br>1        |
| Tabelle 54b sich für das Jah bei der nugbaren Fläche. für die Naturaleinnahme an für diejenige an Stockholz u für die Gelbeinnahme aus d für diejenige aus den übrigen im Ganzen für die Einnahm für die persönlichen Ausgabe                             | r<br>. De<br>ind '<br>eer s<br>For<br>ne<br>ine | rbholz<br>Neifig<br>Heifig<br>Heifinugur<br>Hungur                     | gung<br>ngen | ein Sta  | 1880<br>eigen<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>= | 0/81<br>auf<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=           | 102,<br>119,<br>119,<br>124,<br>123,<br>124,         | u17, ein                                          | nd f<br>Sto | ür 1892<br>eigen auf      | /93<br>103<br>15:<br>113<br>166<br>113<br>16:<br>173        | 5,5<br>(<br>5<br>5<br>3<br>1        |
| Tabelle 54b sich für das Jah bei der nugbaren Fläche. für die Naturaleinnahme am für diejenige an Stockholz u für die Gelbeinnahme aus d für diejenige aus den übrigen im Ganzen für die Einnahm für die persönlichen Ausgabe für die sächlichen Ausgaben | r<br>De<br>ind ber H<br>For<br>ne<br>in         | rbholz<br>Reifig<br>Holznui<br>Ftnugu:<br>• • •<br>nfchaftli           | gung<br>ngen | ein Sta  | 1880<br>eigen<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=           | 0/81<br>auf<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=           | 102,<br>119,<br>119,<br>124,<br>123,<br>124,<br>143, | un<br>7, ein<br>:<br>:                            | nd f<br>Sto | ür 1892<br>eigen auf      | /93<br>103<br>153<br>113<br>166<br>113<br>163<br>173<br>164 | 5,5<br>[<br>5<br>3<br>3<br>1<br>(5) |
| Tabelle 54b sich für das Jah bei der nugbaren Fläche. für die Naturaleinnahme an für diejenige an Stockholz u für die Gelbeinnahme aus d für diejenige aus den übrigen im Ganzen für die Einnahm für die personlichen Ausgabe für die Ausgaben zu forste  | r<br>Dend ber h<br>For<br>ne<br>en<br>visse     | rbholz<br>Reifig<br>Heifig<br>Holznui<br>ftnugu:<br>• • •<br>nfchaftli | gung<br>ngen | ein Sta  | 1880<br>eigen<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=           | 0/81<br>auf<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>= | 102,<br>119,<br>119,<br>124,<br>123,<br>124,<br>143, | un<br>7, ein<br>:<br>:                            | nd f<br>Sto | ür 1892<br>eigen auf      | /93<br>103<br>153<br>113<br>166<br>113<br>163<br>173<br>164 | 5,5<br>1<br>3<br>3<br>1<br>5<br>1   |

Die Ausgaben sind bemnach durchweg in stürkerem Berhältniß gestiegen, als die Einnahmen, und die Reineinnahme hat deshalb mit der gestiegenen Roheinnahme nicht Schritt halten können. Bei den meisten anderen Gewerben, insbesondere bei der Landwirthschaft tritt die gleiche Ersicheinung hervor, doch zeigt bei der Forstverwaltung der Zeitabschnitt 1880/93 günstigere Bershältnisse als der vorhergehende Zeitraum.

Ueber extraordinäre Aufwendungen der Forstverwaltung ist Nachstehendes zu erwähnen. Dieselben bestehen hauptsächlich in den Kapitalzahlungen zur Ablösung von Forstservituten, welche sich besausen haben für die Zeit dis 1867 zusammen auf 14945827 M und für die Jahre 1868—1892/93 auf 42264783 M saut Spalte 82 der Tadelle 46 d. Rechnet man hierzu 15018260 M, welche nicht durch die Forstrechnungen gelaufen sind, so ergiebt sich eine Gesammtauswendung von 72228870 M. Dieses Kapital wird durch die in Folge der Servitutsablösungen erzielten Mehreinnahmen reichlich verzinst.

Von den sonstigen extraordinären Ausgaben (Spalte 59 und 60 der Tabelle 46 a und 83 dis 92 der Tabelle 46b) sind inzwischen die Diäten und Reisekosten für Wahrnehmung auswärtiger Gerichtstermine seitens des Forstpersonals auf den Etat der Justizverwaltung, die Kosten für Porto- und Frachtgebühren auf den des Finanz-Ministeriums übergegangen. Die in Spalte 83 der Tabelle 46 d nachgewiesenen Kosten zu Wiesen-Weliorationen (vergl. Tabelle 48d) werden der Forstverwaltung hoffentlich auch weiterhin auf eine Reihe von Jahren mit 100000 M jährlich zur Verfügung gestellt werden. Alle übrigen, in den Spalten 85, 86 und 88—92 der Tabelle 46 d nachgewiesenen außerordentlichen Ausgaben waren ihrer Natur nach vorübergehende und erksären sich aus den Ueberschriften der betreffenden Spalten. Doch wirken die in Spalte 90 aufgeführten erheblichen Ausgaben zur Anlegung von Chaussen im Grunewald behufs Ausschlichung dieses Waldkörpers für das Verliner Publikum insosern dauernd nach, als mit der Verpslichtung zur Unterhaltung dieser Chaussen der Forstverwaltung eine erhebliche dauernde Last auferlegt worden ist.

1892/93 haben die außerordentlichen Ausgaben 1505286 M betragen, die sich mit 1403603 M auf Ablösung von Forstscrvituten 2c und mit 101683 M auf Welioration von Brüchern und geringen Ertrag gewährenden Wiesen vertheilen.

Der im Staatshaushaltsetat den außerordentlichen Ausgaben zugewiesene Fonds zum Anstauf von Grundstücken zu den Forsten ist hier nicht den ersteren sondern in Spalte 78 den dauernden Ausgaben zugetheilt, um eine Trennung dieses Fonds nach dauernden und vorübersgehenden Ausgaben zu vermeiden.

Schließlich ift aus der Tabelle 55 zu ersehen, wie die Durchschnittssätze für das ha der ertragsfähigen Fläche bezüglich der Einnahme und Ausgabe nach den einzelnen Provinzen sich stellen. Es sind dieser Durchschnittsberechnung die Wirthschaftsresultate des Jahres 1892/93, wie sie sich in der Tabelle 51 verzeichnet finden, zu Grunde gelegt. Nach Spalte 34 der Tabelle 55 ergiebt sich, daß der Reinertrags-Procentsat am höchsten ist für Brandenburg mit 63,03 und Schlesien mit 60,7, am niedrigsten für Hessen-Nassau mit 29,09, Westpreußen mit 36,52 und Hannover mit 36,61.

# 16. Ausbildung für den Forfibienft. Forftunterrichts und Bersuchswesen. Anstellung im Forfibienft.

### a) Bie Schutbeamtenlaufbahn.

Die Laufbahn für den Staatsforstdienst ist verschieden, je nachdem sie auf dereinstige Ansstellung in den unteren Stellen, im Forstschutzbienste, oder in den höheren Stellen, im Forstsverwaltungsdienste, gerichtet ist.

Die Ausbildung für die unteren Stellen im Forstdienste als Förster (nach Umständen auch Reviersörster und Heviersörster und Heviersörster und Heviersörster und Heviersörster und Heviersörster und Forstaufseher und Hiliardienste im Jägercorps, da nur solche Bersonen als Hulfsjäger, Forstausseher und Förster angestellt werden dürfen, welche neben Erfüllung ber in Beziehung auf forperliche, sittliche und fachliche Befähigung zu ftellenden Anforberungen durch Militärdienst im Sagercorps die Berechtigung jur Forstanftellung erworben haben. Nach vollendeter Elementarschuldildung, über welche der Anwärter sich durch eine Brüfung vor bem betreffenden Regierungs- und Forstrath auszuweisen hat, wenn er nicht etwa das Reugniß ber Reife für die Tertia eines Gymnafiums zo beigubringen vermag, beginnt in Gemäßheit bes Regulative vom 1. October 1893 eine minbestens 2jahrige Lehrzeit, welche nicht vor bem 16. Lebensjahr und — abgefehen von den für den einjährigen freiwilligen Dienst Befähigten nicht nach bem 1. October besjenigen Jahres anfangen barf, in welchem bas 18. Lebensjahr vollendet wird. Gie tann mahrend bes erften Sahres bei jedem vom Regierungs- und Forstrath und vom Oberforstmeister zur Annahme eines Lehrlings ermächtigten, im prattifchen Forstbienfte bes Staates, ber Gemeinden, öffentlichen Unftalten ober Brivaten angeftellten Forftbeamten erledigt, muß aber mindeftens mahrend des zweiten Jahres bei einem Staats-Dberforfter oder bei einem bom Regierungs- und Forstrath und vom Oberforstmeister zur Ausbildung von Lehrlingen ermächtigten verwaltenden Beamten bes Gemeindes, Stiftungs ober Brivatforftbienftes zugebracht werben. Der Lehrherr hat die Bflicht, den Lehrling zu unterrichten und ihn mit dem Walde und den beim Forstbetriebe vorkommenden Arbeiten, mit der Jagd, einfachen Bermessungs= und Nivellements= Arbeiten, ferner mit den Bureaugeschäften und den auf den Forst= und Jagdschut abzielenden Gefeten und Berordnungen durch Unterweisung und praktische Uebung bekannt zu machen. Nach beendeter Lehrzeit erfolgt die Ginftellung des Forftlehrlings in ein Jagerbataillon, in der Regel im Herbst und zwar nicht vor vollendetem 18. Lebensjahr und nicht nach dem Ginftellungstermin bes Kalenderjahres, in welchem ber Lehrling bas 21the — wenn er bie Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Dienst erworben hat, das 22ste — Lebensjahr vollendet. Bei tadelloser Führung wird ber Jäger, der inzwischen an dem forsttechnischen Unterricht, welcher bei den Jäger-Bataillonen ftattfindet, Theil zu nehmen hat, im Frühjahr des 3. Dienstjahres zur Jägerprüfung zugelassen, welche durch einen vom Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten ernannten Ausschuß, beftehend aus zwei Oberforstern und zwei oder brei höheren Forftbeamten (barunter ein Commissarius bes Ministeriums) bei jedem Bataillon alljährlich einmal abgehalten wird. Einjährig-Freiwillige gelangen ichon im ersten Frühjahr zur Jagerprüfung. Diefelbe foll erforschen, welche allgemeine Bildung der Jäger in Beziehung auf Lesen, Schreiben, Rechnen und Abfassung kurzer Auffate besitt, welche technische Musbildung er im Waldbau, Forftschut, ber Forstbenutung und Jagd erworben, und insbesondere in welchem Dage er fich mit bem Balbe und ben beim Forftbetriebe gewöhnlich vorkommenden Arbeiten durch lebendige Anschauung und Uebung bekannt gemacht und fich durch Theilnahme an den Forstkulturarbeiten, der Waldpflege, den Arbeiten in den Holz-Schlägen, am Forstichute und an waidmannischer Ausübung ber Ragd die Fertigkeiten und Renntnisse erworben hat, welche von einem Forftschutbeamten verlangt werden mussen, ferner ob er sich mit dem Forstbiebstahls-Gesetze u. f. w. sowie der Förster-Instruction in dem erforderlichen Mage befannt gemacht hat. Die Prufung ift theils im Zimmer, theils im Balbe abzuhalten und

besteht in der schriftlichen Lösung zu ertheilender Aufgaben sowie in mündlicher Beantwortung von Fragen, ferner in der Aussührung von aufzugebenden Arbeiten im Walde und der Bestimmung von wichtigen Holzarten, Sämereien, Wildlosungen 2c. Bergl. die Borschriften für die Jäger-Prüfung vom 2. Februar 1887.

Besondere Bestimmungen bestehen für folche Anwarter bes Jägercorps, welche den für die

Bulaffung zur Oberforfter-Raufbahn maggebenben Borichriften Genüge geleiftet haben.

Sammtliche Jäger, welche die Prüfung beftanden haben, erhalten hierüber ein Zeugniß (Lehrbrief), werden bei tadelsfreier Führung auf ihren Antrag behufs Erwerbung der Forstsanstellungs-Berechtigung zu weiterer Jähriger — die Einjährig-Freiwilligen zu 11 jähriger — Dienstzeit im Jägercorps verpslichtet und bilden die Jägerklasse A (früher AI). Die Dienstzeit wird in der Regel in der Reserve, jedoch mit der Berpslichtung abgeleistet, auch im Frieden dis zu einer im Ganzen Sjährigen Dienstzeit bei der Fahne stets zur Berfügung zu stehen. Oberjäger und zur Beförderung zu solchen in Aussicht Genommene verpslichten sich zu Djähriger aktiver Dienstzeit.

Nach Beendung der gesammten (der Regel nach also 12 jährigen, für die Oberjäger 9 jährigen) Dienstzeit erhalten die Jäger der Klasse A den (unbeschränkten) Forstversorgungsschein (auf

grunem Bapier).

Bur Zägerklasse AI, diejenigen Jäger enthaltend, welche die Jägerprüfung mit der früher bisweilen ertheilten Censur "ziemlich genügend" bestanden hatten, werden seit einer Reihe von Jahren Anwärter nicht mehr zugelassen. Für die etwa noch vorhandenen wenigen Jäger dieser Klasse erfolgt nach 10 jähriger Gesammtdienstzeit die Ertheilung des beschränkten Forstwersorgungssichenes (auf rothem Papier).

Die Rlaffe B umfaßt biejenigen Mannichaften ber Räger-Bataillone, welche nicht gelernte

Jäger sind oder als solche die Jägerprüfung nicht bestanden haben.

Die Jäger der Klasse A werden zur Berwendung im Forstschutzbienste der Regel nach schon beim Ablauf des dritten — die Einjährig-Freiwilligen des ersten — Dienstjahres beurlaubt, wenn sie berufsmäßige Beschäftigung nachweisen. Am 1. Juli des letzten aktiven Dienstjahres erhalten sie von ihrem Commandeur ein Führungszeugniß und sind verpslichtet, sich unter Beissügung desselben bei einer Regierung oder der Kyl. Hosfammer zu Berlin (oder der Forstabtheilung eines der Bezirkspräsidien in Elsaßeldthringen) zur Beschäftigung anzumelden. Ihre Berwendung ersolgt, sobald dazu Gelegenheit sich sindet, in der Regel als Forsthülfsausseher im Staatsforstedienste. Ist Gelegenheit zur Beschäftigung nicht vorhanden, so haben die Jäger das Recht, sich bei einer anderen Regierung 2c anzumelden, bezw. dis zu ihrer Einberufung in den Staatsdienst in eine Stellung im Privats oder Gemeindes-Forstbienst einzutreten.\*)

Jeder sich Melbende wird von der betreffenden Behörde notirt und ift verpflichtet, eine ihm

angebotene mit ber beftimmungsmäßigen Befoldung bedachte Stellung anzunehmen.

Nach vollendetem 8ten, aber vor abgelaufenem 11ten Dienstjahre ist die Försterprüfung abzulegen. Diese besteht in einer mindestens sechsmonatlichen, in die Hiebs- und Kulturzeit zu legenden Beschäftigung als Forsthülfsausseher in einem Königl. Forstreviere, wobei dem Examinanden die selbständige Wahrnehmung der Obliegenheiten eines Försters bei mindestens einer Kultur und einem Holzschlage von angemessem Umfange zu übertragen ist, und demnächst in einer mündslichen und schriftlichen Prüfung vor der aus einem Oberförster, einem Regierungs- und Forstrath und dem Oberforstmeister sich bildenden Prüfungs-Commission. Nach bestandener Försterprüfung erfolgt mit dem Ablaufe der vorgeschriebenen tadellosen Dienstzeit die Ertheilung des (unbeschränkten) Forstversorgungsscheins durch die Inspektion der Jäger und Schützen. Mit diesem hat der Answärter bei der Regierung (Hossammer), in deren Bezirk er angestellt zu werden wünscht, sich binnen längstens einem Jahre zur Notirung zu melden. Er wird dann nach Maßgabe seines Dienstalters in der Anwärterliste der betressenden Regierung 2c von dieser als Förster angestellt und, dies er nach den eintretenden Bacanzen zu dieser Anstellung gelangen kann, thunlichst als Forstüllsausseher beschäftigt.

Der (unbeschränkte) Forstversorgungsschein (auf grünem Bapier) verleiht dem Inhaber die Berechtigung, in Preugen oder Glag-Lothringen als Forsthülfsaufseher oder auf einer

<sup>\*)</sup> Bei einer Beschäftigung außerhalb des Staatsbienstes erlangen sie nach erfolgter Vereidung auf das Forstdiebstahlsgeset vom 15. April 1878 die Besugniß zum Wassengebrauch nur dann, wenn ihnen von ihrem Bataillons-Commandeur die in den Allerh. Cabinets-Ordres vom 21. Mai 1840 und 21. August 1855 erwähnte Bescheinigung über ihre Zuverlässigkeit ausgestellt ist.

Försterstelle, nach Umständen auch auf einer Hegemeister- oder Reviersörsterstelle, im Staatsdienste angestellt zu werden. Auch haben die Inhaber einen ausschließlichen Unspruch auf alle Gemeindes und Stiftungs-Forststellen, welche einschließlich etwaiger Nebenbezüge ein Jahreseinkommen von mindestens 750 M gewähren, ohne eine weitergehende Befähigung, als die eines Försters zu erfordern. Dieser letztere Anspruch kommt indessen nur dann zur Geltung, wenn der Anwärter schriftlich erklärt, durch seine seiste Anstellung seine Forstversorgungs-Berechtigung als erfüllt bestrachten zu wollen.

Die noch vorhandenen Inhaber bes beschränkten Forftverforgungsicheines burfen zwar bestimmungsmäßig in Ermangelung von Inhabern des unbeschränkten Forstversorgungsscheines nach Ablegung ber Forfterprufung auf Staatsförsterstellen eine Anftellung erlangen, indeffen ift bei der großen Rahl von Anwärtern der letteren Art auf eine folche Berwendung nicht zu rechnen. Dagegen find Die Inhaber bes beschränkten Forstverforgungsscheines berechtigt, auf benjenigen, ben Anwärtern bes Jägercorps zukommenden etatsmäßigen Stellen im Communal- und Stiftungs-Forstdienste angestellt zu werden, um welche Anwärter der Jägerklasse A sich nicht mit der Erklärung bewerben, durch feste Anstellung ihre Ansprüche als erfüllt anzusehen. Inzwischen hat die Bahl der Inhaber des beschränkten Bersorgungsscheins sich wesentlich vermindert. — Im Allgemeinen besteht bei den Jagern der Rlaffe A Abneigung, die Forstversorgungs-Unsprüche dem Staatsdienste gegenüber aufzugeben, um geringer befoldete Stellen des Gemeindeforftbienftes zu übernehmen. Es ist deshalb im Jahre 1891 versuchsweise zugelassen worden, daß Forstversorgungsberechtigte und Refervejager ber Rlaffe A über bie Brobedienstzeit hinaus provisorisch im Gemeinbeforstbienft angeftellt werben burfen, ohne bag bas Aufgeben ber Anfpruche auf Anftellung im Staatsbienft gefordert wird. Uebrigens ift früher, als die Berforgungsberechtigten noch zwangsweise veranlagt werben tonnten, in ben Gemeindeforftbienft einzutreten, auch befonders tuchtigen feft angeftellten Communalförstern unter Umständen der Rückritt in den Staatsforstbienst gestattet worden.

Die näheren Bestimmungen über die im Borstehenden summarisch dargestellte Laufdahn für den unteren Forstdienst sind in dem "Regulative über Ausbildung, Prüfung und Ansstellung für die unteren Stellen des Forstdienstes in Verbindung mit dem Militärsdienste im Jägercorps vom 1. October 1893", serner in den "Vorschriften für die Jägerprüfung vom 2. Februar 1887", und endlich in den "Vorschriften für die Försterprüfung vom 3. Februar 1887" enthalten. Die neue Redaction des Regulativs vom Jahre 1893 ist in Folge der durch die veränderte Heeresorganisation bedingten Herabsetung der Dienstzeit bei der Fahne für die gelernten Jäger von vier Jahren auf drei Jahre nöthig geworden.

Das Requlativ vom 1. October 1893 ist von der Springer'schen Buchhandlung zu Berlin für 50 & zu beziehen. Die vorbezeichneten Prüfungs-Borschriften sind im Band II,

Abschnitt II, unter E. a, b abgebruckt.

Die enge Berbindung, welche in Breugen für die Besetzung faft aller unteren Stellen fammtlicher Civilverwaltungszweige mit bem Militardienfte insoweit befteht, daß jene Stellen nur mit Berfonen befest merden burfen, die neben ber erforberlichen Befahigung fur ben Civilbienft fich eine Unftellungsberechtigung burch Militarbienft erworben haben, gemahrt für biefen ben Bortheil, daß ein tuchtiges und auch mit guter Schulbilbung versehenes Unterofficierund Feldwebelcorps ohne große Roften erlangt wird, während bem Civildienfte daraus der Bortheil erwächft, dag ihm nur Berfonen zugeführt werben, beren Zuverlaffigfeit bereits erprobt ift, und beren Gewöhnung an militarifche Ordnung und Strenge für ben Civildienft ebenfalls von großem Ruten ift. Auch bie jenem allgemeinen Grundfate ber Breugischen Staatsverwaltung entsprechende enge Begiehung amifchen dem Sagercorps und ber Forftverwaltung bietet, wenngleich fie mit manchen hieraus fur Die lettere erwachsenben Ungutraglichteiten und Erschwerungen verbunden ift, doch überwiegende Bortheile, nicht allein für die militärischen Zwecke, sondern auch für ben Forftdienft. Die ftrenge militärische Erziehung und fortmährende Ueberwachung, welcher bie Jager unterworfen sind, die besondere Aufmerksamkeit, mit welcher die sittliche Führung berselben gerade in dem Alter vom 18. bis 32. Lebensjahre überwacht wird, um unwürdige und unzuverläffige ober körperlich untaugliche Anwärter aus ber Bahl ber auf Forstversorgung bienenben Rager zu entfernen, bietet eine große Gemahr bafur, bag bem Forftichutbienfte nur Berfonen zugeführt werben, welche mit korperlicher Ruftigkeit auch sittlich tuchtiges Berhalten und Buverläffigkeit verbinden, an Ordnung und Disciplin gewöhnt sind und somit Eigenschaften sich erworben haben, welche für den Forftschutzlienft ein besonderes Erforderniß bilben. — Der Militarbienft behindert aber auch die foulwiffenschaftliche und forftliche Ausbildung nicht, fondern fordert dieselbe insofern, als mahrend des Dienstes bei der Jahne auf Fortbildung in den Schulkenntnissen gehalten, und theils durch Oberförster, theils durch Forstassesser ein forstlicher, durch Excursionen in die Forsten unterstützter regelmäßiger und sostematischer Unterricht ertheilt, und während der Beurlaubung der Jäger der Nachweis forstlicher Beschäftigung gefordert wird. Die weitere Fürsorge für die technische Ausdildung liegt endlich in der Verpflichtung derselben, sich der Königlichen Forstverwaltung zur Verfügung zu stellen, die Försterprüfung abzulegen und die zur

fünftigen Anftellung ben Dienft als Bulfsjäger und Forftauffeher zu übernehmen.

Nachdem schon durch das früher gültige Regulativ vom 1. December 1864 die Militärstensftzeit erheblich abgekürzt und dafür gesorgt war, daß die Anwärter spätestens im 32. Lebenssiahre den Forstversorgungsschein erhielten, ließ sich annehmen, daß die Jäger in der Regel nach 3—4 jähriger Dienstzeit bei der Fahne alsbald dauernd unter Aufsicht der Staatsforstverwaltung im Königlichen oder Gemeindesorstvienste beschäftigt werden und im 33. dis 35. Lebensjahre zur Anstellung als Förster gelangen würden. Inzwischen ist indessen die Zahl der Anwärter unsverhältnißmäßig gewachsen. Dieselbe betrug (mit Einschluß des Geschäftsbereiches der Hostammer der Kal. Familiengüter) im Jahre

| 1883 | an | Forftversorgungsberechtigten | und | an | Refervejägern | ber | Rlasse A | 1719  |
|------|----|------------------------------|-----|----|---------------|-----|----------|-------|
| 1886 | 5  | , , , , , ,                  | =   | =  | , ,           | =   | 5        | 2249  |
| 1889 | =  | =                            | =   | =  | =             | =   | =        | 2863  |
| 1890 | =  | ;                            | =   | =  | =             | =   | =        | 3101  |
| 1891 | =  | =                            | =   | =  |               | =   | =        | 3147  |
| 1892 | =  | =                            | =   | =  | \$            | =   |          | 3288  |
| 1893 | =  | g.                           | 3   | =  | =             | =   | *        | 3367  |
| 1894 | -  |                              | _   | _  | _             | _   | _        | 3,650 |

worüber die Tabelle 61 in der Spalte 14 die näheren Angaben enthält. Schon hiernach ergiebt sich ein erhebliches Anwachsen ber Anwärterzahl. Solches fteht für die Zukunft aber in erhöhtem Maße in Aussicht, wenn erwogen wird, daß bei einer Zahl von nur etwa 182 jahrlichen Bacanzen bei den Försterstellen im Staats- und Gemeindedienst (soweit bei letterem Forstwersorgungsberechtigte in Betracht kommen) im Durchschnitt ber Jahre 1874/90 jahrlich 455 gelernte Sager in die Bäger-Bataillone eingestellt und von diesen 404 zur Erdienung des unbeschränkten Forstversorgungsicheines zugelaffen worden find. Um zu vermeiden, daß die dereinstige Anftellung als Forfter fich ungebuhrlich verzögert und die durchichnittliche forperliche Ruftigfeit des Forfterftandes eine wesentliche Einbuge erleibet, ift beshalb im Jahre 1889 Die Bahl der jährlich anzunehmenden Forftlehrlinge mit Ginichluß von Gliaß-Lothringen vorerst auf 385 festgeset und für jeden Regierungsbezirf u. f.w. die zuläffige höchste Bahl der Lehrlinge bestimmt worden. Auf Elfaß-Lothringen fommen hiervon 15. Bon jenen 385 werden voraussichtlich 344 zur Erdienung von Forstversorgungs-Ansprüchen zugelassen, und es murben bann immer jährlich gegenüber ben eintretenden 182 Bacanzen, wenn 15 Elfaß-Lothringer abgerechnet werden, noch 147 Anwärter zuviel hinzutreten. Es kommt indessen von dieser Bahl noch ein erheblicher Procentsat durch Tod, Uebertritt in andere Berufsarten und in den Privatforstdienst u. s. w. in Abgang. Auch hat die Erörterung über die Ueberfüllung der Schutheamten-Laufbahn dazu geführt, daß an Stelle der gestatteten Zahl von 385 im Jahre 1889 nur 278, im Jahre 1890 nur 284, im Jahre 1891 nur 273, im Jahre 1892 nur 299 Lehrlinge in die Forst- und Jagdlehre eingetreten sind. Jahre 1893 hat die Zahl sich wieder auf 376 gesteigert.

Einer ferneren Ueberfüllung ber Schunbeamten-Laufbahn wird im Interesse aller Betheiligten sorgfältig vorzubeugen und obige Zahl von 385 Lehrlingen nach Umftanden weiter herabzuseten sein.

### b) Ber vermaltende forfidienft.

Die Laufbahn für den Königl. Forstverwaltungsdienst setzt eine mit dem Zeugnisse der Reise als Abiturient eines Gymnasiums, eines Real-Gymnasiums oder einer Ober- Realschlossene Schuldibung voraus, da ohne diese allgemeine Bildung die wissenschaftlichen Fachstudien nicht von genügendem Ersolge sein können, und die gegenwärtige Stellung der Forstverwaltungsbeamten im Staatsdienste es unadweisdar erheischt, daß sie sich einen solchen Grad allgemeiner Bildung erworden haben müssen, wie er nur durch eine die zur Universitätsreise vollendete Schuldildung erlangt wird. Ueberdies muß das Abgangszeugniß eine völlig genügende Eensur in der Mathematik nachweisen.

Die forftliche Ausbildung beginnt mit einer einjährigen praktischen Borbereitung bei einem Königlichen Oberförster, nach beren Beenbigung bem Forstbeflissenne ein Zeugniß ausgestellt wird,

welches der Regierungs- und Forstrath bestätigt. Der Forstbessissene hat demnächst zwei Jahre lang eine Forstakademie oder ein mit einer Universität verbundenes Forstlehrinstitut des deutschen Reiches zu besuchen, sodann ein Jahr lang auf einer Universität Rechts- und Staatswissenschaften zu studiren und sich darauf der ersten forstlichen Prüfung vor einer vom Fachminister berufenen Prüfungs- Commission zu unterziehen. Dieselbe besteht zur Zeit aus einem der forstlechnischen Räthe des Ministerium als Vorsitzenden, zwei Regierungs- und Forsträthen und einer Zahl von Prossessionen der Forstakademien. Der Regel nach wird die Prüfung am Sige der betreffenden Forstsakademien abgehalten. Nach bestandener erster forstlicher Prüfung erhalten die Forstbesslissenen die Bezeichnung Forstreferendar. Sie werden nunmehr als Staatsdiener vereidigt und haben ihre weitere Ausbildung in sehrreichen Forsten zu betreiben. Zu diesem Behuse müssen sie neben sortgesetztem wissenschapt an allen Gelchöftudium besonders durch Theilnahme an allen Geschäften im Walde und überhaupt an allen in den künstigen Beruf einschlagenden Arbeiten sich praktisch die für den Forstwirthschaftsbetrieb und die Geschäftsverwaltung ersorderlichen Kenntnisse und Fertigskeiten unter Leitung geeigneter Königlicher Obersörster gründlich aneignen.

keiten unter Leitung geeigneter Königlicher Oberförster gründlich aneignen.
Dieser praktische Eursus umfaßt mindestens zwei Jahre. Während besselben hat der Forstreferendar wenigstens 6 Monate lang, in welche jedenfalls die Zeit vom December dis Mai sallen muß, in einem für ihn besonders auszuweisenden Reviertheile sämmtliche Geschäfte eines Försters beim Forstschuke, bei den Hauungen und bei den Kulturen selbst und allein unter eigener Verantwortlichseit auszussühren. Ferner liegt es ihm ob, 5 Monate lang unter Leitung eines Oberförsters alle Geschäfte der Revierverwaltung wahrzunehmen und 4 Monate lang sich mit Vetriebs Regulirungsarbeiten zu beschäftigen. Den Rest der für die praktische Ausdischung bestimmten beiden Jahre hat der Forstreferendar zum Besuch lehrreicher Oberförstereien zu verswenden. Ueber seine Beschäftigung während dieses gesammten Zeitraumes von zwei Jahren hat er durch ein Tagebuch sich auszuweisen, in welchem er auch über seine Wahrnehmungen und Erssahrungen bei den Waldzeschäften und Bureauarbeiten sich auslassen und einige größere Aussarbeitungen, die sich auf specielle Verhältnisse und Beobachtungen in den besuchten Kevieren besarbeitungen, die sich auf specielle Verhältnisse und Beobachtungen in den besuchten Kevieren bes

giehen, liefern foll.

Nach Beendung der praktischen Ausbildungszeit und Ableistung der allgemeinen Militärspslicht kann der Forstreserendar sich bei dem Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten zur forstlichen Staatsprüfung melden, welche durch die vom Minister ernannte Forsts Obers Examinationscommission zu Berlin theils im Zimmer, theils im Walde, mit überwiegender Richtung auf Ersorschung der praktischen Brauchbarkeit des Prüslings für die Bewirthschaftung der Forsten und die Geschäftsverwaltung abgehalten wird. Hat der Forstreserendar das Examen bestanden, so wird sür ihn von der Prüsungs-Commission ein Zeugniß ausgesertigt, auf Grund dessen vom Minister zum Forstassessonmission ein Zeugniß ausgesertigt, auf Grund dessen sich richtenden Reihensolge in die Liste der Anwärter zu den Oberförsterstellen eingetragen wird. Seine Anstellung erfolgt, wenn er sich durch Fleiß und Zuverlässisseit ferner empsiehlt, im Wesentlichen nach dem durch die Anwärterliste sestgestellten Dienstalter, von welchem (nicht erhebliche) Abweichungen nur insoweit stattsinden, als solche durch die Ersordernisse einer zu beseschen Oberförsterstelle im Vergleich zu der Vesähigung und den persönlichen Verhältnissen der Neihensolge zunächst in Betracht kommenden Anwärter geboten werden.

Bis zur Anstellung als Oberförster werden die Forstassessonen bei der Forstverwaltung, soweit sich dazu Gelegenheit findet, diätarisch mit 5 bis 8 M Tagegeldern beschäftigt, theils mit Forstvermessungs- und Abschätzungsarbeiten, theils mit Stellvertretung oder Unterstützung von Oberförstern, theils als Hülfsarbeiter in der Forstverwaltung bei den Regierungen, seltener mit commissarischer Berwaltung von Revierförsterstellen. Ein Anspruch auf dauernde Beschäftigung

steht den Forstaffessoren jedoch nicht zu.

Die Beförderung eines Oberförsters in die Stelle eines Regierungs- und Forstrathes und die weitere Beförderung zum Oberforstmeister sind von der Ablegung eines besonderen Examens nicht abhängig. Die Befähigung zur Beförderung wird vielmehr lediglich nach den Leistungen im Dienste, nach den dabei hervortretenden Eigenschaften, namentlich in Beziehung auf forsttechnische Befähigung, Geschäftsgewandtheit, Diensteifer und Interesse für den Wald, allgemeine Bildung und die gesammte Persönlichkeit bemessen, worüber sich die Mitglieder der Centralforstdirection bei ihren Reisen genau unterrichten.

Die vorstehend dargestellte Laufbahn kann auch in Berbindung mit einer vorübergehenden Militärcarrière, sei es im Jägercorps, sei es im reitenden Feldjägercorps, zurückgelegt

werden.

Der Eintritt in das Jägercorps, welcher für einen Anwärter mit dem Schulzeugniß der Reife schon nach einjähriger praktischer Vorbereitung (Lehrzeit) statthaft ist, gewährt den Vortheil, daß der Anwärter, welcher übrigens alle Vorschriften für die Jäger der Klasse A mit Ausschluß der Ablegung der Jägerprüfung zu erfüllen hat, meist schon nach einer einjährigen activen Militärs bienstzeit zum Besuche einer Forstakademie und demnächst einer Universität commandirt werden kann und dadurch neben dem Bezuge der allerdings nur geringen Militärcompetenz, die Befreiung von der Honorarzahlung auf der Forstakademie erlangt. Nach Erledigung seiner Fachstudien tritt er in das Verhältniß als Reservejäger, welches ihn in der Verfolgung der vorher dargestellten Lausbahn für den Forstverwaltungsdienst in keiner Weise hindert und ihm die Aussicht sichert, bei etwaigem Nichtbestehen des ersten sorstlichen Examens oder der sorstlichen Staatsprüfung doch noch im Forstschusches (nach Umständen als Reviersörster) angestellt zu werden, eine Aussicht, welche seir die übrigen Anwärter im Falle des Mißlingens der Prüfungen nicht besteht.

Im übrigen werden die dem Jägercorps angehörenden Forftassesson mit den anderen Civilsanwärtern in eine und dieselbe Anwärterliste eingetragen, gemäß deren das Dienstalter in Hinsicht auf fünftige Anstellung als Oberförster nach der Zeit der bestandenen Staatsprüfung, und für die gleichzeitig Geprüften nach dem Ausfalle der Prüfung sich regelt.

Dieser Anwärterliste steht gegenüber die Liste der dem reitenden Feldjägercorps ansgehörenden Anwärter, welche die forstliche Staatsprüfung bestanden haben. Bei der Beseigung der Oberförsterstellen gilt als Regel, daß nach vier Anstellungen aus der erstbezeichneten Anwärtersliste immer eine Anstellung aus der Liste der Anwärter des reitenden Feldjägercorps erfolgt.

Dieses im Jahre 1740 errichtete Institut war ursprünglich bazu bestimmt, ein Guibenscorps für die Armee im Felde zu bilden, und seine Verbindung mit der Forstverwaltung war baraus hervorgegangen, daß man die für den Forstbienst sich ausbildenden Personen zu den Dienstsleistungen als Guiden vorzugsweise geeignet erachtete. Im Laufe der Zeit hat sich die ursprüngliche Einrichtung und Verwendung des Feldjägercorps geandert. Im Frieden werden die Feldjäger, soweit sie die forstliche Staatsprüfung bestanden haben und nicht zur forstlichen Beschäftigung beurlaubt sind, zum Courierdienst, im Kriege theils zu diesem verwendet, theils als active Ofsiziere der Armee zugetheilt.

Abgesehen hiervon ist die Laufbahn durch das Feldjägercorps nur dadurch von der Laufsbahn der übrigen Anwärter unterschieden, daß die Aufnahme in jenes noch von Ablegung einer bessonderen Prüfung nach dem Abiturientenexamen und nach Zurücklegung des einjährigsfreis willigen Militärdienstes (bei der Jägertruppe) abhängig ist, daß die Feldjäger ein militärisch organisirtes Corps bilden, und daß sie während des Commandos zur Forstakademie freie Borslefungen genießen, ein geringes Militärgehalt beziehen, und soweit angängig, auch freie Wohnung erhalten.

Die Bestimmungen über Ausbildung und Prüfung für den Königlichen Forstverwaltungsdienst vom 1. August 1883 sind aus der Springer'schen Buchhandlung zu Berlin zu beziehen. Die Bedingungen zur Aufnahme in das reitende Feldjägercorps und die Bestimmungen über die Abhaltung der forstlichen Staatsprüfung sind im Band II Anhang Fa und b auf Seite 407 ff. abgedruckt.

Diesenigen Forstassesson und Forstreferendarien, welche die formelle Befähigung zum Landmesser erwerben wollen, haben die Bescheinigung eines Landmessers über eine 6 monatliche Beschäftigung mit Bermessungs- und Nivellementsarbeiten nebst gewissen Karten und Tabellen über selbstständig ausgeführte Messungen und Nivellements einer der beiden Prüfungscommissionen für Landmesser einzureichen. Genügen die Zeugnisse und Probearbeiten, so bedarf es der Ablegung einer weiteren Prüfung nicht. (Bergl. die abändernden Bestimmungen vom 12. Juni 1893 zur Landmesser-Prüfungs-Ordnung vom 4. September 1882.)

Der Zubrang an Anwärtern, welcher sich bei ben meisten Zweigen bes Staatsbienstes bemerkbar gemacht hat, ift in der Forstverwaltungslaufbahn ein besonders starter gewesen und beginnt seine Wirkungen bereits in empfindlicher Weise für die Verwaltung selbst sowohl, als

auch für die Anwärter zu äußern.

Im Jahre 1888 war die Zahl der Forstassesseren und Forstreferendare mit Ausschluß der Mitglieder des reitenden Feldjägercorps bereits auf 521 angewachsen. Wird angenonimen, daß von dieser Zahl jährlich durch Anstellung als Oberförster 27 in Abgang kommen, so waren damals absehdar 19 Jahre erforderlich, bevor die sämmtlichen Anwärter zur Anstellung im

Staatsdienste gelangen konnten. Rechnet man hierzu das Lebensalter bei Ablegung des Forstreferendar-Gramens mit 24 Jahren, so ergiebt sich, daß diejenigen, welche im Jahre 1889 diese
Brüfung ablegten, ein Alter von etwa 43 Jahren erreichen werden, bevor sie zur Anstellung
gelangen. Wird nun auch angenommen, daß etwa 15% der Anwärter durch Eintritt in den
Gemeinde-, Privatsorstdienst oder in die Laufbahn der Special-Commissarien, durch Tod 2c in
Wegsall kommen, so sinkt hierdurch das Anstellungsalter doch erst auf 40 Jahre.

Für die jüngeren Anwärter eröffnete sich hierdurch zugleich die Aussicht auf eine lange Zeit ohne diätarische Beschäftigung nach Ablegung der Staatsprüfung, für die Verwaltung selbst aber ergab sich die Gefahr, dereinst die körperliche Durchschnittskraft der Oberförster und ihre Dienststreudigkeit wesentlich geschwächt zu sehen. Da alle Abmahnungen von dem Eintritt in die Laufdahn erfolglos geblieben waren, so sah die Verwaltung sich im Jahre 1888 genöthigt, jährlich nur einer beschränkten Zahl von Anwärtern den Eintritt in die Laufdahn zu gestatten. Demgemäß ist die Einrichtung getroffen worden, daß sämmtliche Anmeldungen zum Eintritt in die Laufdahn der Centralstelle zugehen und hier diesenigen ausgewählt werden, welche nach Maßsgabe ihrer Schulzeugnisse, wegen geringen Alters und als Söhne von Forstbeamten sich zur Berücksichung vorzugsweise empsehlen.

Die Bedingungen der Zulassung zur Forstwerwaltungslaufdahn sind im Uedrigen unverändert geblieben. Nur war es erforderlich, den Zeitraum, für welchen der Bater, Bormund 2c sich zu verpflichten hat, für den Unterhalt des Anwärters Sorge zu tragen, von 7 Jahren auf 12 auszudehnen mit Rücksicht auf die lange Zeit, welche künftig zwischen der Ablegung der Staatsprüfung und der mit einer Remuneration verbundenen Beschäftigung verstreichen wird.

Inzwischen ist die Verwaltung bestrebt gewesen, für die Forstassessen auch außerhalb des Staatsforstdienstes Gelegenheit zur diätarischen Beschäftigung zu verschaffen. Insbesondere sind viele derselben dei den General-Commissionen als technische Sachverständige und Feldmesser beschäftigt, andere als Special-Commissare verwendet und als solche zu Regierungsassessen ernannt worden.

### c) Forftlicher Anterricht für die Forftschubbeamtenlaufbahn.

Der Schwerpunkt der Ausbildung für die Schusbeamtenlaufbahn liegt in der zweijährigen Lehrzeit. (S. Seite 297). Den sich Anmelbenden werden auf Berlangen solche Forstreviere bezeichnet, die sich nach ihrer Beschaffenheit und der Persönlichkeit der Oberförster zur Forst- und Jagdlehre vorzugsweise eignen. Denjenigen Oberförstern, welche sich durch Ausbildung der Lehr- linge besonders verdient machen, werden entsprechende Anerkennungen zu Theil.

Um indessen die während der Forstlehrzeit erworbenen Kenntnisse zu befestigen und zu erweitern, ist die Einrichtung getrossen, daß den Jägern der Klasse A bei sämmtlichen Preußischen Jäger-Bataillonen und dem Gardeschützen-Bataillon ein spstematischer forsttechnischer Unterricht ertheilt wird. Im Anschlusse an diesen sinden Excursionen in die benachbarten Forsten statt. Hierbei haben die Jäger Gelegenheit, sich selbstthätig an den Kultur- und sonstigen im Wirkungstreise des Försters liegenden Arbeiten zu betheiligen. Auch durch Anlegung und Pflege von Forstgärten werden die Jäger mit den Waldgeschäften in Berührung erhalten. Als weitere Lehrmittel dienen kleine Bibliotheken und geeignete Sammlungen. Der Unterricht wird überwiegend durch Forsttechniker (Oberförster und Forstassessen, und zwar mehrentheils Ofsiziere des reitenden Feldiägercorps) ertheilt. Das bereitwillige Entgegenkommen der Königlichen Inspection der Jäger und Schügen zur Förderung des forstlichen Unterrichts bei den Jäger-Bataillonen muß dankend anerkannt werden.

Durch die anfänglich als Privatinstitut errichtete, sodann vom Staate übernommene Forsts Iehrlings und Fortbildungsschule zu Gr. Schönebeck im Regierungsbezirke Potsdam wird den Schülern Gelegenheit gegeben, in den beiden unteren Abtheilungen (2klassige Fortbildungsschule) ihre Schulbildung bis zu dersenigen einer guten Mittelschule zu erweitern, in der oberen Abtheilung (1klassige Forstlehrlingsschule) dagegen diesenigen Kenntnisse zu erlangen, deren Erwerbung der Zweck der Forstlehrzeit ist. Auch in der ersten Klasse der Forstlehungsschule betheiligen die Schüler sich übrigens bereits an dem forstlichen Unterricht. Derselbe wird durch die Oberförster der Forstreviere Gr. Schönebeck und Pechteich ertheilt. Die Zahl der Zöglinge beläuft sich auf etwa 100. In den beiden oberen Klassen zahlen Förstersöhne für freie Station und Unterricht 21 M, in der untersten Klasse Alassen, andere Schüler 33 M in der obersten Klasse, 30 M in den beiden anderen Klassen.

Das Curatorium der Anstalt besteht aus dem Oberforstmeister zu Potsdam, dem betreffenden Regierungs- und Forstrath, den bezeichneten beiden Oberförstern und einem Regierungs- und Schulrath der Königlichen Regierung zu Potsdam.

Ferner ift am 1. October 1882 zu Prostau in Schlesien eine Försterschule vom Staate gegründet worden. Die 16 Zöglinge erhalten Wohnung, Kost und Unterricht in der Anstalt. Der letztere erstreckt sich auf Lesen, Schreiben, Rechnen, die Elemente der Raumlehre und Physit sowie Forst- und Jagdwissenschaft und wird von Elementarsehrern, sowie von dem Oberförster zu Prostau und dessen Assisten, einem Forstassesson, ertheilt. Diezenigen Schüler, welche bereits anderweit mindestens ein Jahr in der Forst- und Jagdsehre gestanden haben, besuchen die Anstalt nur ein Jahr und werden bei der Annahme vor denzenigen berücksichtigt, welche noch gar keine oder eine fürzere Lehrzeit zurückgelegt haben. Zweisähriger Aufenthalt auf der Anstalt ersetz, fürzerer ergänzt die vorgeschriebene Forstlehrzeit. Die Kosten für Berspstegung zu und Unterricht betragen 30 M für den Monat.

Freistellen bestehen für keine von beiden Schulen. Doch wird bisweilen durch Unterstützungen aus der Staatskasse der Besuch der Anstalten erleichtert. Auch besteht für die Schule zu Gr.-Schönebeck in der Wilhelmstiftung ein Fonds, aus dem bedürftige und fleißige Schüler bei guter Führung Unterstützungen erhalten können.

Beide Anstalten haben gute Erfolge aufzuweisen, diese sind indessen gegenüber einer gut geregelten Lehrzeit bei einem Oberförster doch nicht so hervorragend, daß die Errichtung einer größeren Zahl ähnlicher Anstalten in Aussicht genommen werden könnte, um deren Besuch grundsätlich an die Stelle der praktischen zweijährigen Lehrzeit treten zu lassen.

### d) forfilider Unterricht für die forftverwaltungslaufbahn und Berfuchsmefen.

Für die Ausbildung zum Forstverwaltungs-Dienst ergeben sich 4 Stadien des Unterrichts: die vorbereitende Beschäftigung im Walde (Lehrzeit), das systematische wissenschaftliche Studium der Forstwissenschaft und der grundlegenden und Nebenfächer auf einer Forstakademie, das Studium der Rechts- und Staatswissenschaften auf einer Universität und die weitere praktische forstliche Fortbildung (praktisches Biennium).

Für das erste und vierte Stadium sind die Unterrichtsmittel wesentlich im Walde und in der Belehrung und Unterweisung durch geeignete Oberförster zu suchen. Die setzeren haben daher die besondere Verpsslichtung, sich einer sorgsältigen und gründlichen Unterweisung der Lehrslinge sowohl, als der Forstreferendare zu unterziehen. Daß von den Anwärtern die geeigneten Reviere und die geeigneten Oberförster zu ihrer forstlichen Ausbildung gewählt werden, darauf wirkt die Centralbehörde besonders ein, und es wird für die Förderung des Zwecks namentlich auch dadurch gesorgt, daß die zur Ausbildung vorzugsweise geeigneten Reviere mit solchen Obersförstern besetzt werden, von denen eine erfolgreiche Unterweisung für die Anwärter des Forstsbienstes zu erwarten ist. Bei diesen Obersörsterstellen wird dann auch für die Beschaffung der erforderlichen Käunlichseiten in den Dienstwohnungen zur Aufnahme von Lehrlingen und Forstzreferendaren Sorge getragen und zugleich darauf Bedacht genommen, daß für den Lehrzweck geeignete Bücher nehst kleinen Naturaliensammlungen als Inventarien angeschafft werden. (Rundserlaß vom 13. Februar 1863.)

Für das zweite Ausbildungsstadium, die forstwissenschaftliche Studienzeit von mindestens zwei Jahren ist der Besuch einer Forstakademie vorgeschrieben, ohne jedoch die Wahl auf eine Preußische Forstakademie zu beschränken. Auch können die forstlichen Studien an einer Universität, mit welcher ein Forstlehrinstitut verbunden ist, betrieben werden. In Preußen bestehen zur Zeit zwei Forstakademien und zwar zu Eberswalde und zu Münden. Diese dieten alle zum systematischen Studium der Forstwissenschaft erforderlichen Lehrmittel in gehöriger Vollskändigkeit. Die früher stattgefundene Verbindung des sorstwissenschaftlichen Unterrichts mit der Universität zu Berlin hatte sich für die Erreichung des Zwecks so wenig förderlich erwiesen, daß im Jahre 1830 zur Errichtung einer besonderen Fachschule für die Forstwissenschaft in Eberswalde geschritten wurde, deren Eröffnung unter Pfeil's Leitung zu Oftern 1830 erfolgte.

Die Forstakademie zu Eberswalde, welche wie diejenige zu Münden zum Geschäftssbereich des Ministers für Landwirthschaft, Domanen und Forsten gehört und der Leitung und Beaufsichtigung des Oberlandsorstmeisters als Curators unterstellt ist, hat seitdem für Preußen eine sehr segensreiche Wirtsamkeit entwickelt, und auch über die Grenzen des Preußischen Staats

hinaus für die Förderung der Forstwissenschaft überhaupt in Gemeinschaft mit den übrigen Schwesteranstalten Erfreuliches geleistet. Mit Befriedigung durfte sie dei der Feier ihres 50 jährigen Bestehens im Jahre 1880 auf den abgelaufenen Zeitraum zurücklicken.

Diese Leiftungen der Forstakademie Eberswalde knüpsen sich zunächst an die Namen Pfeil und Rateburg, von denen jener bis kurz vor seinem Tode im Herbste 1859 die Forstakademie leitete, und letzterer seine Thätigkeit im Jahre 1869 einstellte. Bom Herbste 1859 bis Michaelis 1866 stand die Anstalt unter der Leitung des Oberforstmeisters Grunert, und nachem der letztere in den praktischen Forstbienst zurückgekehrt war, hat der Obersorstmeister Dr. iur. Danckelmann die Stelle des Directors und ersten forstwissenschaftlichen Lehrers einsgenommen.

Als weitere forftliche Lehrer sind in Thätigkeit: Forstmeister Dr. Kienis zu Chorin, (Berwalter der Oberförsterei gleichen Namens), Forstmeister Kunnebaum (Verwalter der Oberförsterei Eberswalde) Lehrer der Waldvermessung und des Wegebaues, Forstmeister Professor Dr. Schwappach (Borsteher der Griftechnischen Abtheilung der Hauptstation des forstlichen Versuchswesens), Forstmeister Zeising (Verwalter der Oberförsterei Viesenthal) und Forstassessor Dr. Man. Die Standortslehre ist vertreten durch den Prosessor Dr. Ramann, Chemie, Minesralogie, Geognosie durch Professor Dr. Remelé, Botanik durch Professor Dr. Schwarz, Zoologie durch den Geheimen Regierungsrath Professor Dr. Altum sowie durch den Privatdocenten Dr. Eckstein, Physik, Mechanik und Meteorologie durch Professor Dr. Müttrich, Mathematik nehst Geodässe durch diesen und Dr. Schubert, Rechtswissenschaft durch Amtsrichter Dr. Dickel. Außerdem sind noch mehrere Hilfslehrer und Assisstein, Docent für Landwirthschaftslehre, hinzusgetreten.

Die Erweiterung der Monarchie im Jahre 1866 machte die Errichtung einer zweiten Forstakademie zu Münden mit einem Kostenauswande von 237000 M, wozu die Stadt Münden 45000 M beisteuerte, nothwendig. Dieselbe wurde am 27. April 1868 durch den das maligen Oberlandsorstmeister von Hagen als Eurator eröffnet und blühte unter Leitung ihres Directors, des von Gießen nach Münden berusenen, später zum Geheimen Regierungsrath ersnannten, inzwischen verstorbenen Prosessors Dr. G. Heher rasch auf. Nachdem dieser im Jahre 1878 einem Kuse an die Universität München gesolgt war, trat an seine Stelle der Obersorstsmeister Bernhardt am 1. October 1878, der seinem Wirtungskreise aber bereits am 14. Juni 1879 durch den Tod entrissen wurde. Das Directorat übernahm sodann am 1. October 1879 der Obersorstmeister Prosessor Dr. Borggreve, welcher am 1. October 1891 in die Verwaltung zurücktrat, und dem der Obersorstmeister Weise, früher zu Eberswalde, später als Prosessor und Forstrath an der sorstlichen Abtheilung der technischen Hochschule zu Karlsruhe angestellt, solgte. Dieser ist zugleich als erster forsttechnischer Lehrer thätig.

Weitere Lehrer der Forstwissenschaft sind: Forstmeister Sellheim (Berwalter der Obersörsterei Gahrenberg), Forstmeister Dr. Jentsch (Berwalter der Oberförsterei Cattenbühl), Obersförsterei Wichaelis (Berwalter der Oberförsterei Bramwald) und Forstassesson Dr. Metger. Die mathematischen Fächer sind vertreten durch Prosesson Dr. Baule, Chemie, Mineralogie und Geologie durch Prosesson Dr. Councler, Bodenkunde, Physist, Meteorologie durch Prosessor Dr. Hornberger, Botanit durch Prosesson Dr. Müller, Rechtswissenschaft durch den Geheimen Justigrath Prosesson Dr. Ziebarth (an der Universität Göttingen) und Landwirthschaftslehre durch Dr. Edler. Auch an der Akademie zu Münden werden einige Hülfslehrer und Assistenten beschäftigt.

Beibe Akademien sind mit reichlichen Lehrmitteln, umfassenden Bibliotheken, Sammlungen von Karten, naturhistorischen Gegenständen und Präparaten aller Art, Geräthen, Modellen, mathematischen und physikalischen Instrumenten, chemischen Laboratorien, Fischbrutanstalten, botanischen und Versuchs-Gärten ausgestattet. Praktische Unterweisungen finden für die Akademie zu Eberswalde vorzugsweise statt in den Oberförstereien Gberswalde, Biesenthal, Chorin und Freienwalde, für die zu Münden in den Oberförstereien Gahrenberg, Cattenbühl und Bramwald. In den Herbstferien werden forstliche Studienreisen unter Leitung eines der beiden Akademies Directoren unternommen. Der Lehrcursus umfaßt vier Semester. Der Eintritt in die Forstsukademien beginnt am zweckmäßigsten zu Oftern.

Um die den Forstakademien zunächst belegenen Oberförstereien für die Zwecke der ersteren möglichst nutbar zu machen und zugleich die Directoren in lebendiger Berührung mit der forst-

lichen Braxis zu erhalten, ist die Einrichtung getroffen, dem Director der Afademie zu Eberswalde für die Oberförstereien Eberswalde, Biesenthal, Chorin und Freienwalde und demjenigen der Afademie zu Münden für die Oberförstereien Gahrenberg und Cattenbühl die Obliegenheiten

eines zugleich die Inspectionsgeschäfte mahrnehmenden Oberforstbeamten zu übertragen.

Mit der Akademie zu Eberswalde ist die Hauptstation für das Preußische Forste versuchswesen verbunden. Derselben liegt zugleich die Geschäftsleitung für den Berein der beutschen forstlichen Bersuchsanstalten ob, welcher sich auf 17 deutsche Staaten erstreckt, von denen Anhalt, Mecklendurg-Schwerin und Oldenburg durch die Preußische Hauptstation mit vertreten werden. Dieselbe hat sich 1891 dem internationalen Berbande forstlicher Bersuchsanstalten ansgeschlossen.

An der Spike der Preußischen Hauptstation steht der Oberforstmeister Dr. Danckelmann. Als Abtheilungsvorstände sind in Thätigkeit: Forstmeister Prof. Dr. Schwappach für die forstetechnische, Prof. Dr. Müttrich für die meteorologische, Prof. Dr. Altum für die zoologische, Prof. Dr. Ramann für die bodenkundlich chemische, Prof. Dr. Schwarz für die pflanzens

physiologische Abtheilung.

Der meteorologischen Abtheilung sind 11 forstlich-meteorologische Beobachtungsstationen in Preußen (barunter eine in den Forsten der Hannöver'schen Provinzial-Verwaltung) und in

Braunichweig unterfteut.

Das forstliche Versuchswesen in Preußen ist in lebhafter Entwickelung begriffen, steht in reger Wechselbeziehung zu den gleichen Bestrebungen der anderen deutschen Staaten und hat bereits beachtungswerthe Leistungen aufzuweisen. Die Verdindung mit der Forstakademie hat sich bewährt. Sie sichert dem Versuchswesen vorzugsweise geeignete Kräfte, wirkt anregend auf die Docenten und Studirenden und bietet für die letzteren ein vorzügliches Lehrmaterial. Es steht zu hossen, daß durch die Versuchsanstalten eine große Zahl der wichtigsten forstlichen Fragen ihre Lösung sinden werden.

Mit der Akademie zu Münden ift zwar keine förmlich organisirte Versuchsanstalt verbunden. Doch werden auch dort zahlreiche forstliche, zoologische und botanische Versuche angestellt und viele Versuchsstächen aus älterer und neuerer Zeit einer fortgesetzten sorgfältigen Veobachtung

unterzogen.

Für Forstlehrzwecke (mit Einschluß bes Versuchswesens und des Unterrichts für die Answärter der Schutzbeamtenlaufbahn) find im Budget für 1894/95 199480 M ausgeworfen.

Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung der Forstakademien, über die Lehrgegenstände, die Lehrzeit, die Bedingungen der Aufnahme der Studirenden zo sind aus den Regulativen für die Forstakademien zu Eberswalde und Münden vom 24. Januar 1884 zu erssehen, welche aus der Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin bezogen werden können. Dasselbe gilt von den für die Studirenden unterm gleichen Datum erlassenen Statuten, welche für die Ordnung der Studien und das Verhalten während der Studienzeit zur Richtschnur dienen sollen. Ein Druckeremplar der Statuten wird jedem Studirenden bei der Inscription zugestellt, indem er vom Director auf gewissenhafte Beobachtung derselben mittelst Handschlags verspslichtet wird.

Es durfte nicht ohne Interesse sein, die Frequenz der Akademien seit ihrer Grundung zu übersehen, weshalb Zusammenstellungen hierüber in Tabelle 56 a, b und c erfolgt sind. Dieselben ergeben, daß auf beiden Forstatademien die Zahl der Studirenden im Sommersemester 1883 ben Höhepunkt erreicht hat, und zwar mit 216 in Eberswalbe (barunter 189 Anwarter ber Breußischen Staats-Forstverwaltungslaufbahn), und mit 120 in Munden (barunter 103 Anwarter ber bezeichneten Art). Diese um ein Bielfaches über bas Bedurfnig hinausgehende Frequeng, welche, wenngleich in vermindertem Mage, auch in den folgenden Jahren fortdauerte und als eine der Folgen ber Ueberproduction Deutschlands an Gebilbeten bezeichnet werden muß, hat die gegenwärtige bedauerliche Ueberfüllung der forstlichen Laufbahn mit Forstassessoren verschuldet. Es haben deshalb diejenigen Mittel zur Berhutung weiterer Nachtheile ergriffen werben muffen, welche oben bezeichnet worden find und die ben gegenwärtigen fehr fparlichen Besuch der Afademien zur Folge gehabt haben. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß die ruchaltlose Aufnahme aller bem außerpreußischen Deutschland angehörigen Unwärter, welche die Erfüllung der vorgeschriebenen Bedingungen für den Preußischen Forftverwaltungsdienft nachwiesen, gur Ueberfüllung der Laufbahn wesentlich beigetragen hat. Geit ber Beschränkung bes Gintritts in bieselbe find in ben Jahren 1889/93 im Ganzen zum praktischen Borbereitungsbienst (Lehrzeit) zugelaffen worden 118 Forftbefliffene, jahrlich im Durchschnitt also 23 bis 24. Bei gleicher Bertheilung auf die

beiben Afademien mit zweijährigem Lehrcurfus fann bemnach die Bahl ber für ben Staatsbienft sich ausbildenden Studirenden, wenn ein gleiches Zahlenverhaltniß noch einige Zeit festgehalten wird, in den nächsten Jahren höchstens 23 bis 24 für jede Akademic betragen. An die Staatsregierung trat hiernach die Frage heran, ob nicht eine der beiden Lehranftalten, und insbesondere Münden, aufzugeben sei, da eine einzige Atademie für 46 bis 48 Studirende ausreichen wurde. Diese Frage mußte verneint werden. Abgesehen von dem ungunstigen Eindruck, den die Aufslassung der Akademie zu Münden in der Provinz Hannover machen wurde und von dem Umsstande, daß die Stadt Münden sich bei Errichtung der Akademie mit Geldopfern betheiligt hat, tommt in Betracht, daß die aus Staatsmitteln hergegebene Summe von nahe an 192000 M und die bedeutenden inswischen zur Bervollständigung der Lehrmittel nöthig gewesenen Beträge mit der Ausstölung der Atademie verloren sein würden. Auch mußten die Docenten in Ermangelung anderer Berwendung etwa mit halbem Gehalt zur Disposition gestellt werben. Benngleich bie Barte biefer letteren Magregel nicht ben Ausschlag geben tann, fo murbe boch burch Bahlung bes Disponibilitäts-Gehaltes die zu erzielende Ersparniß sehr verringert werden. Inzwischen wurden bie Sammlungen und fonftigen Behrmittle ihrem Berfall entgegengehen, mahrend es fehr wahricheinlich ift, daß nach einem Fahrzehnt die Atademie von Neuem mit vergrößertem Koftenaufwande ins Leben gerufen werden mußte. Denn fie erfüllt im Gegensat zu Ebersmalde bie besondere Aufgabe, den Studirenden die typischen Berhaltniffe der Forstwirthichaft des Berglandes, welches ben fubweftlichen Theil Preugens anfullt, im Anschluß an ben Unterricht vorzuführen und tüchtige Gebirgsforstwirthe zu erziehen. Ueberdies darf nicht unbeachtet bleiben, daß die Akademien nicht bloß der Bewirthschaftung des Staatswaldes dienen, welcher noch nicht den britten Theil ber Balbflache Preußens ausmacht, sondern daß eine große Bahl von Gemeindeund Brivatforftbeamten und von Brivat-Balbbefigern auf ben Afademien Belehrung fucht. Endlich aber haben biefe neben ihrer Aufgabe als Lehranftalten den wefentlichen 3med, die Wiffenschaft zu pflegen und fortzubilden. Daß fie biefer Aufgabe fich voll bewußt find und ihr in gangem Umfange gerecht werden, beweist die rührige Betheiligung der Lehrer der Forstakabemien am forstlichen Bereinswesen, ihre reichhaltige literarische Thätigkeit, bas beweisen auch die Bestrebungen auf dem Gebiete der forstlichen Bersuche und die dabei erzielten Ergebniffe. Es darf in diefer Beziehung baran erinnert werben, wie noch furglich im Landtage ber Ruf nach Grundung von befonderen Inftituten behufs Auffindung der Mittel zur Befonpfung der land- und forstwirthschaftlichen Schädlinge laut geworden ift. In Bezug auf die Forsten sind diese Institute bei den Forstakademien bereits vorhanden. Die Auflösung einer derselben wurde für die Wissenschaft und Praxis einen Rüchfchritt bedeuten.

Dem forstakademischen Studium folgt das Universitätsstudium von mindestens zwei Semestern. Dasselbe richtet sich zweckmäßiger Weise insbesondere auf theoretische und praktische Nationalökonomie, Agrarpolitik, Finanzwissenschaft, Preußisches Privatrecht, Verwaltungsrecht und Staatsrecht.

## e) Bahl, Befchäftigung und Anstellung der Anwarter der forftvermaltungslaufbahu.

Die erste forstliche Prüfung haben bestanden mit Einschluß der reitenden Feldjäger und der Corpsjäger

```
im Jahre 1866 . . . . 6 Forstbeflissene in den Jahren 1867—71 . 156 # 1872—76 . 232 # 1877—81 . 220 #
```

zusammen in 16 Jahren 614 Forstbeflissene,

im Durchschnitt jährlich also 38 und bei Fortlassung des abnormen Jahres 1866 41; ferner

zusammen in 12 Jahren 733 Forftbefliffene,

oder im Jahre durchschnittlich 61.

In den Jahren 1882/93 haben die Forftakademien nach vollständig erledigten Studien im Durchschnitt 65 Forftbeflissen verlassen.

Die forftliche Staatsprüfung haben beftanben

```
in ben Jahren 1835—39 42 Anwärter,

1840—44 66

1845—49 109

1850—54 115

1855—59 110

1860—64 113

1865—69 98

1870—74 170

1875—79 175

1880 und 1881 56
```

zusammen 1054 Anwärter,

also durchschnittlich 22 und von 1867 ab durchschnittlich 31 im Jahr, ferner

zusammen in 12 Jahren 738 Forstreferendare,

durchschnittlich also jährlich 61,5.

Die Zahl der Anstellungen von Anwärtern der Forstwerwaltungslaufbahn oder die Zahl der bei dem Forstwerwaltungsdienste eingetretenen Bacanzen hat sich belaufen:

```
in den Jahren 1835—39 auf 56,
1840—44 = 79,
1845—49 = 91,
1850—54 = 101,
1855—59 = 80,
1860—64 = 82,
und in den beiden Jahren 1865—66 = 75,
```

mithin auf 564 während bes Zeitraumes 1835—1866 ober 17 bis 18 jährlich im Durchschnitt. Ferner find angestellt worden:

```
1867—69 . . . 56 Anwärter,
1870—74 . . . 132 =
1875—79 . . . 167 =
1880 und 1881 . . . 57 =
```

mithin 412 während bes Zeitraumes 1867—81 ober 27 bis 28 jährlich im Durchschnitt. Die Zahl ber Anstellungen hat demnächst betragen

```
in den Jahren 1882—86 161

1887—91 143

1892—93 91

zusammen in 12 Jahren 395,
```

ober im Durchschnitt jährlich 33.

Der Durchschnittssat für das Jahr ift hiernach jetzt anzunehmen auf 33 Bacanzen, während ber Zugang an Forstassesson gleichzeitig jährlich mehr als 61, also fast das doppelte bestragen hat. Der Zugang an Anwärtern ist daher seit längerer Zeit schon über das Bedürfniß für den Staatsdienst weit hinausgegangen.

In letter Zeit ist zwischen der Ablegung des forstlichen Staatsexamens und der Anstellung als Oberförster ein Zeitraum von 7 bis 8 Jahren verstrichen, und die Amwärter haben in der Regel schon jest ein Alter von 33 bis 35 Jahren erreicht, bevor sie eine Oberförsterstelle erlangten. In einiger Zeit wird dieses Alter aber noch wesentlich steigen.

Etwas abweichend stellt sich das Alter bei der Anstellung für die Civilassessen einsschlich dersenigen Anwärter, welche von den Jäger-Bataillonen zu den Forst-Akademien commandirt werden, einerseits und den Anwärtern des reitenden Feldjäger-Corps andererseits.

Die nachstehende Nachweisung läßt dies ersehen:

|                      | Es wurd                    | en als Ob          | erförster aı | igestellt:    |           | Durchschnitts= |  |  |  |
|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|--|--|--|
| 75                   | im Durchschnittsalter von: |                    |              |               |           |                |  |  |  |
| während<br>der Jahre | 30 Jahren                  | 31 und 32          | 33 und 34    | 35 und 36     | über      | Anstellung     |  |  |  |
|                      | und barunter               | Jahren             | Fahren       | Jahren        | 36 Jahren | Jahre          |  |  |  |
|                      | A. Civi                    | lcandidaten u      | nd Anwärter  | der Jäger-L   | ataillone |                |  |  |  |
| 1860/66              | 7 %                        | 20 º/ <sub>0</sub> | 33 %         | 29 %          | 11 %      | 33,8           |  |  |  |
| 1867/75              | 1 %                        | 11 %               | 26 º/o       | 32 %          | 30 º/o    | 35,7           |  |  |  |
| 1876/81              | 6 º/o                      | 27 º/o             | 38 º/o       | 18 º/o        | 11 %      | 33,7           |  |  |  |
| 1882/87              | 5 %                        | 34 %               | 40 %         | 22 %          | 7 %       | 33,8           |  |  |  |
| 1888/93              | 3 %                        | 19 %               | 48 %         | 24 %          | 6 %       | 34,0           |  |  |  |
|                      | В.                         | Anwärter b         | es reitenden | Feldjäger=Co  | rps       |                |  |  |  |
| 1860/66              |                            | 21 %               | 43 º/o       | ] 36 <b>%</b> |           | 33,8           |  |  |  |
| 1867/75              | 13 %                       | 31 %               | 31 %         | 20 %          | 5%        | 33,0           |  |  |  |
| 1876/81              | 15 %                       | 38 %               | 41 º/o       | 6 %           |           | 32,2           |  |  |  |
| 1882/87              | 19 %                       | 51 %               | 30 %         |               |           | 32,2           |  |  |  |
| 1888/93              | 5 %                        | 52 %               | 40 %         | 3 %           |           | 32,8           |  |  |  |

Diese Uebersicht bezieht sich nicht mit auf diesenigen Anwärter, welche in den neuen Provinzen zur Anstellung als Obersörster gelangt sind, ohne das forstliche Staatsexamen in Preußen abgelegt zu haben. Wit Hinzurechnung dieser letzteren würde sich das Durchschnittsalter bei der Anstellung während des Zeitraums 1867/75 noch etwas höher stellen. Das um 1,4 Jahre geringere Durchschnittsalter der Mitglieder des reitenden Feldjägercorps dei der Anstellung erklärt sich baraus, daß letzteres stets nur eine bestimmte Anzahl von Anwärtern ausgenommen hat, während bis zum Jahre 1889 der Zugang zur Civil-Laufbahn unbeschränkt gewesen ist.

Nach dem Durchschnitt einer Reihe von Jahren haben von den Studirenden des Inlandes auf den Forstakademien etwa  $10\,\%$  sich der ersten forstlichen Brüfung nicht unterzogen, weitere  $10\,\%$  genügten in demselben den Anforderungen nicht; etwa  $29\,\%$  sind nicht zur Ablegung der forstlichen Staatsprüfung und etwa  $32\,\%$  nicht zur Anstellung als Oberförster gelangt.

Im Jahre 1894 betrug die Zahl der Forstreferendare 121 mit Einschluß von 15 Feldsjägern und die der Forstassessischen 484 mit Einschluß von 47 Feldsägern.

Von den Forftassessoren hatten

| a) eine dauernde Beschäftigung im Staatsforstdienfte gegen Bergutung                                                                                                                                     |            | 74,  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| b) vorübergehend waren im Staatsforstdienste gegen Tagegeld beschäftigt .                                                                                                                                | •          | 169, |
| zusammec) außerhalb des preußischen Staatsforstdienstes (im Gemeindes und Privatsor<br>dienste, bei der Hoskammer der Kgl. Familiengüter, im Reichslande 2c) beschieftigten sich forstlich gegen Entgelt | jt=<br>de= | 243, |
| d) nicht forstlich waren gegen Entgelt (als Feldjäger im Militärdienst, als Specia kommissare, bei den General-Commissionen, der Wasserbauverwaltung, den Re lausbekämpsungsarbeiten 2c) beschäftigt     | 1[=<br>:6= | 52,  |
| e) unbeschäftigt waren                                                                                                                                                                                   | •          | 83,  |
| aufammm                                                                                                                                                                                                  | en         | 484. |

Von den Forstassesson zu a waren Assistenten von Oberförstern 30, beim Ministerium und den Regierungen beschäftigt 34, als Revierförster interimistisch angestellt 6, bei den Forstsakabemien beschäftigt 4.

Von den Forstassessoren zu b waren thätig bei Betriebsregulirungen 138, bei der vorübers gehenden Unterstützung von Oberförstern 15 und im Forsteinrichtungsbureau 16.

Im preußischen Staatsforstbienste finden hiernach nur etwa 240 Forstassessoren Gelegenheit zu einer Beschäftigung gegen Entgelt. —

Der Titel Forstmeister wird der Regel nach etwa 12 Jahre nach der Anstellung als Oberförster verliehen. Bon 692 Oberförsterei-Berwaltern führen denselben zur Zeit 343.

Die Beförderung zum Regierungs- und Forstrath ift nach dem Durchschnitt der 10 Jahre 1872/81 im Lebensalter von 43 Jahren, während der Jahre 1882/93 im Lebensalter von 41 Jahren erfolgt.

Die forstliche Laufbahn in Breußen bietet daher weder zu einer frühzeitigen Anstellung Gelegenheit, noch gewährt sie bei den nur sehr mäßigen Besoldungen und der verhältnißmäßig nur sehr geringen Zahl höherer Stellen besondere Aussicht auf finanziell günstige Lebensverhältnisse und Beförderung zu hohen äußeren Ehren. Die Liebe für den gewählten Beruf, die Liebe zum Walde, die Freude an dem Wirken und Schaffen in demselben, und das Bewußtsein von der Wichtigkeit und Gemeinnügigkeit dieses Wirkens müssen Ersat dieten für so manche Anstrengungen und Entbehrungen und für so manche Geduldsprüfungen, die aus der Wahl des forstlichen Berufs solgen. Möge dies Jeder erwägen, bevor er sich demselben zuwendet, möge aber auch Jeder, der sich ihm bereits gewidmet hat, volle Befriedigung darin sinden und sich der Anerkennung erfreuen, die der oft recht mühevollen, für die Gegenwart wie sür die Nachwelt gleich wichtigen Thätigkeit des Forstmannes gebührt.

Wir schließen mit dem schönen Bunsche Burdhardt's für die junge Forstwelt heutiger und fünftiger Zeit, "daß sie neben wissenschaftlichem Streben praktisch bleibe, und thatkräftig für den Wald erwachse, und daß sie von den Bätern die Liebe zum Balde, ihre Einfachheit, ihre Ausdauer und ihren Biedersinn ererben und bes wahren möge".

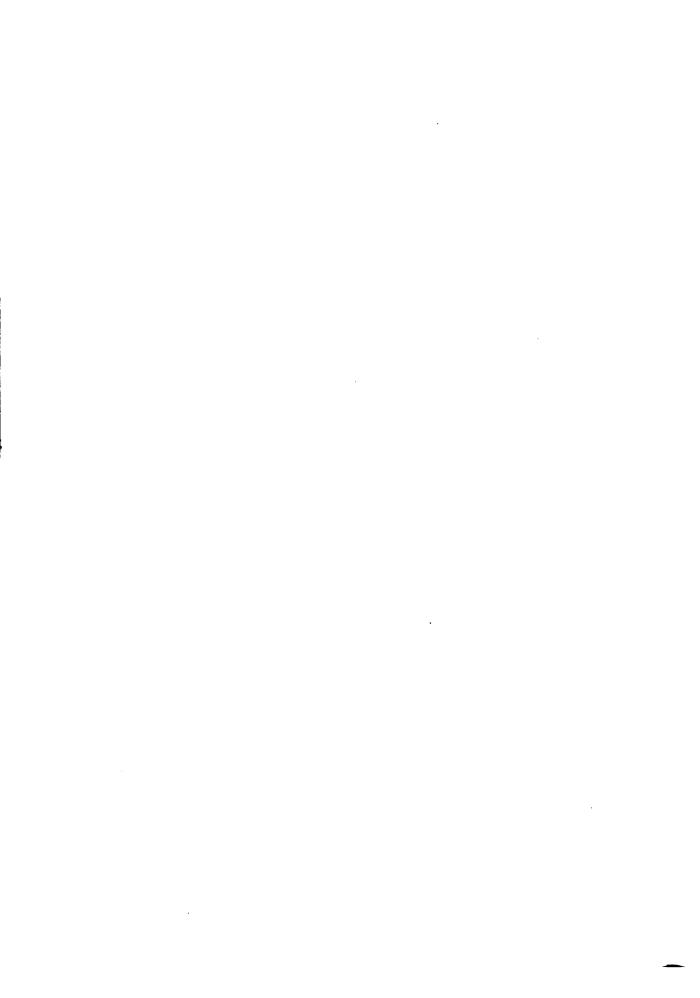



|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

| · |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   | • |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |